

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



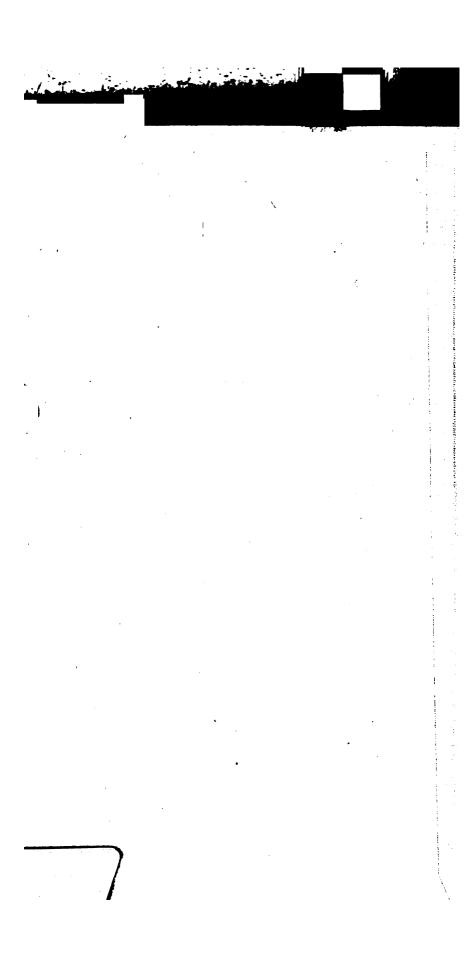

1 • 

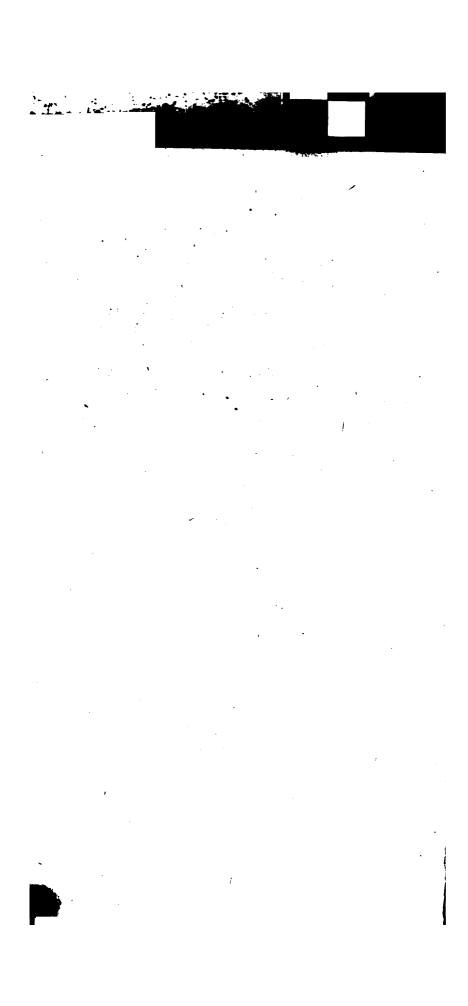





## Goethe's

sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftändige, neugeordnete Ansgabe.

Bwanzigfter Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. G. Cotta's cher Berlag.

1851.

luchbruckerei ber 3. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Micvwyk Gleth Magai

## Inhalt.

|                               |      |   |       |     |     |     |     |     |      |      |    |    | Sent |
|-------------------------------|------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|----|------|
| Campagne in Franfreich 1792   |      |   |       |     |     |     |     |     |      |      |    |    | 1    |
| Belagerung von Mainz 1793     |      |   |       |     |     |     |     |     |      |      |    |    | 157  |
| Soweizerreife im Jahre 1797   |      |   |       |     |     |     |     |     |      |      |    |    | 193  |
| Reife am Rhein, Main und Rect | ar i | n | d e i | 1 3 | a h | r e | n 1 | 814 | l uı | 10 1 | 81 | 5: |      |
| Sanct - Rochusfeft ju Bingen  |      |   |       |     |     |     |     |     |      |      |    |    | 339  |
| Im Rheingau Berbfttage        |      |   |       |     |     |     |     |     |      |      |    |    | 364  |
| Runftichape am Rhein, Dain    | uni  | 9 | Red   | tar |     |     |     |     |      |      |    |    | 375  |
|                               |      |   |       |     |     |     |     |     |      |      |    |    |      |

,

·

\_

# Campagne in Frankreich.

1792.

•

Gleich nach meiner Ankunft in Mainz besuchte ich Herrn von Stein den ältern, königlich preußischen Rammerherrn und Oberforstmeister, der eine Art Residentenstelle daselbst versah und sich im haß gegen alles Revolutionäre gewaltsam auszeichnete. Er schilderte mir mit flüchtigen Bügen die bisherigen Fortschritte der verbündeten heere, und versah mich mit einem Auszug des topographischen Atlas von Deutschland, welchen Jäger zu Frankfurt unter dem Titel Kriegstheater veranstaltet.

Mittags bei ihm zur Tafel fand ich mehrere framösische Frauengimmer, die ich mit Aufmerkfamkeit zu betrachten Urfache hatte; die eine - man fagte, es fen die Geliebte bes Bergogs von Orleans - eine ftattliche Frau, ftolgen Betragens und fcon von gewiffen Jahren, mit rabenschwarzen Augen, Augenbraumen und haar; übrigens im Gespräch mit Schicklichkeit freundlich. Eine Tochter, Die Mutter jugendlich barftellend, sprach kein Wort. Defto munterer und reizender zeigte fich bie Fürstin Monaco, entschiebene Freundin bes Bringen von Conbe, Die Bierbe von Chantilly in guten Tagen. Annuthiger war nichts zu sehen als biefe schlante Blondine: jung, heiter, possenhaft; tein Mann, auf ben fie's anlegte, hatte fich verwahren konnen. Ich beobachtete fie mit freiem Gemuth, und wunderte mich Philinen, die ich bier nicht zu finden glaubte, fo frifch und munter ihr Wefen treibend mir abermals begegnen zu sehen. Sie schien weber fo gespannt noch aufgeregt, als die übrige Besellschaft, bie benn freilich in hoffmung, Sorgen und Beangstigung lebte. In biefen Tagen waren die Allierten in Frankreich eingebrochen. Db fich Longwh sogleich ergeben, ob es widerstehen werde, ob auch republicanisch französische Truppen sich zu ben Allierten gesellen und jedermann, wie es versprochen worben, sich für die gute Sache erklaren und die Fortschritte erleichtern werbe, bas alles fcwebte gerabe in biefem Augenblide in Zweifel. Couriere wurden erwartet; die letzten hatten nur das langsame Borschreiten der Armee und die hindernisse grundloser Wege gemeldet. Der gepreßte Wunsch dieser Bersonen ward nur noch bänglicher, als sie nicht verbergen konnten, daß sie die schnellste Rückehr ins Baterland wünschen mußten, um von den Assignaten, der Ersindung ihrer Feinde, Bortheil ziehen, wohlseiler und bequemer leben zu können.

Sobann verbrachte ich mit Sömmerings, Huber, Forsters und andern Freunden zwei muntere Abende: hier fühlte ich mich schon wieder in vaterländischer Luft. Meist schon frühere Bekannte, Studiengenossen, in dem benachbarten Franksurt wie zu Hause — Sömmerings Gattin war eine Franksurterin — sämmtlich mit meiner Mutter vertraut, ihre genialen Eigenheiten schähend, manches ihrer glücklichen Worte wieder-holend, meine große Aehnlichkeit mit ihr in heiterem Betragen und lebhaften Reden mehr als einmal betheuernd, was gab es da nicht sür Anlässe, Anklänge in einem natürlichen, angeborenen und angewöhnten Bertrauen! Die Freiheit eines wohlwollenden Scherzes auf dem Boden der Wissenschaft und Einsicht verlieh die heiterste Stimmung. Bon politischen Dingen war die Rede nicht; man fühlte, daß man sich wechselseitig zu schonen habe: denn wenn sie republicanische Gestunungen nicht ganz verleugneten, so eilte ich offenbar mit einer Armee zu ziehen, die eben diesen Gestunungen imd ihrer Wirtung ein entschiedenes Ende machen sollte.

Zwischen Mainz und Bingen erlebte ich eine Scene, die mir den Sinn des Tages alsodald weiter aufschloß. Unser leichtes Fuhrwert erreichte schnell einen vierspännigen, schwerbepaatten Wagen: der ausgesahrene Dohlweg auswärts am Berge her nöthigte uns auszusteigen, und da fragten wir denn die ebenfalls abgestiegenen Schwäger, wer vor uns dahin sahre. Der Postillon jenes Wagens erwiederte darauf mit Schimpsen und Fluchen, daß es Französinnen sehen, die mit ihrem Papiergeld durchzusommen glaubten, die er aber gewiß noch umwersen wolle, wenn sich einigermaßen Gelegenheit sände. Wir verwiesen ihm seine gehässige Leidenschaft, ohne ihn im mindesten zu bessern. Bei sehr langsamer Fahrt trat ich hervor an den Schlag der Dame und redete sie freundlich an, worauf sich ein junges schönes, aber von ängstlichen Zügen beschattetes Gesicht einigermaßen erheiterte.

Sie vertraute sogleich, daß sie dem Gemahl nach Trier solge und von da bald möglichst nach Frankreich ju gelangen wünsche. Da ich ihr

mm biesen Schritt als sehr voreilig schilderte, gestand sie, daß außer der Hoffnung ihren Gemahl wieder zu sinden, die Nothwendigkeit wieder von Papier zu leben sie hierzu bewege. Ferner zeigte sie ein solches Zutrauen zu den verbündeten Streitkräften der Preußen, Oesterreicher und Emigrirten, daß man, wäre auch Zeit und Ort nicht hinderlich gewesen, sie schwerlich zurückgehalten hätte.

Unter biefen Gesprächen sand sich ein sonderbarer Anstoß: über den Hohlweg, worin wir befangen waren, hatte man eine hölzerne Rinne geführt, die das nöthige Wasser einer jenseits stehenden oberschlächtigen Mühle zubrachte. Man hätte denken sollen, die Höhe des Gestells wäre doch wenigstens auf einen Heuwagen besechnet gewesen. Wie dem aber anch seh, das Fuhrwert war so ummäßig oben aufgepaat, Kistchen und Schachteln phramidalisch über einander gethürmt, daß die Rinne dem weitern Fortkommen ein unüberwindliches Hinderniß entgegensetzte.

Hier ging num erst das Fluchen umd Schelten der Postillone los, die sich um so viele Zeit aufgehalten sahen; wir aber erboten uns freundslich, halsen abpacken, und an der andern Seite des träufelnden Schlagbaumes wieder aufpacken. Die junge, gute, nach und nach entschüchterte Frau wußte nicht, wie sie sich dankbar genng benehmen sollte; zugleich aber wuchs ihre Hossung auf uns immer mehr und mehr. Sie schried den Ramen ihres Mannes, und dat inständig, da wir doch früher als sie nach Trier kommen müßten, ob wir nicht am Thore den Ausenthalt des Gatten schristlich niederzulegen geneigt wären. Bei dem besten Willen verzweiselten wir an dem Erfolg wegen Größe der Stadt, sie aber ließ nicht von ihrer Hossung.

In Trier angelangt, fanden wir die Stadt von Truppen überlegt, von allerlei Fuhrwerk überfahren, nirgends ein Unterkommen; die Wagen hielten auf den Plätzen, die Menschen irrten auf den Straßen, das Onartieramt, von allen Seiten bestürmt, wußte kaum Rath zu schaffen. Ein solches Gewirre jedoch ist wie eine Art Lotterie, der Glückliche zieht irgend einen Gewinn: und so begegnete mir Lieutenant von Fritsch von des Herzogs Regiment, und brachte mich, nach freundlichstem Begrüßen, zu einem Canonicus, dessen großes Haus und weitläusiges Gehöste mich und meine compendiöse Equipage freundlich und bequemlich aufnahm, wo ich dem sogleich einer genugsamen Erholung pflegte. Gedachter junge militärische Freund, von Kindheit auf mir bekannt und empfohlen, war

mit einem Keinen Commando in Trier zu verweilen beorbert, um für die zurückgelassenn Kranken zu forgen, die nachziehenden Maroden, verspätete Bagagewagen u. dergl. aufzunehmen und sie weiter zu befördern; wobei denn auch mir seine Gegenwart zu gute kam, ob er gleich nicht gern im Rücken der Armee verweilte, wo für ihn, als einen jungen strebenden Mann, wenig Glück zu hoffen war.

Mein Diener hatte kaum das Nothwendigste ausgepackt, als er sich in der Stadt umzusehen Urlaub erbat; spät kam er wieder und des andern Morgens trieb eine gleiche Unruhe ihn aus dem Hause. Mir war dieß seltsame Benehmen unerklärlich, dis das Räthsel sich löste: die schönen Französimen hatten ihn nicht ohne Antheil gelassen, er spürte sorgfältig und hatte das Glid, sie auf dem großen Plaze mitten unter hundert Wagen haltend, an der Schachtelppramide zu erkennen, ohne jedoch ihren Gemahl aufgesunden zu haben.

Auf dem Wege von Trier nach Luxemburg erfrente mich bald das Monument in der Nähe von Igel. Da mir bekannt war, wie glücklich die Alten ihre Gebände und Denkmäler zu sehen wußten, warf ich in Gedanken sogleich die sämmtlichen Dorshitten weg, und nun stand es an dem würdigsten Blatze. Die Mosel fließt ummittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die Saar, verdindet; die Krümmung der Gewässer, das Auf- und Absteigen des Erdreichs, eine stppige Begetation geben der Stelle Liedlichkeit und Würde.

Das Monument felbst könnte man einen architektonisch plastisch verzierten Obelisk nennen. Er steigt in verschiedenen kunstlerisch über einauber gestellten Stockwerken in die Höhe, die er sich zuletzt in einer Spitze endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ist und mit Rugel, Schlange und Abler in der Luft sich abschloß.

Möge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Kriegsläufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang sesthalten, sich die Mühe nicht verdrießen lassen das Denkmal auszumessen und, in so sern er Zeichner ist, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie nach kenntlich stud, und überliesern und erhalten.

Wie viel traurige bildlose Obelisken sah ich nicht zu meiner Zeit errichten, ohne daß irgend jemand an jenes Monument gedacht hätte. Es ist freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe seine persönliche Gegenwart mit aller Umgebung und den

Zengnissen von Thätigkeit stunlich auf die Rachwelt zu bringen. hier steben Eltern und Kinder gegen einander, man schmaust im Familienkreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlhäbigkeit komme, ziehen beladene Saumrosse einher: Gewerb und Handel wird auf mancherlei Weise vorgestellt. Dem eigentlich sind es Kriegscommissarien, die sich und den ihrigen dies Momment errichteten, zum Zengniß, daß damals wie jetzt an solcher Stelle genugsamer Wohlstand zu erringen seh.

Man hatte biesen ganzen Spitsbau aus tüchtigen Sandquadern roh fiber einander gethürmt und alsdann, wie aus einem Felsen, die architektonisch-plastischen Gebilde herausgehanen. Die so manchem Jahrhunderte widerstehende Dauer dieses Momments mag sich wohl aus einer so gründlichen Anlage herschreiben.

Diesen angenehmen und fruchtbaren Gedanken konnte ich mich nicht lange hingeben: dem ganz nahe dabei, in Grevenmachern, war mir das modernste Schauspiel bereitet. Dier fand ich das Corps Emigrirter, das ans lanter Evelleuten, meist Ludwigsrittern, bestand. Sie hatten weder Diener noch Reitknechte, sondern besorgten sich selbst und ihr Pferd; gar manchen habe ich zur Tränke filhren, vor der Schmiede halten sehen. Was aber den sonderbarsten Contrast mit diesem demilitzigen Beginnen hervorrief, war ein großer, mit Kutschen und Reisewagen aller Art siberladener Wiesenraum. Sie waren mit Frau und Liebsten, Kindern und Berwandten zu gleicher Zeit eingerückt, als wenn sie den innern Wiederspruch ihres gegenwärtigen Zustandes recht wollten zur Schau tragen.

Da ich einige Stunden hier unter freiem himmel auf Postpferde warten nußte, konnte ich noch eine andere Bemerkung machen. Ich saß vor dem Fenster des Posthauses, unsern von der Stelle wo das Kästchen stand, in dessen Einschnitt man die unsrankirten Briese zu wersen pslegt. Einen ähnlichen Zudrang habe ich nie gesehen; zu hunderten wurden sie in die Ritze gesenkt. Das gränzenlose Bestreben wie man mit Leib, Seele und Geist in sein Baterland durch die Lüde des durchbrochenen Dammes wieder einzuströmen begehre, war nicht lebhafter und ausdringlicher vorzubilden.

Bor Langerweile und aus Lust Geheimnisse zu entwickeln oder zu suppliren, bachte ich mir, was in dieser Briefmenge wohl enthalten sehn möchte. Da glaubte ich denn eine Liebende zu spüren, die mit Leibenschaft und Schmerz die Dual des Entbehrens in solcher Trennung heftigst

ausbrückte; einen Freund, der von dem Freunde in der äußersten Roth einiges Geld verlangte; ausgetriebene Franen mit Kindern und Dienstanhang, deren Casse dis auf wenige Geldstüde zusammengeschnolzen war; seurige Anhänger der Prinzen, die das Beste hoffend sich einander Lust und Muth zusprachen; andere die schon das Unbeil in der Ferne witterten, und sich über den bevorstehenden Verlust ihrer Gitter jammervoll beschwerten — und ich denke nicht ungeschieft gerathen zu haben.

Ueber manches klärte ber Postmeister mich auf, ber, um meine Ungebuld nach Pferden zu beschwichtigen, mich vorsätzlich zu unterhalten suchte. Er zeigte mir verschiedene Briefe mit Stempeln, aus entsernten Gegenden, die nun den Borgerückten und Borrückenden nachieren sollten. Frankreich seh an allen seinen Gränzen mit solchen Unglücklichen umlagert, von Antwerpen dis Nizza; dagegen stünden eben so die französischen Deere zur Vertheidigung und zum Ausfall bereit. Er sagte manches Bedenkliche; ihm schien der Zustand der Dinge wenigstens sehr zweiselhaft.

Da ich mich nicht so wilthend erwies wie andere, die nach Frankreich hineinstillumten, hielt er mich bald für einen Republicaner, und zeigte mehr Bertrauen; er ließ mich die Unbilden bedenken, welche die Breußen von Wetter und Weg über Coblenz und Trier erlitten, kind machte eine schauderhafte Beschreibung, wie ich das Lager in der Gegend von Longwy sinden würde; von allem war er gut unterrichtet und schien nicht abgeneigt andere zu unterrichten. Zulest suchte er mich ausmerksam zu machen, wie die Breußen beim Einmarsch ruhige und schuldlose Dörser geplündert, es sehn wurd die Truppen geschehen oder durch Packsnechte und Nachzügler; zum Scheine habe man's bestraft, aber die Menschen im Innersten gegen sich ausgebracht.

Da mußte mir benn jener General bes breißigjährigen Kriegs einfallen, welcher, als man sich über bas feinbselige Betragen seiner Truppen in Freundes Land höchlich beschwerte, die Antwort gab: Ich kann meine Armee nicht im Sack transportiren. Ueberhaupt aber kounte ich bemerken, daß unser Rücken nicht sehr gesichert seh.

Longwy, beffen Eroberung mir schon unterwegs triumphirend verkünbigt war, ließ ich auf meiner Fahrt rechts in einiger Ferne und gelangte ben 27. August Nachmittags gegen das Lager von Brocourt. Auf einer Fläche geschlagen, war es zu übersehen, aber dort anzulangen nicht ohne Schwierigkeit. Ein seuchter ausgewühlter Boben war Pferden und Wagen hinderlich; daneben siel es auf, daß man weder Wachen noch Bosten, noch irgend jemand antraf, der sich nach den Pässen erkundigt, und bei dem man dagegen wieder einige Erkundigung hätte einziehen können. Wir suhren durch eine Zeltwüsse; denn alles hatte sich verkrochen, um vor dem schrecklichen Wetter klummerlichen Schutz zu sinden. Nur mit Mühe ersforschen wir von einigen die Gegend, wo wir das herzoglich weimarische Regiment sinden könnten, erreichten endlich die Stelle, sahen bekannte Gessichter und wurden von Leidensgenossen gar freundlich ausgenommen. Kämmerier Wagner und sein schwarzer Pudel waren die ersten Begrüßenden; beide erkannten einen vielzährigen Lebensgesellen, der abermals eine besenkliche Epoche mit durchkämpfen sollte. Zugleich erfuhr ich einen unangenehmen Borfall. Des Fürsten Leidpserd, der Amarant, war gestern nach einem gräßlichen Schrei niedergestürzt und todt geblieben.

Rum mußte ich von der Situation des Lagers noch viel Schlimmeres gewahren und vernehmen, als der Postmeister mir vorausgesagt. Dan denke sich's auf einer Ebene am Fuße eines sanst aufsteigenden Hügels, in welchem ein von Alters her gezogener Graben Wasser von Feldern und Wiesen abhalten sollte; dieser aber wurde so schnell als möglich Behälter alles Umraths, aller Abwürssinge: der Abzug stocke, gewaltige Regenglisse durchbrachen Nachts den Damm und sührten das widerwärtigste Unheil unter die Zelte. Da ward nun, was die Fleischer an Eingeweiden, Knochen und sonst beit Seite geschafft, in die ohnehin seuchten und ängstlichen Schlasstellen getragen.

Mir sollte gleichfalls ein Zelt eingeräumt werben: ich zog aber vor, mich des Tags über bei Freunden und Bekannten aufzuhalten und Nachts in dem großen Schlaswagen der Ruhe zu pflegen, deffen Bequemlichkeit von früheren Zeiten her mir schon bekannt war. Seltsam mußte man es jedoch sinden, wie er, obgleich mir etwa dreißig Schritte von den Zelten entfernt, doch dergestalt unzugänglich blieb, daß ich mich Abends mußte hinein und Worgens wieder heraustragen lassen.

Den 28. und 29. August 1792.

So wunderlich tagte mir diesmal mein Geburtsfest. Wir setzen uns zu Pferde und ritten in die eroberte Festung; das wohlgebaute und befestigte Städtchen liegt auf einer Anböhe. Meine Absicht war große

wollene Decken zu kaufen und wir verfügten und sogleich in einen Kramladen, wo wir Mutter und Töchter hübsch und aumuthig fanden. Wir feilschten nicht viel und zahlten gut, und waren so artig als es Deutschen ohne Tournüre nur möglich ist.

Die Schickfale bes Hauses während bes Bombarbements waren höchst wunderbar. Mehrere Granaten hinter einander sielen in das Familienzimmer; man flüchtete, die Mutter riß ein Kind ans der Wiege und floh, und in dem Augenblick schlug noch eine Granate gerade durch die Kissen, wo der Knade gelegen hatte. Zum Glick war keine der Granaten gesprungen, sie hatten die Möbeln zerschlagen, am Getäfel gesengt und so war alles ohne weitern Schaden vorübergegangen; in den Laden war keine Kngel gesommen.

Daß der Patriotismus derer von Longwy nicht allzu kräftig seyn mochte, sah man darans, daß die Bürgerschaft den Commandanten sehr bald genöthigt hatte die Festung zu übergeben; auch hatten wir kaum einen Schritt aus dem Laden gethan, als der innere Zwiespalt der Bürger sich und gemugsam verdentlichte. Königischgesinnte, und also unsere Freunde, welche die schuelle Uebergade dewirkt, bedauerten, daß wir in dieses Waarengewölde zufällig gekommen und dem schlimmsten aller Jacobiner, der mit seiner ganzen Familie nichts tange, so viel schüese Geld zu lösen gegeben. Gleichermaßen warnte man uns vor einem splendiden Gasthose, und zwar so bedenklich, als wenn den Speisen daselbst nicht ganz zu trauen sehn möchte; zugleich deutete man auf einen geringern als zwerlässig, wo wir uns denn auch freundlich ausgenommen und leidlich bewirthet sahen.

Nun sassen wir alte Kriegs - und Garnisonstameraden traulich und froh wieder neben und gegen einander; es waren die Officiere des Regisments, vereint mit des Herzogs Hof -, Haus - und Kanzleigenossen; man unterhielt sich von dem Nächstvergangenen, wie bedeutend und bewegt es Ansang Mai's in Aschersleben gewesen, als die Regimenter sich marschfertig zu halten Ordre bekommen, der Herzog von Braunschweig und mehrere hohe Personen daselbst Besuch abgestattet, wobei des Marquis de Bouillé als eines bedeutenden und in die Operationen kräftig einzgreisenden Fremden zu erwähnen nicht vergessen wurde. Sobald dem horchenden Gastwirth dieser Name zu Ohren kam, erkundigte er sich eifrigst, ob wir den Herrn kennten. Die meisten durften es bejahen, wobei er

benn viel Respect bewies und große hoffnung auf die Mitwirkung dieses würdigen thätigen Mannes aussprach, ja es wollte scheinen, als wenn wir von diesem Augenblick an besser bedient wilrben.

Wie wir num alle hier Berfammelten uns mit Leib und Seele einem Fürsten angehörig bekannten, ber seit mehreren Regierungsjahren so große Borzüge entwickelt und nunmehr auch im Kriegshandwert, dem er von Ingend auf zugethan gewesen, das er seit geraumer Zeit getrieben, sich bewähren sollte, so ward auf sein Wohl und seiner Augehörigen nach guter deutscher Weise angestoßen und getrunken; besonders aber auf des Prinzen Bernhard Wohl, bei welchem kurz vor dem Ausmarsch Obristwachtmeister von Wehrach, als Abgeordneter des Regiments, Gevatter gestanden hatte.

Run wußte jeber von dem Marsche selbst gar manches zu erzählen, wie man, den Harz links lassend, an Goslar vorbei nach Nordheim durch Göttingen gekommen; da hörte man denn von trefslichen und schlechten Onartieren, danrisch-unfreundlichen, gebildet-mißmuthigen, hypochondrischgefälligen Wirthen, von Nonnenklöstern und mancherlei Abwechselung des Weges und Wetters. Alsbann war man am östlichen Rand Westphalens her dis Coblenz gezogen, hatte mancher hübsschen Frau zu gedenken, von seitssamen Geistlichen, unvermuthet begegnenden Fremden, zerbrochenen Räbern, umgeworsenen Wagen buntschedigen Bericht zu erstatten.

Bon Coblenz aus beklagte man sich über bergige Gegenden, beschwerliche Wege und mancherlei Mangel, und rückte sodann, nachden man sich
im Bergangenen kann zerstreut, dem Wirklichen immer näher; der Einmarsch nach Frankreich in dem schrecklichsten Wetter ward als höchst unerfreulich und als würdiges Borspiel beschrieben des Zuskandes, den wir,
nach dem Lager zurücklehrend, voraussehen konnten. Jedoch in solcher Gesellschaft ermuthigt sich einer am andern, und ich besonders beruhigte
mich beim Andlick der köstlichen wollenen Decken, welche der Reitknecht
ausgebunden hatte.

Im Lager sand ich Abends in dem großen Zelte die beste Gesellschaft; sie war dort beisammen geblieben, weil man keinen Fuß heraussehen konute; alles war guten Oruths und voller Zuversicht. Die schnelle Uebergabe von Longwy bestätigte die Zusage der Emigrirten, man werde Aberall mit offenen Armen aufgenommen seyn, und es schien sich dem großen Borhaben nichts als die Witterung entgegen zu seizen. Daß und Berachtung des

revolutionären Frankreichs, burch die Manifeste bes herzogs von Braunschweig ausgesprochen, zeigten sich ohne Ausnahme bei Preußen, Defterreichern und Emigrirten

Freilich durfte man nur das wahrhaft Bekanntgewordene erzählen, fo ging daraus hervor, daß ein Bolf auf solchen Grad verumeinigt, nicht einmal in Parteien gespalten, sondern im Innersten zerrüttet, in lauter Einzelnheiten getrennt, dem hohen Einheitssinne der edel Berblindeten nicht widerstehen könne.

Auch hatte man schon von Kriegsthaten zu erzählen. Gleich nach bem Eintritt in Frankreich stießen beim Recognosciren fünf Escabronen Husaren von Wolfrat auf tausend Chasseurs, die von Sedan her unser Borrliden bevbachten sollten. Die Unsrigen wohl geführt griffen an, und da die Segenseitigen sich tapfer wehrten, auch keinen Pardon annehmen wollten, gab es ein gräulich Gemetel, worin wir siegten, Gefangene machten, Pferde, Caradiner und Säbel erbeuteten, durch welches Borspiel der kriegerische Geist erhöht, Hoffnung und Zutrauen fester gegründet wurden.

Am 29. August geschah ber Ausbruch aus diesen halberstarrten Erdund Wasserwogen, langsam und nicht ohne Beschwerde: benn wie sollte man Belte und Gepäck, Monturen und sonstiges nur einigermaßen reinlich halten, da sich keine trockene Stelle sand, wo man irgend etwas hätte zurecht legen und ausbreiten können!

Die Aufmerksamkeit jedoch, welche die höchsten Heersührer diesem Abmarsch zuwendeten, gab und frisches Bertrauen. Auf das strengste war alles Fuhrwerk ohne Ausnahme hinter die Colonne beordert, nur jeder Regimentsches berechtigt eine Chaise vor seinem Zug hergehen zu lassen; da ich denn das Glück hatte, im leichten offenen Bägelchen die Hauptarmee für diesemal anzusühren. Beide Hänpter, der König sowohl als der Herzog von Braunschweig, mit ihrem Gesolge hatten sich da positirt, wo alles an ihnen vorbei mußte. Ich sah sie von weitem, und als wir herankamen, ritten Ihro Majestät an mein Wägelein heran und fragten in Ihro lakonischen Art wem das Fuhrwerk gehöre? Ich antwortete laut: Herzog von Beimar! und wir zogen vorwärts. Nicht leicht ist jemand von einem vornehmern Bistator angehalten worden.

Weiter hin jedoch fanden wir den Weg hie und da etwas beffer. In einer wunderlichen Gegend, wo Hügel und Thal mit einander

abwechselten, gab es besonders für die zu Pferde noch trockene Räume genug, um sich behaglich vorwärts bewegen zu können. Ich warf mich auf das meine, und so ging es freier und lustiger fort; das Regiment hatte den Bortritt bei der Armee, wir konnten also immer voraus sehn und der lästigen Bewegung des Ganzen völlig entgehen.

Der Marsch verließ die Hauptstraße, wir kamen über Aranch, worauf uns benn Chatillon l'Abbape, als erstes Rennzeichen der Revolution, ein verkauftes Kirchengut, in halb abgebrochenen und zerstörten Mauern zur Seite liegen blieb.

Nun aber sahen wir siber Higel und Thal bes Königs Majestät sich eilig zu Pferbe bewegend, wie den Kern eines Kometen von einem langen schweisartigen Gesolge begleitet. Raum war jedoch dieses Phänomen mit Blipesschnelle vor uns vorbei geschwunden, als ein zweites von einer andern Seite den Hügel krönte oder das Thal erstüllte. Es war der Herzog von Braunschweig, der Elemente gleicher Art an und nach sich zog. Wir nun, obgleich mehr zum Beobachten als zum Beurtheilen geneigt, konnten doch der Betrachtung nicht ausweichen, welche von beiden Gewalten dem eigentlich die odere seh? welche wohl im zweiselhaften Falle zu entscheiden habe? Unbeantwortete Fragen, die uns nur Zweisel und Bedenklicheiten zurückließen.

Was nun aber hierbei noch ernstern Stoss zum Nachbenken gab, war, daß man beide Heerführer so ganz frank und frei in ein Land hineinreiten sah, wo nicht unwahrscheinlich in jedem Gebüsch ein ausgeregter Todseind kauern konnte. Doch mußten wir gestehen, daß gerade das kihne persönliche Hingeben von jeher den Sieg errang und die Herrschaft behauptete.

Bei wolkigem Himmel schien die Sonne sehr heiß; das Fuhrwerk in grundlosem Boben sand ein schweres Fortkommen. Zerbrochene Räber an Wagen und Kanonen machten gar manchen Aushalt, hie und da ermattete Füseliere, die sich schon nicht mehr fortschleppen komnten. Man hörte die Kanonade von Thionville und wilnschte jener Seite guten Erfolg.

Abends erquidten wir uns im Lager bei Billon. Ein liebliche Waldwiese nahm uns auf: ber Schatten erfrischte schon, zum Kächseuer war Gesträpp genug bereit, ein Bach floß vorbei und bilbete zwei klare Bassins, die beide sogleich von Menschen und Thieren sollten getrübt werden. Das eine gab ich frei, vertheidigte das andere mit Heftigkeit und ließ es sogleich

mit Pfählen und Striden umziehen. Ohne Lärm gegen die Zudringlichen ging es nicht ab. Da fragte einer von unsern Reitern den andern, die eben ganz gelassen an ihrem Zeuge putzten: Wer ist denn der, der sich so mausig macht? Ich weiß nicht, versetzte der andere, aber er hat Recht.

Alfo tamen nun Preußen und Defterreicher und ein Theil von Frankreich auf französischem Boben ihr Kriegshandwert zu treiben. In weffen Macht und Gewalt thaten fie bas? Sie konnten es in eigenem Ramen thun: ber Krieg war ihnen zum Theil erklärt, ihr Bund war tein Geheimnig; aber nun warb noch ein Borwand erfunden. Sie traten auf im Namen Lubwigs XVI: fie requirirten nicht, aber fie borgten gewaltsam. hatte Bons bruden laffen, die ber Commanbirende unterzeichnete, berjenige aber, ber fie in Banben hatte, nach Befund beliebig ausfüllte: Ludwig XVI follte bezahlen. Bielleicht hat nach bem Manifest nichts fo febr bas Bolt gegen bas Königthum aufgehetzt als biefe Behandlungsart. 3ch war felbst bei einer solchen Scene gegenwärtig, beren ich mich als bochft tragisch erinnere. Dehrere Schäfer mochten ihre Beerben vereinigt baben, um fie in Balbern ober fonft abgelegenen Orten ficher zu verbergen, von thatigen Batrouillen aber aufgegriffen und zur Armee geführt, faben fie fich querft wohl und freundlich empfangen. Man fragte nach ben verschiedenen Besitzern, man sonderte und gablte bie einzelnen Beerden: Sorge und Furcht, boch mit einiger Poffmung, schwebte auf ben Gesichtern ber tüchtigen Manner. Als fich aber biefes Berfahren babin auflöste, bag man bie heerben unter Regimenter und Compagnien vertheilte, ben Besitern hingegen, gang höflich, auf Ludwig XVI gestellte Papiere überreichte, inbeffen ihre wolligen Böglinge von ben ungebuldigen fleischluftigen Solbaten vor ihren Fliffen ermorbet wurden, fo gestehe ich wohl, es ift mir nicht leicht eine graufamere Scene und ein tieferer mannlicher Schmerz in allen seinen Abstufungen jemals vor Augen und jur Seele getommen. Die griechischen Tragobien allein haben so einfach tief Ergreifenbes.

## Den 30. August bis 2. September 1792.

Bom hentigen Tag, ber uns gegen Berbun bringen sollte, versprachen wir uns Abenteuer, und sie blieben nicht aus. Der auf und abwärts gehenbe Weg war schon besser getrocknet, bas Fuhrwert zog ungehinderter dahin, die Reiter bewegten sich leichter und vergnüglich.

Es batte fic eine muntere Gefellicaft aufammengefunden, Die wohl beritten so weit vorging, bis sie einen Bug hufaren antraf, ber ben eigentlichen Bortrab ber Hauptarmee machte. Der Rittmeifter, ein gefetter Dam foon fiber bie mittlern Jahre, fchien unsere Antunft nicht gern gu feben. Die ftrengfte Aufmertfamteit war ihm empfohlen: alles follte mit Borficht geschehen, jebe unangenehme Zufälligkeit Aliglich befeitigt werben. -Er batte feine Leute kunftmäßig vertheilt; fle rlidten einzeln vor in gewiffen Entfernungen, und alles begab fich in ber größten Ordnung und Rube. Menschenleer war die Gegend, die äufgerfte Einfamkeit ahnungsvoll. So waren wir Sigel auf Bugel ab über Mangienne, Damvillers, Bauwille und Ormont gekommen, als auf einer Höhe, die eine schone Aussicht gewährte, rechts in ben Weinbergen ein Schuf fiel, worauf bie hufaren fogleich zufuhren, bie nächfte Umgebung zu untersuchen. Sie brachten auch wirklich einen schwarzbaarigen bartigen Mann berbei, ber ziemlich wild ansfah und bei dem man ein schlechtes Terzerol gefunden hatte. Er fagte tropig, daß er die Bogel aus feinem Beinberg verscheuche und niemand etwas zu Leibe thue. Der Rittmeister schien, bei stiller Ueberlegung, biefen Fall mit seinen gemeffenen Orbres zusammen zu halten und entließ ben bebrobten Gefangenen mit einigen hieben, die ber Rerl fo eilig mit auf ben Weg nahm, bag man ihm feinen but mit großem Luftgeschrei nachwarf, ben er aber aufzunehmen teinen Beruf empfand.

Der Zug ging weiter; wir unterhielten uns über die Borkommenheiten und über manches was zu erwarten sehn möchte. Run ist zu bemerken, daß unsere kleine Gesellschaft, wie sie sich den Husaren ausgederungen hatte, zufällig zusammen gekommen aus den verschiedensten Elementen bestand; meistens waren es geradsunige, jeder nach seiner Weise dem Angenblick gewidmete Wenschen. Einen jedoch nuß ich besonders auszeichnen, einen ernsten, sehr achtbaren Mann, von der Art wie sie zu jener Zeit unter den preußischen Ariegsleuten öster vorkamen, mehr ästhetisch als philosophisch gebildet, ernst mit einem gewissen hypochondrischen Zuge, kill in sich gekehrt und zum Wohlthun mit zarter Leidenschaft ausgelegt.

Als wir so weiter vor ums hinrlickten, trafen wir auf eine so seltsame als angenehme Erscheinung, die eine allgemeine Theilnahme erregte. Zwei Husaren brachten ein einspänniges zweiräderiges Wägelchen den Berg herauf, und als wir ums erkundigten, was unter der übergespannten Leinwand wohl besindlich sehn möchte, so sand sich ein Knade von etwa zwölf

Jahren, ber das Bferd lenkte, und ein wunderschönes Mädchen ober Beibchen, bas fich aus ber Ede bervorbeugte, um bie vielen Reiter anzufeben, die ihren zweiraberigen Schirm umzingelten. Riemand blieb obne Theilnahme, aber bie eigentlich thätige Wirtung für bie Schone umften wir unferm empfindenden Freund überlaffen, der von dem Angenblid an als er das bedürftige Fuhrwert näher betrachtet, fich zur Rettung unauf-Wir traten in den Hintergrund, er aber haltsam bingebrängt fühlte. fragte genau nach allen Umständen, und es fand sich, daß die junge Berfon in Samognieux wohnhaft, bem bevorstehenden Bedrangniß seitwarts zu entfernteren Freunden auszuweichen Willens, sich eben ber Gefahr in ben Rachen geflüchtet habe; wie in folchen angstlichen Fällen ber Menfch wähnt, es sen überall besser als ba wo er ist. Einstimmig ward ihr nun auf bas freundlichste begreiflich gemacht, bag fie zurückehren muffe. Auch unfer Anführer, ber Rittmeister, ber querft eine Spionerei bier wittern wollte, ließ fich endlich burch bie bergliche Rhetorit bes fittlichen Mannes überreben; ber fle benn auch, zwei hufaren an ber Seite, bis an ihren Wohnort einigermaßen getröstet zurudbrachte, woselbst sie wir in bester Ordnung und Mannezucht bald nachber burchzogen, auf einem Mäuerchen unter den Ihrigen stehend, freundlich und, weil das erfte Abenteuer fo gut gelungen war, hoffmungsvoll begrüßte.

Es giebt bergleichen Bausen mitten in den Ariegszigen, wo man durch augenblickliche Mannszucht sich Credit zu verschaffen sucht und eine Unt von gesetzlichem Frieden mitten in der Berwirrung beordert. Diese Momente sind köstlich für Bürger und Bauern und für jeden, dem das dauernde Ariegsunheil noch nicht allen Glauben an Menschlichkeit geraubt hat.

Ein Lager bieffeits. Berbun wird aufgeschlagen, und man zählt auf einige Tage Raft.

Den 31. Morgens war ich im Schlaswagen, gewiß der trodensten, wärmsten und erfrenlichsten Lagerstätte, halb erwacht, als ich etwas an den Ledervorhängen rauschen hörte und bei Eröffnung derselben den Herzog von Weimar erblickte, der mir einen unerwarteten Fremden vorstellte. Ich erkannte sogleich den abenteuerlichen Grothhus, der, seine Parteigängerrolle auch hier zu spielen nicht abgeneigt, angelangt war, um den bedenklichen Auftrag der Aufsorderung Berduns zu übernehmen. In Gesolg dessen war er gekommen unsern surstlichen Anführer um einen Stadstrompeter zu ersuchen, welcher, einer solchen besondern Auszeichnung sich

erfreuend, alsobald zu bem Geschäft beorbert wurde. Wir begrüßten uns, alter Bunderlichkeiten eingebenk, auf das heiterste und Grothhus eilte zu seinem Geschäft; worüber denn, als es vollbracht war, gar mancher Scherz getrieben wurde. Man erzählte sich, wie er, den Trounpeter voraus, den Husaren hinterdrein, die Fahrstraße hinabgeritten, die Berduner aber als Sansculotten, das Bölkerrecht nicht kennend oder verachtend, auf ihn kanonirt; wie er ein weißes Schnupftuch an die Trounpete besessigt und immer heftiger zu blasen besohlen; wie er von einem Commando eingeholt und mit verbundenen Augen allein in die Festung geführt, allbort schöne Reden gehalten, aber nichts bewirft und was dergleichen mehr war, wodurch man denn, nach Weltart, den geleisteten Dienst zu verkleinern und dem Unternehmenden die Ehre zu verklimmern wußte.

Als nun die Festung, wie natürlich, auf die erste Forderung sich zu ergeben abgeschlagen, mußte man mit Anstalten zum Bombardement vorschreiten. Der Tag ging hin; indessen besorgte ich noch ein kleines Geschäft, dessen gute Folgen sich mir die auf den heutigen Tag erstrecken. In Mainz hatte mich Herr von Stein mit dem Jäger'schen Atlas verssorgt, welcher den gegenwärtigen, hoffentlich auch den nächstlunftigen Ariegsschauplatz in mehreren Blättern darstellte. Ich nahm das eine hervor, das achtundvierzigste, in dessen Bezirk ich dei Longwy hereingetreten war, und da unter des Herzogs Leuten sich gerade ein Bosser besand, so ward es zerschnitten und ausgezogen und dient mir noch zur Wiederserinnerung jener für die Welt und mich so bedeutenden Tage.

Rach solchen Borbereitungen zu künstigem Nutzen und augenblicklicher Bequemlickeit sah ich mich um auf der Wiese, wo wir lagerten und von wo sich die Zelte die auf die Hügel erstreckten. Auf dem großen grünen ausgebreiteten Teppich zog ein wunderliches Schauspiel meine Ausmerksamsteit an sich: eine Anzahl Soldaten hatten sich in einen Areis gesetzt, und hantirten etwas innerhalb desselben. Bei näherer Untersuchung fand ich sie um einen trichterförmigen Erdsall gelagert, der von dem reinsten Quellwasser gefüllt, oben etwa dreißig Fuß im Durchmesser haben konnte. Nun waren es unzählige kleine Fischchen, nach denen die Ariegsleute angelten, wozh sie das Geräth neben ihrem übrigen Gepäde mitgebracht hatten. Das Wasser war das klarste von der Welt und die Jagd lustig genug anzusehen. Ich hatte jedoch nicht lange diesem Spiele zugeschaut, als ich

bemerkte, daß die Fischlein, indem sie sich bewegten, verschiedene Farben spielten. Im ersten Augenblick hielt ich diese Erscheinung für Wechselsarben der beweglichen Körperchen, doch bald eröffnete sich mir eine willsommene Aufklärung. Sine Scherbe Steingut war in den Trichter gefallen, welche mir aus der Tiese herauf die schönsten prismatischen Farben gewährte. Heller als der Grund, dem Auge entgegengehoben, zeigte sich an dem von mir abstehenden Rande die Blau- und Biolettsarbe, an dem mir zugekehrten Rande dagegen die rothe und gelbe. Als ich mich darauf um die Quelle ringsum bewegte, solgte mir, wie natürlich bei einem solchen subjectiven Bersuche, das Phänomen und die Farben erschienen, bezüglich auf nich, immer dieselbigen.

Leibenschaftlich ohnehin mit biesen Gegenständen beschäftigt, machte mir's die größte Freude, dasjenige hier unter freiem himmel so frisch und natürlich zu sehen, weßhalb sich die Lehrer der Physis schon sast hundert Jahre mit ihren Schülern in eine dunkle Kammer einzusperren psiegten. Ich verschaffte mir noch einige Scherbenstüde, die ich hineinwarf, und konute gar wohl bemerken, daß die Erscheinung unter der Oberstäche des Wassers sehr das die Erscheinung unter der Oberstäche des Wassers sehr das anfing, beim hinabsinken immer zumahn, und zuletzt ein kleiner weißer Körper, ganz übersärbt, in Gestalt eines Flämuchens am Boden anlangte. Dabei erinnerte ich mich, daß Agricola schon dieser Erscheinung gedacht und sie unter die feurigen Phänomene zu rechnen sich bewogen gesehen.

Nach Tische ritten wir auf den Hügel, der unsern Zeiten die Ansicht von Berdum verbarg: wir sanden die Lage der Stadt, als einer solchen, sehr angenehm von Wiesen, Gärten umgeben, in einer heitern Fläche, von der Maas in mehreren Aesten durchströmt, zwischen näheren und serneren Higeln; als Festung freilich einem Bombardement von allen Seiten ansgesetzt. Der Nachmittag ging hin mit Errichtung der Batterien, da die Stadt sich zu ergeben geweigert hatte. Mit guten Ferngläsern besichauten wir indessen die Stadt und konnten ganz genau erkennen, was auf dem gegen uns gekehrten Wall vorging, mancherlei Bolt, das sich hin und her bewegte, und besonders an einem Fleck sehr thätig zu seyn schien.

Um Mitternacht fing bas Bombarbement an, sowohl von ber Batterie auf unserm rechten Ufer als von einer anbern auf bem linken, welche näher gelegen und mit Brandraketen spielend, die stärkste Wirkung hervorbrachte. Diese geschwänzten Feuermeteore mußte man benn ganz gelassen durch die Luft fahren und balb barauf ein Stadtquartier in Flammen feben. Unfere Fernglafer, borthin gerichtet, gestatteten uns auch biefes Unbeil im Ginzelnen zu betrachten; wir tonnten die Menschen ertennen, Die fich oben auf ben Mauern bem Brande Einhalt zu thun eifrig bemühten, wir tonnten bie freiftebenben, jufanimenftutzenben Befparre bemerten und Diefes alles geschah in Gesellschaft von Befannten und Unbefannten, wobei es unfägliche, oft widersprechende Bemerkungen gab und gar verschiedene Gesinnungen geäußert wurden. 3ch war in eine Batterie getreten, bie eben gewaltsam arbeitete, allein ber fürchterlich brobnende Klang abgefeuerter Baubipen fiel meinem friedlichen Ohr unerträglich: ich mußte mich balb entfernen. Da traf ich auf ben Fürsten Reuß XIII, ber mir immer ein freundlicher gnäbiger herr gewesen. Wir gingen hinter Beinbergemauern bin und ber, burch fie geschützt vor ben Rugeln, welche heranszusenben bie Belagerten nicht faul waren. Nach mancherlei politischen Gesprächen, die uns benn freilich nur in ein Labyrinth von Soffnungen und Sorgen verwidelten, fragte nich ber Fürst, womit ich mich gegenwärtig beschäftige, und war sehr verwundert als ich, auftatt von Tragödien und Romanen zu vermelben, aufgeregt durch bie heutige Refractionserscheinung, von ber Farbenlehre mit großer Lebhaftigkeit ju fprechen Denn es ging mir mit biefen Entwidelungen natürlicher Phänomene wie mit Bebichten: ich machte fie nicht, sonbern fie machten mich. Das einmal erregte Interesse behauptete sein Recht, die Production ging ihren Bang, ohne fich burch Ranonentugeln und Feuerballen im minbeften ftoren zu laffen. Der Fürst verlangte, daß ich ihm faglich nachen follte, wie ich in dieses Feld gerathen. Hier gereichte mir nun der heutige Fall zu besonderem Nuten und Frommen.

Bei einem solchen Manne bedurfte es nicht vieler Worte um ihn zu überzeugen, daß ein Naturfreund, der sein Leben gewöhnlich im Freien, es seh num im Garten, auf der Jagd, reisend oder durch Feldzüge durchsfährt, Gelegenheit und Muße genug finde die Natur im Großen zu betrachten und sich mit den Phänomenen aller Art bekannt zu machen. Nun bieten aber atmosphärische Luft, Dünste, Regen, Wasser und Erde und immersort abwechselnde Farbenerscheinungen, und zwar unter so verschiebenen Bedingungen und Umständen, daß man wilnschen milste, solche bestimmter kennen zu lernen, sie zu sondern, unter gewisse Rubriken zu bringen, ihre nähere und sernere Berwandtschaft auszusorschen. Hierdurch gewinne

man nun in jedem Fach neue Ansichten, unterschieden von der Lehre ber Schule und von gedruckten Ueberlieferungen. Unsere Altväter hätten, begabt mit großer Similichkeit, vortrefflich gesehen, jedoch ihre Beobachtungen nicht fort-, noch durchgeset; am wenigsten seh ihnen gelungen die Phä-nomene wohl zu ordnen und unter die rechten Rubriken zu bringen.

Dergleichen ward abgehandelt, als wir den fenchten Rasen hin und her gingen; ich setze, ausgeregt durch Fragen und Einreden, meine Lehre sort, als die Kälte des einbrechenden Morgens uns an ein Bivouac der Desterreicher trieb, welches, die ganze Nacht unterhalten, einen ungeheuern wohlthätigen Rohlenkreis darbot. Eingenommen von meiner Sache, mit der ich mich erst seit zwei Jahren beschäftigte, und die also noch in einer frischen unreisen Gährung begriffen war, hätte ich kaum wissen können, ob der Fürst mir auch zugehört, wenn er nicht einsichtige Worte dazwischen gesprochen und zum Schluß meinen Bortrag wieder ausgenommen und beifällige Ausmunterung gegönnt hätte.

Wie ich benn immer bemerkt habe, -baß mit Geschäfts. und Weltleuten, die sich gar vielerlei aus dem Stegreise mussen vortragen lassen,
und deshalb immer auf ihrer Hut sind, um nicht hintergangen zu werden,
viel besser auch in wissenschaftlichen Dingen zu handeln ist, weil sie den Geist frei halten und dem Referenten aufpassen, ohne weiteres Interesse
als eigene Aufslärungen; da Gelehrte hingegen gewöhnlich nichts hören,
als was sie gelernt und gelehrt haben, und worliber sie mit ihres Gleichen übereingekommen sind. An die Stelle des Gegenstandes setzt sich ein Wortcredo, bei welchem denn so gut zu verharren ist als bei irgend
einem andern.

Der Morgen war frisch, aber trocken; wir gingen, theils gebraten, theils erstarrt, wieder auf und ab, und sahen an den Weinbergsmauern sich auf einmal etwas regen. Es war ein Bicket Jäger, das die Nacht da zugebracht hatte, nun aber Büchse und Tornister wieder aufnahm, hinab in die niedergebrannten Borstädte zog, um von da aus die Wälle zu beunruhigen. Einem wahrscheinlichen Tod entgegengehend, sangen sie sehr libertine Lieder, in dieser Lage vielleicht verzeihbar.

Raum verließen sie bie Stätte, als ich auf ber Mauer, an der sie geruht, ein sehr auffallendes geologisches Phänomen zu bemerken glaubte: ich sah auf dem von Kalkstein errichteten weißen Mäuerchen ein Gesims von hellgrunen Steinen, völlig von der Farbe des Jaspis, und war höchlich

betroffen, wie mitten in biefen Kallflözen eine so merkwürdige Steinart in solcher Menge sich sollte gefunden haben. Auf die eigenste Weise ward ich jedoch entzaubert als ich, auf das Gespenst losgehend, sogleich bemerkte, daß es das Innere von verschimmeltem Brod seh, das, den Jägern ungenießbar, mit gutem Humor ausgeschnitten und zu Berzierung der Mauer ausgebreitet worden.

Hier gab es nun sogleich Gelegenheit, von ber, seitbem wir in Feinbesland eingetreten, immer wieder zur Sprache kommenden Bergistung zu reden; welche freilich ein kriegendes Heer mit panischen Schrecken erfüllt, indem nicht allein jede vom Wirth angebotene Speise, sondern auch das selbstgebackene Brod verdächtig wird, bessen innerer, schnell sich entwicklnder Schimmel ganz nathrlichen Ursachen zuzuschreiben ist.

Es war ben 1. September früh um acht Uhr, als bas Bombarbement aufhörte, ob man gleich noch immerfort Augeln hindiber und herüber wechselte. Besonders hatten die Belagerten einen Bierumdzwanzigpfünder gegen uns gekehrt, dessen sparsame Schüsse sie mehr zum Scherz als Ernst verwendeten.

Auf ber freien Bobe gur Seite ber Beinberge, gerabe im Angefichte biefes gröbften Geschützes, waren zwei hufaren zu Pferd aufgestellt, um Stadt und Zwischenraum aufmertsam zu beobachten. Diese blieben bie Beit ihrer Postirung fiber mangefochten. Beil aber bei ber Ablösung sich nicht allein die Rahl der Mannschaft vermehrte, sondern auch manche Buschauer gerade in diesem Angenblick herbeiliefen und ein tüchtiger Klump Menschen zusammenkam, so hielten jene ihre Labung bereit. 3ch ftanb in biefem Augenblid mit bem Ruden bem ungefähr hundert Schritt entfernten hufaren = und Bolkstrupp zugekehrt, mich mit einem Freund besprechend, als auf einmal ber grimmige, pfeisend schmetternbe Son hinter mir hersanste, so bag ich mich auf bem Absat herumbrehte, ohne sagen zu können, ob der Ton, die bewegte Luft, eine innere psychische, sittliche Anregung biefes Umkehren hervorgebracht. Ich fab die Rugel weit hinter ber auseinander gestobenen Menge noch burch einige Baune ricochetiren. Mit großem Geschrei lief man ihr nach, als fle aufgehört hatte furchtbar au febn; niemand war getroffen, und die Gludlichen, die fich biefer runben Eisenmaffe bemächtigt, trugen fle im Triumph umber.

Gegen Mittag wurde die Stadt zum zweitenmal aufgefordert und erbat sich vierundzwanzig Stunden Bebenkzeit. Diese benutzten auch wir,

ums etwas bequemer einzurichten, um zu proviantiren, die Gegend umber zu bereisen, wobei ich denn nicht unterließ mehrmals zu der unterrichtenden Quelle zurückzukehren, wo ich meine Beobachtungen ruhiger und besonnener anstellen konnte; denn das Wasser war rein ausgesischt und hatte sich vollkommen klar und ruhig gesetzt, um das Spiel der niederssinkenden Flämmehen nach Lust zu wiederholen, und ich besand mich in der angenehmsten Gemüthsstimmung. Einige Unglücksfälle versetzten uns wieder hald in Kriegszustand. Ein Officier von der Artillerie suchte sein Pserd zu tränken; der Wassermangel in der Gegend war allgemein; meine Quelle, an der er vorbeiritt, sag nicht klach genug: er begab sich nach der nahe sließenden Maas, wo er an einem abhängigen User versant; das Pserd hatte sich gerettet, ihn trug man todt vorbei.

Kurz barauf sah und hörte man eine starke Explosion im österreischischen Lager, an dem Hügel, zu dem wir hinaussehen konnten; Knall und Damps wiederholte sich einigemal. Bei einer Bombenfüllung war durch Unvorsichtigkeit Feuer entstanden, das höchste Gesahr drohte; es theilte sich schon gefüllten Bomben mit, und man hatte zu sürchten, der ganze Borrath möchte in die Luft gehen. Bald aber war die Sorge gestillt durch rühmliche That kaiserlicher Soldaten, welche, die bedrohende Gesahr verachtend, Pulver und gefüllte Bomben aus dem Zeltraum eilig hinaustrugen.

So ging auch dieser Tag hin. Am andern Morgen ergab sich bie Stadt und ward in Besitz genommen; sogleich aber sollte uns ein republicanischer Charakterzug begegnen. Der Commandant Beaurepaire, bedrängt von der bedrängten Bürgerschaft, die bei fortdauerndem Bomsbardement ihre ganze Stadt verbrannt und zerstört sah, konnte die Uebergabe nicht länger verweigern; als er aber auf dem Rathhaus in voller Sitzung seine Zustimmung gegeben hatte, zog er ein Pistol hervor und erschöft sich, um abermals ein Beispiel höchster patriotischer Ausopserung darzustellen.

Nach biefer so schnellen Eroberung von Berdum zweiselte niemand mehr, daß wir bald darüber hinausgelangen, und in Chalons und Spernah und von den bisherigen Leiden an gutem Wein bestens erholen sollten. Ich ließ daher ungesäumt die Jägerschen Karten, welche den Weg nach Paris bezeichneten, zerschneiden und sorgfältig ausziehen, auch auf die Rückseichneten, bei Bapier kleben, wie ich es schon bei der ersten gethan, um kurze Tagesbemerkungen slücktig auszuzeichnen.

Den 3. Ceptember 1792.

Früh hatte sich eine Gesellschaft zusammengefunden, nach ber Stadt zu reiten, an die ich mich anschloß. Wir fanden gleich beim Eintritt große frühere Anstalten, bie auf einen längern Wiberstand hindeuteten: bas Straffenpflafter mar in ber Mitte burchaus aufgehoben und gegen bie Baufer angehäuft; bas feuchte Wetter machte befihalb bas Umbermanbeln nicht erfreulich. Wir befuchten aber fogleich bie namentlich gerühmten Läden, wo ber beste Liqueur aller Art zu haben war. Wir probirten ibn burch, und verforgten ums mit mancherlei Gorten. Unter andern mar einer Ramens Baume humain, welcher, weniger fuß aber ftarter, gang besonders erquidte. Auch die Drageen, überzuderte fleine Gewürzkörner in faubern chlindrischen Deuten, wurden nicht abgewiesen. Bei so vielem Guten gebachte man nun ber lieben Burudgelaffenen, benen bergleichen am friedlichen Ufer ber 3lm gar wohl behagen mochte. Riftchen wurden gepadt; gefällige, wohlwollende Couriere, das bisherige Kriegsglud in Deutschland zu melben beauftragt, waren geneigt sich mit einigem Gepad biefer Art zu belaften, wodurch fie benn bie Freundinnen zu Sause in bochfter Beruhigung überzeugen mochten, daß wir in einem Lande wallfahrteten, wo Beift und Guftigkeit niemals ausgeben burfen.

Als wir nun darauf die theilweise verletzte und verwüstete Stadt besichauten, waren wir veranlast die Bemerkung zu wiederholen, daß bei solchem Unglud, welches der Mensch dem Menschen bereitet, wie bei dem was die Natur uns zuschickt, einzelne Fälle vorkommen, die auf eine Schickung, eine günstige Borsehung hinzudenten scheinen. Der untere Stockeines Echauses auf dem Markte ließ einen von vielen Fenstern wohl erleuchteten Fapenceladen sehen; man machte uns aufmerkam, daß eine Bombe, von dem Platz ausschlagend, an den schwachen steinernen Thürpsosten des Ladens gefahren, von demselben aber wieder abgewiesen, andere Richtung genommen habe. Der Thürpsosten war wirklich beschädigt, aber er hatte die Pflicht eines guten Borsechters gethan: die Glanzsülle des oberstächlichen Borzellans stand in wiederspiegelnder Herrlichkeit hinter den wasserbellen wohlgeputen Fenstern.

Mittags am Wirthstische wurden wir mit guten Schöpsenkeulen und Wein von Bar tractirt, den man, weil er nicht versahren werden kann, im Lande selbst aufsuchen und genießen nung. Nun ist aber an solchen Tischen Sitte, daß man wohl Löffel, jedoch weder Messer noch Gabel

erhält, die man daher mitbringen muß. Bon dieser Landesart unterrichtet, hatten wir schon solche Bestede angeschafft, die man dort, flach und zierlich gearbeitet, zu kausen sindet. Muntere resolute Mädchen warteten auf, nach derselben Art und Weise, wie sie vor einigen Tagen ihrer Garnison noch ausgewartet hatten.

Bei der Besitznehmung von Berdun ereignete sich jedoch ein Fall, der, obgleich nur einzeln, großes Aussehn erregte und allgemeine Theilnahme heranries. Die Preußen zogen ein, und es siel aus der französischen Bollsmasse ein Flintenschuß, der niemand verletzte, dessen Wagestlick aber ein französischer Grenadier nicht verläugnen konnte noch wollte. Auf der Hauptwache, wohin er gebracht wurde, habe ich ihn selbst gesehen: es war ein sehr schöner, wohlgebildeter junger Mann, sesten Blick und ruhigen Betragens. Bis sein Schicksal entschieden wäre, hielt man ihn läslich. Zunächst an der Wache war eine Brlide, unter der ein Arm der Maas durchzog; er setzte sich aufs Mänerchen, blieb eine Zeit lang ruhig, dann überschlug er sich rückwärts in die Tiefe, und ward nur todt aus dem Wasser herausgebracht.

Diese zweite heroische, ahnungsvolle That erregte leibenschaftlichen Haß bei den frisch Eingewanderten, und ich hörte sonst verständige Personen behaupten, man möchte weder diesem noch dem Commandanten ein ehrlich Begrädniß gestatten. Freilich hatte man sich andere Gestunungen versprochen, und noch sah man nicht die geringste Bewegung unter den franklichen Truppen, zu und siberzugehen.

Größere Heiterkeit verbreitete jedoch die Erzählung, wie der König in Berdun ausgenommen worden: vierzehn der schönsten, wohlerzogensten Frauenzimmer hatten Ihro Majestät mit angenehmen Reden, Blumen und Früchten bewillkommt. Seine Bertrautesten jedoch riethen ihm ab, vom Genuß Bergistung befürchtend; aber der großmüttige Monarch versehlte nicht, diese wünschenswerthen Gaben mit galanter Bendung anzunehmen und sie zutraulich zu kosten. Diese reizenden Kinder schienen auch unsern jungen Officieren einiges Bertrauen eingeslößt zu haben; gewiß diesenigen, die das Glück gehabt dem Ball beizuwohnen, konnten nicht genug von Liebenswürdigkeit, Annuth und gutem Betragen sprechen und rühnen.

Aber auch für solibere Genüsse war geforgt: benn wie man gehofft und vernuthet hatte, sanden sich die besten und reichlichsten Borrathe in

ber Festung, und man eilte, vielleicht nur zu sehr, sich daran zu erholen. Ich kounte gar wohl bemerken, daß man mit geräuchertem Speck und Fleisch, mit Reiß und Linsen und andern guten und nothwendigen Dingen nicht haushältisch genug versahre, welches in unserer Lage bedenklich schien. Lustig dagegen war die Art, wie ein Zenghaus oder Wassensammlung aller Art ganz gelassen geplindert ward. In ein Kloster hatte man allerlei Gewehre, mehr alte als neue, und mancherlei seltsame Dinge gebracht, womit der Mensch, der sich zu wehren Lust hat, den Gegner abhält oder wohl gar erlegt.

Mit jener fanften Planberung aber verhielt es fich folgenbermagen. Als nach eingenommener Stadt bie hoben Militarpersonen fich von ben Borrathen aller Art zu überzeugen gebachten, begaben fie fich ebenfalls in diese Waffensammlung, und indem ste solche für das allgemeine Kriegsbeburfniß in Anspruch nahmen, fanden fle manches Besondere, welches bem Einzelnen zu besitzen nicht unangenehm ware, und niemand war leicht mit Musterung biefer Waffen beschäftigt, ber nicht auch für sich etwas berausgemuftert hatte. Dieß ging nun burch alle Grabe burch, bis biefer Schat zulett beinahe ganz ins Freie fiel. Rum gab jedermann ber angestellten Bache ein kleines Trinkgelb, um fich biefe Sammlung zu besehen, und nahm babei etwas mit herans, was ihm anstehen mochte. Dein Diener. erbeutete auf biefe Beise einen flachen hoben Stod, ber, mit Binbfaben ftart und geschickt umwunden, bem ersten Anblid nach nichts weiter erwarten ließ; seine Schwere aber beutete auf einen gefährlichen Inhalt: auch entbielt er eine fehr breite, wohl vier Fuß lange Degenklinge, womit eine traftige Fauft Bunber gethan batte.

So zwischen Ordnung und Unordnung, zwischen Erhalten und Berberben, zwischen Rauben und Bezahlen lebte man immerhin; und dieß mag es wohl sehn, was den Arieg für das Gemüth eigentlich verderblich macht. Man spielt den Kühnen, Zerstörenden, dann wieder den Sansten, Belebenden; man gewöhnt sich an Phrasen, mitten in dem verzweiseltsten Zustand Hossmung zu erregen und zu beleben; hierdurch entsteht nun eine Art von Heuchelei, die einen besondern Charalter hat, und sich von der pfässischen, hössischen, oder wie sie sonst heißen mögen, ganz eigen untersscheidet.

Einer merkolirdigen Berson aber muß ich noch gebenken, die ich, zwar nur in ber Entfernung, hinter Gefängnifigittern gesehen: es war ber

Bostmeister von St. Ménéhould, ber sich ungeschickerweise von den Preußen hatte fangen lassen. Er scheute keineswegs die Blide der Neugierigen und schien bei seinem ungewissen Schickfal ganz ruhig. Die Emigrirten behaupteten, er habe tausend Tode verdient, und hetzten deshalb an den obersten Behörden, denen aber zum Ruhme zu rechnen ist, daß sie in diesem wie in andern Fällen, sich mit geziemender hoher Ruhe und anständigem Gleichmuth betragen.

Den 4. September 1792.

Die viele Gesellschaft, die ab und zu ging, belebte unsere Zelte den ganzen Tag: man hörte vieles erzählen, vieles bereden und beurtheilen; die Lage der Dinge that sich deutlicher auf als bisher. Alle waren einig, daß man so schnell als möglich nach Paris vordringen müsse. Die Festungen Montmedy und Sedan hatte man unerobert sich zur Seite gelassen, und schien von der in dortiger Gegend stehenden Armee wenig zu befürchten.

La fa pette, auf welchem das Bertrauen des Kriegsvolks beruhte, war genöthigt gewesen aus der Sache zu scheiden; er sah sich gedrängt zum Feinde überzugehen und ward als Feind behandelt. Dum our ez, wenn er auch sonst als Winister Einsicht in Militärangelegenheiten bewiesen hatte, war durch keinen Feldzug berühmt, und aus der Kanzlei zum Oberbesehl der Armee besördert, schien er auch nur jene Inconsequenz und Berlegenheit des Augenblick zu beweisen. Bon der andern Seite verlauteten die traurigen Borfälle von der Hälfte des Augusts aus Paris, wo dem braunschweigischen Manisest zum Trotze der König gesangen genommen, abgesetzt und als Missethäter behandelt wurde. Was aber für die nächsten Kriegsoperationen höchst bebenklich seh, ward am umständelichsten besprochen.

Der waldbewachsen Gebirgsriegel, welcher die Aire von Siden nach Rorben an ihm herzustießen nöthigt, Foret d'Argonne genannt, lag unmittelkar vor uns und hielt unsere Bewegung auf. Man sprach viel von den Isletten, dem bedeutenden Baß zwischen Berdun und St. Menehould. Warum er nicht besetzt werde, besetzt worden seh, darüber konnte man sich nicht vereinigen. Die Emigrirten sollten ihn einen Augenblick überrumpelt haben, ohne ihn halten zu können. Die abziehende Besatung von

Longwo hatte sich, so viel wußte man, borthin gezogen; auch Dumonriez schickte, während wir uns auf bem Marsch nach Berbun und mit bem Bombardement ber Stadt beschäftigten, Truppen querüber durchs Land, um diesen Bosten zu verstärken und ben rechten Flügel seiner Bostion hinter Grandprée zu beden, umd so den Preußen, Desterreichern und Emigrirten ein zweites Thermopplä entgegen zu stellen.

Man gestand sich einander die höchst unglinstige Lage und mußte sich in die Anstalten sügen, wonach die Armee, welche maushaltsam gerade vorwärts hätte dringen sollen, die Aire hinadziehen sollte, um sich an den verschanzten Bergschluchten auf gut Glück zu versuchen; wobei noch für höchst vortheilhaft galt, daß Clermont den Franzosen entrissen und von Hessen besetzt seh, welche, gegen die Isletten operirend, sie wo nicht wegenehmen, doch beumruhigen konnten.

### Den 6. bis 10. September 1792.

In biefem Sinne warb nunmehr bas Lager verändert und kam hinter Berdun gu ftehen: bas Hauptquartier bes Königs, Glorieux, bes Berzogs von Braunschweig, Regrets genannt, gab zu wunderlichen Betrachtungen Anlag. An ben ersten Ort gelangte ich selbst burch einen verbrießlichen Bufall. Des Bergogs von Beimar Regiment follte bei Jardin Fontaine zu fteben tommen, nahe an ber Stadt und ber Maas. Thore fuhren wir gludlich beraus, indem wir uns in den Wagenzug eines unbefannten Regiments einschwärzten und von ihm fortschleppen ließen, obgleich zu bemerken war, daß man sich zu weit entferne; auch hatten wir nicht einmal bei bem schmalen Wege aus ber Reihe weichen konnen, ohne uns in ben Graben unwiederbringlich zu verfahren. Wir schauten rechts und links, ohne zu entbeden; wir fragten eben fo und erhielten feinen Befcheid: benn alle waren fremb wie wir und aufs verbrieflichste von bem Buftand angegriffen. Endlich auf eine faufte Bobe gelangt, fah ich links mten in einem Thal, bas zu guter Jahrszeit ganz angenehm febn mochte, einen hubschen Ort mit bedeutenden Schlofigebauden, wohin gludlicherweise ein fanfter grüner Rain uns bequem himmter zu bringen verfprach. 3ch ließ um fo eher aus ber schrecklichen Fahrleise hinabwärts ausbiegen, als ich unten Officiere und Reitlnechte bin und wieber fprengen, Packwagen und Chaifen aufgefahren fah; ich vermuthete eins ber Hauptquartiere und

so sand sich's: es war Glorieux, der Aufenthalt des Königs. Aber auch da war mein Fragen, wo Jardin Fontaine liege, ganz umsonst. Endlich begegnete ich wie einem Himmelsboten Herrn von Alvensleben, der sich mir früher freundlich erwiesen hatte: dieser gab mir den Bescheid, ich solle den von allem Fuhrwert freien Dorfweg im Thale dis nach der Stadt verfolgen, vor derselben aber links durchzudringen suchen, und ich würde Jardin Fontaine gar bald entdecken.

Beides gelang mir, und ich fand auch unsere Zelte aufgeschlagen, aber im schrecklichsten Zustande: man sah sich in grundlosen Koth versenkt; die versaulten Schlingen der Zelttücher zerriffen eine nach der andern, und die Leinwand schling dem über Kopf und Schulter zusammen, der darunter sein Heil zu suchen gedachte. Eine Zeit lang hatte man's ertragen, doch siel zulest der Entschluß dahin aus, das Dertchen selbst zu beziehen. Wir sanden in einem wohl eingerichteten Haus und Hof einen guten neckischen Mann als Bestiger, der ehemals Koch in Deutschland gewesen war; mit Munterkeit nahm er uns auf, im Erdgeschoß fanden sich schöne heitere Zimmer, gutes Kamin und was sonst nur erquicklich sehn konnte.

Das Gefolge bes Herzogs von Weimar ward aus der fürstlichen Küche versorgt; unser Wirth verlangte jedoch dringend, ich solle nur ein einzigesmal von seiner Kunst etwas tosten. Er bereitete mir auch wirklich ein höchst wohlschmedendes Gastmahl, das mir aber sehr übel bekam, so daß ich wohl auch an Gift hätte denken können, wenn mir nicht noch zeitig genug der Anoblauch eingefallen wäre, durch welchen jene Schüsseln erst recht schmackhaft geworden, der auf mich aber, selbst in der geringsten Dosse, höchst gewaltsame Wirkung anszuliden psiegte. Das Uebel war bald vorbei und ich hielt mich nach wie vor desto lieber an die deutsche Küche, so lange sie auch nur das mindeste leisten konnte.

Als es zum Abschied ging, überreichte ber gutgelaunte Wirth meinem Diener einen vorher versprochenen Brief nach Paris an eine Schwester, Die er besonders empfehlen wolle; fügte jedoch nach einigem Hin- und Wiederreden gutmuthig hinzu: Du wirst wohl nicht hinkommen.

Den 11. September 1792.

Wir wurden alfo, nach einigen Tagen glitlicher Pflege, wieder in bas schrecklichste Wetter hinausgestoßen; unser Weg ging auf dem

Sebirgsrüden hin, ber, die Gewässer ber Maas und Aire scheidend, beide nach Rorden zu sließen nöthigt. Unter großen Leiden gelangten wir nach Malancour, wo wir leere Keller und Küchen wirthlos fanden, und schon zufrieden waren unter Dach, auf trockener Bank, eine spärliche mitgebrachte Nahrung zu genießen. Die Einrichtung der Bohnungen selbst gestel mir; sie zeugte von einem stillen häuslichen Behagen: alles war einsach naturgemäß, dem unmittelbarsten Bedlirsniß genügend. Dieß hatten wir gestört, dieß zerstörten wir; denn aus der Nachbarschaft erscholl ein Angstruf gegen Plünderer, worauf wir denn, hinzueilend, nicht ohne Gesahr dem Unfug für den Augenblick steuerten. Auffallend genug dabei war, daß die armen undekleideten Berbrecher, denen wir Mäntel und hemden entrissen, uns der härtesten Grausamseit anklagten, daß wir ihnen nicht vergönnen wollten auf Kosten der Feinde ihre Blöße zu beden.

Aber noch einen eigenern Borwurf follten wir erleben. In unfer erftes Quartier zuruckgefehrt, fanden wir einen vornehmen, uns fonft schon bekannten Emigrirten. Er ward freundlich begrüßt, und verschmähte nicht frugale Biffen; allein man konnte ihm eine innere Bewegung anmerken, er hatte etwas auf dem Herzen, dem er durch Ausrufungen Luft zu machen snote. Als wir num, früherer Befanntschaft gemäß, einiges Bertrauen in ihm zu erweden suchten, so beschrie er bie Grausamkeit, welche ber Rönig von Preußen an ben frangösischen Prinzen ausübe. fast bestürzt, verlangten wir nähere Erklärung. Da erfuhren wir nun, ber Ronig habe beim Ausmarich von Glorieur, ungeachtet bes schrecklichsten Regens keinen Ueberrod angezogen, keinen Mantel umgenommen, ba benn bie königlichen Prinzen ebenfalls fich bergleichen wetterabwehrende Gewande hatten versagen muffen; unfer Marquis aber habe biefe allerhöchsten Berfonen, leicht gekleibet, burch und burch genäßt, träufelnd von abfließenber Feuchte, nicht ohne bas größte Bejammern anschauen können, ja er hatte, wenn es nitze gewesen ware, sein Leben baran gewendet, fie in einem trodenen Bagen babingiehen zu feben, fie, auf benen hoffnung und Glud bes gangen Baterlandes beruhe, die an eine gang andere Lebensweise gewöhnt fegen.

Wir hatten freilich barauf nichts zu erwiedern; benn ihm konnte die Betrachtung nicht tröftlich werden, daß der Krieg, als ein Bortod, alle Renschen gleich mache, allen Besitz aufhebe und selbst die höchste Persönlichkeit mit Bein und Gefahr bedrohe.

Den 12. September 1792.

Den andern Morgen aber entschloß ich mich, in Betracht fo hoher Beispiele, meine leichte, und boch mit vier requirirten Pferben bespannte Chaife unter bem Schut bes zuverläffigen Rammerier Bagner zu laffen, welchem die Equipage und das so nöthige baare Beld nachzubringen aufgetragen war. 3ch schwang mich mit einigen guten Gefellen zu Pferbe, und so begaben wir uns auf ben Weg nach Landres. Wir fanden auf Mitte Bege Bellen und Reifig eines abgeschlagenen Birkenhölzchens, beren innere Trodenheit die außere Feuchte bald überwand, und uns lobe Flamme und Roblen, jur Erwärmung wie jum Rochen genugfam, febr fonell jum besten gab. Aber bie fcone Unftalt einer Regimentstafel mar schon gestört: Tische, Stuble und Bante fab man nicht nachkommen; man behalf fich ftebend, vielleicht angelehnt, fo gut es geben wollte. Doch war das Lager gegen Abend glitcklich erreicht; so campirten wir unfern Laubres, gerade Grandprée gegenüber, wußten aber gar wohl, wie ftart und vortheilhaft ber Bag befest feb. Es regnete unaufhörlich, nicht ohne Windftoff; Die Beltbede gewährte wenig Schut.

Glückseig aber ber, bem eine höhere Leibenschaft ben Busen füllte! Die Farbenerscheinung ber Quelle hatte mich biese Tage her nicht einen Augenblick verlassen; ich überbachte sie hin und wieder, um sie zu bequemen Bersuchen zu erheben. Da dictirte ich an Bogel, der sich auch hier als treuen Kanzleigefährten erwies, ins gebrochene Concept, und zeichenete nachher die Figuren daneben. Diese Papiere besitze ich noch mit allen Merkmalen des Regenwetters, und als Zeugniß eines treuen Forschens auf eingeschlagenem bedenklichem Pfad. Den Bortheil aber hat der Wegzum Wahren, daß man sich unsicherer Schritte, eines Umwegs, ja eines Fehltritts noch immer gern erinnert.

Das Wetter verschlimmerte sich und ward in der Nacht so arg, daß man es für das höchste Glück schäpen mußte, sie unter der Decke des Regimentswagens zuzubringen. Wie schrecklich war da der Zustand, wenn man bedachte, daß man im Angestcht des Feindes gelagert seh und befürchten mußte, daß er aus seinen Berg- und Waldverschanzungen irgendwo hervorzubrechen Lust haben könne.

Den 13. bis 17. September 1792.

Den 13. traf ber Kämmerier Wagner, ben Bubel mit eingeschlossen, bei guter Zeit mit aller Equipage bei uns ein: er hatte eine schreckliche Racht verlebt, war nach tausenb anbern Hindernissen im Finstern von der Armee abgekommen, verführt durch schlaf- und weintrunkene Knechte eines Generals, denen er nachsuhr. Sie gelangten in ein Dorf, und vermutheten die Franzosen ganz nahe. Bon allerlei Alarm geängstigt, verlassen von Pferden, die aus der Schwemme nicht zurücklehrten, wußte er sich denn doch so zu richten und zu schieden, daß er von dem unseligen Dorfe Lostam, und wir uns zulest mit allem mobilen Hab' und Gut wieder zusammensanden.

Endlich gab es eine Art von erschliternder Bewegung und zugleich von hoffnung: man hörte auf unserm rechten Flügel start kanoniren, und sagte sich: General Clerfaht set ans den Niederlanden angekommen und habe die Franzosen auf ihrer linken Flanke angegriffen. Alles war ängerst gespannt den Erfolg zu vernehmen.

3ch ritt nach bem Hauptquartier, um naber zu erfahren, was bie Ranonade bebeute und was eigentlich zu erwarten fen. Dan wußte baselbst noch nichts genau, als daß General Clerfast mit den Franzosen handgemein sehn muffe. 3ch traf auf ben Major von Wehrach, ber sich, aus Ungebuld und Langerweile, so eben ju Pferbe feste und an bie Borposten reiten wollte; ich begleitete ihn, und wir gelangten balb auf eine Böhe, wo man sich weit genug umsehen konnte. Wir trafen auf einen hufarenposten und sprachen mit bem Officier, einem jungen bubichen Manne. Die Ranonabe war weit über Grandprée hinaus, und er hatte Orbre nicht vorwärts zu geben, um nicht ohne Roth eine Bewegung zu verursachen. Wir hatten uns nicht lange besprochen, als Pring Louis Ferdinand mit einigen Gefolge antam, nach turger Begrüßung und hin- und Wiederreben von bem Officier verlangte, daß er vorwärts geben folle. Diefer that bringenbe Borftellungen, worauf ber Pring aber nicht achtete, fondern vorwärts ritt, bem wir denn alle folgen mußten. Bir waren nicht weit getommen, als ein frangösischer Jager fich von ferne feben ließ, an une bis auf Buchsenschusweite beraufprengte, und sobann umlebrend eben fo schnell wieber verschwand. Ihm folgte ber zweite, bam ber britte, welche ebenfalls wieder verschwanden. Der vierte aber, mahrfceinlich ber erfte, fcog bie Buchse gang ernstlich auf uns ab; man

konnte bie Rugel beutlich pfeifen boren. Der Pring ließ fich nicht irren, und jene trieben auch ihr Handwert, fo bag mehrere Schuffe fielen, inbem wir unsern Weg verfolgten. 3ch hatte ben Officier manchmal angefeben, ber amischen seiner Pflicht und amischen bem Respect vor einem königlichen Brinzen in ber größten Berlegenheit schwankte. Er glaubte wohl, in meinen Bliden etwas Theilnehmenbes zu lesen, ritt auf mich du und sagte: Wenn Sie irgend etwas auf ben Prinzen vermögen, so ersuchen Sie ihn gurudzugeben; er sett mich ber größten Berantwortung aus: ich habe ben ftrengsten Befehl meinen angewiesenen Boften nicht zu verlaffen, und es ift nichts vernünftiger, als bag wir ben Feind nicht reigen, ber binter Grandprée in einer festen Stellung gelagert ift. Rebrt ber Pring nicht um, so ist in kurzem die gange Borpostenkette allarmirt, man weiß im Hauptquartier nicht, was es beißen foll, und ber erfte Berbruß ergeht über mich ganz ohne meine Schuld. Ich ritt an ben Bringen beran und fagte: Man erzeigt mir fo eben bie Shre mir einigen Einfluß auf Ihro Hoheit zuzutrauen; beghalb ich um geneigtes Gebor 3ch brachte ihm barauf die Sache mit Rlarheit vor, welches taum nöthig gewesen ware: benn er fah selbst alles vor sich, und war freundlich genug, mit einigen guten Worten fogleich umzukehren, worauf benn auch bie Jäger verschwanden und zu schießen aufhörten. Der Officier bantte mir aufs verbindlichste, und man sieht hieraus, daß ein Bermittler überall willfommen ift.

Nach und nach klärte sich's auf. Die Stellung Dumourieg' bei Grandprée war höchst fest und vortheilhaft: bag er auf feinem rechten Flügel nicht anzugreifen seh, wußte man wohl; auf seiner linken waren zwei bebeutende Baffe, la Croix aux Bois und le Chesne le populeux, beibe wohl verhauen und für unzugänglich gehalten; allein der lette war einem Officier anvertraut, einem bergleichen Auftrag nicht gewachsenen Die Desterreicher griffen an: bei ber ersten Attade ober nachlässigen. blieb Pring von Ligne, ber Sohn, fobann aber gelang es, man überwältigte ben Posten, und ber große Plan Dumouriez' war zerftört; er mußte feine Stellung verlaffen, und fich die Aisne hinaufwarts gieben, und prengische Husaren kommten burch ben Pag bringen und jenseits bes Argonner Balbes nachseten. Sie verbreiteten einen folden panifden Schreden über bas frangofische Beer, bag zehntaufend Mann vor fünfhundert floben und nur mit Dube tonnten jum Steben gebracht und

wieder gesammelt werben; wobei sich das Regiment Chamborand besonders hervorthat und ben Unfrigen ein weiteres Borbringen verwehrte, welche, ohnehin nur gewiffermaßen auf Recognosciren ausgeschickt, siegreich mit Freuden zurücklehrten und nicht laugneten einige Bagen gute Beute gemacht zu haben. In das ummittelbar Brauchbare, Gelb und Rleibung, hatten fie fich getheilt, mir aber als einem Rangleimann tamen bie Papiere zu gute, worunter ich einige altere Befehle Lafavette's und mehrere bochft fauber geschriebene Liften fanb. Was mich aber am meisten überraschte, war ein ziemlich neuer Moniteur. Diefer Druck, biefes Format, mit bem man feit einigen Jahren ununterbrochen befannt gewesen, und bie man num seit mehreren Wochen nicht gesehen, begrüßten mich auf eine etwas unfreundliche Beife, indem ein latonischer Artikel vom 3. September mir brobend aurief: Les Prussiens pourront venir à Paris, mais ils n'en sortiront pas Also hielt man benn boch in Paris für möglich, wir tounten bingelangen; dag wir wieder gurudtehrten, bafür mochten bie obern Sewalten forgen.

Die schreckliche Lage, in der man sich zwischen Erde und Himmel befand, war einigermaßen erleichtert, als man die Armee zurücken und eine Abtheilung der Avantgarde nach der andern vorwärts ziehen sah. Endlich kam die Reihe auch an und: wir gelangten liber Higel, durch Thäler, Weinberge vorbei, an denen man sich auch wohl erquickte. Man kam sodann zu ausgehellter Stunde in eine freiere Gegend, und sah in einem freundlichen Thal der Aire das Schloß von Grandprée auf einer Höhe sehr wohl gelegen, eben an dem Punkte, wo genannter Fluß sich westwärts zwischen die Higel drängt, um auf der Gegenseite des Gebirgs sich mit der Aisne zu verbinden, deren Gewässer, immer dem Sonnenzuntergang zu, durch Bermittlung der Dise endlich in die Seine gelangen; worans denn ersichtlich, daß der Gebirgsrücken, der uns von der Raas treunte, zwar nicht von bedeutender Höhe, doch von entschiedenem Einsluß auf den Wasserlauf, uns in eine andere Flußregion zu nöthigen geeigenet war.

Auf biefem Zuge gelangte ich zufällig in das Gefolge des Königs, dann des herzogs von Braunschweig; ich unterhielt mich mit Fürst Reuß und andern diplomatisch-militärischen Bekannten. Diese Reitermassen machten zu der angenehmen Landschaft eine reiche Staffage; man hätte einen van der Meulen gewünscht, um solchen Zug zu verewigen: alles

war heiter, munter, voller Zuversicht und heldenhaft. Einige Dörfer brannten zwar vor uns auf, allein der Ranch thut in einem Kriegsbilde auch nicht übel. Man hatte, so hieß es, aus den Häufern auf den Bortrab geschossen und dieser, nach Kriegsrecht, sogleich die Selbstrache gesibt. Es ward getadelt, war aber nicht zu ändern; dagegen nahm man die Weinsberge in Schutz, von denen sich die Besitzer doch keine große Lese versprechen dursten, und so ging es zwischen freunds und seinbseligem Betragen immer vorwärts.

Wir gelangten, Grandprée hinter ums lassend, an und über die Aisne, und lagerten bei Baux les Muron; hier waren wir num in der verrusenen Champagne, es sah aber so übel noch nicht aus. Ueber dem Wasser an der Sonnenseite erstreckten sich wohlgehaltene Weinderge, und wo man Dörfer und Scheunen visstirte, sanden sich Rahrungsmittel genug für Menschen und Thiere, nur leider der Weizen nicht ausgedroschen, noch weniger genugsame Mühlen; Defen zum Backen waren auch selten, und so sing es wirklich an, sich einem tantalischen Zustande zu nähern.

Den 18. September 1792.

Dergleichen Betrachtungen anzustellen, versammelte sich eine große Gesellschaft, die überhaupt wo es Halt gab, sich immer mit einigem Zutrauen, besonders beim Nachmittagskaffee, zusammenfügte; sie bestand aus wunderlichen Elementen, Deutschen und Franzosen, Kriegern und Diplomaten, alles bedeutende Personen, ersahren, kug, geistreich, ausgeregt durch die Wichtigkeit des Augenblick, Männer sämmtlich von Werth und Wilrde, aber doch eigentlich nicht in den innern Rath gezogen und also besto mehr bemüht auszusinnen was beschlossen senn, was geschehen könnte.

Dumouriez, als er den Baß von Grandprese nicht länger halten konnte, hatte sich die Aisne hinausgezogen, und da ihm der Rücken durch die Isletten gesichert war, sich auf die Höhen von St. Menschonld, die Fronte gegen Frankreich gestellt. Wir waren durch den engen Baß hereingedrungen, hatten uneroderte Festen, Sedan, Montmedy, Stenay im Rücken und an der Seite, die uns sede Zusuhr nach Belieben erschweren kounten. Wir betraten beim schlimmsten Wetter ein selksames Land, dessen undankbarer Kalkboden nur kummerlich ausgestreute Ortschaften ernähren konnte.

Freilich lag Rheims, Chalons und ihre gesegneten Umgebungen nicht sern, man kounte hoffen sich vorwärts zu erholen. Die Gesellschaft überzengte sich baher beinahe einstimmig, daß man auf Rheims marschiren und sich Chalons bemächtigen muffe; Dumouriez könne sich in seiner vortheilhaften Stellung alsbann nicht ruhig verhalten, eine Schlacht wäre und vermeidlich, wo es auch seh; man glaubte sie schon gewonnen zu haben.

Den 18. bis 22. September 1792.

Manches Bebenken gab es baher, als wir ben 19. beorbert wurden auf Massiges unsern Ing zu richten, die Aisne auswärts zu verfolgen und dieses Wasser sowohl als das Waldgebirg, näher ober ferner, linker Hand zu behalten.

Run erholte man fich unterwegs von folden nachbentlichen Betrach: tungen, indem man mancherlei Bufälligkeiten und Ereignissen eine beitere Theilnahme schenkte; ein wundersames Phanomen zog meine ganze Anfmerkjamkeit auf sich. Man hatte, um mehrere Colonnen neben einander fortauschieben, die eine querfelbein über flache Sügel geführt, zulest aber, als man wieber ins Thal follte, einen fteilen Abhang gefunden; biefer ward unn alfobald, so gut es gehen wollte, abgeboscht, boch blieb er immer noch schroff gemig. Run trat eben zu Mittag ein Sonnenblid bervor und fpiegelte fich in allen Gewehren. Ich hielt auf einer Bobe und fah jenen blinkenden Baffenfluß glangend herangiehen; überrafchend aber war es als die Colonne an den steilen Abhang gelangte, wo sich die bisber gefchloffenen Glieber sprungweise trennten, und jeder Einzelne, so gut er tomte, in die Tiefe zu gelangen suchte. Diese Unordnung gab völlig ben Begriff eines Bafferfalls: eine Ungahl burch einander bin und wieber blinkenber Bajonette bezeichneten bie lebhafteste Bewegung. Und als mm unten am Fuße fich alles wieder gleich in Reihe und Glied ordnete und fo wie fie oben angekommen, nun wieder im Thale fortzogen, ward bie Borftellung eines Fluffes immer lebhafter; auch war biefe Erscheinung um so angenehmer, als ihre lange Dauer fort und fort burch Sonnenblide begilnstigt wurde, beren Werth man in solchen zweifelhaften Stunden nach langer Entbehrung erft recht schätzen lernte.

Rachmittags gelangten wir enblich nach Maffiges, nur noch wenige Stunden vom Feind; bas Lager war abgeftedt, und wir bezogen ben für

uns bestimmten Raum. Schon waren Pfähle geschlagen, die Pferde deran gebunden, Feuer angezündet, und der Küchenwagen that sich auf. Ganz umerwartet kam daher das Gerücht, das Lager solle nicht Statt haben: denn es seh die Nachricht angekommen, das französische Heer ziehe sich von St. Ménéhould auf Chalons; der König wolle sie nicht entwischen lassen und habe daher Besehl zum Aufbruch gegeben. Ich suchte an der rechten Schniede hierüber Gewischeit und vernahm das, was ich schon gehört hatte, nur mit dem Zusahe, auf diese unsichere und unwahrscheinsliche Nachricht seh der Herzog von Weimar und der General Hehmann mit eben den Husaren, welche die Unruhe erregt, vorgegangen. Nach einiger Zeit kamen diese Generale zurück, und versicherten, es seh nicht die geringste Bewegung zu bemerken; auch mußten jene Patrouillen gesstehen, daß sie das Gemeldete mehr geschlossen als gesehen hätten.

Die Anregung aber war einmal gegeben, und der Befehl lautete, die Armee solle vorrlicken, jedoch ohne das mindeste Gepäck: alles Fuhrwert sollte, dis Maison Champagne zurücktehren, dort eine Wagenburg bilden und den, wie man voraussetzte, glücklichen Ausgang einer Schlacht abwarten.

Richt einen Augenblick zweiselhaft was zu thum set, überließ ich Wagen, Gepäck und Pferbe meinem entschlossenen sorgkältigen Bedienten, und seize mich mit den Kriegsgenossen alsokald zu Pferde. Es war schon krüher mehrmals zur Sprache gekommen, daß, wer sich in einen Kriegszug einlasse, durchaus bei den regulirten Truppen, welche Abtheilung es auch set, an die er sich angeschlossen, sest bleiben und keine Gesahr scheuen solle: denn was und auch da betreffe, set immer ehrenvoll; dahingegen bei der Bagage, deim Troß oder sonst zu verweilen, zugleich gefährlich und schmählich. Und so hatte ich auch mit den Officieren des Regiments abgeredet, daß ich mich immer an sie und wo möglich an die Leibschwadron anschließen wolle, weil ja dadurch ein so schösenes und gutes Berhältniß nur immer besser besestigt werden könne.

Der Weg war bas kleine Wasser die Tourbe hinauf vorgezeichnet, burch bas traurigste Thal von der Welt, zwischen niedrigen Higeln, ohne Baum und Busch; es war besohlen und eingeschärft in aller Stille zu marschiren, als wenn wir den Feind überfallen wollten, der doch in seiner Stellung bas heranruden einer Masse von flinfzigtausend Mann wohl mochte erfahren haben. Die Racht brach ein; weder Mond noch Sterne

leuchtete am himmel, es pfiff ein wufter Binb; die ftille Bewegung einer fo großen Menfchenreihe in tiefer Finfternif war ein bochft Eigenes.

Indem man neben ber Colonne herritt, begegnete man mehreren befannten Officieren, die bin und wieder fprengten, um die Bewegung bes Marfches bald zu bescheunigen, bald zu retarbiren. Man befprach fich, man hielt stille, man versammelte sich. So hatte sich ein Rreis von vielleicht zwölf Befamten und Unbefannten zusammengefunden; man fragte, Magte, wunderte sich, schalt und rasonnirte: bas gestörte Mittageffen konnte man dem heerführer nicht verzeihen. Ein munterer Baft wünschte fich Bratwurft und Brod, ein anderer fprang gleich mit feinen Bilmichen jum Rehbraten und Sarbellenfalat; ba bas alles aber unentgeltlich geschah, fehlte es auch nicht an Bafteten und sonstigen Lederbiffen, nicht an ben toftlichften Beinen, und ein fo vollfommenes Gaftmahl mar beifammen, bag endlich einer, beffen Appetit übermäßig rege geworben, Die gange Gefellschaft verwünschte, und die Bein einer aufgeregten Ginbildungefraft im Gegenfate bes größten Dangels ganz unerträglich schalt. Man verlor fich aus einander, und der Einzelne war nicht beffer daran als alle jufammen.

So gelangten wir bis Somme-Tourbe, wo man Halt machte: ber König war in einem Gasthofe abgetreten, vor bessen Thure ber Herzog von Braunschweig in einer Art Lanbe Hauptquartier und Kanzlei errichtete. Der Plat war groß; es brannten mehrere Feuer, durch große Bundel Beinpfähle gar lebhaft unterhalten. Der Fürst Feldmarschall tabelte einigemale persönlich, daß man die Flamme allzu start auflodern lasse; wir besprachen uns darüber, und niemand wollte glauben, daß unsere Rähe den Franzosen ein Geheimniß geblieben sen.

Ich war zu spät angekommen und mochte mich in der Nähe umssehen wie ich wollte, alles war schon, wo nicht verzehrt, doch in Besitz genommen. Indem ich so umherforschte, gaben mir die Emigrirten ein kluges Küchenschauspiel: sie saßen um einen großen, runden, slachen, abglimmenden Uschenhausen, in den sich mancher Weinstad knisternd mochte ausgelöst haben; klüglich und schnell hatten sie sich aller Eier des Dorfes bemächtigt, und es sah wirklich appetitlich aus, wie die Eier in dem Aschenhausen neben einander aufrecht standen, und eins nach dem andern zu rechter Zeit schlürsbar herausgehoben wurde. Ich kannte niemand von den edlen Küchengesellen; unbekannt mochte ich sie nicht ansprechen; als

mir aber so eben ein lieber Befannter begegnete, ber so gut wie ich an hunger und Durft litt, fiel mir eine Kriegelift ein, nach einer Bemertung, bie ich auf meiner turgen militarischen Laufbahn anzustellen Gelegenheit gehabt. 3ch batte nämlich bemerkt, bag man beim Fonragiren um bie Dörfer und in benselben geradezu tölpisch versahre; bie ersten Andringenden fielen ein, nahmen meg, verbarben, gerftorten, bie folgenben fanben immer weniger, und was verloren ging, tam niemand zu gute. 3ch hatte schon gebacht, bag man bei biefer Gelegenheit ftrategisch verfahren, und wenn bie Menge von vorn hereindringe, fich von der Gegenseite nach einigem Bebürfnig umsehen muffe. Dieg konnte nun bier kaum ber Fall sepu, benn alles war überschwemmt; aber bas Dorf zog sich fehr in bie Länge und zwar seitwärts ber Straße, wo wir hereingekommen. 3ch forberte meinen Freund auf, die lange Gaffe mit hinunter zu geben. Aus bem vorletten Saufe tam ein Solbat fluchend heraus, bag icon alles aufgezehrt und nirgends nichts mehr zu haben fen. Wir faben burch bie Fenster, da fagen ein paar Jäger ganz ruhig; wir gingen hinein, um wenigstens auf einer Bant unter Dach zu fiten; wir begrüßten fie als Rameraben, und klagten freilich fiber ben allgemeinen Mangel. Nach einigem hin = und Wiederreben verlangten fie, wir follten ihnen Berschwiegenheit geloben, worauf wir bie Band gaben. Rum eröffneten fie uns, daß fie in bem Saufe einen iconen wohlbestellten Reller gefunden, beffen Eingang fie zwar felbst secretirt, uns jedoch von dem Borrath einen Antheil nicht verfagen wollten. Einer zog einen Schliffel hervor, und nach verschiedenen weggeräumten hindernissen fand sich eine Rellerthüre zu eröffnen. hinabgeftiegen, fanden wir nun mehrere etwa zweieimerige Faffer auf bem Lager; mas uns aber mehr interessirte, verschiedene Abtheilungen in Sand gelegter gefüllter Flaschen, wo ber gutmuthige Ramerad, ber fie schon durchprobirt hatte, an die beste Sorte wies. Ich nahm zwischen bie ausgespreizten Finger jeber Band zwei Flaschen, zog sie unter ben Mantel, mein Freund befigleichen, und fo fcritten wir, in hoffnung baldiger Erquidung, die Strafe wieder hinaufwärts.

Unmittelbar am großen Bachfeuer gewahrte ich eine schwere ftarte Egge, setzte mich barauf und schob unter bem Mantel meine Flaschen zwischen die Zacken herein. Nach einiger Zeit brachte ich eine Flasche hervor, wegen der mich meine Nachbarn beriefen, benen ich sogleich den Mitgenuß anbot. Sie thaten gute Züge, der letzte bescheiden, da er wohl

merkte, er lasse mir nur wenig zurüd; ich verbarg die Flasche neben mir und brachte bald darauf die zweite hervor, trank den Freunden zu, die sich's abermals wohl schmeden ließen, ansangs das Wumder nicht bemerkten, bei der dritten Flasche jedoch laut über den Hexenmeister aufschrien; und es war, in dieser traurigen Lage, eine auf alle Weise willsommener Scherz.

Unter ben vielen Bersonen, beren Gestalt und Gesicht im Rreise vom Fener erleuchtet war, erblidte ich einen altlichen Mann, ben ich zu kennen Nach Erkundigung und Annäherung war er nicht wenig verwembert mich bier zu feben. Es war Marquis von Bombelles, bem ich vor zwei Jahren in Benedig, ber Herzogin Amalia folgend, aufgewartet hatte, wo er als frangofischer Gefandter residirend fich bochft angelegen fenn ließ, biefer trefflichen Fürstin ben bortigen Aufenthalt fo angenehm als möglich zu machen. Bechfelfeitiger Berwunderungsausruf, Frende des Biebersehens und Erinnerung erheiterten biesen ernften Augenblid. Bur Sprache tam feine prachtige Wohnung am großen Canal: es ward gerfihmt, wie wir baselbst in Gonbeln anfahrend, ehrenvoll empfangen und freundlich bewirthet worben; wie er burch tleine Feste, gerabe im Gefchmad und Sinn biefer Natur und Runft, Beiterkeit und Anstand in Berbindung liebenden Dame, sie und die Ihrigen auf vielfache Beije erfreute, auch fle durch feinen Einfluß manches andere für Fremde fonft verschloffene Gute genießen laffen.

Wie sehr war ich aber verwundert, da ich ihn, den ich durch eine wahrhafte Lobrede zu ergöten gedachte, mit Wehmuth ausrusen hörte: Schweigen wir von diesen Dingen! Jene Zeit liegt nur gar zu weit hinter mir, und schon damals als ich meine edlen Gäste mit scheinbarer Heiterkeit unterhielt, nagte mir der Wurm am Herzen: ich sah die Folgen voraus dessen, was in meinem Baterlande vorging. Ich bewunderte Ihre Sorglosigseit, in der Sie die auch Ihnen bevorstehende Gefahr nicht ahnten; ich bereitete mich im stillen zu Veränderung meines Zustandes. Bald nachher nunfte ich meinen ehrenvollen Posten und das werthe Benedig verlassen und eine Irrsahrt antreten, die mich endlich auch hierher gessührt hat.

Das Geheinunisvolle, das man biesem Heranzuge von Zeit zu Zeit hatte geben wollen, ließ uns vermuthen, man werbe noch in dieser Nacht aufbrechen und vorwärts gehen; allein schon dämmerte der Tag und mit bemselben strich ein Sprühregen daher; es war schon völlig hell als wir

uns in Bewegung setzen. Da des Herzogs von Weimar Regiment den Bortrab hatte, gab man der Leibschwadron, als der vordersten der ganzen Colonne, Hufaren mit, die den Weg unserer Bestimmung kennen sollten. Nun ging es, mitunter im scharfen Trab, über Felder und Higel ohne Busch und Baum; nur in der Entsernung links sah man die Argonner Waldzegend; der Sprühregen schlug uns heftiger ins Gesicht: bald aber erblickten wir eine Pappelallee, die sehr schön gewachsen und wohl unterhalten unsere Richtung quer durchschnitt. Es war die Chaussee von Chalons auf St. Menehould, der Weg von Paris nach Dentschland; man führte uns darüber weg und ins Grane hinein.

Schon früher hatten wir den Feind vor der waldigen Gegend gelagert und aufmarschirt gesehen; nicht weniger ließ sich bemerken, daß neue Truppen ankamen: es war Kellermann, der sich so eben mit Dumouriez vereinigte, um dessen linken Flügel zu bilden. Die Unstrigen brannten vor Begierde, auf die Franzosen loszugehen: Officiere wie Gemeine hegten den glühenden Wunsch, der Feldherr möge in diesem Augenblick angreisen; auch unser heftiges Bordringen schien darauf hinzubeuten. Aber Rellermann hatte sich zu vortheilhaft gestellt und nun begann die Kanonade, von der man viel erzählt, deren augenblickliche Gewaltsamkeit jedoch man nicht beschreiben, nicht einmal in der Einbildungstraft zurückrusen kann.

Schon lag die Chausse weit hinter uns, wir stürmten immersort gegen Westen zu, als auf einmal ein Abjutant gesprengt kam, der uns zurückeorderte; man hatte uns zu weit gesührt und nun erhielten wir den Besehl, wieder über die Chaussee zurückzukehren und unmittelbar an ihre linke Seite den rechten Flügel zu lehnen. Es geschah, und so machten wir Fronte gegen das Borwerk la Lune, welches auf der Höhe etwa eine Biertelstunde vor uns, an der Chausse zu sehen war. Unser Besehlshaber kam uns entgegen; er hatte so eben eine halbe reitende Batterie hinausgedracht; wir erhielten Ordre im Schutz derselben vorwärts zu gehen, und sanden unterwegs einen alten Schrtweister, ausgestreckt, als das erste Opser des Tags, auf dem Acker liegen. Wir ritten ganz getrost weiter, wir sahen das Vorwerk näher; die dabei ausgestellte Batterie seuerte tüchtig.

Bald aber fanden wir uns in einer feltsamen Lage: Kanonentugeln flogen wild auf uns ein, ohne daß wir begriffen wo sie herkommen

fomten; wir avancirten ja hinter einer befreundeten Batterie, und das feindliche Geschutz auf ben entgegengesetten Sügeln war viel zu weit entfernt, als daß es ums hatte erreichen follen. Ich hielt seitwarts vor der Fronte und hatte ben wunderbarften Anblid: Die Augeln schlugen butendweise vor ber Escabron nieber, jum Glud nicht ricochetirent, in ben weichen Boben hineingewühlt; Roth aber und Schmut bespritte Mann und Roß; bie schwarzen Pferbe, von tüchtigen Reitern möglichft zusammengehalten, schnauften und tosten; die ganze Maffe war, ohne fich zu trennen ober zu verwirren, in fluthenber Bewegung. Ein fonberbarer Anblid erinnerte mich an andere Zeiten. In bem ersten Gliebe ber Escabron schwankte bie Stanbarte in ben Banben eines schönen Anaben bin und wieber; er hielt sie fest, ward aber vom aufgeregten Bferbe widerwärtig geschautelt: sein anmuthiges Gesicht brachte mir, feltfam genug aber natilitich, in biefem schauerlichen Augenblick bie noch anmuthigere Mutter vor die Augen, und ich mußte an die ihr zur Seite verbrachten friedlichen Momente gebenfen.

Endlich tam der Besehl zurud = und hinabzugehen: es geschah von den sämmtlichen Ravallerieregimentern mit großer Ordnung und Gelassenheit; nur ein einziges Pferd von Lattum ward getöbtet, da wir übrigen, besonders auf dem äußersten rechten Flügel, eigentlich alle hätten umkommen mitsen.

Rachbem wir uns benn aus dem unbegreiflichen Feuer zursichgezogen, von Ueberraschung und Erstaumen uns erholt hatten, löste sich das Räthsel; wir fanden die halbe Batterie, unter deren Schutz wir vorwärts zu gehen geglandt, ganz unten in einer Bertiefung, dergleichen das Terrain zufällig in dieser Gegend gar manche bildete. Sie war von oben vertrieben worden, und an der andern Seite der Chansse in einer Schlucht herunter gegangen, so daß wir ihren Rückzug nicht bemerken konnten; seindliches Geschitz trat an die Stelle, und was uns hätte bewahren sollen, wäre beinahe verderblich geworden. Auf unsern Tadel lachten die Bursche nur und versicherten scherzend, hier unten im Schauer seh doch besser.

Wenn man aber nachher mit Augen sah, wie eine folche reitenbe Batterie sich durch die schreckbaren schlammigen Hügel qualvoll durchzerren umste, so hatte man abermals den bedenklichen Zustand zu überlegen, in den wir uns eingelassen hatten.

Inbessen bauerte bie Kanonabe immer fort. Rellermann hatte einen

gefährlichen Bosten bei der Mihle von Balmp, dem eigentlich das Fenern galt; dort ging ein Pulverwagen in die Luft und man freute sich des Unbeils, das er unter den Feinden angerichtet haben mochte. Und so blieb alles eigentlich nur Juschauer und Juhörer, was im Fener stand und nicht. Wir hielten auf der Chaussee von Chalons an einem Wegweiser, der nach Paris dentete.

Diese Hauptstadt also hatten wir im Ruden, das französische Deer aber zwischen und und dem Baterland. Stärkere Riegel waren vielleicht nie vorgeschoben, demjenigen höchft apprehensiv, der eine genane Karte des Kriegstheaters nun seit vier Wochen unablässig studirte.

Doch bas augenblickliche Beburfnig behauptet fein Recht felbst gegen bas nächstlinftige. Unfere hufaren hatten mehrere Brobfarren, bie von Chalons nach ber Armee geben follten, gludlich aufgefangen und brachten fie ben hochweg baber. Wie es uns mm fremd vorkommen mußte, zwischen Paris und St. Denehould postirt zu sehn, so konnten bie ju Chalons bes Feindes Armee keineswegs auf bem Wege zu ber ihrigen vermuthen. Gegen einiges Trinkgelb ließen bie hufaren von bem Brob etwas ab; es war bas schönste weiße; ber Frangose erschrickt vor jeder schwarzen Arume. Ich theilte mehr als einen Laib unter die zunächst Angebörigen, mit ber Bedingung, mir für bie folgenben Tage einen Antheil baran zu verwahren. Auch noch zu einer andern Borficht fand ich Gelegenheit: ein Jäger aus bem Gefolge hatte gleichfalls biefen Husaren eine tlichtige wollene Dece abgehandelt; ich bot ihm die Uebereinfunft an, mir fle auf brei Rächte, jebe Racht für acht Grofchen, zu überlaffen, wogegen er fie am Tage verwahren follte. Er hielt biefes Bedingniß filt fehr vortheilhaft; bie Dede hatte ihm einen Gulben gekoftet und nach turzer Zeit erhielt er fle mit Profit ja wieber. Ich aber konnte auch zusrieben sehn: meine töftlichen wollenen Sullen von Longwy waren mit ber Bagage gurudgeblieben, und num hatte ich boch bei allem Mangel von Dach und Fach außer meinem Mantel noch einen zweiten Schutz gewonnen.

Alles bieses ging unter anhaltenber Begleitung bes Kanonenbonners vor. Bon jeder Seite wurden an diesem Tage zehntausend Schlisse verschwendet, wobei auf unserer Seite nur zwölshundert Mann und auch diese ganz unnütz sielen. Bon der ungeheuern Erschütterung klärte sich der himmel auf: denn man schoß mit Kanonen, völlig als wäre es Belotonseuer, zwar ungleich, bald abnehmend, bald zunehmend. Nachmittags Ein

Uhr, nach einiger Pause, war es am gewaltsamsten, die Erde bebte im ganz eigentlichsten Sinne, und doch sah man in den Stellungen nicht die mindeste Beränderung. Niemand wußte, was darans werden sollte.

Ich hatte so viel vom Kanonenfleber gehört und wünschte zu wissen, wie es eigentlich damit beschaffen set. Langeweile und ein Geist den jede Gesahr zur Kühnheit, ja zur Berwegenheit aufrust, verleitete mich ganz gelassen nach dem Borwert la Lune hinauszureiten. Dieses war wieder von den Unsrigen besetzt, gewährte jedoch einen gar wilden Anblick. Die zerschossenen Dächer, die herumgestreuten Weizenbündel, die darauf hie und da ausgestreckten tödtlich Berwundeten und dazwischen noch manchmal eine Kanonenkugel, die sich herüber verirrend in den Ueberresten der Ziegeldächer klapperte.

Ganz allein, mir selbst gelassen, ritt ich links auf den Höhen weg und konnte beutlich die glückliche Stellung der Franzosen überschauen; sie kanden amphitheatralisch in größter Ruhe und Sicherheit, Rellermann jedoch auf dem linken Flügel eher zu erreichen.

Mir begegnete gute Gefellschaft: es waren bekannte Officiere vom Generalstabe und vom Regimente, höchst verwundert mich hier zu sinden. Sie wollten mich wieder mit sich zurücknehmen; ich sprach ihnen aber von besondern Absichten, und sie überließen mich ohne weiteres meinem bekannten wunderlichen Eigenstum.

Ich war nun vollkommen in die Region gelangt, wo die Rugeln herüberspielten; der Zon ist wundersam genug, als wär' er zusammengesetz aus dem Brummen des Kreisels, dem Butteln des Wassers und dem Pfeisen eines Bogels. Sie waren weniger gefährlich wegen des seuchten Exdoddens; wo eine hinschlug, blieb sie steden, und so ward mein thörichter Bersnadsritt wenigstens vor der Gefahr des Aicochetirens gesichert.

Unter biesen Umständen komte ich jedoch bald bemerken, daß etwas Ungewöhnliches in mir vorgehe; ich achtete genau daraus, und doch wilrde sich die Empsindung nur gleichnisweise mittheilen lassen. Es schien, als wäre man an einem sehr heißen Orte, und zugleich von derselben Hitzen völlig durchdrungen, so daß man sich mit demselben Element, in welchem man sich besindet, vollkommen gleich sühlt. Die Augen verlieren nichts an ihrer Stärke noch Deutlichkeit; aber es ist doch, als wenn die Welt einen gewissen braunröthlichen Ton hätte, der den Zustand so wie die Gegenstände noch apprehensiver macht. Bon Bewegung des Blutes habe

ich nichts bemerken können, sondern mir schien vielmehr alles in jener Gluth verschlungen zu sehn. Hieraus erhellt nun, in welchem Sinne man diesen Zustand ein Fieber nennen könne. Bemerkenswerth bleibt es indessen, daß jenes gräßlich Bängliche nur durch die Ohren zu uns gebracht wird; benn der Kanonendonner, das Heulen, Pfeisen, Schmettern der Rugeln durch die Luft ist doch eigentlich Ursache an diesen Empfindungen.

Als ich zurückgeritten und völlig in Sicherheit war, fand ich bemerkenswerth, daß alle jene Gluth sogleich erloschen und nicht das mindeste von einer sieberhaften Bewegung übrig geblieben seh. Es gehört übrigens dieser Zustand unter die am wenigsten wünschenswerthen; wie ich denn auch unter meinen lieben und edlen Kriegskameraden kaum einen gefunden habe, der einen eigentlich leidenschaftlichen Trieb hiernach geäußert hätte.

So war ber Tag hingegangen: unbeweglich ftanben bie Frangofen, Rellermann batte auch einen beguemern Plat genommen; unfere Leute zog man aus bem Feuer zurud, und es war eben als wenn nichts gewesen Die größte Bestürzung verbreitete sich über die Armee. Roch am Morgen hatte man nicht anders gebacht, als die fämmtlichen Franzosen anzuspießen und aufzuspeisen, ja mich felbft hatte bas unbedingte Bertrauen auf ein foldes Beer, auf ben Bergog von Braunschweig zur Theilnahme an diefer gefährlichen Expedition gelockt; num aber ging jeder vor fich bin, man sah sich nicht an, ober wenn es geschah, so war es um zu fluchen ober zu verwünschen. Wir hatten, eben als es Nacht werden wollte, zu= fällig einen Kreis geschlossen, in bessen Mitte nicht einmal wie gewöhnlich ein Feuer konnte angezündet werden; die meisten schwiegen, einige sprachen, und es fehlte boch eigentlich einem jeden Bestmung und Urtheil. rief man mich auf, mas ich bagu bente - benn ich hatte bie Schaar gewöhnlich mit turgen Spruchen erheitert und erquickt -; biegmal fagte ich: Bon hier und heute geht eine neue Epoche ber Weltgeschichte aus, und ihr fonnt fagen, ihr fend babei gemefen.

In diesen Augenblicken, wo niemand nichts zu effen hatte, reclamirte ich einen Bissen Brod von dem heute früh erworbenen; auch war von dem gestern reichlich verspendeten Weine noch der Inhalt eines Branntweinstäschhens übrig geblieben, und ich mußte daher auf die gestern am Feuer so kühn gespielte Rolle des willkommenen Bunderthäters völlig Berzicht thun.

Die Ranonade hatte taum aufgehört, ale Regen und Sturm fcon

wieder eindrangen und einen Zustand unter freiem Himmel, auf zähem Lehmboden höchst unerfreulich machten. Und doch tam, nach so langem Bachen, Gemüthes und Leibesbewegung, der Schlaf sich anmeldend, als die Racht hereindüsterte. Wir hatten uns hinter einer Erhöhung, die den schneidenden Wind abhielt, nothdürftig gelagert, als es jemand einstel, man solle sich für diese Racht in die Erde graben und mit dem Mantel zudecken. Dierzu machte man gleich Anstalt und es wurden mehrere Gräber ausgehauen, wozu die reitende Artillerie Geräthschaften hergab. Der Herzog von Beimar selbst verschmähte nicht eine solche voreilige Bestattung.

Hier verlangte ich nun gegen Erlegung von acht Groschen bie bewußte Dede, widelte mich darein und breitete den Mantel noch oben brüber, ohne von dessen Feuchtigkeit viel zu empfinden. Ulis kann unter seinem auf ähnliche Weise erworbenen Mantel nicht mit mehr Behaglichkeit und Selbstgenfigen geruht haben.

Alle biese Bereitungen waren wider den Willen des Obersten gesichehen, welcher uns bemerken machte, daß auf einem Higel gegenstber hinter einem Busche die Franzosen eine Batterie stehen hatten, mit der sie uns im Ernste begraben und nach Belieben vernichten konnten. Allein wir mochten den windstillen Ort und unsere weislich ersonnene Bequemlichkeit nicht ausgeben, und es war dieß nicht das letztemal, wo ich bemerkte, daß man, um der Unbequemlichkeit auszuweichen, die Gefahr nicht schene.

Den 21. September waren die wechselseitigen Grüße der Erwachenden keineswegs heiter und froh; dem man ward sich in einer beschämenden hossungslosen Lage gewahr. Am Rand eines ungeheuern Amphitheaters sanden wir und aufgestellt, wo jenseits auf Höhen, deren Fuß durch Flüsse, Teiche, Bäche, Moräste gesichert war, der Feind einen kaum übersehdaren Halderend Ranonenkugeln leichter, aber eben so wenig stuirt zum Angrisse man blickte in eine weit ausgebreitete Arena himunter, wo sich zwischen Dorschütten und Gärten die beiderseitigen Husaren herumtrieden und mit Spiegelgesecht bald vor- bald rückwärts, eine Stunde nach der andern, die Ausmerksamkeit der Zuschauer zu sesseln wusten. Aber aus all dem din- und Hersprengen, dem Him- und Wiederpuffen ergab sich zuletzt kein Resultat, als daß einer der Unfrigen, der sich zu kühn zwischen wollte, erschosse hatte, umzingelt und, da er sich keineswegs ergeben wollte, ersschosse der kunden.

Dieß war das einzige Opfer ber Baffen an diesem Tage; aber die eingeriffene Krankheit machte den unbequemen, brudenden, hülflosen Bustand trauriger und fürchterlicher.

So schlaglustig und sertig man gestern auch gewesen, gestand man doch, daß ein Wassenstillstand wünschenswerth seh, da selbst der Ruthigste, Leidenschaftlichste nach weniger Ueberlegung sagen mußte, ein Angriff würde das verwegenste Unternehmen von der Welt sehn. Noch schwankten die Weinungen den Tag über, wo man ehrenthalben dieselbe Stellung behauptete, wie beim Angenblick der Kanonade; gegen Abend jedoch veränderte man sie einigermaßen; zuletzt war das Hauptquartier nach Hans gelegt und die Bagage herbeigekommen. Nun hatten wir zu vernehmen die Angst, die Gesahr, den nahen Untergang unserer Dienerschaft und Habseligkeiten.

Das Waldgebirg Argonne von St. Ménéhould bis Grandprée war von Frangosen besetht; von bort aus filhrten ihre Bufaren ben klibnften, muthwilligsten Keinen Krieg. Bir hatten gestern vernommen, daß ein Secretar bes Berzogs von Braunschweig und einige andere Personen ber fürstlichen Umgebung zwischen der Armee und der Wagenburg waren gefangen worben. Diefe verbiente aber teineswegs ben Ramen einer Burg; benn fie war schlecht aufgestellt, nicht geschloffen, nicht gemigfam escortirt. Rum beangstete fle ein blinder Larm nach bem andern und zugleich bie Ranonabe in geringer Entfernung. Späterbin trug man fich mit ber Fabel ober Wahrheit, die französischen Truppen seben schon den Gebirgswald herab, auf bem Wege gewefen sich ber sammtlichen Equipage zu bemachtigen; ba gab sich benn ber von ihnen gefangene und wieder losgelaffene Läufer bes Generals Kalfreuth ein großes Anfeben, indem er versicherte, er habe burch gludliche Lugen von ftarter Bebedung, von reitenden Batterien und bergleichen einen feindlichen Anfall abgewendet. Bohl möglich! Wer hat nicht in folden bebeutenben Angenbliden zu thun, ober gethan!

Run waren die Zelte da, Wagen und Pferde; aber Rahrung für tein Lebendiges. Mitten im Regen ermangelten wir sogar des Wassers, und einige Teiche waren schon durch eingesunkene Pferde verunreinigt. Das alles zusammen bildete den schrecklichsten Zustand. Ich wußte nicht, was es heißen sollte, als ich meinen treuen Zögling, Diener und Gefährten Paul Göge von dem Leder des Reisewagens das zusammengestoffene Regenwasser sehr emsig schöpfen sah; er bekannte, daß es zur Chocolade bestimmt seh, davon er glücklicherweise einen Borrath mitgebracht hatte;

ja was mehr ift, ich habe ans ben Fußtapfen ber Pferbe schöpfen seben, um einen umerträglichen Durft zu stillen. Man taufte bas Brod von alten Soldaten, die, an Entbehrung gewohnt, etwas zusammensparten, um sich am Branntwein zu erquiden, wenn berselbe wieder zu haben wäre.

Den 22. September hörte man, die Generale Manstein und Hehmann sehen nach Dampière in das Hauptquartier von Kellermann, wo sich auch Dumouriez einsinden sollte. Es war von Answechseln der Gesangenen, von Bersorgung der Kranken und Blessirten zum Schein die Rede; im Ganzen hosste man aber mitten im Unglitd eine Umkehr der Dinge zu bewirken. Seit dem 10. August war der König von Frankreich gesangen; gränzenlose Mordthaten waren im September geschehen. Man wuste, daß Dumouriez sur den König und die Constitution gesunt gewesen; er mußte also seines eigenen Heils, seiner Sicherheit willen die gegenwärtigen Instande bekämpsen, und eine große Begebenheit wäre es geworden, wenn er sich mit den Alliirten alliirt und so auf Paris losgegangen wäre.

Seit der Ansumft der Equipage fand sich die Umgebung des Herzogs von Weimar um vieles gebessert; denn man mußte dem Kämmerier, dem Roch und andern Hausbeamten das Zengniß geben, daß sie niemals ohne Borrath gewesen, und selbst in dem größten Mangel immer sür etwas warme Speise gesorgt. Hierdurch erquidt, ritt ich umber mich mit der Gegend nur einigermaßen bekannt zu machen, ganz ohne Frucht; diese slachen Hügel hatten keinen Charakter: kein Gegenstand zeichnete sich vor andern aus. Mich doch zu orientiren, forschte ich nach der langen und hochausgewachsenen Pappelallee, die gestern so auffallend gewesen war, und da ich sie nicht entdecken konnte, glandte ich mich weit verirrt, allein bei näherer Ausmerksamkeit fand ich, daß sie niedergehauen, weggeschleppt und wohl schon verbrannt seh.

Au den Stellen wo die Kanonade hingewirkt, erblickte man großen Jammer: die Menschen lagen unbegraben, und die schwer verwundeten Thiere konnten nicht ersterben. Ich sah ein Pferd, das sich in seinen eigenen, ans dem verwundeten Leibe herausgefallenen Eingeweiden mit den Borderstiffen versangen hatte, und so unselig dahinhinkte.

Im Nachhansereiten traf ich ben Prinzen Louis Ferbinand im freien Felde auf einem holzernen Stuhle sitzen, ben man aus einem untern Dorfe herausgeschafft; zugleich schleppten einige seiner Lente einen schweren, verschlossenen Rüchenschrant herbei; sie versicherten, es klappere darin, ste

hofften einen guten Fang gethan zu haben. Man erbrach ihn begierig, fand aber nur ein stark beleiktes Rochbuch und nun, indessen der gespaltene Schrank im Feuer aufloderte, las man die köstlichsten Küchenrecepte vor, und so ward abermals Hunger und Begierde durch eine aufgeregte Einbildungskraft bis zur Berzweiflung gesteigert.

### Den 24. September 1792.

Erheitert einigermaßen wurde bas schlimmfte Wetter von ber Welt burch bie Nachricht, bag ein Stillftand geschloffen feb und bag man alfe wenigstens bie Aussicht habe, mit einiger Gemilthernhe leiben und barben zu können; aber auch biefes gebieh nur zum halben Troft, ba man balb vernahm, es seh eigentlich nur eine Uebereinfunft, daß die Porposten Frieden halten follten, wobei nicht unbenommen bleibe bie Kriegsoperationen außer biefer Berührung nach Gutbunken fortzuseten. Dieses war eigentlich zu Gunften ber Frangofen bedingt, welche rings umber ihre Stellung verandern und une beffer einschließen konnten, wir aber in der Mitte mußten still halten und in unserm stodenben Bustand verweilen. Die Borpoften aber ergriffen biefe Erlaubnig mit Bergnugen; querft tamen fle überein, bag welchem von beiben Theilen Wind und Better ins Gesicht folage, ber folle bas Recht haben sich umzukehren und, in seinen Mantel gewickelt, von bem Gegentheil nichts befürchten. Es tam weiter: Die Franzosen hatten immer noch etwas weniges zur Nahrung, indeß ben Deutschen alles abging; jene theilten baber einiges mit, und man ward immer tamerablicher. Enblich wurden sogar mit Freundlichkeit von frangösischer Seite Drucklätter ausgetheilt, woburch ben guten Deutschen bas Beil ber Freiheit und Bleichheit in zwei Sprachen verkundigt war: die Franzosen ahmten das Manifest bes Berzogs von Braunschweig in umgekehrtem Sinne nach, entboten guten Billen und Gaftfreunbschaft, und ob fich schon bei ihnen mehr Bolt, als fle von oben herein regieren konnten, auf die Beine gemacht hatte, fo geschah biefer Aufruf, wenigstens in biefem Augenblid, mehr um ben Gegentheil zu schwächen, ale fich felbft zu ftarfen.

Als Leibensgenossen bedauerte ich auch in bieser Zeit zwei hübsche Knaben von vierzehn bis fünfzehn Jahren. Sie hatten, als Requirirte, mit vier schwachen Pferben meine leichte Chaise bis hierber kann durchgeschleppt, und litten still, mehr fitr ihre Thiere als für sich; doch war

ihnen so wenig als uns allen zu helsen. Da sie um meinetwillen jedes Unheil ausstanden, fühlte ich mich zu irgend einer Pietät gedrungen, und wollte jenes erhandelte Commistrod redlich mit ihnen theilen; allein sie lehnten es ab und versicherten, dergleichen könnten sie nicht essen, und als ich fragte, was sie dem gewöhnlich genössen, versetzten sie: Du don pain, de la donne soupe, de la donne viande, de la donne dière. Da nun bei ihnen alles gut und bei uns alles schlimm war, verzieh ich ihnen gern, daß sie mit Zurücklassung ihrer Pserde sich bald darauf davon machten. Sie hatten übrigens manches Unheil ausgestanden, ich glaube aber, daß eigentlich das dargebotene Commisbrod sie zu dem letzten entsicheidenden Schritt, als ein furchtbares Gespenst, bewogen habe. Weiß und schwarz Brod ist eigentlich das Schibolet, das Feldgeschrei zwischen Deutschen und Franzosen.

Eine Bemerfung barf ich hier nicht unberfihrt laffen. freilich zur ungunftigsten Jahrszeit in ein von ber Natur nicht gesegnetes Land, bas aber benn boch feine wenigen, arbeitsamen, ordnungsliebenben, genügsamen Einwohner allenfalls ernährt. Reichere und vornehmere Begenden mögen eine folche freilich geringschätzig behandeln; ich aber habe teineswegs Ungeziefer und Bettelherbergen bort getroffen. Bon Mauerwert gebaut, mit Biegeln gebedt find bie Baufer, und überall hinreichenbe Anch ift die eigentlich schlimme Landstrede bochftens vier bis Thätigfeit. seche Stunden breit, und hat sowohl an dem Argonner Waldgebirge ber, als gegen Rheime und Chalons zu, schon wieder glinftigere Gelegenheit. Rinder, bie man in dem ersten besten Dorfe aufgegriffen hatte, sprachen mit Zufriedenheit von ihrer Nahrung, und ich durfte mich nur bes Rellers au Somme-Tourbe und bes weißen Brobes, das uns gang frijch von Chalons ber in die Bande gefallen mar, erinnern, fo fcbien es boch, als ob in Friedenszeiten bier nicht gerade Hunger und Ungeziefer zu Saufe fenn muffe.

# Den 25. September 1792.

Daß während des Stillstandes die Franzosen von ihrer Seite thätig sein würden, konnte man vermuthen und erfahren. Sie suchten die verlorene Communication mit Chalons wieder herzustellen, und die Emigrirten in unserem Rücken zu verdrängen, oder vielmehr an uns heranzubrängen;

١

doch angenblicklich ward für uns das Schädlichste, daß sie sowohl vom Argonner Waldgebirge als von Sedan und Montmedy her uns die Zusuhr erschweren, wo nicht völlig vernichten konnten.

Den 26. September 1792.

Da man nich als auf mancherlei aufmertfam tannte, fo brachte man alles, was irgend sonderbar scheinen mochte, herbei; unter anderem legte man mir eine Kanonentugel vor, ungefähr vierpfündig zu achten, boch war bas Bunberliche baran, fie auf ihrer gangen Oberfläche in traffallifirten Phramiben endigen zu sehen. Rugeln waren jenes Tages genug verschoffen worben, daß sich eine gar wohl hieritber konnte verloren haben. erbachte mir allerlei Hypothesen, wie bas Metall beim Guffe ober nachher sich zu biefer Gestalt bestimmt batte; burch einen Zufall ward ich bierüber aufgeklart. Nach einer turgen Abwesenheit, wieder in mein Belt guruckkehrend, fragte ich nach ber Rugel; fie wollte fich nicht finden. Als ich barauf bestand, beichtete man, sie seh, nachdem man allerlei an ihr probirt, zerfprungen. Ich forberte bie Stude und fand zu meiner großen Berwunderung eine Arpstallisation, Die, von der Mitte ausgehend, sich strablig gegen die Oberfläche erweiterte. Es war Schwefellies, ber sich in einer freien Lage ringsum mußte gebilbet haben. Diese Entbedung führte weiter, bergleichen Schwefelliese fanden fich mehr, obschon kleiner, in Augel- mb Rierenform, auch in anbern weniger regelmäßigen Gestalten, burchaus aber barin gleich, daß fie nirgends angeseffen hatten, und daß ihre Arpstallisation sich immer auf eine gewisse Mitte bezog; auch waren sie nicht abgerundet, sondern völlig frisch und deutlich trustallinisch abgeschlossen. Sollten fie fich wohl in bem Boben felbst erzeugt haben, und finbet man bergleichen mehr auf Aderfelbern?

Aber ich nicht allein war auf die Mineralien der Segend aufmerksam; Ist schöne Kreide, die sich überall vorfand, schien durchaus von einigem Werth. Es ist wahr, der Soldat durste nur ein Rochloch aushauen, so traf er auf die klarste weiße Kreide, die er zu seinem blanken und glatten Putz sonst so nöthig hatte. Da ging wirklich ein Armeedesehl aus, der Soldat solle sich mit dieser hier umsonst zu habenden nothwendigen Waare so viel als möglich versehen. Dieß gab nun freilich zu einigem Spott Gelegenheit: mitten in den surchtbarsten Koth versenkt, sollte man sich mit

Reinlichkeits und Putymitteln beladen; wo man nach Brod seufzte, sich mit Staub zusrieden stellen. Auch stutzen die Officiere nicht wenig, als sie im Hauptquartier übel angelassen wurden, weil sie nicht so reinlich, so zierlich wie auf der Parade zu Berlin oder Potsdam erschienen. Die Obern konnten nicht helsen; so sollten sie, meinte man, auch nicht schelten.

Den 27. September 1792.

Eine etwas wunderliche Borsichtsmaßregel, dem dringenden Hunger zu begegnen, ward gleichfalls bei der Armee publicirt: man solle die vorhandenen Gerstengarben so gut als möglich ausklopfen, die gewonnenen Körner in heißem Wasser so lange sieden dis sie aufplatzen, und durch diese Speise die Befriedigung des Hungers versuchen.

Unserer nächsten Umgebung war jedoch eine bessere Beihülse zugedacht. Man sah in der Ferne zwei Wagen sestgefahren, denen man, weil sie Proviant umd andere Bedürsnisse geladen hatten, gern zu Hilse kam. Stallmeister von Seedach schiefte sogleich Pferde dorthin; man brachte sie los, führte sie aber auch sogleich des Derzogs Regiment zu; sie protestirten dagegen, als zur österreichischen Armee bestimmt, wohin auch wirklich ihre Pässe lauteten. Allein man hatte sich einmal ihrer angenommen; um den Budrang zu verhüten und sie zugleich sestzuhalten, gab man ihnen Wache, und da sie auch von uns bezahlt erhielten was sie sorderen, so mußten sie auch bei uns ihre eigentliche Bestimmung sinden.

Eilig brängten sich zu allererst die Haushofmeister, Köche und ihre Gehülfen berbei, nahmen von der Butter in Fäsichen, von Schinken und andern guten Dingen Besitz. Der Zulauf vermehrte sich; die größere Menge schrie nach Tabat, der denn auch um theuren Preis häusig auszegeben wurde. Die Wagen aber waren so umringt, daß sich zuletzt niemand mehr nähern konnte; deswegen mich unsere Leute und Reier anriesen und auf das dringenoste baten ihnen zu diesem nothwendingen aller Bedürfnisse zu verhelfen.

Ich ließ mir durch Soldaten Blatz machen, und erstieg sogleich, um mich nicht im Gedränge zu verwirren, den nächsten Wagen; dort bepadte ich mich für gutes Geld mit Tabat, was nur meine Taschen fassen wollten und ward, als ich wieder herab und spendend ins Freie gelangte, silr den größten Wohlthäter gepriesen, der sich jemals der leidenden Menscheit

erbarmt hatte. Auch Branntwein war angelangt; man versah sich bamit und bezahlte die Bouteille gern mit einem Laubthaler.

Sowohl im Bauptquartiere felbst, wohin man zuweilen gelangte, als bei allen benen, bie von bort bertamen, erfundigte man fich nach ber Lage ber Dinge; sie konnte nicht bedenklicher febn. Bon bem Unbeil, bas in Baris vorgegangen, verlautete immer mehr und mehr, und was man anfangs für Fabeln gehalten, erschien zulett als Wahrheit überschwenglich Rönig und Familie waren gefangen, bie Absetzung beffen ichon zur Sprache gekommen; ber haß bes Rönigthums überhaupt gewann immer mehr Breite, ja fcon tonnte man erwarten, bag gegen ben ungludlichen Menarchen ein Proces würde eingeleitet werben. Unfere unmittelbaren friegerischen Gegner hatten sich eine Communication mit Chalons wieder eröffnet; bort befand fich Ludner, ber bie von Baris anströmenden Freiwilligen zu Kriegshaufen bilben follte; aber biefe, in ben gräflichen erften Septembertagen burch bie reifend fliegenden Blutftrome aus ber hauptftadt ausgewandert, brachten Luft zum Morben und Rauben mehr als zu einem rechtlichen Kriege mit. Nach bem Beispiel bes Parifer Gränelvolts erfaben fie sich willkurliche Schlachtopfer, um ihnen, wie sich's fande, Autorität, Besit, ober wohl bas Leben zu rauben. Man burfte fie nur undisciplimirt loslaffen, fo machten fie uns ben Garans.

Die Emigrirten waren an uns heran gebrückt worden, und man erzählte noch von gar manchem Unheil, das im Rücken und von der Seite bedrohte. In der Gegend von Rheims sollen sich zwanzigtausend Baucrn zusammengerottet haben, mit Feldgeräth und wildergriffenen Naturwassen versehen; die Sorge war groß, auch diese möchten auf uns losbrechen.

Bon solchen Dingen ward am Abend in des Herzogs Zelt in Gegehwart von bedeutenden Kriegsobersten gesprochen; jeder brachte seine Nachricht, seine Bermuthung, seine Sorge als Beitrag in diesen rathlosen Rath, denn es schien durchaus nur ein Wunder und retten zu können. Ich aber dachte in diesem Augenblick, daß wir gewöhnlich in mißlichen Zuständen und gern mit hohen Personen vergleichen, besonders mit solchen, denen es noch schlimmer gegangen; da fühlte ich mich getrieben, wo nicht zur Erheiterung, doch zur Ableitung, aus der Geschichte Ludwigs des Heiligen die drangvollsten Begebenheiten zu erzählen. Der König, auf seinem Kreuzzuge, will zuerst den Sultan von Aegypten bemilthigen; denn von diesem hängt gegenwärtig das gelobte Land ab.

Damiette fällt ohne Belagerung ben Christen in Die Banbe. Angefeuert von feinem Bruber Graf Artois, unternimmt ber König einen Zug bas rechte Rilufer hinauf, nach Babylon-Cairo. Es gludt einen Graben anszufüllen, ber Baffer vom Ril empfängt. Die Armee gieht hinüber. Aber nun findet fie fich geklemmt zwischen dem Ril, beffen Saupt= und Rebencanälen; bagegen bie Saracenen auf beiben Ufern bes Fluffes gludlich postirt find. Ueber bie größern Bafferleitungen zu setzen wird schwierig. Dan baut Blodbaufer gegen die Blodbaufer ber Feinde; biefe aber haben ben Bortheil bes griechischen Feuers. Sie beschäbigen bamit bie hölzernen Bollwerte, Bauten und Menschen. Bas hilft ben Christen ihre entschiebene Schlachtordming, immerfort von ben Saracenen gereizt, genedt, angegriffen, theilweife in Scharmuttel verwickelt. Einzelne Wagniffe, Faufttämpfe find bedeutend, herzerhebend, aber die Belben, der König felbst wird abgeschnitten. Zwar brechen bie Tapfersten burch, aber bie Berwirrung wachet. Der Graf von Artois ist in Gefahr; zu beffen Rettung wagt ber König alles. Der Bruber ift schon tobt, bas Unheil steigt aufs äußerste. An biefem beißen Tage kommt alles barauf an, eine Brude fiber ein Seitenwaffer zu vertheibigen, um bie Saracenen vom Ruden bes hauptgefechtes abzuhalten. Den wenigen ba postirten Kriegs= leuten wird auf alle Beife zugefett, mit Beschütz von ben Golbaten, mit Steinen und Roth burch Troffbuben. Mitten in diesem Unheil spricht ber Graf von Soiffons jum Ritter Joinville fcherzend: Seneschall, laßt bas hundepad bellen und blöden; bei Gottesthron! — so pflegte er zu schwören — von diesem Tage sprechen wir noch im Zimmer vor ben Damen.

Man lächelte, nahm das Omen gut auf, besprach sich über mögliche Fälle, besonders hob man die Ursachen hervor, warum die Franzosen und eher schonen als verderben müßten; der lange ungetrübte Stillstand, das bisherige zurückhaltende Betragen gaben einige Hossnung. Diese zu beleben, wagte ich noch einen historischen Bortrag und erinnerte mit Vorzeigung der Specialkarten, daß zwei Meilen von und nach Westen das berüchtigte Teuselssselb gelegen seh, dis wohin Attila König der Hunnen mit seinen ungeheuern Heereshausen im Jahr 451 gelangte, dort aber von den burgundischen Fürsten unter Beistand des römischen Feldherrn Neines geschlagen worden; daß, hätten sie ihren Sieg versolgt, er in Verson und mit allen seinen Leuten umgekommen und vertilgt worden wäre.

Der römische General aber, der die Burgunder Filieften nicht von aller Furcht vor diesem gewaltigen Feind zu befreien gedachte, weil er sie alsdann sogleich gegen die Römer gewendet gesehen hätte, beredete einen nach dem andern nach hause zu ziehen; und so entkam denn auch der hunnenkönig mit den Ueberresten eines unzählbaren Bolkes.

In eben dem Augenblick ward die Nachricht gebracht, der erwartete Brodtransport von Grandprée sen angekommen; auch dieß belebte doppelt und dreisach die Geister; man schied getrösteter von einander, und ich konnte dem Herzog dis gegen Morgen in einem unterhaltenden französischen Buche vorlesen, das auf die wunderlichste Weise in meine Hände gekommen. Bei den verwegenen frevelhaften Scherzen, welche mitten in dem bedrängtesten Zustand noch Lachen erregten, erinnerte ich mich der leichtertigen Jäger vor Berdun, welche Schelnslieder singend in den Tod gingen. Freilich wenn man dessen Bitterkeit vertreiben will, muß man es mit den Mitteln so genau nicht nehmen.

### Den 28. September 1792.

Das Brod war angefommen, nicht ohne Michfeligkeit und Berluft; auf ben schlimmften Wegen von Grandpree, wo die Baderei lag, bis gu uns beran waren mehrere Bagen fteden geblieben, andere bem Feind in bie Banbe gefallen und felbft ein Theil bes Transports ungeniegbar: benn im wäfferigen, zu schnell gebadenen Brobe trennte fich Rrume von Rinbe und in ben Zwischenraumen erzeugte fich Schimmel. Abermale in Angst vor Gift, brachte man mir bergleichen Laibe, Diegmal in ihren innern Hohlungen boch pomeranzenfarbig anzusehen, auf Arfenit und Schwefel hindeutend, wie jenes vor Berbun auf Grunfpan. Bar es aber auch nicht vergiftet, so erregte boch ber Anblid Abschen und Etel; getäufchte Befriedigung schärfte ben hunger: Rrantheit, Elend, Diffmuth lagen schwer auf einer so großen Daffe guter Menschen. In folden Bedrängniffen wurden wir noch gar burch eine unglaubliche Nachricht überrascht und betrübt; es hieß, ber Herzog von Braunschweig habe sein früheres Manifest an Dumouriez geschickt, welcher, darüber gang verwundert und entruftet, fogleich ben Stillftand aufgefündigt und ben Unfang ber Feindfeligkeiten befohlen habe. So groß bas Unbeil war, in welchem wir ftaken und noch größeres bevorsahen, konnten wir boch nicht

unterlassen zu scherzen und zu spotten; wir sagten, da sähe man, was für Unheil die Autorschaft nach sich ziehe! Jeder Dichter und sonstige Schriftsteller trage gern seine Arbeiten einem jedem vor, ohne daß er frage, ob es die rechte Zeit und Stunde seh, num ergehe es dem Herzog von Braumschweig eben so, der; die Freuden der Autorschaft genießend, sein unglückliches Manisest ganz zur unrechten Zeit wieder producire.

Wir erwarteten num die Vorposten abermals pussen zu hören; manschaute sich nach allen Hügeln um, ob nicht irgend ein Feind erscheinen möchte, aber es war alles so still und ruhig als wäre nichts vorgegangen. Indessen lebte man in der peinlichsten Ungewißheit und Unsicherheit: denn jeder sah wohl ein, daß wir strategisch verloren waren, wenn es dem Feind im mindesten einfallen sollte uns zu beunruhigen und zu drängen. Doch deutete schon manches in dieser Ungewißheit auf Uebereinkunst und mildere Gestunung; so hatte man zum Beispiel den Bostmeister von St. Menehould gegen die am 20. zwischen der Wagendurg und Armee weggesangenen Personen der königlichen Suite frei und ledig gegeben.

Den 29. September 1792.

Gegen Abend seste sich, der ertheilten Ordre gemäß, die Equipage in Bewegung; unter Geleit des Regiments Herzog von Braunschweig sollte sie vorangehen, um Mitternacht die Armee folgen. Alles regte sich, aber mismuthig und langsam; denn selbst der beste Wille gleitete auf dem durchweichten Boden und versant, eh er sich's versah. Auch diese Stunden gingen vorüber; Zeit und Stunde rennt durch den rauhsten Tag!

Es war Nacht geworben, auch biese follte man schlassos zubringen; ber himmel war nicht ungünstig, ber Bollmond leuchtete, aber hatte nichts zu belenchten. Zelte waren verschwumden, Gepäck, Wagen und Pserde alles hinweg, und unsere keine Gesellschaft besonders in einer seltsamen Lage. An dem bestimmten Orte, wo wir uns besanden, sollten die Pserde und ausstucken: sie waren ausgeblieben. So weit wir bei salbem Licht umbersahen, schien alles öbe und leer: wir horchten vergebens; weder Gestalt noch Ton war zu vernehmen. Unsere Zweisel wogten hin und her; wir wollten den bezeichneten Platz lieber nicht verlassen, als die Unsrigen in gleiche Berlegenheit setzen und sie gänzlich versehlen. Doch war es granerlich, in Feindestand, nach solchen Treignissen, vereinzelt, ausgegeben,

wo nicht zu sehn, doch für den Augenblick zu scheinen. Wir pasten auf, ob nicht vielleicht eine seindliche Demonstration vorkomme, aber es rührte und regte sich weber Günstiges noch Unglinstiges.

Wir trugen nach und nach alles hinterlassene Zeltstroh in der Umgegend zusammen, und verbrannten es nicht ohne Sorgen. Gelockt durch die Flamme zog sich eine alte Marketenderin zu uns heran: sie mochte sich beim Rückweg in den fernen Orten nicht ohne Thätigkeit verspätet haben; denn sie trug ziemliche Bündel unter den Armen. Nach Gruß und Erwärmung, hob sie zuvörderst Friedrich den Großen in den Himmel und pries den siebenjährigen Krieg, dem sie als Kind wollte beigewohnt haben, schalt grimmig auf die gegenwärtigen Fürsten und Heerführer, die so große Mannschaft in ein Land brächten, wo die Marketenderin ihr Handwert nicht treiben könne, worauf es denn doch eigentlich abgesehen seh. Man konnte sich an ihrer Art die Sachen zu betrachten gar wohl erlustigen und sich für einen Augenblick zerstreuen, doch waren uns endlich die Pferde höchst willsommen; da wir denn auch mit dem Regimente Weimar den ahnungsvollen Rückzug antraten.

Borfichtsmagregeln, bebeutenbe Befehle ließen fürchten, bag bie Beinde unferm Abmarfc nicht gelaffen zusehen würden. Mit Bangigfeit hatte man noch am Tage bas fämmtliche Fuhrwert, am banglichsten aber die Artillerie, in den durchweichten Boben einschneibend, sich ftodend bewegen sehen; was mochte nun zu Racht alles vorfallen? Mit Bedauern fah man gestlirzte, geborftene Bagagewagen im Bachwaffer liegen; mit Bejammern ließ man zurückleibende Kranke bulflos. Wo man fich auch umfah, einigermaßen vertraut mit ber Gegend, geftand man, bier fen gar keine Rettung, fobald es dem Feinde, den wir links, rechts und im Rucken wußten, belieben möchte uns anzugreifen; ba dieß aber in den ersten Stunden nicht geschah, fo stellte fich bas hoffnungsbeblirftige Gemitth schnell wieder ber, und ber Menschengeift, ber allem mas geschieht Berftand und Bernunft unterlegen möchte, fagte fich getroft, die Berhandlungen awischen ben Sauptquartieren Sans und St. Menebould feven gludlich und zu unfern Gunften abgeschlossen worben. Bon Stunde zu Stunde vermehrte sich ber Glaube; und als ich Halt machen, die fämmtlichen Bagen über bem Dorfe St. Jean ordnungsgemäß auffahren fab, war ich schon völlig gewiß, wir würden nach Hause gelangen und in guter Gesellschaft (devant les Dames) von unsern ausgestandenen Qualen

sprechen und erzählen bilten. Auch dießmal theilte ich Freunden und Bekannten weine leberzeugung mit, und wir ertrugen die gegenwärtige Noth schon mit Heiterkeit.

Kein Lager warb bezogen, aber die Unfrigen schlugen ein großes Zelt auf, inwendig und auswendig umber die reichsten, herrlichsten Weizengarben zur Schlasstätte gebreitet. Der Mond schien hell durch die beruhigte Luft; nur ein sanster Zug leichter Wolken war bemerklich, die ganze Umgebung sichtbar und beutlich, sast wie am Tage. Beschienen waren die schlassenden Menschen, die Pferde, vom Futterbedürfniß wach gehalten, darunter viele weiße, die das Licht kräftig wiedergaben; weiße Wagendebedungen, selbst die zur Nachtruhe gewidmeten weißen Garben, alles ververbreitete Helle und Heiterkeit über diese bedeutende Scene. Fürwahr der größte Waler hätte sich glüdlich geschätzt einem solchen Bilde gewachsen zu sehn.

Erft spät legte ich mich ins Belt, und hoffte bes tiefften Schlafes zu genießen; aber bie Natur hat manches Unbequeme zwischen ihre schönften Gaben ausgestreut, und so gehört zu ben ungefelligsten Unarten bes Menschen, daß er schlafend, eben wenn er selbst am tiefsten ruht, ben Gesellen burch unbändiges Schnarchen wach zu halten pflegt. Ropf an Ropf, ich innerhalb, er außerhalb bes Zeltes, lag ich mit einem Manne, ber mir burch ein gräßlich Stöhnen bie so nöthige Rube unwiederbringlich verklimmerte. Ich loste ben Strang vom Zeltpflod, um meinen Wibersacher kennen zu lernen: es war ein braver tlichtiger Mann von ber Dienerschaft; er lag, vom Mond beschienen, in so tiefen Schlaf, als wem er Endymion felbst gewesen ware. Die Unmöglichkeit in folder Rachbarschaft Rube zu erlangen, regte ben schaltischen Geist in mir auf; ich nahm eine Beigenahre, und ließ bie schwankenbe Last über Stirn und Rafe bes Schlafenben ichmeben. In feiner tiefen Rube geftort, fuhr er mit der hand mehrmals übers Gesicht, und sobald er wieder in Schlaf verfant, wiederholte ich mein Spiel, ohne bag er hatte begreifen mogen, woher in biefer Jahrszeit eine Bremfe tommen tonne. Endlich brachte ich es babin, daß er, völlig ermuntert, aufzustehen beschloß. Indeffen war auch mir alle Schlaflust vergangen: ich trat vor das Belt und bewunderte in dem wenig veränderten Bilbe die unendliche Ruhe am Rande ber größten, immer noch bentbaren Gefahr; und wie in folchen Augenbliden Angst und hoffmung, Kimmerniff und Beruhigung wechselsweise auf und ab gauteln, so erschrak ich wieber, bebenkend, daß wenn der Feind uns in diesem Augenblick überfallen wollte, weder eine Radspeiche noch ein Menschengebein davon kommen würde.

Der anbrechende Tag wirkte sobann wieder zerstreuend; denn da zeigte sich manches Bunderliche. Zwei alte Marketenderinnen hatten mehrere seidene Weiberrode buntscheckig um Hilfte und Brust über einander gebunden, den obersten aber um den Hals, und oben dariber noch ein Halbmäntelchen. In diesem Ornat stolzirten sie gar komisch einher und behaupteten, durch Kauf und Tausch siese Maskerade gewonnen zu haben.

#### Den 30. September 1792.

So früh sich auch mit Tagesanbruch das sämmtliche Fuhrwerk in Bewegung setze, so legten wir doch nur einen kurzen Weg zurück; benn schon um neun Uhr hielten wir zwischen Laval und Barge-Moulin. Menschen und Thiere suchten sich zu erquicken; kein Lager ward aufgeschlagen. Nun kam auch die Armee heran und postirte sich auf einer Anhöhe; durchaus herrschte die größte Stille und Ordnung. Zwar konnte man an verschiebenen Borsichtsmaßregeln gar wohl bemerken, daß noch nicht alle Gefahr überstanden setz; man recognoscirte, man unterhielt sich heimlich mit unbekannten Personen, man rüstete sich zum abermaligen Ausbruch.

# Den 1. Detober 1792.

Der Herzog von Weimar sührte die Avantgarde, und deckte zugleich ben Rückzug der Bagage. Ordnung und Stille herrschten diese Nacht und man beruhigte sich in dieser Ruhe, als um zwölf Uhr aufzubrechen besohlen ward. Nun ging aber aus allem hervor, daß dieser Marsch nicht ganz sicher seh wegen Streispartien, welche vom Argonner Wald herunter zu besürchten waren. Denn wäre auch mit Dumouriez und den höchsten Gewalten Uebereinkunft getrossen gewesen, welches nicht einmal als ganz gewiß angenommen werden konnte, so gehorchte doch damals nicht leicht jemand dem andern, und die Mannschaft im Baldgebirge durste sich nur filr selbstständig erklären, einen Bersuch machen zu unserm Berberben, welches niemand damals hätte mißbilligen blirfen.

Auch der heutige Marsch ging nicht weit; es war die Absicht, Squipage

und Armee zusammen sollten auch gleichen Schritt mit ben Desterreichern und Emigrirten halten, die, uns zur linken Seite, parallel gleichfalls auf bem Rudzug begriffen waren.

Gegen acht Uhr hielten wir schon, balb nachdem wir Rouvron hinter uns gelassen hatten: einige Zelte wurden aufgeschlagen; der Tag war schön und die Ruhe nicht gestört.

Und so will ich benn hier auch noch ansühren, daß ich in diesem Elend das necksiche Gelübbe gethan, man solle, wenn ich und erlöst und mich wieder zu Hause sähe, von mir niemals wieder einen Klagelaut vernehmen über den meine freiere Zimmeraussicht beschränkenden Nachbargiebel, den ich vielmehr jetzt recht sehnlich zu erblicken wünsche; ferner wollte ich mich über Nißbehagen und Langeweile im deutschen Theater nie wieder kellagen, wo man doch immer Gott danken könne unter Dach zu sehn, was auch auf der Bühne vorgehe. Und so gelobte ich noch ein drittes, das mir aber entsallen ist.

Es war noch immer genug, daß jeder für sich selbst in dem Grade sorgte, und Roß und Wagen, Mann und Pferd nach ihren Abtheilungen regelmäßig zusammenblieben, und so auch wir, sobald stille gehalten oder ein Lager aufgeschlagen ward, immer wieder gedeckte Taseln, Bänke und Stühle fanden. Doch wollte uns bedünken, daß wir gar zu schmal abgefunden würden, ob wir uns gleich bei dem bekannten allgemeinen Mangel bescheiden darein ergaben.

Indessen schemtte mir das Glüd Gelegenheit einem bessern Gastmahl beizuwohnen. Es war zeitig Nacht geworden, jedermann hatte sich sogleich auf die zubereitete Strene gelegt; auch ich war eingeschlafen, doch weckte mich ein lebhafter angenehmer Traum: denn mir schien als röche ich, als genösse ich die besten Bissen, und als ich darüber auswachte, mich aufrichtete, war mein Zelt voll des herrlichsten Geruchs gebratenen und versengten Schweinesettes, der mich sehr lästern machte. Unmittelbar an der Natur, mußte es uns verziehen sehn den Schweinehirten sür göttlich und Schweineseraten sin verziehen sehn den Schweinehirten für göttlich und Schweineseraten für unschähder zu halten. Ich stand auf und erdlichte in ziemlicher Ferne ein Feuer, glüdlicher Beise ober dem Winde; von daher kam mir die Fülle des guten Dunstes. Unbedenklich ging ich dem Scheine nach und fand die sämmtliche Dienerschaft um ein großes, dalb zu Kohlen verstrauntes Feuer beschäftigt, den Rüden des Schweins schon beinahe gar, das übrige zerstücht, zum Einpacken bereit, einen sehen aber thätig und

handreichend um die Würste bald zu vollenden. Unsern des Feuers lagen ein paar große Baustämme; nach Begrüßung der Gesellschaft setzte ich nich darauf, und ohne ein Wort zu sagen, sah ich einer solchen Thätigkeit mit Bergnügen zu. Theils wollten mir die guten Leute wohl, theils konnten sie den unerwarteten Gast schicklicherweise nicht ausschließen, und wirklich, da es zum Austheilen kam, reichten sie mir ein kostdares Stück; auch war Brod zu haben und ein Schluck Branntwein dazu; es sehlte eben an keinem Guten. Nicht weniger ward mir ein klichtiges Stück Wurst gereicht, als wir uns noch bei Nacht und Nebel zu Pferde setzen; ich stedte es in meine Pistolenhalster, und so war mir die Begünstigung des Nachtwindes gut zu Statten gekommen.

Den 2. October 1792.

Wenn man sich auch mit einigem Essen und Trinken gestärkt und ben Geist durch sittliche Trostgrunde beschwichtigt hatte, so wechselten doch immer Hossung und Sorge, Berdruß und Scham in der schwankenden Seele; man freute sich noch am Leben zu sehn, unter solchen Bedingungen zu leben verwünsichte man. Rachts um zwei Uhr brachen wir auf, zogen mit Borsicht an einem Walde vorbei, kamen bei Baux über die Stelle unseres vor kurzem verlassenen Lagers, und bald an die Aisne. Hier fanden wir zwei Brücken geschlagen, die uns aufs rechte User hinüberleiteten. Da verweilten wir num zwischen beiden, die wir zugleich übersehen konnten, auf einem Sand- und Weidenwerder, das lebhafteste Küchenseuer sogleich besorgend. Die zartesten Linsen, die ich jemals genossen, lange rothe, schmachafte Kartosseln waren bald bereitet. Als aber zuletzt jene von den österreichischen Fuhrleuten aufgebrachten, bisher streng verheimlichten Schinken gar geworden, konnte man sich genugsam wieder herstellen.

Die Equipage war schon herüber; aber bald eröffnete sich ein so prächtiger als trauriger Anblick. Die Armee zog über die Brücken, Fusvolk und Artillerie, die Reiterei durch eine Furt, alle Gesichter düster, jeder Mund verschlossen, eine gräßliche Enupsindung mittheilend. Kamen Regimenter heran, unter denen man Bekannte, Befreumdete wußte, so eilte man hin, man umarmte, man besprach sich, aber unter welchen Fragen, welchem Jammer, welcher Beschämung nicht ohne Thränen.

Indeffen freuten wir uns fo marketenberhaft eingerichtet zu febn, um

Dohe wie Riedere erquiden zu können. Erst war die Trommel eines allba postirten Bidets die Tasel, dann holte man aus benachbarten Orten Stühle, Tische und machte sich's und den verschiedenartigsten Gästen so bequem als möglich. Der Kronprinz und Brinz Louis ließen sich die Linsen schwieden; mancher General, der von weitem den Rauch sah, zog sich darnach. Freilich, wie auch unser Borrath sehn mochte, was sollte das unter so viele? Wan mußte zum zweiten = und drittenmal ansehen, und unsere Reserve verminderte sich.

Wie nun unser Fürst gern alles mittheilte, so hielten's auch seine Leute, und es wäre schwer einzeln zu erzählen, wie viel der unglücklichen vorbeiziehenden einzelnen Kranken durch Kämmerier und Koch erquickt wurden.

So ging es nun den ganzen Tag, und so ward mir der Midzug nicht etwa nur durch Beispiel und Gleichniß, nein, in seiner völligen Birklichkeit dargestellt, und der Schmerz durch jede neue Unisorm erneuert und vervielsätigt. Ein so grauenvolles Schauspiel sollte denn auch seiner weltrdig schließen; der König und sein Generalstad ritt von weitem her, hielt an der Brücke eine Zeitlang stille, als wenn er sich's noch einmal übersehen und überbenken wollte; zog dann aber am Ende den Weg aller der Seinen. Eben so erschien der Herzog von Braunschweig an der andern Brücke, zauderte und ritt herüber.

Die Nacht brach ein, windig aber troden, und ward auf dem traurigen Weidenkies meift schlaflos zugebracht.

Den 3. October 1792.

Morgens um sechs Uhr verließen wir diesen Platz, zogen über eine Anhöhe nach Grandprese zu und trasen daselbst die Armee gelagert. Dort gab es neues Uebel und neue Sorgen; das Schloß war zum Krankenhause umgebildet und schon mit mehrern hundert Unglücklichen belegt, denen man nicht helsen, sie nicht erquicken konnte. Man zog mit Schen vorüber und nuckte sie der Menschlichkeit des Feindes überlassen.

Hier überfiel uns abermals ein grimmiger Regen und lähmte jebe Bewegung.

Den 4. October 1792.

Die Schwierigkeit vom Plate zu kommen, wuchs mehr imb mehr; um ben unfahrbaren Hauptwegen zu entgeben, suchte man sich Bahn siber Feld. Der Ader, von röthlicher Farbe, noch zäher als der disherige Areideboden, hinderte jede Bewegung. Die vier kleinen Pferde kommten meine Halbchaise kaum erziehen; ich dachte sie wenigstens um das Gewicht meiner Berson zu erleichtern. Die Reitpserde waren nicht zu erblicken; der große Alchenwagen, mit sechs tlichtigen bespannt, kam an mir vorbei. Ich bestieg ihn, von Bictualien war er nicht ganz leer, die Küchenmagd aber stat sehr verdrießlich in der Ede. Ich überließ mich meinen Studien. Den dritten Band von Gehlers phystalischen Lexikon hatte ich aus dem Koffer genommen; in solchen Fällen ist ein Wörterbuch die willkommenste Begleitung, wo jeden Augendlick eine Unterdrechung vorfällt, und dann gewährt es wieder die beste Zerstreuung, indem es uns von einem zum andern sührt.

Dan hatte sich auf den zähen, hie und da quelligen rothen Thonfeldern nothgedrungen undorsichtig eingelassen; in einer solchen Falge mußte zulett auch dem tlichtigen Küchengespann die Kraft ausgeben. Ich schien mir in meinem Wagen wie eine Parodie von Pharao im rothen Reere; denn auch um nich her wollten Reiter und Fusvolt in gleicher Farbe gleicher Weise versinken. Sehnsüchtig schaute ich nach allen umgebenden Higelhöhen: da erblickte ich endlich die Reitpserde, darunter den mir bestimmten Schinsmel; ich winkte sie mit Heftigkeit herbei, und nachdem ich meine Physis der armen, trankverdrießlichen Küchenmagd übergeben und ihrer Sorgsalt empsohlen, schwang ich mich auss Pferd, mit dem sessen und sieder Sorgsalt empsohlen, schwang ich mich auss Pferd, mit dem sessen und sehn nicht wieder auf eine Fahrt einzulassen. Hier ging es nun freilich selbsiständiger, aber nicht besser noch schweller.

Grandprée, das num als ein Ort der Pest und des Todes geschildert war, ließen wir gern hinter uns. Mehrere befreundete Kriegsgenossen trasen zusammen und traten im Kreise, hinter sich am Zügel die Pferde haltend, um ein Feuer. Sie sagten, dieß seh das einzigemal gewesen, wo ich ein verdrießlich Gesicht gemacht und sie weder durch Erust gestärft, noch durch Scherz erheitert habe.

Den 4. unb 5. Dctober 1792.

Der Beg, ben bas Beer eingeschlagen batte, führte gegen Bugancy. weil man oberhalb Dun über bie Maas gehen wollte. Wir schlugen unser Lager unmittelbar bei Swry, in bessen Umgegend wir noch nicht alles verzehrt fanden. Der Solbat fturzte in bie erften Garten und verbarb was andere hatten genießen können. 3ch ermunterte unsern Roch und seine Leute zu einer ftrategischen Fouragirung; wir zogen ums ganze Dorf und fanden noch völlig unangetastete Gärten und eine reiche, unbestrittene Ernte. hier war von Rohl und Zwiebeln, von Wurzeln und andern guten Begetabilien die Fille; wir nahmen beshalb nicht mehr als wir branchten, mit Bescheibenheit und Schonung. Der Garten war nicht groß, aber sauber gehalten, und ehe wir zu bem Baun wieder hinaustrochen, ftellte ich Betrachtungen an, wie es zugebe, daß in einem hausgarten boch auch feine Spur von einer Thure ins anftogenbe Gebaube ju entbeden feb. Als wir, mit Rüchenbeute wohl beschwert, wieder gurudkamen, hörten wir großen Larm vor dem Regimente. Einem Reiter war fein vor amangig Tagen etwa in biefer Gegend requirirtes Pferd bavon gelaufen; es hatte ben Bfahl, an bem es gebunden gewesen, mit fortgenommen; ber Cavallerift wurde sehr übel angesehen, bebroht und besehligt bas Pferd wiederzufcaffen.

Da es beschlossen war, ben 5. in ber Gegend zu rasten, so wurden wir in Sibry einquartiert und fanden, nach so viel Unbilben, die Bauslichteit gar erfreulich, und konnten ben framösisch ländlichen, ibpllisch Domerifchen Bustand zu unserer Unterhaltung und Berstremmg abermals genaner bemerten. Man trat nicht unmittelbar von ber Strafe in bas Hans, fondern fand fich erft in einem Heinen, offenen, vierecten Raum, wie die Thire felbst bas Quabrat angab; von ba gelangte man burch die eigent= liche Sausthure in ein geräumiges, bobes, bem Familienleben bestimmtes Bimmer; es war mit Biegelsteinen gepflastert, links, an ber langen Wand, ein Fenerherb, unmittelbar an Mauer und Erbe; die Effe, die den Rauch abzog, schwebte barüber. Nach Begrilfung ber Wirtheleute zog man sich gern dahin, wo man eine entschieden bleibende Rangordnung für die Umfigenben gewahrte. Rechts am Feuer ftand ein hobes Rlappfäftchen, bas auch zum Stuhl biente; es enthielt bas Salz, welches, in Borrath angeicafft, an einem trodenen Plate verwahrt werben mußte. hier war der Ehrenfit, ber fogleich bem vornehmften Fremben angewiesen murbe; auf mehrere hölzerne Stühle setzten sich die übrigen Ankömmlinge mit den Hausgenossen. Die landstitliche Kochvorrichtung, pot au seu, konnte ich hier zum erstenmal genau betrachten. Ein großer eiserner Kessel hing an einem Haken, den man durch Berzahnungen erhöhen und erniedrigen konnte, über dem Feuer; darin befand sich schon ein gutes Stück Rindsleisch mit Wasser und Salz, zugleich aber auch mit weißen und gelben Rüben, Porree, Kraut und andern vegetabilischen Ingredienzien.

Indessen wir und freundlich mit den guten Menschen besprachen, bemerkte ich erst, wie architektonisch klug Anrichte, Gossenstein, Topf- und Tellerbretter angebracht sehen. Diese nahmen sämmtlich den länglichen Raum ein, den jenes Biereck des offenen Borhauses inwendig zur Seite ließ. Nett und alles der Ordnung gemäß war das Geräthe zusammengestellt; eine Magd oder Schwester des Hauses besorgte alles aufs zierlichste. Die Haussrau saß am Feuer, ein Knabe stand an ihren Knieen, zwei Töchterchen drängten sich an sie heran. Der Tisch war gedeckt, ein großer irdener Napf aufgestellt, schönes weißes Brod in Scheibchen hineingeschnitten, die heiße Brühe drüber gegossen und guter Appetit empschlen. Dier hätten jene Knaben, die mein Commisserd verschmähten, mich auf das Muster von den pain und donne soupe verweisen kömen. Hieraufsolgte das zu gleicher Zeit garzewordene Zugenüsse, so wie das Fleisch, und jedermann hätte sich an dieser einsachen Kochkunst begnügen können.

Wir fragten theilnehmend nach ihren Zuständen: fle hatten schon bas vorigemal, als wir so lange bei Landres gestanden, fehr viel gelitten und fürchteten, taum bergeftellt, von einer feindlichen guruckziehenden Armee nunmehr ben völligen Untergang. Wir bezeigten uns theilnehmend und freundlich, tröfteten fie, daß es nicht lange bauern werbe, ba wir, außer der Arrièregarde, die letten seben, und gaben ihnen Rath und Regel, wie sie sich gegen Rachzügler zu verhalten hatten. Bei immer wechselnben Sturm und Regengüssen brachten wir ben Tag meist unter Dach und am Feuer zu, das Bergangene in Gedanten zurudrufend, das Nachstbevorstehende nicht ohne Sorge bedenkend. Seit Grandprée hatte ich weber Wagen noch Roffer noch Bedienten wieder gesehen; Hoffnung und Sorge wechselten beghalb augenblicklich ab. Die Racht war berangekommen, Die Rinder follten zu Bette geben; fie näherten fich Bater und Mutter ehrfurchtsvoll, verneigten sich, füßten ihnen die Sand und sagten: Bon soir, Papa! bon soir, Maman! mit wünschenswerther Anmuth. Balb barauf

erfuhren wir, daß der Prinz von Braunschweig in unserer Nachbarschaft gefährlich trank liege, und erkundigten uns nach ihm. Besuch lehnte man ab und versicherte zugleich, daß es mit ihm viel besser geworden, so daß er morgen früh unverzüglich auszubrechen gedenke.

Kanm hatten wir uns vor dem schrecklichen Regen wieder ans Kannin gestächtet, als ein junger Mann hereintrat, den wir als den jüngeren Bruder unseres Wirths wegen entschiedener Aehnlichkeit erkennen mußten; und so erklärte sich's auch. In die Tracht des französischen Landvolks gekleidet, einen starken Stad in der Hand, trat er auf, ein schöner junger Mann. Sehr ernst, ja verdrießlich wild saß er bei uns am Fener, ohne zu sprechen; doch hatte er sich kaum erwärmt, als er mit seinem Bruder auf und ab, sodann in das nächste Zimmer trat. Sie sprachen sehr lebhaft und vertraulich zusammen. Er ging in den grimmigen Regen hinaus, ohne daß ihn unsere Wirthsleute zu hakten suchten.

Aber auch wir wurden durch ein Angle und Zetergeschrei in die stürmische Racht hinausgernsen. Unsere Soldaten hatten, unter dem Borwand, Fourage auf den Böden zu suchen, zu pkstudern angesangen und zwar ganz ungeschickterweise, indem sie einem Weber sein Wertzeug wegnahmen, eigentlich für sie ganz undrauchbar. Mit Entst und einigen guten Worten brachten wir die Sache wieder ins Gleiche, denn es waren nur wenige, die sich solcher That untersingen. Wie leicht konnte das anstedend werden und alles drunter und drüber gehen!

Da sich mehrere Personen zusammen gesunden hatten, so trat ein weimarischer Husar zu mir, seines Handwerks ein Fleischer, und vertraute, daß er in einem benachbarten Hans ein gemästetes Schwein entdeckt habe; er feilsche darum, könne es aber von dem Besitzer nicht erhalten; wir möchten mit Ernst dazu thun: denn es würde in den nächsten Tagen an allem sehlen. Es war wunderbar genug, daß wir, die so eben der Plünderung Einhalt gethan, zu einem ähnlichen Unternehmen ausgesordert werden sollten. Indessen, da der Hunger kein Gesetz anerkennt, gingen wir mit dem Husar in das bezeichnete Hans, sanden gleichsalls ein großes Kaminseuer, begrüßten die Leute, und setzten und zu ihnen. Es hatte sich noch ein anderer weimarischer Husar, Namens Liseur, zu und gefunden, dessen Gewandtheit wir die Sache vertrauten. Er begann in geläusigem Französisch von den Tugenden regulirter Truppen zu sprechen, und rühmte die Bersonen, welche nur für baares Geld die nothwendigsten Bictualien

schaffen verlangten; bahingegen schalt er die Nachzügler, Backnechte und Marketender, die mit Ungestilm und Gewalt auch die letzte Klaue sich zuzueignen gewohnt sehen. Er wolle daher einem jeden den wohlmeinenden Rath geben, auf den Berkauf zu sinnen, weil Geld noch immer leichter zu verbergen seh, als Thiere, die man wohl auswittere. Seine Argumente jedoch schienen keinen großen Eindruck zu machen, als seine Unterhandlung sellsam genug unterbrochen wurde.

Un ber fest verschlossenen Sausthure entstand auf einmal ein beftiges Bochen: man achtete nicht barauf, weil man teine Lust hatte, noch mehr Bafte einzulassen; es pochte fort, die kläglichste Stimme rief bazwischen, eine Beiberstimme, Die auf gut Deutsch flebentlich um Eröffnung ber Thure Enblich erweicht, schloß man auf: es brang eine alte Marketenberin berein, etwas in ein Tuch gewidelt auf dem Arme tragend; hinter ihr eine junge Person, nicht häßlich, aber blaß und entfraftet, sie hielt sich taum auf den Fugen. Dit wenigen, aber ruftigen Worten erflärte bie Alte ben Zustand, indem sie ein nactes Kind vorwies, von dem jene Frau auf der Flucht entbunden worden. Daburch verfäumt, waren fie, mighandelt von Bauern, in diefer Nacht endlich an unfere Pforte gekommen. Die Mutter hatte, weil ihr die Milch verschwunden, dem Kinde seitdem es Athem holte, noch keine Nahrung reichen können. Jest forberte bie Alte mit Ungeftum Mehl, Milch, Tiegel, auch Leinwand, bas Kind hineinzuwickeln. Da fie fein Frangofisch konnte, mußten wir in ihrem Namen forbern, aber ihr berrifches Wefen, ihre heftigkeit gab unfern Reben genug pantomimisches Gewicht und Nachbrud: man konnte bas Berlangte nicht geschwind genng herbeischaffen, und bas herbeigeschaffte war ihr nicht gut genug. war auch sehenswerth, wie behend sie verfuhr. Uns hatte sie balb vom Fener verbrängt: ber beste Sit war sogleich für die Bochnerin eingenommen, sie aber machte sich auf ihrem Schemel so breit, als wenn sie im Hause allein ware. In einem Nu ward das Kind gereinigt und gewidelt, ber Brei getocht; fie futterte bas tleine Gefchopf, bam bie Mutter; an sich selbst bachte fie taum. Run verlangte fie frische Rleiber für bie Böchnerin, indeß die alten trodneten. Wir betrachteten fie mit Berwunderung; fle verstand fich aufs Requiriren.

Der Regen ließ nach, wir suchten unser voriges Quartier, und turz barauf brachten die Husaren bas Schwein. Wir zahlten ein Billiges; nun sollte es geschlachtet werden; es geschah, und als im Rebenzimmer am Tragebalten ein Kloben eingeschraubt zu sehen war, hing bas Schwein sogleich bort, um kunstmäßig zerstückt und bereitet zu werben.

Daß unsere Hausleute bei dieser Gelegenheit sich nicht verbrießlich, vielmehr behülflich und zuthätig erwiesen, schien uns einigermagen wunberbar, ba fie wohl Urfache gehabt hatten, unfer Betragen roh und rud-In bemfelbigen Zimmer, wo wir die Operation fictelos zu finden. vornahmen, lagen bie Rinder in reinlichen Betten, und aufgewedt burch unfer Getofe, schauten fie artig furchtsam unter ben Deden bervor. Rabe an einem großen zweischläfrigen Chebett, mit grilnem Rafch forgfältig umfoloffen, hing bas Schwein, so bag bie Borhange einen malerischen Hintergrund an dem erleuchteten Körper machten. Ge mar ein Nachtstild ohne Gleichen. Aber folden Betrachtungen konnten fich die Einwohner nicht hingeben; wir merkten vielmehr, daß fie jenem Hause, bem man bas Schwein abgewonnen, nicht sonberlich befreundet seben, und also eine gewiffe Schabenfreude hierbei obwalte. Früher hatten wir auch gutmuthig einiges von Fleifch und Burft versprochen; bas alles tam ber Function zu Statten, die in wenig Stunden vollendet sehn follte. Unfer Husar aber bewieß fich in feinem Fache so thatig und behend, wie die Zigemerin britben in bem ihrigen, und wir freuten uns ichon auf bie guten Burfte und Braten, die ams von diefer halbbeute zu Theil werben follten. In Erwartung beffen legten wir uns in ber Schmiebewerkstatt unferes Birthes auf bie schönsten Beizengarben, und schliefen geruhig bis an ben Tag. batte unfer Sufar sein Geschäft im Innern bes Saufes vollendet; ein Frühstud fand sich bereit, und das übrige war schon eingepacht, nachdem vorher ben Wirthsleuten gleichfalls ihr Theil gespendet worben, nicht ohne Berbruf unferer Leute, welche behaupteten, bei biefem Boll feb Gutmilthigkeit übel angewendet; sie hätten gewiß noch Fleisch und andere gute Dinge verborgen, bie wir auszuwittern noch nicht recht gelernt hatten.

Als ich mich in dem innern Zimmer umfah, fand ich zuletzt eine Thüre verriegelt, die ihrer Stellung nach in einen Garten gehen mußte. Durch ein kleines Fenster an der Seite konnte ich bemerken, daß ich nicht irre geschlossen hatte; der Garten lag etwas höher als das Haus, und ich erkannte ihn ganz deutlich für denselben, wo wir und früh mit Küchenwaaren versehen hatten. Die Thüre war verrammelt und von außen so geschickt verschüttet und bedeckt, daß ich nun wohl begriff, warum ich sie heute früh vergebens gesucht hatte. Und so stand es in den Sternen

geschrieben, daß wir, ungeachtet aller Borsicht, doch in das Haus gelangen follten.

Den 6. October 1792.

Bei folden Umgebungen barf man fich nicht einen Augenblid Rube, nicht bas fürzeste Berharren irgend eines Buftanbes erwarten. Dit Tagesanbruch war der ganze Ort auf einmal in großer Bewegung; die Geschichte bes entflohenen Pferbes tam wieber jur Sprache. Der geängstigte Reiter, ber es herbeischaffen ober Strafe leiben und zu Fuße geben follte, war auf ben nachsten Dörfern berumgeramt, wo man ihm benn, um bie Pladerei felbst loszuwerben, zuletzt verficherte, es muffe in Sivry fteden; bort habe man vor so viel Wochen einen Rappen ausgehoben, wie er ihn beschreibe; unmittelbar vor Sivry habe nun das Pferd sich losgemacht, und was fonst noch die Wahrscheinlichkeit vermehren mochte. Run tam er, begleitet von einem ernften Unterofficier, ber, burch Bedrohung best gangen Ortes, endlich die Auflösung bes Rathsels fand. Das Pferd mar wirklich hinein nach Sivry zu feinem vorigen herrn gelaufen; Die Freude, ben vermiften Saus - und Stallgenoffen wieber ju feben, fagen fie, fen in ber Familie gränzenlos gewesen, allgemein bie Theilnahme ber Nachbarn. Rünftlich genug hatte man bas Pferd auf einen Oberboden gebracht und hinter Ben verstedt; jedermann bewahrte bas Geheimnig. num aber ward es, unter Rlagen und Jammern, wieber hervor gezogen, und Betrubnig ergriff bie ganze Gemeinde, als ber Reiter sich barauf schwang und bem Bachtmeister folgte. Niemand gebachte weber eigener Lasten, noch bes keineswege aufgeklärten allgemeinen Geschickes; bas Pferd und ber zum zweitenmal getäuschte Befitzer waren ber Gegenstand ber zusammengelaufenen Menge.

Eine augenblickliche Hoffnung that sich hervor: ber Kronprinz von Preußen kam geritten, und indem er sich erkundigen wollte, was die Menge zusammengebracht, wendeten sich die guten Leute an ihn mit Fleben, er möge ihnen das Pserd wieder zurückgeben. Es stand nicht in seiner Macht: denn die Kriegsläufte sind mächtiger als die Könige; er ließ sie trostlos, indem er sich stillschweigend entsernte.

Nun besprachen wir wiederholt mit unsern guten Hausleuten bas Manöver gegen die Nachzügler; benn schon sputte das Geschmeiß bin

und wieber. Wir riethen, Mann und Frau, Magb und Geselle sollten in der Thilre innerhalb des kleinen Borraums sich halten und allenfalls ein Stüd Brod, einen Schlud Wein, wenn es gefordert würde, auswendig reichen, den eindringenden Ungestum aber standhaft abwehren. Mit Gewalt erstürmten dergleichen Leute nicht leicht ein Haus; einmal eingelassen aber, werde man ihrer nicht wieder Herr. Die guten Menschen baten und noch länger zu bleiben, allein wir hatten an und selber zu benken: das Regiment des Herzogs war schon vorwärts, und der Kronprinz abgeritten; dies war genug, unsern Abschied zu bestimmen.

Bie klüglich dieß gewesen, wurde uns noch deutlicher, als wir, bei der Colonne angelangt, zu hören hatten, daß der Bortrab der französischen Prinzen gestern, als er eben den Paß Chesne le populeux und die Aisne hinter sich gelassen, zwischen les grandes und les petites Armoires von Bauern angegriffen worden; einem Officier solle das Pferd unterm Leib getödtet, dem Bedienten des Commandirenden eine Kugel durch den Hut gegangen sehn. Nun siel mir's aus Herz, daß in dergangner Racht, als der bärbeißige Schwager ins Haus trat, ich einer solchen Ahmung mich nicht erwehren konnte.

Aus der gefährlichsten Klemme waren wir nun herans, unser Rüczug jedoch noch immer beschwerlich und bedenklich, der Transport unseres Haushaltes von Tag zu Tage lästiger; denn freilich sührten wir ein completes Modiliar mit uns, außer dem Küchengeräth noch Tisch und Bänke, Kisten "Rasten und Stühle, ja ein paar Blechöfen. Wie wollte man die mehrern Wagen sortbringen, da der Pserde täglich weniger wurden; einige sielen, die überbliebenen zeigten sich kraftlos. Es blieb nichts übrig als einen Wagen stehen zu lassen, um die andern fortzubringen. Nun ward gerathschlagt, was wohl das Entbehrlichste sein; und so mußte man einen mit allerlei Gepäd wohlbeladenen Wagen im Stiche lassen, um nicht alles zu entbehren. Diese Operation wiederholte sich einigemal; unser Zug ward um vieles compendiöser, und doch wurden wir aufs neue an eine solche Reduction gemahnt, da wir uns an den niedrigen Usern Waas mit größter Undequemlichseit fortschleppten.

Was mich aber in biesen Stunden am meisten britchte und besorgt machte, war, daß ich meinen Wagen schon einige Tage vermiste. Run tonnte ich mir's nicht anders benten, als mein sonst so resoluter Diener set in Berlegenheit gerathen, habe seine Pferde verloren und andere zu

requiriren nicht vermocht. Da sah ich benn in trauriger Einbildungstraft meine werthe böhmische Halbchaise, ein Geschent meines Fürsten, die mich schon so weit in der Welt herumgetragen, im Roth versunken, vielleicht auch über Bord geworfen und somit, wie ich da zu Pferde saß, trug ich nun alles bei mir. Der Koffer mit Kleidungsstücken, Manuscripten jeder Art und manches durch Gewohnheit sonst noch werthe Besitzthum, alles schien mir versoren und schon in die Welt zerstrent.

Was war aus der Brieftasche mit Geld und bedeutenden Papieren geworden? aus sonstigen Kleinigkeiten, die man an sich herumsteckt? Hatte ich das alles nur recht umständlich und peinlich durchgedacht, so stellte sich der Geist aus dem unerträglichen Zustand bald wieder her. Das Bertrauen auf meinen Diener fing wieder an zu wachsen und wie ich vorher umständlich den Berlust gedacht, so dachte ich nunmehr alles durch seine Thätigkeit erhalten, und freute mich dessen, als läge es mir schon vor Augen.

### Den 7. und 8. October 1792.

Als wir eben auf dem linken Ufer der Maas aufwärts zogen, um an die Stelle zu gelangen, wo wir übersetzen umd die gebahnte Hanptstraße jenseits erreichen sollten, gerade auf dem sumpsigsten Wiesensled, hieß es, der Herzog von Braunschweig komme hinter uns her. Wir hielten an und begrüßten ihn ehrerbietig; er hielt auch ganz nahe vor uns stille und sagte zu mir: Es thut mir zwar leid, daß ich Sie in dieser unangenehmen Lage sehe, jedoch darf es mir in dem Sinne erwinscht sehn, daß ich einen einschtigen, glaubwirdigen Mann mehr weiß, der bezeugen tann, daß wir nicht vom Feinde, sondern von den Elementen überwunden worden.

Er hatte mich in dem Hauptquartier zu Hans vorbeigehend gesehen, und wußte überhaupt, daß ich bei dem ganzen traurigen Zug gegenwärtig gewesen. Ich antwortete ihm etwas Schickliches und bedauerte noch zuletzt, daß er, nach so viel Leiden und Anstrengung, noch durch die Arankheit seines sürstlichen Sohnes seh in Sorgen gesetzt worden, woran wir vorige Nacht in Sivry großen Antheil empfunden. Er nahm es wohl auf — dem dieser Prinz war sein Liebling — zeigte sodann auf ihn, der in der Nähe hielt; wir verneigten uns auch vor ihm. Der Herzog wünschte uns allen Geduld und Ausdauer, und ich ihm dagegen eine ungestörte

Sesundheit, weil ihm sonst nichts abgehe, uns und die gute Sache zu retten. Er hatte mich eigentlich niemals geliebt das mußte ich mir gefallen lassen; er gab es zu erkennen, das konnte ich ihm verzeihen: nun aber kar das Unglück eine milbe Bermittlerin geworden, die uns auf eine theilnehmende Beise zusammenbrachte.

Wir hatten über die Maas gesetzt und den Weg eingeschlagen, der aus den Niederlanden nach Berdun führt: das Wetter war surchtbarer als je; wir lagerten bei Consenvoh. Die Unbequemlichkeit, ja das Unheil stiegen auss höchste: die Zelte durchnäft, sonst kein Schirm, kein Obdach; man wußte nicht, wohin man sich wenden sollte? noch immer sehlte mein Wagen und ich entbehrte das Nothwendigste. Konnte man sich auch unter einem Zelte bergen, so war doch an keine Ruhestelle zu denken. Wie sehnte man sich nicht nach Stroh, ja nach irgend einem Brettstüd, und zuletzt blieb doch nichts übrig, als sich auf den kalten seuchen Boden niederzulegen!

Run hatte ich aber schon in vorigen gleichen Fällen mir ein praktisches Hilfsmittel ersonnen, wie solche Noth zu überdauern seh; ich stand nämlich so lange auf den Füßen, dis die Kniee zusammenbrachen, dann setzte ich mich auf einen Feldstuhl, wo ich hartnäckig verweilte, dis ich niederzussinken glaubte, da denn jede Stelle, wo man sich horizontal ausstrecken konnte, höchst willsommen war. Wie also Hunger das beste Gewürz bleibt, so wird Middigkeit der herrlichste Schlaftrunk sehn.

Zwei Tage und zwei Rächte hatten wir auf diese Weise verlebt, als der traurige Zustand einiger Kranken auch Gesunden zu gute kommen sollte. Des Herzogs Kammerdiener war von dem allgemeinen Uebel besallen; einen Junker vom Regiment hatte der Fürst aus dem Lazareth von Grandprée gerettet; nun beschloß er, die beiden in das etwa zwei Weilen entsernte Berdum zu schloßen. Kämmerier Wagner wurde ihnen zur Psiege mitgegeben und ich säumte nicht, auf gnädigste vorsorgliche Anmahung, den vierten Platz einzunehmen. Wit Empsehlungsschreiben an den Commandanten wurden wir entlassen, und als beim Einsitzen der Pudel nicht zurückleiben durste, so ward aus dem sonst so beliebten Schlasswagen ein halbes Lazareth und etwas Menagerieartiges.

Bur Escorte, zum Quartier = und Proviantmeister erhielten wir jenen Sufaren, ber, Ramens Lifeur, aus Luxemburg gebürtig, ber Gegend fundig, Geschief, Gewandtheit und Rühnheit eines Freibeuters vereinigte;

mit Behagen ritt er vorauf und machte bem mit feche ftarken Schimmeln bespannten Wagen und sich selbst ein gutes Ansehen.

Bwischen anstedende Krante gepackt wußte ich von keiner Apprehension. Der Mensch, wenn er sich getreu bleibt, sindet zu jedem Zustande eine hülfreiche Maxime; mir stellte sich, sobald die Gesahr groß ward, der blindeste Fatalismus zur Hand und ich habe bemerkt, daß Menschen die ein durchaus gefährlich Metier treiben, sich durch denselben Glauben gestählt und gestärkt fühlen. Die mahomedanische Religion giebt hiervon den besten Beweis.

Den 9. October 1792.

Unsere trauxige Lazarethsahrt zog nun langsam bahin und gab zu ernsten Betrachtungen Anlaß, ba wir in bieselbe Heerstraße sielen, auf ber wir mit so viel Muth und Hoffnung ins Land eingetreten waren. Hier berührten wir nun wieder dieselbe Gegend, wo der erste Schuß aus den Weindergen siel, denselben Hochweg, wo uns die hübsche Frau in die Hände lief und zurückgeführt worden, kamen an dem Mäuerchen vorbei, von wo sie uns mit den Ihrigen freundlich und zur Hoffnung ausgeregt begrüßte. Wie sah das alles jetzt anders aus! und wie doppelt unerfreulich erschienen die Folgen eines fruchtlosen Feldzugs durch den trüben Schleier eines anhaltenden Regenwetters!

Doch mitten in diesen Trübnissen sollte mir gerade das Erwänschefte begegnen. Wir holten ein Fuhrwert ein, das mit vier kleinen unansehnlichen Pferden vor uns herzog; hier aber gab es einen Lust = und Erkenmungsaustritt; denn es war mein Wagen, mein Diener. Paul! rief ich aus: Teuselszunge, bist du's! Wie kommst du hierber? Der Koffer stand geruhig ausgepackt an seiner alten Stelle; welch erfreulicher Anblick! Und als ich mich nach Porteseuille und anderem hastig erkundigte, sprangen zwei Freunde aus dem Wagen, geheimer Secretär Wehland und Hauptmann Bent. Das war eine gar frohe Scene des Wiedersindens, und ich ersuhr num, wie es bisher zugegangen.

Seit der Flucht jener Bauernknaben hatte mein Diener die vier Pferde durchzubringen gewußt, und sich nicht allein von Hans bis Grandpree, sondern auch von da, als er mir aus den Augen gekommen, über die Aisne geschleppt und immer sofort verlangt, begehrt, fouragirt,

requirirt, bis wir zulett gliidlich wieder zusammentrafen und mun, alle vereint und bochft vergnilgt, nach Berbun zogen, wo wir genugsame Rube und Erquidung zu finden hofften. Hierzu hatte benn auch ber Sufar weislich und kliglich die besten Boranstalten getroffen; er war voraus in bie Stadt geritten und hatte fich, bei ber Fille bes Dranges, gar balb überzengt, daß hier ordnungsgemäß burch Wirtsamkeit und guten Willen eines Quartieramts nichts zu hoffen fet; gludlicherweise aber fab er in dem hof eines schotnen Sauses Anstalten zu einer herannahenden Abreise: er sprengte gurlid, bebeutete une, wie wir fahren follten und eilte mun, sobald jene Partei heraus war, bas Hofthor zu befeten, bessen Schließen ju verhindern und uns gar erwilmscht zu empfangen. Wir fuhren ein, wir fliegen aus, unter Brotestation einer alten Saushälterin, welche, so eben von einer Einquartierung befreit, teine neue, besonders ohne Billet aufjmehmen Lust empfand. Indessen waren bie Pferbe schon ausgespannt und im Stalle, wir aber hatten uns in bie obern Zimmer getheilt: ber Dutherr, altlich, Ebelmann, Ludwigsritter, ließ es geschehen; weber er noch Familie wollten von Gaften weiter wissen, am wenigsten biegmal von Breufen auf bem Rückzuge.

Den 10. Dctober 1792.

Ein Knabe, der uns in der verwilderten Stadt herumführte, fragte mit Bedentung, ob wir denn von den unvergleichlichen Berdumer Pastetchen woh nicht gekostet hätten. Er führte ums daranf zu dem berühmtesten Ruster dieser Art. Wir traten in einen weiten Hausraum, in welchem Fose und kleine Desen ringsherum angedracht waren, zugleich auch in der Nitte Tisch und Bänke zum frischen Genuß des augenblicklich Gedacen. Der Künstler trat vor, sprach aber seine Berzweislung höcht ledhaft aus, daß es ihm nicht möglich seh ums zu bedienen, da es ganz und gar an Butter sehle. Er zeigte die schönsten Borräthe des seinsten Beizenmehls; aber wozu nützten ihm diese ohne Milch und Butter! Er rihmte sein Talent, den Beisall der Sinwohner, der Durchreisenden und bejammerte nur, daß er gerade jetzt, wo er sich vor solchen Fremden zu zeigen und seinen Rus auszubreiten Gelegenheit sinde, gerade des Nothwendissten ermangeln müste. Er beschwor uns daher, Butter herbeizuschassen

wollten, so sollte sich bergleichen schon irgendwo finden. Doch ließ er sich für den Augenblick zufrieden stellen, als wir versprachen bei längerem Aufenthalt von Jardin Fontaine bergleichen herbeizuholen.

Unsern jungen Führer, der uns weiter durch die Stadt begleitete und sich eben sowohl auf hübsche Kinder als auf Pastetchen zu verstehen schien, befragten wir nach einem wunderschönen Frauenzimmer, das sich eben ans dem Fenster eines wohlgebauten Hauses herausbog. Ja, rief er, nachdem er ihren Namen genannt, das hübsche Köpschen mag sich sest auf den Schultern halten! es ist auch eine von denen, die dem König von Preußen Blumen und Früchte überreicht haben. Ihr Haus und Familie dachten schon, sie wären wieder obendrauf; das Blatt aber hat sich gewendet, jest tausche ich nicht mit ihr. Er sprach hierüber mit besonderer Gelassenbeit, als wäre es ganz naturgemäß und könne und werde nicht anders seyn.

Mein Diener war von Jardin Fontaine zurflägekommen wohin er, unsern alten Wirth zu begrüßen und den Brief an die Schwester zu Baris wieder zu bringen, gegangen war. Der neckische Mann empfing ihn gutmilthig genug, bewirthete ihn aufs Beste und lud die Herrschaft ein, die er gleichfalls zu tractiren versprach.

So wohl follte es uns aber nicht werben: benn taum batten wir ben Reffel übers Feuer gehängt, mit herkommlichen Ingredienzien und Ceremonien, als eine Ordonnanz hereintrat und im Namen bes Commandanten Beren von Corbière fremdlich andentete, wir mochten uns einrichten, morgen früh um acht Uhr aus Berbun zu fahren. Höchst betroffen, daß wir Dach, Fach und herb, ohne uns nur einigermaßen herstellen ju können, eiligst verlaffen und uns wieber in die wuste schmutige Belt binausgestoffen feben follten, beriefen wir uns auf bie Krantheit bes Junters und Rammerbieners, worauf er benn meinte, wir follten biefe bald möglichst fortzubringen suchen, weil in ber Nacht die Lazarethe geleert und nur die völlig intransportablen Kranten zurudgelaffen wurben. Uns überfiel Schrecken und Entfeten; benn bisher zweifelte niemand, baf von Seiten ber Allierten man Berbun und Longwy erhalten, wo nicht gar noch einige Festungen erobern und sichere Winterquartiere bereiten muffe. Bon biefen haffnungen kommten wir nicht auf einmal Abschied nehmen: daher schien es une, man wolle nur die Festungen von den ungabligen Kranken und bem unglaublichen Troß befreien, um fie alsbann mit ber nothwendigen Garnison besetzen zu konnen. Rammerier Bagner jedoch,

der das Schreiben des Herzogs dem Commandanten überbracht hatte, glaubte das Allerbedenklichste in diesen Magregeln zu sehen. Was es aber auch im Ganzen für einen Answeg nähme, mußten wir ums dießmal in umser Schicksal ergeben und speisten geruhig den einsachen Topf in verschiedenen Absätzen und Trachten, als eine andere Ordonnanz abermals hereintrat und uns beschied, wir möchten ja ohne Zandern und Ausenthalt morgen früh um drei Uhr aus Berdum zu kommen suchen. Kämmerier Wagner, der den Inhalt jenes Briefs an den Commandanten zu wissen glandte, sah hierin ein entschiedenes Bekenntniß, daß die Festung den Franzosen sogleich wieder wirde übergeben werden. Dabei gedachten wir der Trohung des Anaben, gedachten der schönen geputzten Frauenzimmer, der Früchte und Blumen und betrübten uns zum erstenmal recht herzlich und gründlich über eine so entschieden mißlungene große Unternehmung.

De ich schon unter dem diplomatischen Corps ächte und verehrungswürdige Freunde gesunden, so kounte ich doch, so oft ich sie mitten unter diesen großen Bewegungen sand, mich gewisser nedischer Einfälle nicht enthalten; sie kamen mir vor wie Schauspieldirectoren, welche die Stücke vählen, Rollen austheilen und in unscheinbarer Gestalt einhergehen, welsten die Truppe so gut sie kann, aufs beste heransgestutt, das Resultat ihrer Bemühungen dem Glück und der Laune des Publicums überlassen muß.

Baron Breteuil wohnte gegen ums über; seit der Halsbandgeschichte war er mir nicht aus den Gedanken gekommen. Sein Haß gegen den Cardinal von Rohan verleitete ihn zu der furchtbarsten Uebereilung; die duch jenen Process entstandene Erschütterung ergriff die Grundssellen des Staates, vernichtete die Achtung gegen die Königin und gegen die obern Stände überhaupt: denn leider alles, was zur Sprache kam, machte nur des gräuliche Berderben deutlich, worin der Hof und die Bornehmern beingen lagen.

Diesmal glaubte man, er habe ben auffallenden Bergleich gestiftet, uns zum Rickzug verpflichtete, zu bessen Eintschuldigung man höchst sige Bedingungen vorandsetzte; man versicherte, Rönig, Königin und plie sollten frei gegeben und sonst noch manches Winschenswerthe erwerden. Die Frage aber, wie diese großen diplomatischen Bortheile Plem übrigen, was uns doch auch bekannt war, übereinstimmen sollten, suen Iweisel nach dem andern ausseinen.

Die Zimmer die wir bewohnten, waren anständig möblirt; mir siel = ein Bandschrant auf, durch bessen Glasthüren ich viele regelmäßig beschwittene, gleiche Heste in Quart erblickte. Zu meiner Berwunderung = ersah ich daraus, daß umser Wirth als einer der Rotablen im Jahre 1787 = zu Baris gewesen; in diesen Hesten war seine Instruction abgedruckt. Die Mäßigseit der damaligen Forderungen, die Bescheidenheit womit sie abgessaft, contrastirten völlig mit den gegenwärtigen Zuständen von Gewaltssamteit, Uebermuth und Berzweislung. Ich sas diese Blätter mit wahrs hafter Rührung und nahm einige Cremplare zu mir.

Den 11. October 1792.

Ξ

Ξ

Ohne die Nacht geschlasen zu haben, waren wir früh um drei Uhr eben im Begriff unsern gegen das Hofthor gerichteten Wagen zu besteigen, als wir ein unüberwindliches Hinderniß gewahr wurden; denn es zog schon eine ununterbrochene Colonne Arankenwagen zwischen den zur Seite ausgehäusten Pflastersteinen durch die zum Sumpf gesahrene Stadt. Als wir nun so standen, abzuwarten was erreicht werden könnte, drängte sich unser Wirth, der Ludwigsritter, ohne zu grüßen an uns vorbei. Unsere Berwunderung über sein frühes und unserundliches Erscheinen ward aber bald in Mitseid verkehrt; denn sein Bedienter, hinter ihm drein, trug ein Bündichen auf dem Stocke, und so ward es nur alzubeutlich, daß er, nachdem er vier Wochen vorher noch Haus und Hof wieder gesehen hatte, es nun obermals, wie wir unsere Eroberungen, verlassen mußte.

Sodam ward aber meine Aufmerksamkeit auf die bessern Pferde vor mamer Chaise gelenkt; da gestand denn die liebe Dienerschaft, daß sie die bisherigen schwachen, unbrauchdaren gegen Zucker und Kassee vertauscht, sogleich aber in Requisition anderer glücklich gewesen sen. Die Thätigkeit des gewandten Liseur war hierbei nicht zu verkennen; auch durch ihn kamen wir diesmal vom Flecke: denn er sprengte in eine Lücke der Wagenreihe, und hielt das folgende Gespann so lange zuruck, dis wir sechs- und vierspännig eingeschaltet waren; da ich mich denn frischer Lust in meinem leichten Wägelchen abermals erfreuen konnte.

Run bewegten wir uns mit Leichenschritt, aber bewegten uns boch; ber Tag brach an, wir befanden uns vor der Stadt in dem größtmöglichen Gewirr und Gewimmel. Alle Arten von Wagen, wenig Reiter, ungählige insgänger durchtreuzten sich auf dem großen Platze vor dem Thor. Wir zen mit unserer Colonne rechts gegen Estain, auf einem beschränkten iahrweg mit Graben zu beiden Seiten. Die Selbsterhaltung in einem so ngeheuern Drange kannte schon kein Millieben, keine Mücksicht mehr: nicht eit vor und siel ein Pserd vor einem Rüstwagen; man schnitt die Stränge utzwei und ließ es liegen. Als nun aber die drei übrigen die Last nicht eiter bringen komnten, schnitt man auch sie los, warf das schwerbepackte uhrwert in den Graben, und mit dem geringsten Aushalte suhren wir eiter und zugleich über das Pserd weg, das sich eben erholen wollte, und h sah ganz deutlich, wie dessen Gebeine unter den Rädern knirschten und hlotterten.

Reiter und Fußgänger suchten sich von der schmalen unwegsamen inhrstraße auf die Wiesen zu retten; aber auch diese waren zu Grunde eregnet, von ausgetretenen Gräben überschwemmt, die Berbindung der ußpfade überall unterbrochen. Bier ansehnliche, schöne, sauber gekleidete anzösische Soldaten wateten eine Zeit lang neben unsern Wagen her, urchaus nett und reinlich, und wußten so gut hin und her zu treten, daß ir Fußwert nur dis an die Knorren von der schnutzigen Wallsahrt zeugte, selche die guten Leute bestanden.

Daß man unter solchen Umständen in Gräben, auf Wiesen, Feldern nd Angern tobte Pferde genug erblickte, war natürliche Folge des Zuands; bald aber fand man sie auch abgedeckt, die fleischigen Theile sogue usgeschnitten — trauriges Zeichen des allgemeinen Mangels!

So zogen wir fort, jeden Augenblick in Gefahr, bei der geringsten genen Stockung selbst über Bord geworfen zu werden; unter werden mftänden freilich die Sorgsalt unseres Geleitsmanns nicht genng zu riegen na zu preisen war. Dieselbe bethätigte sich denn auch zu Etain, wo wir egen Mittag anlangten und in dem schönen wohlgebauten Städtchen durch dtraßen und auf Pläten ein sinneverwirrendes Gewimmel um und neben ns erblickten: die Masse wogte hin und her, und indem alles vorwärts rang, ward jeder dem andern hinderlich. Unvernuthet ließ unser Führer ie Wagen vor einem wohlgebauten Hause des Marktes halten; wir traten n, Dausherr und Frau begrüßten uns in ehrerbietiger Entsernung.

Man führte uns in ein getäfeltes Zimmer auf gleicher Erbe, wo im hwarzmarmornen Kamin behagliches Feuer brannte. In dem großen piegel darüber beschauten wir uns ungern: denn ich hatte noch immer nicht die Entschließung gefaßt, meine langen Haare turz schneiben zu lassen, bie jetzt wie ein verworrener Hanfroden umberquollen; ber Bart, strauchig, vermehrte das wilbe Ansehen unserer Gegenwart.

Num aber konnten wir aus ben niedrigen Fenstern ben gangen Markt überschauend, unmittelbar bas gränzenlose Getummel beinahe mit Hanben Aller Art Fußgänger, Uniformirte, Marobe, gesunde, aber trauernde Burgerliche, Beiber und Rinder brangten und quetschten fich awischen Fuhrwert aller Gestalt; Ruft = und Leiterwagen, Ein = und Debr= spänner, hunderterlei eigenes und requirirtes Gepferde, weichend, anfloßend, hinderte sich rechts und links. Auch Hornvieh zog damit weg, mahrscheinlich geforberte, weggenommene heerben. Reiter fab man wenig; auffallenb aber waren die eleganten Bagen der Emigrirten, vielfarbig laffirt, vergoldet und verfilbert, die ich wohl schon in Grevenmachern mochte bewunbert haben. Die größte Noth entstand aber ba, wo bie ben Markt füllenbe Menge in eine, zwar gerade und wohlgebaute, doch verhältnismäßig viel zu enge Strafe ihren Weg einschlagen follte. Ich habe in meinem Leben nichts ähnliches gesehen; vergleichen aber ließ fich ber Anblid mit einem erft über Wiefen und Anger ausgetretenen Strome, ber fich nun wieder burch enge Brudenbogen burchbrangen und im beschränften Bette weiter fliefen foll.

Die lange, aus unsern Fenstern libersehbare Straße hinab schwoll unaushaltsam die seltsamste Woge; ein hoher zweisitziger Reisewagen ragte liber der Fluth empor. Er ließ uns an die schönen Französsunen benken; sie waren es aber nicht, sondern Graf Haugwitz, den ich mit einiger Schadenfreude Schritt für Schritt dahin wackeln sah.

Ein gutes Effen war uns bereitet, die köftlichste Schöpfenkeule besonders willfommen; an gutem Wein und Brod fehlte es nicht, und so waren wir neben dem größten Getlimmel in der schönsten Beruhigung: wie man auch wohl der stürmenden See am Fuße eines Leuchtthurms auf dem Steindamm sitzend, der wilden Wellenbewegung zusieht und dort und da ein Schiff ihrer Willfür preisgegeben. Aber uns erwartete in diesem gastlichen Hause eine wahrhaft herzergreisende Familienscene.

Der Sohn, ein schöner junger Mann, hatte schon einige Zeit, hingerissen von den allgemeinen Gestunungen, in Paris unter den Nationaltruppen gedient und sich dort hervorgethan. Als nun aber die Preußen eingedrungen, die Emigrirten mit der stolzen Hoffnung eines gewissen Sieges herangelangt waren, verlangten bie mm auch zwerfichtlichen Eltern bringend und wieder bringend, ber Sohn folle seine bortige Lage, Die er nunmehr verabscheuen muffe, eiligst aufgeben, zurücklehren und bieffeits fitr bie gute Sache fechten. Der Sohn, wiber Willen, aus Bietat, tommt gurud, eben in bem Moment, ba Prengen, Defterreicher und Emigrirte retiriren; er eilt verzweiflungsvoll burch bas Gebrange zu seinem Baterbause. Was soll er nun anfangen? und wie sollen sie ihn empfangen? Freude ihn wieder zu seben, Schmerz ihn in dem Augenblick wieder zu verlieren, Berwirrung ob Saus und hof in biefem Sturm werbe ju erbalten febn? Als junger Dann bem neuen Shfteme gunftig, febrt er genothigt zu einer Partei zurud, die er verabscheut, und eben als er fich in bieß Schickfal ergiebt, sieht er biefe Partei zu Grunde geben. Aus Baris entwichen, weiß er fich schon in bas Gunben- und Tobesregister gefchrieben; und mm im Angenblid foll er aus seinem Baterlande verbannt, ans feines Baters Saufe gestoßen werben. Die Eltern, bie fich gern an ihm legen möchten, muffen ihn felbst wegtreiben und er, in Schmerzenswonne bes Wiebersehens, weiß nicht wie er sich losreißen soll; bie Umarmungen find Borwfirfe und bas Scheiben, bas vor unfern Augen geschieht, foredlich.

Unmittelbar vor unferer Stubenthure ereignete fich bas alles auf ber Haussinr. Raum war es still geworden und die Eltern hatten sich weinend entfernt, als eine Scene, fast noch wunderbarer, auffallender uns felbft ausprach, ja in Berlegenheit fette und, obgleich herzergreifend genug, uns boch zulett ein lächeln abnöthigte. Einige Bauersleute, Manner, Frauen und Kinder, brangen in unsere Zimmer und warfen sich heulend und schreiend mir ju Fuffen. Dit ber vollen Berebsamkeit bes Schmerzes und bes Jammers klagten fle, bag man ihr schönes Rindvieh wegtreibe — fie fcienen Bachter eines ansehnlichen Gutes -; ich folle mer zum Fenfter hinausfeben; eben triebe man fie vorbei, es hatten Preugen fich berfelben bemächtigt; ich solle befehlen, solle Bulfe schaffen. hierauf trat ich, um mich zu befinnen, ans Fenfter; ber leichtfertige hufar stellte fich hinter mich und sagte: Berzeihen Sie! ich habe Sie für ben Schwager bes Königs von Breugen ausgegeben, um gute Aufnahme und Bewirthung ju finden. Die Bauern hatten freilich nicht bereintommen follen; aber mit einem guten Bort weisen Sie die Leute an mich und scheinen überzeugt von meinen Borfchlägen.

Was war zu thun? überrascht und unwillig nahm ich mich zusammen und schien über die Umstände nachzudenken. Wird doch, sagte ich zu mir selbst, List und Berschlagenheit im Kriege gerühmt! Wer sich durch Schelme bedienen läst, kommt in Gesahr von ihnen irre geführt zu werden. Ein Scandal, unnsitz und beschämend, ist hier zu vermeiden. Und wie der Arzt in verzweiselten Fällen wohl noch ein Hoffnungsrecept verschreibt, entließ ich die guten Menschen mehr pantomimisch als mit Worten; danu sagte ich mir zu meiner Beruhigung: Hatte doch bei Siory der ächte Thronfolger den bedrängten Leuten ihr Pferd nicht zusprechen können, so dürste sich der untergeschobene Schwager des Königs wohl verzeihen, wenn er die Hülfsbedürstigen mit irgend einer klugen eingeslüsterten Wendung abzulehnen suchte.

Wir aber gelangten in sinsterer Nacht nach Sebincourt; alle Fenster waren helle, zum Zeichen daß alle Zimmer besetzt sehen. An jeder Hausthilte ward protestirt, von den Einwohnern, die keine neuen Gäste, von den Einquartierten, die keine Genossen ausnehmen wollten. Ohne viel Umstände aber drang unser Husar ins Haus, und als er einige französische Soldaten in der Halle am Feuer sand, ersuchte er sie zudringlich, vornehmen Herren, die er geleite, einen Platz am Kamin einzuräumen. Wir traten zugleich herein; sie waren freundlich und rücken zusammen, setzen sich aber bald wieder in die wunderliche Positur, ihre ausgehobenen Fliße gegen das Feuer zu strecken: sie liesen auch wohl einmal im Saale hin und wieder und kehrten bald in ihre vorige Lage zurück, und nun konnte ich bemerken, daß es ihr eigentliches Geschäft seh den untern Theil ihrer Gamaschen zu trocken.

Sar bald aber erschienen sie mir als bekannt, es waren eben dieselbigen, die heute früh neben unserm Wagen im Schlamme so zierlich einhertraten. Nun früher als wir angelangt, hatten sie schon am Brunnen die untersten Theile gewaschen und gebürstet, trockneten sie nunmehr, um morgen früh neuem Schmutz und Unrath galant entgegenzugehen. Ein musterhaftes Betragen, an das man sich in manchen Fällen des Lebens wohl wieder zu erinnern hat! Auch dachte ich dabei meiner lieben Kriegstameraben, die den Besehl zur Reinlichkeit murrend ausgenommen hatten.

Doch uns bergestalt untergebracht zu haben, war bem klugen, bienstefertigen Liseur nicht genug: bie Fiction bes Mittags, bie sich so gliddlich erwiesen hatte, ward kühnlich wiederholt; bie hohe Generalsperson, ber

Schwager bes Königs wirkte mächtig und vertrieb eine ganze Masse guter Emigrirten aus einem Zimmer mit zwei Betten. Zwei Officiere von Köhler nahmen wir bagegen in bemselben Raum auf; ich aber begab mich vor die Hausthure zu dem alten erprobten Schlaswagen, dessen Deichsel, dießmal nach Deutschland gekehrt, mir ganz eigene Gedanken hervorries, die jedoch durch ein schnelles Einschlummern gar bald abgeschnitten wurden.

### Den 12. October 1792.

Der heutige Weg erschien noch trauriger als der gestrige: ermattete Pserde waren öster gesallen umd lagen mit umgestürzten Wagen häusiger neben der Hochstraße auf den Wiesen. Aus den gedorstenen Decken der Rüstwagen sielen gar niedliche Mantelsäce, einem Emigrirtencorps gehörig, hervor; das bunte zierliche Ansehen dieses herrenlosen ausgegebenen Gutes lockte die Bestiglust der Vorbeiwandernden, und mancher bepackte sich mit einer Last, die er zumächst auch wieder abwersen sollte. Daraus mag mag denn wohl die Rede entstanden sehn, auf dem Rückzuge sehen Emigrirte von den Preußen geplindert worden.

Bon ähnlichen Borfällen erzählte man auch manches Scherzhafte. Ein schwerbelabener Emigrantenwagen war ebenermaßen an einer Anhöhe steden geblieben und verlassen worden. Nachfolgende Truppen untersuchen den Inhalt, sinden Kästchen von mäßiger Größe, auffallend schwer, belästigen sich gemeinschaftlich damit und schleppen sie mit unsäglicher Mühe auf die nächste Höhe. Hier wollen sie num in die Beute und in die Last sich theilen; aber welch ein Anblick! Aus jedem zerschlagenen Kasten fällt eine Unzahl Kartenspiele hervor, und die Goldlustigen trösten sich im wechselseitigen Spott durch Lachen und Possen.

Wir aber zogen durch Longuion nach Longwh; und hier muß man, indem die Bilder bedeutender Freudenscenen aus dem Gedächtniß verschwinden, sich glücklich schätzen, daß auch widerwärtige Gränelbilder sich vor der Einbildungstraft abstumpsen. Was soll ich also wiederholen, daß die Wege nicht besser wurden, daß man nach wie vor zwischen umgestürzten Wagen abgedeckte und frisch ausgeschnittene Pserde aber= und abermals rechts und links verabscheute! Von Büschen schlecht bedeckte, gepländerte und ausgezogene Menschen konnte man oft genug bemerken, und endlich lagen auch die vor dem offenen Blick neben der Straße.

Uns follte jedoch auf einem Seitenwege abermals Erquicung umb Erholung werben, bagegen aber auch traurige Betrachtungen über ben Buftand bes wohlhabenden, gutmilthigen Bürgers in schrecklichem, dießmal ganz unerwartetem Kriegsunheil.

## Den 13. Detober 1792.

Unfer Führer wollte nicht freventlich seine braven, wohlhabenben Bermandten in dieser Gegend gerühmt haben; er ließ uns beghalb einen Umweg machen über Arlon, wo wir in einem schönen Stäbtchen, ansehnlichen und wackern Leuten, in einem wohlgebauten und gut eingerichteten Saufe, von ihm angemelbet, gar freundlich aufgenommen wurden. Die guten Berfonen freuten fich felbst ihres Bettern, glaubten gewiffe Befferung und nachste Beforderung icon in dem Auftrage zu feben, bag er une mit zwei Bagen, so viel Pferben und, wie er ihnen glauben gemacht hatte, mit vielem Gelb und Koftbarkeiten aus bem gefährlichften Gewirre berauszuführen beehrt worben. Auch wir konnten seiner bisberigen Leitung bas beste Zeugniß geben, und ob wir gleich an bie Betebrung biefes verlorenen Sohnes nicht sonderlich glauben konnten, so waren wir ihm boch biegmal so viel schuldig geworben, dag wir auch seinem funftigen Betragen einiges Zutrauen nicht ganz verweigern burften. Schelm verfehlte nicht, mit schmeichelhaftem Wesen bas Seinige zu thun, und erhielt wirklich in ber Stille von ben braben Leuten ein artiges Beschent in Gold. Wir erquidten uns bagegen an gutem faltem Frühstud und bem trefflichsten Wein, und beantworteten die Fragen ber freilich auch fehr erstaunten madern Leute wegen ber mahrscheinlichen nachsten Butunft so schonend als möglich.

Bor dem Hause hatten wir ein paar sonderbare Wagen bemerkt, länger und theilweise höher als gewöhnliche Rüstwagen, auch an der Seite mit wunderlichen Ansähen geformt; mit rege gewordener Nengier fragte ich nach diesem seltsamen Fuhrwerte; man antwortete mir zutraulich, aber mit Borsicht: es seh darin die Assignatensabrit der Emigrirten enthalten, und bemerkte dabei, was für ein gränzenloses Unglück dadurch über die Gegend gebracht worden. Denn da man sich seit einiger Zeit der ächten Assignaten kaum erwehren könne, so habe man nun auch, seit dem Sinmarsch der Allieren, diese falschen in Umlauf gezwungen. Ausmerksame

Danbelsleute hätten bagegen sogleich, ihrer Sicherheit willen, diese verdäcktige Papierwaare nach Paris zu senden und sich von dorther officielle Erklärung ihrer Falscheit zu verschaffen gewußt; dieß verwirre aber Handel und Wandel ins Unendliche; denn da man bei den ächten Affignaten sich nur zum Theil gefährdet sinde, bei den salschen aber gewiß gleich um das Ganze betrogen seh, auch beim ersten Andlick niemand sie zu unterscheiden vermöge, so wisse kein Mensch mehr, was er geben und was er empfangen solle; dieß verbreite schon bis Luxemburg und Trier solche Ungewisseit, Ristrauen und Bangigkeit, daß nunmehr von allen Seiten das Elend nicht größer werden könne.

Bei allen solchen schon erlittenen und noch zu sürchtenden Unbilden zeigten sich diese Bersonen in bürgerlicher Würde, Freundlichkeit und gutem Benehmen zu unserer Bewimderung, wovon und in den französischen ernsten Dramen alter und neuer Zeit ein Abglanz herüber gekommen ist. Bon einem solchen Zustande können wir und in eigener vaterländischer Birklichkeit und ihrer Nachbildung keinen Begriff machen. Die petite ville mag lächerlich sehn, die deutschen Kleinstädter sind dagegen absurd.

## Den 14. October 1792.

Sehr angenehm üterrascht, suhren wir von Arlon nach Luxemburg auf der besten Kunststraße, und wurden in diese sonkt so wichtige und wohlverwahrte Festung eingelassen, wie in jedes Dorf, in jeden Fleden. Ohne irgend angehalten oder befragt zu werden, sahen wir uns nach und nach innerhalb der Außenwerte, der Wälle, Gräben, Zugbrücken, Wauern und Thore, unserm Führer, der Mutter und Bater hier zu sinden vorgab, das weitere vertrauend. Ueberdrängt war die Stadt von Blessirten und Kranken, von thätigen Menschen, die sich selbst, Pferde und Fuhrwert wieder herzustellen trachteten.

Unsere Gesellschaft, die sich bisher zusammengehalten hatte, mußte sich tremnen; mir verschaffte der gewandte Quartierneister ein hübsches Zimmer, das aus dem engsten Höschen, wie aus einer Feueresse, doch bei sehr hoben Fenstern genugsames Licht erhielt. hier wußte er mich mit meinem Gepäd und sonst gar wohl einzurichten und für alle Bedürfnisse zu sorgen; er gab mir den Begriff von den Haus- und Miethleuten

bes Gebäudes, und versicherte, daß ich gegen eine kleine Gabe so balb nicht ausgetrieben und wohl behandelt werden sollte.

Hier konnte ich nun zum erstenmal ben Koffer wieder aufschließen und mich meiner Reisehabseligkeiten, des Geldes, der Manuscripte wieder versichern. Das Convolut zur Farbenlehre brachte ich zuerst in Ordnung, immer meine früheste Maxime vor Augen, die Ersahrung zu erweitern und die Methode zu reinigen. Ein Kriegs- und Reisetagebuch mochte ich gar nicht anrühren. Der unglückliche Berlauf der Unternehmung, der noch Schlimmeres befürchten ließ, gab immer neuen Anlaß zum Wiederstäuen des Berdrusses und zu neuem Aufregen der Sorge. Meine stille, von jedem Geräusch abgeschlossen Wohnung gewährte mir wie eine Klosterzelle vollkommenen Raum zu den ruhigsten Betrachtungen, dagegen ich mich, sobald ich nur den Fuß vor die Hansthüre hinaussetzte, in dem lebendigsten Kriegsgetümmel besand und nach Lust das wunderlichste Local durchwandeln konnte, das vielleicht in der Welt zu sinden ist.

#### Den 15. October 1792.

Wer Luxemburg nicht gesehen hat, wird sich keine Borstellung von diesem an und siber einander gesügten Kriegsgebäude machen. Die Sinbildungskraft verwirrt sich, wenn man die seltsame Mannichsaltigkeit wieder hervorrusen will, mit der sich das Auge des hin und her gehenden Wanderers kaum befreunden konnte. Plan und Grundriß vor sich zu nehmen wird nöthig sehn, nachstehendes nur einigermaßen verständlich zu sinden.

Ein Bach, Betrus genannt, erst allein, dann verdunden mit dem entgegen kommenden Fluß, die Elze, schlingt sich mäanderartig zwischen Felsen durch und um sie herum, bald im natürlichen Lauf, bald durch Kunst genöthigt. Auf dem linken User liegt hoch und flach die alte Stadt; sie, mit ihren Festungswerken nach dem offenen Lande zu, ist andern befestigten Städten ähnlich. Als man nun für die Sicherheit derselben nach Westen Sorge getragen, sah man wohl ein, daß man sich auch gegen die Tiese, wo das Wasser sieht, zu verwahren habe; bei zunehmender Kriegskunst war auch das nicht hinreichend, man mußte auf dem rechten User des Gewässers nach Süden, Osten und Norden auf ein- und ausspringenden Winkeln unregelmäßiger Felspartien neue Schanzen vorschieben, nöthig immer eine zur Beschützung der andern. Hieraus entstand nun

eine Berkettung untiberfehbarer Bastionen, Rebouten, halber Monde, und solches Zangen und Krakelwert, als nur die Bertheibigungskunft im selt-samsten Falle zu leisten vermochte.

Richts kann beshalb einen wunderlichern Anblick gewähren, als das mitten durch dieß alles am Flusse sich hinadziehende enge Thal, dessen wenige Flächen, dessen fanft oder steil aufsteigende Höhen zu Gärten angelegt, in Terrassen abgestuft und mit Lusthäusern belebt sind; von wo aus man auf die steilsten Felsen, auf hochgethürmte Mauern rechts und links hinausschaut. Hier sinder sich so viel Größe mit Anmuth, so viel Ernst mit Lieblichseit verbunden, daß wohl zu wünschen wäre, Poussin hätte sein herrliches Talent in solchen Räumen bethätigt.

Nun besaßen die Eltern unseres lodern Führers in dem Pfaffenthal einen artigen abhängigen Garten, dessen Genuß sie mir gern und freundlich überließen. Kirche und Kloster, nicht weit entsernt, rechtsertigte den Namen dieses Elhstums, und in dieser geistlichen Nachbarschaft schien auch den weltlichen Bewohnern Ruhe und Frieden verheißen, ob sie gleich mit jedem Blid in die Höhe an Krieg, Gewalt und Verderben erinnert wurden.

Jest nun aber aus der Stadt, wo das unselige Kriegsnachspiel mit Lazarethen, abgeriffenen Soldaten, zerstüdten Waffen, herzustellenden Achsen, Rädern und Laffetten zugleich mit sonstigen Trümmern aller Art aufgeführt wurde, in eine solche Stille zu flüchten, war höchst wohlthätig; aus den Straßen zu entweichen, wo Wagner, Schmiede und andere Gewerke ihr Wesen öffentlich unermüdet und geräuschvoll treiben, und sich in das Gärtchen im geistlichen Thale zu verbergen, war höchst behaglich. Hier sand ein Ruhe- und Sammlungsbedürstiger das willsommenste Aspl.

# Den 16. Detober 1792.

Die allen Begriff übersteigende Mamnichsaltigkeit der auf und an einander gethürmten, gefügten Ariegsgebäude, die bei jedem Schritt vor- oder rückwärts, auf- oder abwärts ein anderes Bild zeigten, riefen die Lust hervor, wenigstens etwas davon aufs Papier zu bringen. Freisich mußte diese Neigung auch wieder einmal sich regen, da seit so viel Wochen mir kaum ein Gegenstand vor die Augen gekommen, der sie geweckt hätte. Unter anderem siel es sonderbar auf, daß so manche gegen einander überstehende Felsen, Mauern und Bertheidigungswerke in der Höhe durch Zugbrücken, Galerien und gewisse

wunderliche Borrichtungen verbunden waren. Irgend jemand vom Metier hätte bieses alles mit Aunstaugen angesehen, und sich mit Soldatenblick ber sichern Einrichtung erfreut; ich aber komnte nur den malerischen Effect ihr abgewinnen, und hätte gar zu gern, wäre nicht alles Zeichuen an und in den Festungen höchlich verpönt, meine Nachbildungskräfte hier in Uebung gesetzt.

Den 19. Dctober 1792.

Nachbem ich nun also mehrere Tage in diesen Labyrinthen, wo Naturssels und Kriegsgebäu wetteisernd seltsam steile Schluchten gegen einander ausgethürmt, und daneben Pflanzenwachsthum, Baumzucht und Lustgebüsch nicht ausgeschlossen, mich sinnend und denkend einsam genug herumgewunden hatte, sing ich an, nach Haufe kommend, die Bilder wie sie sich der Sinbildungskraft nach und nach einprägten, aufs Papier zu bringen, unvollskommen zwar, doch hinreichend, das Andenken eines höchst seltsamen Zustandes einigermaßen sestzuhalten.

Den 20. Dctober 1792.

Ich hatte Zeit gewonnen bas Kurzvergangene zu überbenken, aber je mehr man dachte, je verworrener und unsicherer ward alles vor dem Blide. Auch sah ich, daß wohl das nothwendigste sehn möchte, sich auf das unmittelbar Bevorstehende zu bereiten. Die wenigen Meilen bis Trier mußten zurlickgelegt werden; aber was mochte dort zu finden sehn, da nun die Herren selbst mit andern Flüchtlingen sich nachdrängten!

Als das Schmerzlichste jedoch, was einen jeden mehr oder weniger resignirt wie er war, mit einer Art von Furiemwuth ergriff, empfand man die Kunde, die sich nicht verbergen ließ, daß unsere höchsten Heersührer mit den vermaledeiten, durch das Manifest dem Untergang gewidmeten, durch die schrecklichsten Thaten abscheulich dargestellten Aufrührern doch übereinkommen, ihnen die Festungen übergeben mußten, um nur sich und den Ihrigen eine mögliche Rücksehr zu gewinnen. Ich habe von den Unstrigen gesehen, für welche der Wahnsun zu sürchten war.

Den 22. October 1792

Auf dem Wege nach Trier fand fich bei Grevenmachern nichts mehr von jener galanten Wagenburg: öbe, wust und zerfahren lagen die Anger

und die weit und breiten Spuren benteten auf jenes vorübergegangene flüchtige Daseyn. Am Posthaus suhr ich dießmal mit requirirten Pferben ganz im stillen vorbei; das Brieffästchen stand noch auf seinem Plate, kein Gedränge war umber; man konnte sich der wunderlichsten Gedanken nicht erwehren.

Doch ein herrlicher Sonnenblid belebte so eben die Gegend, als mir bas Momment von Igel, wie der Lenchtthurm einem nächtlich Schiffenden, entgegenglänzte. Bielleicht war die Macht des Alterthums nie so gefühlt worden, als an diesem Contrast: ein Monument, zwar auch friegerischer Zeiten, aber doch glücklicher, siegreicher Tage und eines dauernden Wohlbesindens rühriger Menschen in dieser Gegend. Obgleich in später Zeit, unter den Antoninen, erdaut, behält es immer noch von trefflicher Aunst so viel Eigenschaften übrig, daß es uns im Ganzen annuthig ernst zuspricht und aus seinen, obgleich sehr beschädigten Theilen das Gesühl eines fröhlich thätigen Dasenns mittheilt. Es hielt mich lange sest; ich notirte manches, ungern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher in nieinem erbärmlichen Zustande fühlte.

Doch auch jetzt wechselte schnell wieder eine freudige Aussicht in der Seele, die bald darauf zur Wirklichkeit gelangte.

Trier, ben 23. October 1792.

Bir brachten unserm Freunde Lieutenant von Fritsch, den wir auf seinem Posten widerwillig zurückgelassen, die erwilnschte Rachricht, daß er den Militärverdienstorden erhalten habe, mit Recht, wegen einer braven That, und mit Glid, ohne an unserm Jammer Theil genommen zu haben. Die Sache verhielt sich aber also.

Die Franzosen, weil sie ums weit genug ins Land vorgebrungen, uns in bedeutender Entfernung, in großer Roth wusten, versuchten im Rüden einen unvermutheten Streich; sie näherten sich Trier in bedeutender Anzahl, sogar mit Kanonen. Lieutenant von Fritsch erfährt es, und mit weniger Mannschaft geht er dem Feinde entgegen, der, über die Wachsamseit stutend, mehr anrlickende Truppen befürchtend, nach kurzem Gesecht sich dis Merzig zurückzieht und nicht wieder erscheint. Dem Freunde war das Pferd blessirt, durch dieselbe Kugel sein Stiesel gestreift, dagegen r aber auch, als Sieger zurücksehrend, aufs beste empfangen wird. Der

Magistrat, die Bürgerschaft erzeigen ihm alle mögliche Aufmerksamkeit; auch die Frauenzimmer, die ihn bisher als einen hübschen jungen Mann gekannt, erfreuen sich nun doppelt an ihm als einem Helden.

Sogleich berichtet er seinem Chef den Borfall, der wie billig dem Könige vorgetragen wird, worauf denn der blaue Kreuzstern erfolgt. Die Glückseit des braven Jünglings, dessen lebhasteste Freude mitzufühlen, war ein ungemeiner Genuß; ihn hatte das Glück, das uns vermied, in unserm Rücken aufgesucht, und er sah sich für den militärischen Gehorsam belohnt, der ihn an einer unthätigen Lage zu fesseln schien.

Trier, ben 24. October 1792.

Der Freund hatte mir bei jenem Canonicus abermals Quartier verschafft. Auch ich war von der allgemeinen Krankheit nicht ganz frei geblieben, und bedurfte daher einiger Arzenei und Schonung. In diesen ruhigen Stunden nahm ich sogleich die kurzen Bemerkungen vor, die ich bei dem Monument zu Igel ausgezeichnet hatte.

Soll man ben allgemeinsten Einbruck aussprechen, so ist hier Leben bem Tob, Gegenwart ber Zukunft entgegengestellt und beibe unter einander im ästhetischen Sinne aufgehoben. Dieß war die herrliche Art und Weise ber Alten, die sich noch lange genug in der Kunstwelt erhielt.

Die Höhe des Monuments kann 70 Fuß betragen, es steigt in mehreren architektonischen Abtheilungen obeliskenartig hinauf; erst der Grund, auf diesem ein Sodel, sodann die Hauptmasse, darüber eine Attike, sodam ein Fronton und zuletzt eine wundersam sich ausschlingende Spitze, wo sich die Reste einer Kugel und eines Ablers zeigen. Iede dieser Abtheilungen ist, mit den Gliedern aus denen sie besteht, durchaus mit Bildern und Zierrathen geschmildt. Diese Eigenschaft deutet denn freilich aus spätere Zeiten; denn dergleichen tritt ein, sobald sich die reine Proportion im Ganzen verliert, wie denn auch hier daran manches zu erinnern sehn möchte.

Demungeachtet muß man anerkennen, daß dieses Werk auf eine erst kurz vergangene höhere Kunst gegründet ist. So waltet dem auch über das Ganze der antike Sinn, in dem das wirkliche Leben dargestellt wird, allegorisch gewürzt durch mythologische Andeutungen. In dem Hauptselde Mann und Frau von kolossaler Bildung, sich die Hände reichend, durch

eine britte, verloschene Figur, als einer segnenden, verbunden. Sie stehen zwischen zwei sehr verzierten, mit über einander gestellten tanzenden Kindern geschmuckten Bilastern. Alle Flächen sodann beuten auf die glücklichsten Familienverhältnisse, übereindenkende und wirkende Berwandte, redliches, genufreiches Zusammenleben darstellend.

Aber eigentlich waltet überall die Thätigkeit vor; ich getraue mir jedoch nicht alles zu erklären. In einem Felde scheinen sich Geschäft überlegende Handelsleute versammelt zu haben; offenbar aber sind beladene Schiffe, Delphine als Berzierung, Transport auf Saumrossen, Ankunst von Waaren und deren Beschauen, und was sonst noch Wenschliches und Ratkriiches mehr vorkommen dürste. Sodam aber auch im Zodial ein rennendes Pferd, das vielleicht vormals Wagen und Lenker hinter sich zog, in Friesen, sodam sonstigen Kännen und Giebelselbern Bacchus; Faumen, Sol und Luna, und was sonst noch Wunderbares Knops und Gipfel verzieren und verziert haben mag.

Das Ganze ist höchst erfreulich und man könnte, auf der Stufe wo bent zu Tag Bau- und Bildkunst stehen, in diesem Sinne ein herrliches Denkmal den würdigken Menschen, ihren Lebensgenüssen und Berdiensten gar wohl errichten. Und so war es nir denn recht erwilnscht, mit solchen Betrachtungen beschäftigt, den Geburtstag unserer verehrten Derzogin Amalia im stillen zu seiern, ihr Leben, ihr edles Wirken und Wohlthun umständlich zurück zu rusen; woraus sich denn ganz natürlich die Anfregung ergab, ihr in Gedanken einen gleichen Obelist zu widmen, und die sämmtlichen Räume mit ihren individuellen Schicksalen und Tugenden charakteristisch zu verzieren.

Erier, ben 25. October 1792.

Die mir nunmehr gegönnte Ruhe und Bequemlichkeit benutzte ich nun ferner manches zu ordnen und aufzubewahren, was ich in den wildesten Beiten bearbeitet hatte. Ich recapitulirte und redigirte meine chromatischen Acten, zeichnete mehrere Figuren zu den Farbentaseln, die ich oft genug veränderte, um das was ich darstellen und behaupten wollte, immer anschaulicher zu machen. Hierauf dachte ich denn auch, meinen dritten Theil von Gehlers physicalischem Lexiton wiederzuerlangen. Auf Erkundigung und Nachsorschen sand ich endlich die Klichenmagd im Lazareth, das man

mit diemlicher Sorgfalt in einem Roster errichtet hatte. Sie litt an ber allgemeinen Krankheit, boch waren die Räume luftig und reinlich: sie erkannte mich, konnte aber nicht reben, nahm ben Band unter dem Haupte hervor, und libergab mir ihn so reinlich und wohl erhalten, als ich ihn überliefert hatte, und ich hoffe, die Sorgfalt, der ich sie empfahl, wird ihr zu gute gekommen sehn.

Ein junger Schullehrer, ber mich befuchte und mir verschiedene ber neuesten Journale mittheilte, gab Gelegenheit zu erfreulichen Unterhaltungen. Er verwunderte fich, wie fo viel andere, daß ich von Poefie nichts wissen wolle, bagegen auf Naturbetrachtungen mich mit ganzer Kraft zu werfen ichien. Er war in ber Rantischen Philosophie unterrichtet, und ich tonnte ihm baber auf ben Weg beuten, ben ich eingeschlagen hatte. Wenn Rant in seiner Rritit ber Urtheiletraft ber afthetischen Urtheiletraft die teleologische zur Seite stellt, so ergiebt sich daraus, daß er andeuten wolle, ein Kunstwerk solle wie ein Naturwerk, ein Raturwerk wie ein Kunstwerk behandelt, und der Werth eines jeden aus sich selbst entwickelt, an fich felbst betrachtet werben. Ueber folche Dinge konnte ich febr berebt febn, und glaube bem guten jungen Mann einigermaßen genutt zu haben. Es ist wundersam wie eine jede Zeit Wahrheit und Irrthum aus dem Aurzvergangenen, ja bem Längstvergangenen mit sich trägt und schleppt, muntere Beifter jedoch fich auf neuer Bahn bewegen, wo fie fich's benn freilich gefallen laffen, meift allein zu geben ober einen Gefellen auf eine furze Strede mit fich fortzugieben.

Trier, ben 26. October 1792.

Nun durfte man aber aus solchen ruhigen Umgebungen nicht heraustreten, ohne sich wie im Mittelalter zu finden, wo Klostermanern und ber tollste unregelmäßigste Kriegszustand mit einander immerfort contrastirten. Besonders jammerten einheimische Bürger so wie zurücktehrende Emigrirte über das schreckliche Unheil, das durch die falschen Assignaten über Stadt und Land gesommen war. Schon hatten Handelshäuser gewußt bergleichen nach Paris zu bringen und von dort die Falscheit, völlige Ungültigkeit, die höchste Gefahr vernommen, sich mit dergleichen nur irgend abzugeben. Daß die ächten gleichfalls dadurch in Mißcredit geriethen, daß man, bei völliger Umsehrung der Dinge auch wohl die Bernichtung aller dieser

Papiere zu fürchten habe, fiel jedermann auf. Diefes ungeheure llebel num gefellte sich zu den übrigen, so daß es vor der Einbildungstraft und dem Gefühl ganz gränzenlos erschien — ein verzweiflungsvoller Zustand, demjenigen ähnlich, wenn man eine Stadt vor sich niederbrennen sieht.

Erier, ben 27. Dctober 1792.

Die Wirthstafel, an der man übrigens ganz wohl verforgt war, gab anch ein sinneverwirrendes Schauspiel: Militärs und Angestellte, aller Art Uniform, Farben und Trachten, im stillen mißmuthig, auch wohl in Aenferungen heftig, aber alle wie in einer gemeinsamen Hölle zusammengefaßt.

.. ..

:-

T.,

Ξ

: :

...

Daselbst begegnete mir ein wahrhaft rubrendes Ereignig. Ein alter Sufarenofficier, mittler Größe, grauen Bartes und haares und funkelnben Auges, kam nach Tisch auf mich zu, ergriff mich bei ber Hand, und fragte, ob ich benn bas alles auch mit ausgestanden habe? Ich komte ihm einiges von Balmy und Hans erzählen, woraus er fich benn gar wohl das übrige nachbilben konnte. Hierauf fing er mit Enthusiasmus und warmem Antheil zu fprechen an, Borte, Die ich nachzuschreiben kaum wage, bes Inhalts: es fen ichen unverantwortlich, bag man fie, beren Metier und Schuldigkeit es bleibe, bergleichen Buftanbe zu erbulben und ihr Leben dabei zuzuseten, in solche Noth geführt, die vielleicht kaum jemals erhört worben; daß aber auch ich - er brückte seine gute Meinung über meine Berfonlichkeit und meine Arbeiten aus - bas hatte mit erbulben follen, darüber wollte er sich nicht zufrieden geben. Ich stellte ihm die Sache von der heitern Seite vor, von der Seite, mit meinem Flirsten, dem ich nicht gang umnit gewesen, mit so vielen wackern Rriegsmännern zu eigener Brufung biefe wenigen Wochen ber gebulbet zu haben; allein er blieb bei seiner Rebe, indessen ein Civilist zu uns trat und dagegen erwiederte, man fet mir Dank schulbig, bag ich bas alles mit ansehen wollen, indem man sich num gar wohl von meiner geschickten Feber Darstellung und Auftlärung erwarten könne. Der alte Degen wollte bavon auch nichts wiffen und rief: Glaubt es nicht! er ift viel zu tlug! Bas er schreiben burfte, mag er nicht schreiben, und was er schreiben möchte, wird er nicht schreiben.

Uebrigens mochte man taum hie und da hinhorchen, ber Berbruß war gränzenlos. Und wie es schon eine verdrießliche Empfindung erregt, wenn glückliche Menschen nicht ablassen uns ihr Behagen vorzurechnen, so ist es noch viel unausstehlicher, wenn uns ein Unheil das wir selbst aus dem Sinne schlagen möchten, immer wiederläuend vorgetragen wird. Bon den Franzosen, die man haßte, aus dem Lande gedrängt zu sehn, genöthigt mit ihnen zu unterhandeln, mit den Männern des 10. Augusts sich zu befreunden, das alles war für Geist und Gemülth so hart, als disher die körperliche Duldung gewesen. Man schonte der obersten Leitung nicht, und das Vertrauen, das man dem berühmten Feldherrn so lange Jahre gegönnt hatte, schien sür immer verloren.

Erier, ben 28. October 1792.

Als man sich num auf beutschem Grund und Boben wiederfand und aus ber ungeheuersten Berwirrung zu entwideln hoffen burfte, traf uns bie Nachricht von Custine's verwegenen und glücklichen Unternehmungen. Das große Magazin zu Speier war in seine Banbe gerathen; er hatte barauf gewußt eine Uebergabe von Mainz zu bewirken. Diese Schritte fcbienen bie grangenlosesten Uebel nach fich zu ziehen, fie beuteten auf einen außerorbentlichen, fo kuhnen als folgerechten Beift, und ba mußte benn fcon alles verloren febn. Richts fand man mahrscheinlicher und natitre licher, als daß auch schon Coblenz von den Franken besetzt fen; und wie follten wir unfern Rudweg antreten! Frankfurt gab man in Gedanten gleichfalls auf; Hanau und Afchaffenburg an einer, Caffel an ber anbern Seite fab man bebroht, und was nicht alles zu fürchten! Bom unfeligen Reutralitätsspftem die nächsten Fürften paralpsirt, besto lebendig thätiger bie von revolutionaren Gesimnungen ergriffene Maffe. Sollte man, wie Mainz bearbeitet worben, nicht auch bie Gegend und bie nachst anstofenben Provingen zu Gesinnungen vorbereiten, und die icon entwidelten ichleunig bemuten? Das alles mußte jum Gebanten, jur Sprache tommen.

Defters hörte ich wiederholen: Sollten die Franzosen wohl ohne große Ueberlegung und Umsicht, ohne starke Heeresmacht solche bedeutende Schritte gethan haben? Custine's Handlungen schienen so kihn als vorsichtig; man dachte sich ihn, seine Gehülsen, seine Obern als weise, kräftige, consequente Männer. Die Noth war groß und sunneverwirrend, unter allen bisher erduldeten Leiden und Sorgen ohne Frage die größte.

Mitten in biefem Unbeil und Tumulte fand mich ein verspäteter Brief

meiner Mutter, ein Blatt, das an jugendlich-ruhige, städtisch-hänsliche Berhältnisse gar wundersam erinnerte. Mein Oheim, Schöff Textor, war gestorben, dessen nahe Berwandtschaft mich von der ehrenhaft wirkssamen Stelle eines Franksurter Rathsherrn bei seinen Ledzeiten ausschloß, worauf man, herkömmlich löblicher Sitte gemäß, meiner sogleich gedachte, der ich muter den Franksurter Graduirten ziemlich weit vorgerlicht war.

Meine Mutter hatte ben Auftrag erhalten bei mir anzufragen, ob ich die Stelle eines Rathsherrn annehmen würde, wenn mir, unter die Loosenden gewählt, die goldene Augel zusiele. Bielleicht konnte eine solche Anfrage in keinem seltsamern Augenblide anlangen, als in dem gegenwärtigen: ich war betroffen, in mich selbst zurückgewiesen; tausend Bilder stiegen vor mir auf und ließen mich nicht zu Gedanken kommen. Wie aber ein Kranker oder Gesangener sich wohl im Augenblide an einem erzählten Mährchen zerstreut, so war auch ich in andere Sphären und Jahre versetzt.

Ich befand mich in meines Großvaters Garten, wo die reich mit Pfürsichen gesegneten Spaliere des Enkels Appetit gar lüstern ansprachen, und nur die angedrohte Berweisung aus diesem Paradiese, nur die Hoss-nung die reisste, rothbädigste Frucht aus des wohlthätigen Ahnherrn eigener Hand zu erhalten, solche Begierde die zum endlichen Termin einigermaßen beschwichtigen konnte. Sodann erblickte ich den ehrwürdigen Altvater um seine Rosen beschäftigt, wie er, gegen die Dornen mit alterthümlichen Handschuhen, als Tribut überreicht von zollbesreiten Städten, sich vorsichtig verwahrte, dem edlen Laertes gleich, nur nicht wie dieser sehnsüchtig und kummervoll. Dann erblickte ich ihn im Ornat als Schultheiß, mit der goldenen Kette, auf dem Thronsessel unter des Kaisers Bildniß; sodann leider im halben Bewußtsehn einige Jahre auf dem Krankenstuhle, und endlich im Sarge.

Bei meiner letten Durchreise burch Frankfurt hatte ich meinen Oheim im Besitz bes Hauses, Hoses und Gartens gefunden, der als wackere Sohn, dem Bater gleich, die höhern Stusen freistädtischer Berkassung erstieg. Hier im traulichen Familientreis, in dem unveränderten, altbekannten Local riesen sich jene Anabenerinnerungen lebhast hervor, und traten mir nun neuträftig vor die Angen. Sodann gesellten sich zu ihnen andere jugendliche Borstellungen, die ich nicht verschweigen darf. Welcher reichstädtische Bürger wird läugnen, daß er, früher oder später, den

Nathsherrn, Schöff und Burgemeister im Auge gehabt und seinem Talent gemäß, nach biesen, vielleicht auch nach minberen Stellen emsig und vorsithtig gestrebt. Denn ber suße Gebanke, an irgend einem Regimente Theil zu nehmen, erwacht gar balb in ber Brust eines jeden Republicaners, lebhafter und stolzer schon in der Seele des Knaben.

Diesen freundlichen Kinderträumen konnte ich mich jedoch nicht lange hingeben; nur allzuschnell aufgeschreckt, besah ich mir die ahnungsvolle Localität, die mich umfaßte, die traurigen Umgebungen, die mich beengten, und zugleich die Aussicht nach der Baterstadt getrübt, ja verfinstert. Mainz in französischen Händen, Frankfurt bedroht, wo nicht schon eingenommen, der Weg dorthin versperrt, und innerhalb jener Mauern, Straßen, Plätze Jugendfreunde, Blutsverwandte vielleicht schon von demselben Unglud ergriffen, daran ich Longwy und Berdun so gransam hatte leiden sehen — wer hätte gewagt, sich in einen solchen Zustand zu stürzen!

Aber auch in ber gludlichsten Beit jenes ehrmitrbigen Staatstörpers ware mir nicht möglich gewesen, auf biesen Antrag einzugeben; bie Gründe waren nicht schwer auszusprechen. Seit siebzehn Jahren genoß ich eines feltenen Gludes, bes Bertrauens wie ber Nachficht bes Bergogs von Weimar. Diefer von ber-Natur bochft begunftigte, gludlich ausgebilbete Fürst ließ sich meine wohlgemeinten, oft ungulänglichen Dieuste gefallen, und gab mir Gelegenheit mich zu entwickeln, welches unter keiner andern vaterländischen Bedingung möglich gewesen ware; meine Dankbarkeit war ohne Gränzen, so wie die Anhänglichkeit an die hoben Frauen Gemablin und Mutter, an die heranwachsende Familie, an ein Land, dem ich doch auch manches geleistet hatte. Und nufte ich nicht zugleich jenes Cirtels neu erworbener, bochft gebilbeter Freunde gebenken, auch fo manches anbern hauslich Lieben und Suten; was fich aus meinen treubeharrlichen Bustanben entwickelt hatte! Diese bei folder Gelegenheit abermals erregten Bilber und Gefühle erheiterten mich auf einmal in bem betrübtesten Augenblid; benn man ift schon halb gerettet, wenn man aus traurigster Lage im fremben Land einen hoffnungsvollen Blid in die geficherte Beimath ju thun, aufgeregt wird; fo genießen wir bieffeits auf Erben, was uns jenfeits ber Spharen jugefagt ift.

In foldem Sinne begann ich ben Brief an meine Mutter, und wenn sich biese Beweggrunde zunächst auf mein Gefühl, auf persönliches Bebagen, individuellen Bortheil zu beziehen schienen, so hatte ich noch andere

hinzuzufügen, die auch das Wohl meiner Baterstadt berücksichtigten und meine dortigen Gönner überzeugen konnten. Denn wie sollte ich mich in dem ganz eigenthümlichen Kreise thätig wirksam erzeigen, wozu man vielleicht mehr als zu jedem andern trenlich herangebildet sehn muß? Ich hatte mich seit so viel Jahren zu Geschäften, meinen Fähigkeiten angemessen, gewöhnt, und zwar solchen, die zu städtischen Bedürsnissen und Zweden kaum verlangt werden möchten. Ja ich durfte hinzusügen, daß wenn eigentlich nur Bürger in den Rath ausgenommen werden sollten, ich umnnehr jenem Zustande so entsremdet seh, um mich völlig als einen Auswärtigen zu betrachten. Dieses alles gab ich meiner Mutter dankbar zu erkennen, welche sich anch wohl nichts anderes erwartete. Freisich mag dieser Brief spät genug zu ihr gelangt sehn.

Erier, ben 29. October 1792.

Mein junger Freund, mit dem ich gar manche angenehme wissenschaftliche und literarische Unterhaltung genoß, war auch im Geschichtlichen der Stadt und Umgebung gar wohl erfahren. Unsere Spaziergänge bei leidlichem Better waren deßhalb immer belehrend, und ich konnte mir das Allgemeinste merken.

Die Stadt an sich hat einen auffallenden Charakter: sie behauptet, mehr geistliche Gebände zu besitzen, als irgend eine andere von gleichem Umfang, und möchte ihr dieser Ruhm wohl kaum zu läugnen sehn; denn sie ist inmerhalb der Mauern von Kirchen, Capellen, Röstern, Conventen, Collegiest, Ritter= und Brüdergebäuden belastet, ja erdrückt, auserhald von Abteien, Stiftern, Carthausen blockirt, ja belagert. Dieses zeugt dem von einem weiten geistlichen Wirkungskreis, welchen der Erzbischof sonst von hier aus beherrschte; denn seine Diöcese war auf Metz, Toul und Berdum ausgedehnt. Auch dem weltlichen Regiment sehlt es nicht an schönen Besitzhumern, wie denn der Kursürst von Trier auf beiden Seiten der Mosel ein herrliches Land beherrscht; und so sehlt es auch Trier nicht an Balästen, welche beweisen, daß zu verschiedener Zeit von hier aus die Herrschaft sich weit und breit erstreckte.

Der Urfprung ber Stadt verliert fich in die Fabelzeit: bas erfreuliche Local mag früh genug Anbauende hierher gelockt haben. Die Trevirer waren ins römische Reich eingeschloffen, erst heiben, bann Christen, von

Normannen und von Franken überwältigt, und zuletzt ward das schöne Land dem römisch-deutschen Reiche einverleibt.

Ich wünschte wohl die Stadt in guter Jahrszeit, an friedlichen Tagen zu sehen, ihre Bürger näher kemen zu lernen, welche von jeher den Rushaben freundlich und fröhlich zu sehn. Bon erster Eigenschaft finden sich in diesem Augenblide wohl noch Spuren, von der zweiten kaum; und wie sollte Fröhlichkeit sich in einem so widerwärtigen Zustande erhalten!

Freilich wer in die Annalen der Stadt zurücksieht, findet wiederholte Nachricht von Ariegsunheil, das diese Gegend betroffen, da das Moselsthal, ja der Fluß selbst dergleichen Züge begünstigt. Attila sogar aus dem sernsten Osten hatte mit seinem unzähldaren Heere Bor- und Rückzug, wie wir, durch diese Flußregion genommen. Was erduldeten die Einwohner nicht im dreißigjährigen Ariege, die zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts, indem sich der Fürst an Frankreich, als den nachbarlichsten Allierten, angescholssen hatte, und darüber in langwierige österreichische Gefangenschaft gerieth. Auch an innern Kriegen erkrankte die Stadt mehr als einmal, wie es überall in bischösslichen Städten sich ereignen mußte, wo der Bürger mit geistlich-weltlicher Obergewalt sich nicht immer vertragen konnte.

Mein Führer, indem er mich geschichtlich unterrichtete, machte mich auf Gebäude der verschiedensten Zeit ausmerksam, wovon das meiste curios, und daher wohl merkwürdig schien, weniges aber dem Geschmacksurtheil erfreulich zusagte, wie vorher an dem Monumente zu Igel gerühmt werden konnte.

Die Reste bes römischen Amphitheaters sand ich respectabel; da aber das Gebäude über sich selbst zusammengestürzt, und wahrscheinlich mehrere Jahrhunderte als Steinbruch behandelt war, ließ sich nichts entzissern. Bewundernswerth jedoch war noch immer, wie die Alten, ihrer Weisheit gemäß, große Zwede mit mäßigen Mitteln hervorzubringen suchten, und die Naturgelegenheit eines Thals zwischen zwei Hügeln zu nutzen gewußt, wo die Gestalt des Bodens an Excavation und Substruction dem Baumeister vieles glücklich ersparte. Wenn man nun von den ersten Höhen des Martisberges, wo diese Nuine gelegen, etwas weiter aufsteigt, so sieht man über alle Reliquien der Heiligen, über Dome, Dächer und Schirme nach dem Apolloberg hinliber, und so behaupten beide Götter, den Mercur zur Seite, ihres Namens Gedächtniß; die Vilder waren zu beseitigen, der Genius nicht.

Bu Betrachtung ber Baukunst früherer Mittelzeit bietet Trier merkwürbige Monumente: ich habe von solchen Dingen wenige Kenntniß, und sie sprechen nicht zum gebildeten Sinn. Mich wollte der Anblick bei einiger Theilnahme verwirren; manches davon ist verschüttet, zerstückt, zu anderem Gebrauche gewidmet.

Ueber die große Brüde, auch noch im Alterthum gegründet, führte man mich im heitersten Momente; hier nun sieht man deutlich, wie die Stadt auf einer mit ausspringendem Winkel nach dem Fluß zudrängenden Fläche, welche denselben gegen das linke User hinweist, erbaut ist. Nun überschaut man vom Fuße des Apolloberges Fluß, Brüde, Mühlen, Stadt und Gegend, da sich denn die noch nicht ganz entlaubten Beinberge, sowohl zu unsern Füßen als auf den ersten Höhen des Martisberges gegenüber, gar freundlich ausnahmen, anschaulich machten, in welcher gesegneten Gegend man sich befinde, und ein Gesühl von Bohlsahrt und Behagen erweckten, welches über den Beinländern in der Lust zu schweben scheint. Die besten Sorten Moselwein, die uns nun zu Theil wurden, schienen nach diesem Ueberblick einen angenehmern Geschmack zu haben.

Unser fürstlicher Heersührer kam an und nahm Quartier im Rloster St. Maximin. Diese reichen und sonst überglücklichen Menschen hatten bem freilich schon eine gute Zeit her große Unruhe erduldet; die Brüder bes Königs waren bort einquartiert gewesen, und nachher war es nicht wieder leer geworden. Eine solche Anstalt, aus Ruhe und Frieden entsprungen, auf Ruhe und Frieden berechnet, nahm sich freilich unter diesen Umständen wunderlich aus, da, man mochte noch so schonend versahren, ein gewaltiger Gegensatz des Ritter= und Mönchthums sich hervorthat. Der Herzog wußte jedoch hier wie überall, selbst als ungebetener Gast, durch Freigebigseit und freundliches Betragen sich und die Seinigen anges nehm zu machen.

Mich aber sollte auch hier ber böse Kriegsbämon wieder versolgen. Unser guter Obrist von Gotsch war gleichfalls im Kloster einquartiert; ich fand ihn zur Nacht seinen Sohn bewachend und besorgend, welcher an der unglücklichen Krankheit gleichfalls hart danieder lag. Hier mußte ich num wieder die Litanei und Berwünschung unseres Feldzugs aus dem Runde eines alten Soldaten und Baters vernehmen, der die sämmtlichen Fehler mit Leidenschaft zu rügen berechtigt war, die er als Soldat einsah und als Bater verssuchte. Auch die Isletten kamen wieder zur Sprache,

und es mußte wirklich ein jeber, ber sich biesen unseligen Bunkt beutlich machte, burchaus verzweifeln.

Ich erfreute mich ber Gelegenheit die Abtei zu sehen, und fand ein weitläufiges, wahrhaft fürstliches Gebäude; die Zimmer von bedeutender Größe und höhe, und die Fußböden getäselt, Sammet und damastene Tapeten, Stuccatur, Bergoldung und Schnitzwerk nicht gespart, und was man sonst in solchen Palästen zu sehen gewohnt ist, alles doppelt und breisach in großen Spiegeln wiederholt.

Auch ward den einquartierten Bersonen ganz wohl dahier; die Bserde jedoch konnten nicht sämmtlich untergebracht werden, sie mußten unter freiem Himmel anshalten, ohne Lagerstätte, Rausen und Tröge. Unglikklicherweise waren die Futtersäcke gefault, und so mußte der Hafer von der Erde aufgeschnopert werden.

Wenn aber die Stallungen unbedentend waren, so sand man die Reller besto geräumiger. Noch über die eigenen Weinberge genoß das Aloster die Einnahme von vielen Zehenten. Freilich mochte in den letzten Monaten gar manches Stückfaß geleert worden sehn; es lagen beren viele auf dem Hose.

Den 30. Detober

gab unser Fürst große Tasel: brei ber vornehmsten geistlichen Herren waren eingeladen; sie hatten köstliches Tischzeug, sehr schönes Borzellanservice hergegeben; von Silber war wenig zu sehen; Schätze und Kostbarkeiten lagen in Ehrenbreitstein. Die Speisen von den fürstlichen Köchen schmachast zubereitet; Wein, der uns früher hatte nach Frankreich solgen sollen, von Luxemburg zurücklehrend, ward hier genossen; was aber am meisten Lob und Breis verdiente, war das kostbarkte weiße Brod, das an den Gegensat des Commissbrods bei Hans erinnerte.

Ich hatte mich, als ich nach Trier'scher Geschichte in biesen Tagen forschte, nothwendig auch um die Abtei St. Maximin beklimmern mussen: ich konnte daher mit meinem geistlichen Nachbar ein ganz anslangendes geschichtliches Gespräch führen. Das hohe Alter des Stifts ward voransgeset; dann gedachte man seiner mannichfaltig wechselnden Schickfale, der nahen Lage des Stifts an der Stadt, beiden Theilen gleich gefährlich; wie es denn im Jahre 1674 niedergebrannt und völlig verwüsstet wurde

Bon dem Wiederausban und der allmähligen Herstellung in den gegenwärtigen Zustand ließ ich mich auch unterrichten. Dazu konnte man viel Gntes sagen und die Anstalten preisen, welches der geistliche Herr auch gern vernahm; von den letzten Zeiten aber wollte er nichts Rühmliches wissen: die französischen Prinzen waren da lange im Quartier gelegen, und man hatte von manchem Unfug, Uebermuth und Berschwendung zu hören.

Bei Abwechselung des Gesprächs daher ging ich wieder ins Geschichtliche zurucht; als ich aber der früheren Zeit erwähnte, wo das Stift sich dem Erzbischof gleichzesetzt und der Abt Reichsstand des römisch-deutschen Reichs gewesen, wich er lächelnd aus, als wenn er eine solche Erinnerung in der neuesten Zeit für verfänglich halte.

Die Sorge bes Herzogs für sein Regiment ward nun thätig und Mar; bem als die Kranken zu Wagen fortzubringen unmöglich war, so ließ ber Fürst ein Schiff miethen, um sie bequem nach Coblenz zu transportiren.

Run aber kamen andere auf eine eigene Weise preßhaste Ariegsmänner an. Auf dem Rückuge hatte man gar bald bemerkt, daß die Kanonen nicht fortzudringen sehen; die Artilleriepferde kamen um, eines nach dem andern; wenig Borspann war zu sinden; die Pserde, auf dem Hinzug requirirt, beim Herzug gestüchtet, sehlten überall. Man griff zu der letzten Maßregel: von jedem Regiment mußte eine starke Anzahl Reiter absitzen und zu Fuße wandern, damit das Geschütz gerettet werde. In ihren steisen Stiefeln, die zuletzt nicht mehr durchhalten wollten, litten diese braven Menschen bei dem schrecklichen Wege unendlich; aber auch ihnen erheiterte sich die Zeit, denn es ward Anstalt getrossen, daß auch sie zu Wasser nach Coblenz sahren konnten.

3m Movember 1792.

Mein Fürst hatte mir aufgetragen bem Marquis Lucchesini aufszwarten, eine Abschiedsempsehlung auszusprechen, und mich nach einigem zu erkundigen. Bei später Abendzeit, nicht ohne einige Schwierigkeiten, ward ich bei diesem, mir früher nicht ungewogenen, bedeutenden Manne eingelassen. Die Anmuth und Freundlichkeit, mit der er mich empfing, war wohlthätig; nicht so die Beantwortung meiner Fragen und Erfüllung

meiner Wünsche; er entließ mich, wie er mich aufgenommen hatte, ohne mich im minbesten zu fördern, und man wird mir zutrauen, daß ich darauf vorbereitet gewesen.

Als ich nun die Abfahrt jener tranken und ermitdeten Reiter eifrig betreiben sah, ergriff mich gleichfalls das Gefühl, es seh wohl am besten gethan einen Ausweg auf dem Wasser zu suchen. Sehr ungern ließ ich meine Chaise zursich, die man mir aber nach Coblenz nachzusenden versprach, und miethete ein einmänniges Boot, wo mir denn beim Einschissen meine sämmtlichen Habseligkeiten, gleichsam vorgezählt, einen sehr angenehmen Eindruck machten, indem ich sie mehr als einmal verloren glaubte oder zu verlieren sürchtete. Zu dieser Fahrt gesellte sich ein preußischer Officier, den ich als alten Bekannten aufnahm, dessen ich mich als Pagen gar wohl erinnerte, und dem seine Hoszeit noch gar deutlich vorschwebte; wie er mir denn gewöhnlich den Kasse wollte präsentirt haben.

Das Wetter war leiblich, die Fahrt ruhig, und man erkannte die Anmuth dieser Wohlthat um so mehr, je mühseliger auf dem Landwege, der sich dem Flusse hie und da näherte, die Colonnen dahinzogen, oder auch wohl von Zeit zu Zeit stockend verweilten. Schon in Trier hatte man geklagt, daß, bei so eiligem Rückmarsch, die größte Schwierigkeit seh Quartier zu sinden, indem gar oft die einem Regiment angewiesenen Ortschaften schon besetzt gesunden worden, wodurch große Noth und Verwirrung entstehe.

Die Uferansichten der Mosel waren längs dieser Fahrt höchst mannichsaltig; benn obgleich das Wasser eigensinnig seinen Hauptlauf von Südwest nach Nordost richtet, so wird es doch, da es ein hikandses gebirgisches Terrain durchstreift, von beiden Seiten durch vorspringende Winkel bald rechts, bald links gedrängt, so daß es nur im weitläusigen Schlangengange sortwandeln kann. Deswegen ist denn aber auch ein tüchtiger Fährmeister höchst nöthig: der unsere bewieß Kraft und Sewandtheit, indem er dald hier einen vorgeschodenen Kieß zu vermeiden, sogleich aber dort den an steiler Felswand hersluthenden Strom zu schnellerer Fahrt kühn zu benutzen wußte. Die vielen Ortschaften zu beiden Seiten gaben den muntersten Andlick; der Weinbau, überall sorgfältig gepslegt, ließ auf ein heiteres Voll schließen, das keine Mühe schont den köftlichen Saft zu erzielen. Jeder sonnige Hügel war benutzt, bald aber bewunderten wir schrosse Felsen am Strom, auf deren schmalen vorragenden Kanten, wie auf zussälligen Raturterrassen, der Weinstod zum allerbesten gedieh.

Wir landeten bei einem artigen Wirthshause, wo uns eine alte Wirthin wohl empsing, manches erduldete Ungemach beklagte, den Emigrirten aber besonders alles Bose gönnte. Sie habe, sagte sie, an ihrem Wirthstisch gar oft mit Grauen gesehen, wie diese gottesvergessenen Menschen das liebe Brod kugel- und brodenweise sich an den Kopf geworsen, so daß sie und ihre Mägde es nachher mit Thränen zusammengekehrt.

Und so ging es mit gutem Glüd und Muth immer weiter hinab bis zur Dämmerung, da wir uns denn aber in das mäandrische Flusgewinde, wie es sich gegen die Höhen von Montreal herabdrängt, verschlungen sahen. Nun übersiel uns die Nacht, bevor wir Trarbach erreichen oder auch nur gewahren konnten. Es ward stocksimster: eingeengt wußten wir uns zwischen mehr oder weniger steilem User, als ein Sturm, bisher schon ruckweise verkündigt, gewaltsam anhaltend hereinbrach; bald schwoll der Strom im Gegenwinde, bald wechselten abprallende Windstöße niederstürzend mit wüthendem Sausen; eine Welle nach der andern schlug über den Kahn, wir sühlten uns durchnäßt. Der Schissmeister darg nicht seine Verlegenheit: die Noth schien immer größer, je länger sie danerte, und der Drang war aus höchste gestiegen, als der madere Mann versicherte, er wisse weder wo er seh, noch wohin er steuern solle.

Unser Begleiter verstummte, ich war still in mir gefaßt. Wir schwebten in der tiessten Finsterniß, nur manchmal wollte mir scheinen, daß Massen über mir doch noch etwas dunkler, als der versinsterte Himmel, sich dem Auge bemerklich machten; dieß gewährte jedoch wenig Trost und Hossung: zwischen Land und Fels eingeschlossen zu sehn, drang sich immer ängstlicher auf. Und so wurden wir im Stocksinstern lange hin und her geworfen, die sich endlich in der Ferne ein Licht und damit auch Hossung aufthat. Nun ward nach Möglichseit drauf loszesteuert und gerndert, wobei sich Paul nach Kräften thätig erwies.

Endlich stiegen wir in Trarbach glücklich ans Land, wo man uns in einem leidlichen Gasthof Henne mit Reiß alsobald anbot. Ein angesehener Rausmann aber, die Landung von Fremden in so tieser stürmischer Nacht vernehmend, nöthigte uns in sein Haus, wo wir bei hellem Kerzenschein, in wohlgeschmildten Zimmern englische schwarze Kunstblätter in Rahmen und Glas gar zierlich aufgehangen, mit Freude, ja mit Rührung gegen die kurz vorher erduldeten sinstern Gefährlichteiten begrüßend erblickten. Herr und Frau, noch junge Leute, beeiserten sich uns gütlich zu thun;

wir genoffen des töstlichsten Moselweins, an dem sich mein Gefährte, der eine Wiederherstellung freilich am nöthigsten haben mochte, besonders erquidte.

Paul gestand, daß er schon Rock und Stiefel ausgezogen, um, wenn wir scheitern sollten, uns burch Schwimmen zu erretten; wobei er sich benn freilich nur allein möchte durchgebracht haben.

Kaum hatten wir uns getrocknet und geletzt, als es in mir schon wieder zu treiben anfing und ich sortzueilen begehrte. Der freundliche Wirth wollte uns nicht entlassen, sondern verlangte vielmehr, wir sollten den morgenden Tag noch zugeben, versprach auch von einer benachbarten Höhe die weiteste schönste Aussicht über ein bedeutend Gelände und manches andere, was uns zur Erquickung und Zerstreuung hätte dienen können. Aber es ist wunderbar: wie sich der Mensch an ruhige Zustände gewöhnt und in denselben verharren mag, so giebt es auch eine Gewöhnung zum Unruhigen; es war in mir die Röthigung zu einem rollenden Forteilen, der ich nicht gebieten konnte.

Als wir daher fortzueilen im Begriff standen, nöthigte uns der wackere Mann noch zwei Matrazen auf, damit wir im Schiff wenigstens einige Bequemlichkeit hätten: die Frau gab solche nicht gern her, welches ihr, da der Barchent neu und schön, gar nicht zu verdenken war. Und so ereignet sich's oft in Einquartierungsfällen; daß bald der eine, bald der andere Gatte dem aufgedrungenen Gast mehr oder weniger wohl will.

Bis Coblenz schwammen wir ruhig himmter, und ich erinnere mich nur deutlich, daß ich am Ende der Fahrt das schönste Naturdild gesehen, was mir vielleicht zu Augen gekommen. Als wir gegen die Woselbrüde zusuhren, stand uns dieses schwarze mächtige Bauwerk frästig entgegen; durch die Bogenöffnungen aber schanten die stattlichen Gebäude des Thals, über der Brüdenlinie sodam das Schloß Shrendreitstein im blanen Duste durch und hervor; rechts bildete die Stadt, an die Brüde sich anschließend, einen tüchtigen Borgrund. Dieses Bild gab einen herrlichen, aber nur augenblicklichen Genuß; dem wir landeten, und schicken sogleich gewissenhaft die Matrazen unversehrt an das von den wackeren Trarbachern und bezeichnete Handelshaus.

Dem Herzog von Beimar war ein schönes Quartier eingeräumt, worin auch ich ein gutes Unterkommen fanb. Die Armee rudte nach und nach heran: die Dienerschaft bes fürstlichen Generals traf ein und konnte

nicht genug von den Unbilden erzählen, die sie erleiden mussen. Wir segneten uns die Wassersahrt eingeschlagen zu haben, und die glücklich überkandene Windsbraut schien nur ein geringes Uebel gegen eine stockende und überall gehinderte Landsahrt.

Der Filirst selbst war angekommen; um den König versammelten sich viele Generale; ich aber, in einsamen Spaziergängen den Rhein hin, wiederholte mir die wunderlichen Ereignisse der vergangenen Wochen.

Ein französischer General, Lafa pette, Haupt einer großen Partei, vor kurzem der Abgott seiner Ration, des vollkommensten Bertrauens der Soldaten genießend, lehnt sich gegen die Obergewalt auf, die allein nach Gesangennehmung des Königs das Reich repräsentirt; er entslieht, seine Armee, nicht stärker als 23,000 Mann, bleibt ohne General und Oberofficiere desorganisirt, bestürzt.

Bur selbigen Zeit betritt ein mächtiger König, mit einem 80,000 Mann ftarten verbundeten Heere ben Boben von Frankreich; zwei befestigte Stäbte, nach geringem Zaubern, ergeben sich.

Rum erscheint ein wenig gekannter General, Dumouriez; ohne jemals einen Oberbesehl gesührt zu haben, ninmt er, gewandt und klug, eine sehr starke Stellung; sie wird durchbrochen, und doch erreicht er eine zweite, wird auch daselbst eingeschossen und zwar so, daß der Feind sich zwischen ihn und Paris stellt. Aber sonderbar verwickelte Zustände werden durch anhaltendes Regenwetter herbeigesührt; das surchtbare alliirte Heer, nicht weiter als sechs Stunden von Chalons und zehn von Rheims, sieht sich abgehalten diese beiden Orte zu gewinnen, bequemt sich zum Rückzug, rämmt die zwei eroberten Plätze, verliert über ein Orittel seiner Mannschaft und davon höchstens 2000 durch die Wassen, und sieht sich mun wieder am Rheine. Alle diese Begegnisse, die an das Wunderbare gränzen, ereignen sich in weniger als sechs Wochen, und Frankreich ist aus der größten Gesahr gerettet, deren seine Jahrblicher jemals gedenken.

Bergegenwärtige man sich nun die vielen tausend Theilnehmer au solchem Misgeschick, denen das grimmige Leides und Seelenleiden einiges Recht zur Alage zu geben schien, so wird man sich leicht vorstellen, daß nicht alles im stillen abgethan ward, und so sehr man sich auch vorzusehen gedachte, doch aus einem vollen Herzen der Mund zu Zeiten überging.

Und so begegnete benn auch mir, daß ich an großer Tafel neben

einem alten trefflichen Generale saß und vom Bergangenen zu sprechen mich nicht ganz enthielt, worauf er mir, zwar freundlich, aber mit gewisser Bestimmtheit autwortete: Erzeigen Sie mir morgen früh die Ehre mich zu besuchen, ba wir uns hierüber freundlich und aufrichtig besprechen wollen. Ich schien es anzunehmen, blieb aber aus und gelobte mir innerlich, das gewohnte Stillschweigen sobald nicht wieder zu brechen.

Auf der Wassersahrt, so wie auch in Coblenz, hatte ich manche Bemerkung gemacht zum Bortheil meiner chromatischen Studien; besonders war mir über die epoptischen Farben ein neues Licht aufgegangen, und ich kommte immer mehr hoffen die physischen Erscheinungen in sich zu verknüpfen, und sie von andern abzusondern, mit deuen sie in entsernterer Berwandtschaft zu stehen schienen. Auch kam mir des treuen Kämmerier Wagner Tageduch zu Ergänzung des meinigen gar wohl zu Statten, das ich in den letzten Tagen ganz und gar vernachlässigt hatte.

Des Herzogs Regiment war herangekommen und kantonnirte in ben Dörfern gegen Neuwied über. Hier bewies der Fürst die väterlichste Sorgsalt für seine Untergebenen; jeder Einzelne durste seine Noth klagen, und
so viel nur möglich ward abgestellt und nachgeholsen. Lieutenant von Plotow, in der Stadt auf Commando stehend, und dem Bohlthäter
am nächsten, erwies sich thätig und hülfreich. Dem Hauptbedürfniß an
Schuhen und Stiefeln wurde dadurch abgeholsen, daß man Leder kaufte,
und die im Regimente sich sindenden Schuster unter den Meistern der
Stadt arbeiten ließ. Auch für Reinlichkeit und Zierde war gesorgt, gelbe Kreide angeschafft, die Collets gesäubert und gefärbt, und unsere Reiter frabten wieder ganz schward einher.

Meine Studien jedoch sowohl als die heitere Unterhaltung mit den Kanzlei- und Hausgenoffen wurden gar sehr belebt durch den Ehrenwein, welcher, von trefflicher Moselsorte, unserm Fürsten vom Stadtrathe gereicht ward, und welchen wir, da der Fürst meist auswärts speiste, zu genießen die Erlaubniß hatten. Als wir Gelegenheit sanden einem von den Gebern darüber ein Compliment zu machen und dankdar anerkamten, daß sie sich bei solcher Gelegenheit um unsertwillen mancher guten Flasche berauben wollen, vernahmen wir die Erwiederung, daß sie und dieß und noch viel mehr gönnten, und nur die Fässer bedauerten, welche sie an die Emigrirten wenden mitsten, welche zwar viel Geld, aber auch viel Unheil über die Stadt gebracht, ja den Zustand derselben völlig umgekehrt;

befonders aber wollte man ihr Betragen gegen den Fürsten nicht rühmen, an deffen Stelle sie sich gewissermaßen gesetzt, und gegen seinen Willen Moulich Unverantwortliches unternommen.

In der letzten Unheil drohenden Zeit war er auch nach Regensburg abgereist, und ich schlich zu schwer heiterer Mittagsstunde an sein Schloß din, das auf dem linken Rheinuser etwas oberhalb der Stadt wundersschön, seitdem ich diese Gegend nicht betreten, aus der Erde gewachsen war. Es stand einsam, und als die allerneueste, wenn auch nicht archistektonische, doch politische Ruine da, und ich hatte nicht den Muth mir den dem umherwandelnden Schloßvogt den Singang zu gewinnen. Wie schon war die nähere und weitere Umgebung, wie angebaut und gartenreich der Raum zwischen Schloß und Stadt, die Ausstächt den Rhein stromauf ruhig und besänstigend, gegen Stadt und Festung aber prächtig und aufregend!

In der Absicht mich übersetzen zu lassen, ging ich zur sliegenden Bride, ward aber anfgehalten, oder hielt mich vielmehr selbst auf, in Beschammg eines österreichischen Wagentransportes, welcher nach und nach übergesetzt wurde. Hier ereignete sich ein Streit zwischen einem preußischen und österreichischen Unterofficier, welcher den Charakter beider Nationen klar ins Licht setze.

Bom Desterreicher, der hierher postirt war um die möglich schnelle Uebersahrt der Wagencolonne zu beaufsichtigen, aller Berwirrung vorzubengen, und deshalb kein anderes Fuhrwerk dazwischen zu lassen, verlangte der Preuße hestig eine Ausnahme für sein Wägelchen, auf welchem Frau und Kind mit einigen Pabseligkeiten gepackt waren. Mit großer Gelassenheit versagte der Desterreicher die Forderung, auf die Ordre sich berufend, die ihm dergleichen ausdrücklich verdiete; der Preuße ward hestiger, der Desterreicher wo möglich gelassener; er litt koine Läcke in der ihm empsohlenen Colonne, und der andere fand sich einzudrängen keinen Raum. Endlich schling der Zudrügliche an seinen Säbel und sorderte den Widerskehenden heraus; mit Drohen und Schimpsen wollte er seinen Gegner ins nächste Gäßchen bewegen, um die Sache daselbst anszumachen; der höchst ruhige verständige Mann aber, der die Rechte seines Postens gar wohl kannte, rührte sich nicht und hielt Ordnung nach wie vor.

3ch wunfchte biese Scene wohl von einem Charakterzeichner aufgefaßt: bem wie im Betragen, so auch in Gestalt unterschieden sich beibe;

ber Gelassene war stämmig und start, ber Withende — benn zuletzt erwies er sich so — hager, lang, schmächtig und rührig.

Die auf biesen Spazierweg zu verwendende Zeit war zum Theil schon verstrichen, und mir vertrieb die Furcht vor ähnlichen Retardationen bei der Rückfehr jede Lust das sonst so geliebte Thal zu besuchen, das doch nur das Gefühl schwerzlichen Entbehrens erregt, und mich fruchtlos zu Betrachtung früherer Jahre aufgeregt hätte; doch stand ich lange, him-überschauend, friedlicher Zeiten mitten im verwirrenden Wechsel irdischer Ereignisse treusich eingebenk.

Und so traf es zufällig, daß ich von den Maßregeln zum fernern Feldzuge auf dem rechten Ufer näher unterrichtet ward. Des Herzogs Regiment rüftete sich hinüberzuziehen; der Fürst selbst mit seiner ganzen Umgebung sollte solgen. Mir bangte vor jeder Fortsetzung des kriegerischen Zustandes, und das Fluchtgefühl ergriff mich abermals. Ich möchte dieß ein umgekehrtes Heimveh nennen, eine Sehnsucht ins Weite, statt ins Enge. Ich stand, der herrliche Fluß lag vor mir: er gleitete so sanft und lieblich hinunter, in ausgedehnter breiter Landschaft; er sloß zu Freunden, mit denen ich, trot manchem Wechseln und Wenden, immer treu verbunden geblieben. Wich verlangte aus der fremden, gewaltsamen Welt an Freundesbruft, und so miethete ich, nach erhaltenem Urlaub, eilig einen Kahn die Düsseldorf, meine noch immer zurückbleibende Chaise Coblenzer Freunden empfehlend, mit Bitte sie mir hinadwärts zu spedieren.

Als ich nun mit meinen habseligseiten mich eingeschifft und sogleich auf bem Strome bahinschwimmen sah, begleitet vom getreuen Baul und einem blinden Passagier, welcher gelegentlich zu rudern sich verband, hielt ich mich für glücklich und von allem Uebel befreit.

Indessen standen noch einige Abentener bevor. Wir hatten nicht lange flugabwärts gerudert, als zu bemerken war, daß der Kahn ein starkes Led haben musse, indem der Fährmann von Zeit zu Zeit das Wasser steißig ausschöpfte. Und num entdeckte sich erst, daß wir, bei übereilt unternommener Fahrt, nicht bedacht hatten, wie auf die weite Strecke hinab von Coblenz dis Dilsseldorf der Schiffer nur ein altes Boot zu nehmen pslegt, um es unten als Vrennholz zu verlaufen und, sein Fährgeld in der Tasche, ganz leicht nach Hause zu wandern.

Indeffen fuhren wir getrost babin. Eine sternhelle, boch sehr kalte Racht begünstigte unsere Fahrt, als auf einmal ber fremde Ruberer

verlangte ans Land gesetzt zu werden, und sich mit dem Schiffer zu streiten aufing, an welcher Stelle es denn eigentlich für den Wanderer am vorsteilhaftesten seh, worliber sie sich nicht vereinigen konnten.

Unter diesen Händeln, die mit Heftigkeit geführt wurden, stürzte weser Fährmann ins Wasser und wurde mur mit Mihe herausgezogen. Kum kounte er bei heller klarer Nacht nicht mehr anshalten, und bat dingend um die Erlaubniß bei Bonn ansahren zu dürsen, um sich zu wochen und zu erwärmen. Mein Diener ging mit ihm in eine Schisser-beipe, ich aber beharrte unter freiem Himmel zu bleiben, und ließ mir im Lager auf Mantelsack und Portesenille bereiten. So groß ist die Macht der Sewohnheit, daß mir, der ich die letzten sechs Wochen sast immer weter freiem Himmel zugebracht hatte, vor Dach und Zimmer graute. Diesmal aber entstand daraus sir mich ein neues Unheil, welches man swisch hätte vorhersehen sollen: den Kahn hatte man zwar so weit als wöglich auf den Strand gezogen, aber nicht so weit, daß er nicht durch das Leck noch hätte Wasser einnehmen können.

Rach einem tiefen Schlafe fant ich mich mehr als erfrischt; benn bas Basser war bis zu meinem Lager gebrungen, und hatte mich und meine Habseligkeiten burchnäst. Ich war baher genöthigt aufzustehen, das Wirths-hans aufzusuchen, und mich in Tabal schmauchenber, Glühwein schlürfenber Gesellschaft so gut als möglich zu trocknen; worüber benn der Morgen ziemlich herankam und eine verspätete Reise durch frisches Rubern eifrig beschlennigt wurde.

## Bwifdenrebe.

Wenn ich mich mm so in der Erinnerung den Rhein himmterschwimmen sehe, wüste ich nicht genau zu sagen, was in mir vorging. Der Anblick eines friedlichen Wasserspiegels, das Gestihl der bequemen Fahrt auf demselben ließ mich nach der kurzvergangenen Zeit zurückschauen wie auf einen bösen Traum, von dem ich mich so eben erwacht fände; ich liberließ mich den heitersten Hossmugen eines nächsten gemüthlichen Zusammensehns.

Run aber, wenn ich mitzutheilen fortsahren soll, nuß ich eine andere Behandlung mählen, als dem bisherigen Bortrag wohl geziemte: benn wo Tag für Tag das Bedeutendste vor unsern Augen vorgeht, wenn wir mit so viel Tausenden leiden und fliechten und nur surchtsam hoffen, dann

hat die Gegenwart ihren entschiedenen Werth und, Schritt für Schritt vorgetragen, ernent fie bas Bergangene, indem fie auf die Zukmft hindentet.

Was aber in geselligen Cirkeln sich ereignet, kann nur aus einer sittlichen Folge ber Aeußerungen innerlicher Zustände begriffen werben; die Resterion ist hier an ihrer Stelle, der Augenblick spricht nicht für sich selbst, Andenken an das Bergangene, spätere Betrachtungen muffen ihn bolmetschen.

Wie ich überhaupt ziemlich unbewußt lebte, und mich vom Tag zum Tage führen ließ, wobei ich mich, besonders die letzten Jahre, nicht übel befand, so hatte ich die Eigenheit niemals weder eine nächst zu erwartende Berson, noch eine irgend zu betretende Stelle vorauszubenken, sondern diesen Zustand unvorbereitet auf mich einwirten zu lassen. Der Bortheil der daraus entsteht, ist groß: man braucht von einer vorgesaßten Idee nicht wieder zurüczusommen, nicht ein selbstbeliedig gezeichnetes Bild wieder auszulössen, und mit Unbehagen die Wirklichkeit an dessen Stelle auszunehmen; der Nachtheil dagegen mag wohl hervortreten, daß wir mit Unbewußtsehn in wichtigen Augenblicken nur heruntasten und uns nicht gerade in seden ganz unvorhergesehenen Zustand aus dem Stegreise zu sunden wissen

In eben bem Sinne war ich auch niemals aufmerksam, was meine personliche Gegenwart und Geistesstimmung auf die Menschen wirke, da ich benn oft ganz unerwartet fand, daß ich Neigung oder Abneigung und sogar oft beibes zugleich erregte.

Wollte man nun auch biefes Betragen als eine individuelle Eigenheit weber loben noch tabeln, so muß boch bemerkt werden, daß sie im gegenwärtigen Falle gar wunderliche Phänomene, und nicht immer die erfreu-lichsten hervorbrachte.

Ich war mit jenen Freunden seit vielen Jahren nicht zusammengekommen: sie hatten sich getreu an ihrem Lebensgange gehalten, dagegen mir das wunderbare Loos beschieden war, durch manche Stusen der Prüfung, des Thuns und Duldens durchzugehen, so daß ich, in eben der Berson beharrend, ein ganz anderer Mensch geworden, meinen alten Freunden sast unkenntlich auftrat.

Es würde schwer halten, auch in späteren Jahren, wo eine freiere Uebersicht bes Lebens gewonnen ist, sich genaue Rechenschaft von jenen Uebergängen abzulegen, die bald als Borschritt, bald als Rückschritt erscheinen, und doch alle dem gottgeführten Menschen zu Rutz und Frommen

gereichen muffen. Ungeachtet folder Schwierigkeiten aber will ich, meinen Freunden zu Liebe, einige Andeutung verfuchen.

Der sttliche Mensch erregt Neigung und Liebe nur in sofern, als man Sehnsucht an ihm gewahr wird: sie brückt Besitz und Bunsch zugleich ans, den Besitz eines zärtlichen Herzens und den Wunsch ein gleiches in audern zu sinden; durch jenes ziehen wir an, durch dieses geben wir uns hin.

Das Sehnstücktige, das in mir lag, das ich in früheren Jahren vielleicht zu sehr gebegt, und bei fortschreitendem Leben träftig zu bekämpfen trachtete, wollte dem Manne nicht mehr ziemen, nicht mehr genügen, und n suchte desihalb die volle endliche Befriedigung. Das Ziel meiner innigsten Sehnstück, deren Dual mein ganzes Inneres erfüllte, war Italien, dessen dit mid Weichnis mir viele Jahre vergebens vorschwebte, dis ich endlich durch kühnen Entschluß die wirkliche Gegenwart zu sassen, die endlich durch kühnen Entschluß die wirkliche Gegenwart zu sassen nich erdreistete. In jenes herrliche Land sind mir meine Freunde gern auch in Gedanken gesolgt, sie haben mich auf Hin- und Herwegen begleitet; möchten sie num auch nächstens den längern Ausenthalt daselbst mit Neigung theilen, und don dort mich wieder zurüschegleiten, da sich alsbann manches Problem sassischer auslösen wird.

In Italien fühlte ich mich nach und nach kleinlichen Borstellungen entriffen, falschen Winfchen enthoben und an die Stelle der Sehnsucht nach dem Land der Runft seigte sich die Sehnsucht nach der Runft selbst: ich war sie gewahr geworden, nun wünschte ich sie zu durchdringen.

Das Studium der Kunst, wie das der alten Schriftsteller, giebt uns einen gewissen Halt, eine Befriedigung in ums selbst: indem sie unser Inneres mit großen Gegenständen und Gesunungen füllt, bemächtigt sie sich aller Bunsche, die nach außen strebten, hegt aber jedes wirdige Berlangen im stillen Busen; das Bedürsuis der Mittheilung wird immer geringer, und wie Malern, Bildhanern, Baumeistern, so geht es anch dem Liebhaber; er arbeitet einsam, sur Genüsse die er mit andern zu theilen kaum in den Fall kommt.

Aber zu gleicher Zeit sollte mich noch eine Ableitung ber Welt entfremden und zwar die entschiedenste Wendung gegen die Ratur, zu der ich aus eigenstem Trieb auf die individuellste Weise hingelenkt worden. Dier fand ich weder Meister noch Gesellen und mußte selbst für alles stehen. In der Einsamkeit der Wälder und Gärten, in den Finsternissen

ber bunteln Rammer ware ich gang einzeln geblieben, hatte mich nicht ein gludliches hansliches Berhaltniß in biefer wunderlichen Epoche lieblich zu erquiden gewußt. Die Römifchen Elegien, Die Benetianischen Epigramme fallen in biefe Beit.

Run aber sollte mir anch ein Borgeschmad triegerischer Unternehmungen werden: dem, der schlessischen, durch den Reichenbacher Congreß geschlichteten Campagne beizuwohnen beordert, hatte ich mich in einem bedeutenden Lande durch manche Ersahrung ausgeklärt und erhoben gesehen und zugleich durch anmuthige Zerstreuung hin und her gankeln lassen, indessen das Unheil der französischen Staatsumwälzung, sich immer weiter verbreitend, jeden Geist, er mochte hin denken und sinnen wohin er wollte, auf die Oberstäche der europäischen Welt zurücksorderte und ihm die grausamsten Wirklichkeiten ausdrang. Rief mich nun gar die Pflicht meinen Fürsteind Derrn erst in die bedenklichen, bald aber traurigen Ereignisse der Tags abermals hineinzubegleiten und das Unerfreuliche, das ich mur ge mäßigt meinen Lesern mitzutheilen gewagt, mämnlich zu erdulden, so hättalles, was noch Zartes und Herzliches sich ins Innerste zurückgezogen hatte, auslösschen und verschwinden mögen.

Fasse man dieß alles zusammen, so wird der Zustand, wie er nach stehend stizzenhaft verzeichnet ist, nicht ganz räthselhaft erscheinen; welche ich um so mehr wünschen muß, da ich ungern dem Trieb widerstehe, dies vor vielen Jahren stüchtig versaßten Blätter nach gegenwärtiger Einsich und Ueberzeugung umzuschreiben.

## Bempelfort, im November 1792.

Es war schon sinster, als ich in Disselborf landete und mich daher mit Laternen nach Bempelsort bringen ließ, wo ich nach augenblickliche Ueberraschung die freundlichste Aufnahme fand: vielsaches Hin- und Hersprechen, wie ein solches Wiebersehen aufregt, nahm einen Theil der Rach hinweg.

Den nächsten Tag war ich burch Fragen, Antworten und Erzähle bald eingewohnt: ber unglückliche Feldzug gab leider genugsame Unterhal tung; niemand hatte sich den Ausgang so traurig gedacht. Aber auch ans sprechen kommte niemand die tiese Birkung eines beinahe vierwöchentliche furchtbaren Schweigens, die sich immer steigernde Ungewisseit bei den

Rangel aller Rachrichten. Eben als wäre bas alliirte Heer von der Erbe verschlungen worden, so wenig verlautete von demselben; jedermann, in eine gräßliche Leere hineinblickend, war von Furcht und Aengsten gepeinigt, und num erwartete man mit Entsetzen die Kriegsläufte schon wieder in den Riederlanden, man sah das linke Rheinuser und zugleich das rechte betroht.

Bon solchen Betrachtungen zerstreuten uns moralische und literarische Berhandlungen, wobei mein Realismus, zum Borschein kommend, die Fremde nicht sonderlich erbaute.

Ich hatte seit ber Revolution, mich von dem wilden Wesen einigermaßen zu zerstreuen, ein wemberbares Werk begonnen, eine Reise von sieben Brüdern verschiedener Art, seder nach seiner Weise dem Bunde dienend, durchans abenteuerlich und mährchenhaft, verworren, Aussicht und Ubsicht verbergend, ein Gleichnis unseres eigenen Zustandes. Wan verlangte eine Borlesung: ich ließ mich nicht viel bitten und rückte mit meinen hesten hervor; aber ich bedurfte auch nur wenig Zeit um zu bemerken, daß niemand davon erbant seh. Ich ließ daher meine wanderude Familie in irgend einem Hasen und mein weiteres Manuscript auf sich selbst beruhen.

Reine Freunde jedoch, die sich in so veränderte Gesinnung nicht gleich ergeben wollten, versuchten manchersei, um frühere Gesihle durch äitere Arbeiten wieder hervorzurusen, nud gaben mir Iphigenien zur abendlichen Borlesung in die Hand; das wollte mir aber gar nicht mumben, dem zarten Sinne sühlte ich mich entfremdet; auch von andern vorgetragen, war mir ein solcher Anklang lästig. Indem aber das Stüd gar bald zurückgelegt ward, schien es als wenn man mich durch einen höhern Grad von Folter zu prüsen gedenke. Man brachte Dedi pus auf Roslonos, dessen herhen heiligkeit meinem gegen Kumst, Natur und Welt gewendeten, durch eine schiede Campagne verhärteten Sinn ganz unerträglich schien; nicht hundert Zeilen hielt ich ans. Da ergab man sich denn wohl in die Gesunnung des veränderten Freundes, sehlte es doch nicht an so manchersei Anhaltepunkten des Gesprächs.

Ans den früheren Zeiten deutscher Literatur ward manches Einzelne erfreulich hervorgerusen, niemals aber drang die Unterhaltung in einen tiefern Zusammenhang, weil man Merkmale ungleicher Gesinnung vermeiden wollte. Soll ich irgend etwas Allgemeines hier einschalten, so war es schon seit zwanzig Jahren wirklich eine merkwürdige Zeit, wo bedeutende

Existenzen zusammentrasen und Menschen von einer Seite sich an einander schlossen, obgleich von der andern höchst verschieden; jeder brachte einen hoben Begriff von sich selbst zur Gesellschaft, und man ließ sich eine wechselseitige Berehrung und Schonung gern gefallen.

Das Talent befestigte seinen erworbenen Besitz einer allgemeinen Actung: burch gesellige Berbindungen wußte man sich zu begen und zu förbern; die errungenen Bortheile wurden nicht mehr durch einzelne, fondern durch eine übereinstimmende Mehrheit erhalten. Daß hierbei eine Art Absichtlichkeit durchwalten mußte, lag in der Sache; so gut wie andere Beltkinder, verstanden sie eine gewisse Kunst in ihre Berhältnisse zu legen: man verzieh sich die Eigenheiten, eine Empfindlichkeit hielt der audern die Bage, und die wechselseitigen Missverständnisse blieben lange verborgen.

Zwischen diesem allem hatte ich einen wunderlichen Stand: mein Talent gab mir einen ehrenvollen Plat in der Gesellschaft, aber meine heftige Leidenschaft für das was ich als wahr und naturgemäß erkannte, erlandte sich manche gehässige Ungezogenheit gegen irgend ein scheindar salsches Streben; weswegen ich mich auch mit den Gliedern jenes Kreises zu Zeiten überwarf, ganz oder halb versöhnte, immer aber im Olinkel des Rechthabens auf meinem Wege fortging. Dabei behielt ich etwas von der Ingennität des Boltaire'schen Huronen noch im spätern Alter, so daß ich zugleich unerträglich und liebenswiltedig seyn konnte.

Ein Feld jedoch, in welchem man sich mit mehr Freiheit und Uebereinstimmung erging, war die westliche, um nicht zu sagen französische Literatur. Jacobi, indem er seinen eigenen Weg wandelte, nahm doch Kenntniß von allem Bedeutenden, und die Rachbarschaft der Niederlande trug viel dazu bei, ihn nicht allein literarisch, sondern auch persönlich in jenen Kreis zu ziehen. Er war ein sehr wohl gestalteter Mann, von den vortheilhastessen. Geschichtszügen, von einem zwar gemessenen, aber doch höchst gesälligen Betragen, bestimmt in jedem gebildeten Kreise zu glänzen.

Bundersam war jene Zeit, die man sich taum wieder vergegenwärtigen könnte. Boltaire hatte wirklich die alten Bande der Menschheit aufgelöst; daher entstand in guten Köpfen eine Zweifelsucht an dem, was man sonst für würdig gehalten hatte. Wenn der Philosoph von Ferueh seine ganze Bemühung dahin richtete, den Einfluß der Geistlichkeit zu mindern und zu schwächen, und hauptsächlich Europa im Auge behielt, so erstreckte de Pauw seinen Eroberungsgeist über fernere Welttheile; er wollte weder

Chinesen noch Aegyptern die Shre gönnen, die ein vielsähriges Borurtheil auf sie gehäuft hatte. Als Canonicus von Aanten, Nachbar von Dissselsdorf, unterhielt er ein freundschaftliches Berhältniß mit Jacobi. Und wie mander andere wäre nicht hier zu nennen!

Und so wollen wir boch noch hem fter buis einführen, welcher, ber Fürfin Gallitin ergeben, in bem benachbarten Münfter viel verweilte. Diefer ging num von seiner Seite mit Geistesverwandten auf zartere Be-rubigung, auf ibeelle Befriedigung aus, und neigte fich, mit platonischen Gestummgen, ber Religion zu.

Bei biesen fragmentavischen Erinnerungen muß ich auch noch Diberots gebeuten, bes heftigen Dialettikers, ber sich auch eine Zeit lang in Pempelsort als Gast sehr wohl gefiel, und mit großer Freimsithigkeit seine Paradoren, behauptete.

Auch waren Rouffeau's auf Naturzustände gerichtete Aussichten diesem Kreife nicht fremd, welcher nichts ausschloß, also auch mich nicht, ob er mich gleich eigentlich nur dulbete.

Denn wie die äußere Literatur auf mich in jüngeren Jahren gewirkt, ist an mehreren Orten schon angebeutet. Fremdes konnte ich wohl in meinen Ruten verwenden, aber nicht aufnehmen; deßhalb ich mich denn über das Fremde mit andern eben so wenig zu verständigen vermochte. Eben so wunderlich sah es mit der Production aus: diese hielt immer gleichen Schritt mit meinem Lebensgange, und da dieser selbst für meine nächsten Freunde meist ein Geheimniß blieb, so wuste man selten mit einem meiner neuen Producte sich zu befreunden, weil man denn doch etwas Aehnliches zu dem schon Bekannten erwartete.

Bar ich nun schon mit meinen sieben Brübern übel angekommen, weil sie Schwester Iphigenien nicht im mindesten glichen, so merkte ich wohl, daß ich die Freunde durch meinen Groß-Cophta, der längst gebruckt war, sogar verletzt hatte; es war die Rede nicht davon, und ich hütete mich sie darauf zu bringen. Indessen wird man mir gestehen, daß ein Antor, der in der Lage ist, seine neuesten Werke nicht vortragen oder darüber reden zu dürsen, sich so peinlich sühlen nuß wie ein Componist, der seine neuesten Melodien zu wiederholen sich gehindert sühlte.

Mit meinen Naturbetrachtungen wollte es mir taum beffer gluden: bie ernstliche Leibenschaft, womit ich biefem Geschäft nachhing, konnte niemand begreifen, niemand sah wie sie aus meinem Innersten entsprang;

fie hielten biefes löbliche Beftreben fur einen grillenhaften 3rrthum; ihrer Meinung nach konnte ich was befferes thun und meinem Talent die alte Richtung laffen und geben. Sie glaubten fich hierzu um besto mehr berechtigt, als meine Dentweise sich an die ihrige nicht anschloß, vielmehr in ben meisten Bunkten gerabe bas Gegentheil aussprach. Dan kann fich teinen isolirtern Menschen benten als ich bamals war und lange Zeit Der Sylozoismus, ober wie man es nennen will, bem ich anhing, blieb. und beffen tiefen Grund ich in seiner Burbe und Beiligkeit unberührt ließ, machte mich unempfänglich, ja unleibsam gegen jene Dentweise, bie eine tobte, auf welche Art es auch fen, auf : und angeregte Materie als Glaubensbekenntnig aufstellte. 3ch hatte mir aus Rants Naturwissenschaft nicht entgeben laffen, daß Anziehungs- und Burudftogungefraft jum Befen ber Materie gehören und feine von ber andern im Begriff ber Materie getrennt werben könne; baraus ging mir bie Urpolarität aller Befen hervor, welche die unendliche Mannichfaltigkeit der Erscheinungen durchdringt und belebt.

Schon bei dem früheren Besuche der Fürstin Gallitin mit Fürstenberg und hemsterhuis in Weimar hatte ich bergleichen vorgebracht, ward aber als wie mit gotteslästerlichen Reben bei Seite und zur Rube gewiesen.

Man kann es keinem Kreise verbenken, wenn er sich in sich selbst abschließt, und das thaten meine Freunde zu Pempelsort redlich. Bon der schon ein Jahr gedrucken Metamorphose der Pflanzen hatten sie wenig Kenntniß genommen, und wenn ich meine morphologischen Gedanken, so geläusig sie mir auch waren, in bester Ordnung und, wie es mir schien, bis zur kräftigsten Ueberzeugung vortrug, so mußte ich doch leider bemerken, daß die starre Borstellungsart nichts könne werden als was schon seh, sich aller Geister bemächtigt habe. In Gesolg bessen nußte ich denn auch wieder hören, daß alles Lebendige ans dem Ei komme, worauf ich denn mit bitterem Scherze die alte Frage hervorhob, ob dem die Henne oder das Ei zuerst gewesen? Die Einschachtelungslehre schien so plaussbel, und die Ratur mit Bonnet zu contempliren, höchst erbaulich.

Bon meinen Beiträgen zur Optik hatte auch etwas verlautet, und ich ließ mich nicht lange bitten die Gesellschaft mit einigen Phanomenen und Bersuchen zu unterhalten, wo mir benn ganz Nenes vorzubringen nicht schwer siel; benn alle Personen, so gebildet sie auch waren, hatten das gespaltene Licht eingelernt, und wollten leider das Lebendige, woran sie sich erfreuten, auf jene todte Hopothese zuruckgeführt wissen. Doch ließ

ich mir bergleichen eine Zeit lang gern gefallen; benn ich hielt niemals einen Bortrag, ohne daß ich dabei gewonnen hätte; gewöhnlich gingen mir unterm Sprechen neue Lichter auf, und ich erfand im Fluß ber Rebe am gewisselnen.

Freilich konnte ich auf biefe Weife nur bibaltifch und bogmatifch verjahren; eine eigentlich bialektische und conversirende Gabe war mir nicht Oft aber trat auch eine bose Gewohnheit hervor, beren ich mich anklagen muß: ba mir bas Gespräch, wie es gewöhnlich geführt wird, hochft langweilig war, indem nichts als beschränkte, individuelle Borftellungsarten jur Sprache tamen, fo pflegte ich ben unter Menschen gewöhnlich entspringenden bornirten Streit burch gewaltsame Paradoxen aufzuregen und ans äußerste zu führen. Daburch mar bie Gesellschaft meift verlett und in mehr als einem Sinne verbrieflich. Denn oft, um meinen Zwed zu erreichen, mußte ich bas bofe Princip fpielen, und ba bie Menschen gut sehn und auch mich gut haben wollten, so ließen fie es nicht burchgeben; als Ernft konnte man es nicht gelten laffen, weil es nicht grundlich, als Scherz nicht, weil es zu berb mar; zuletzt namten fie mich einen umgekehrten Beuchler und verföhnten fich balb wieder mit mir. Doch tann ich nicht läugnen, bag ich burch biese bose Manier mir manche Person entfrembet, andere zu Feinden gemacht habe.

Wie mit dem Zauberstäden jedoch konnte ich sogleich alle bösen Geister vertreiben, wenn ich von Italien zu erzählen anfing. Auch dahin war ich unvorbereitet, unvorsichtig gegangen; Abenteuer sehlten keineswegs; das Land selbst, seine Anmuth und Herrlichkeit hatte ich mir völlig einzeprägt; mir war Gestalt, Farbe, Haltung jener vom günstigsten Himmel umschienenen Landschaft noch unmittelbar gegenwärtig. Die schwachen Berstucke eigenen Nachbildens hatten das Gedächtniß geschärft; ich konnte bessehreiben, als wenn ich's vor mir sähe; von belebender Staffage wimmelte es durch und durch, und so war jedermann von den lebhaft vorbeigesührsten Bilderzügen zufrieden, manchmal entzückt.

Bunfchenswerth ware nunmehr, daß man, um die Annuth des Bempelforter Aufenthalts vollfommen darzustellen, anch die Dertlichsteit, worin dieß alles vorging, klar vergegenwärtigen könnte. Ein freikehendes geräumiges Hans, in der Nachbarschaft von weitläufigen wöhlgehaltenen Gärten, im Sommer ein Paradies, auch im Binter höchst erfreulich. Jeder Sonnenblick ward in reinlicher freier Umgebung genossen; Abends oder bei ungunstigem Wetter zog man sich gern in die schönen

großen Zimmer zurud, die behaglich, ohne Prunk ausgestattet, eine würzbige Scene jeder geistreichen Unterhaltung darboten. Ein großes Speisezimmer, zahlreicher Familie und nie fehlenden Gästen geräumig, heiter und bequem, sud an eine lange Tasel, wo es nicht an wünschenswerthen Speisen sehlte. Hier fand man sich zusammen, der Hauswirth immer munter und aufregend, die Schwestern wohlwollend und einsichtig, der Sohn ernst und hoffnungsvoll, die Tochter wohlgebildet, tüchtig, trenherzig und liebenswürdig, an die leider schon vorübergegangene Mutter und an die frühern Tage erinnernd, die man vor zwanzig Jahren in Frankfurt mit ihr zugebracht hatte. Heinse, mit zur Familie gehörig, verstand Scherze jeder Art zu erwiedern; es gab Abende wo man nicht aus dem Lachen kam.

Die wenigen einsamen Stunden, die mir in diesem gastfreiesten aller hänser übrig blieben, wendete ich im stillen an eine wunderliche Arbeit. Ich hatte während der Campagne, neben dem Tagebuch, poetische Tagesbefehle, sathrische Ordress du jour aufgezeichnet; nun wollte ich sie durchsehn und redigiren, allein ich bemerkte bald, daß ich, mit kurzsichtigem Dünkel, manches falsch gesehen und unrichtig beurtheilt hatte, und da man gegen nichts strenger ist als gegen erst abgelegte Irrthümer, es auch bedenklich schien, dergleichen Papiere irgend einem Zusall auszusehen, so vernichtete ich das ganze Heft in einem lebhaften Steinschlenseuer; worüber ich mich num in sosen betrübe, als es mir setzt zur Einsicht in den Gang der Borfälle und die Folge meiner Gedanken darüber viel werth sehn würde.

In bem nicht weit entfernten Dilfselborf wurden fleißige Besuche gemacht bei Freunden, die zu dem Bempelsorter Cirkel gehörten; auf der Galerie war die gewöhnliche Zusammenkunft. Dort ließ sich eine entschiedene Neigung für die italiänische Schule spüren; man zeigte sich höchst ungerecht gegen die niederländische: freilich war der hohe Sinn der ersten anziehend, edle Gemülther hinreißend. Einst hatten wir uns lange im Saale des Andens und der vorzüglichsten Niederländer aufgehalten; als wir heraustraten, hing die Himmelsahrt von Guido gerade gegenüber; da rief einer begeistert aus: Ift es einem nicht zu Muthe, als wenn man aus einer Schenke in gute Gesellschaft käme! An meinem Theil konnte ich mir gefallen lassen, daß die Neister, die mich noch vor kurzem über den Alpen entzückt, sich so herrlich zeigten und leidenschaftliche Bewunderung erweckten; doch suchte ich mich auch mit den Niederländern bekamt

ju machen, beren Tugenben und Borzüge im höchsten Grabe fich bier ben Augen barftellten; ich fand mir Gewinn fürs ganze Leben.

Was mir aber noch mehr auffiel, war, daß ein gewisser Freiheitssimn, ein Streben nach Demokratie sich in die hohen Stände verbreitet
hatte: man schien nicht zu fühlen, was alles erst zu verlieren seh, um
zu irgend einer Art zweidentigen Gewinnes zu gelangen. Lasapette's
mb Mirabeau's Büste, von Houdon sehr natürlich und ähnlich gebildet, sah ich hier göttlich verehrt, jenen wegen seiner ritterlichen und
bürgerlichen Tugenden, diesen wegen Geisteskraft und Rednergewalt. So
seltsam schwankte schon die Gestunung der Deutschen: einige waren selbst
in Paris gewesen, hatten die bedeutenden Männer reden hören, handeln
sehen, und waren, leider nach deutscher Art und Weise, zur Nachahnung
ausgeregt worden, und das gerade zu einer Zeit, wo die Sorge für das
linke Rheinuser sich in Furcht verwandelte.

Die Noth schien bringend: Emigrirte füllten Disseldorf, selbst bie Brüber bes Königs kamen an; man eilte sie zu sehen; ich traf sie auf ber Galerie und erinnerte mich babei, wie sie burchnäßt bei dem Auszuge aus Glorieur gesehen worden. Herr von Grimm und Frau von Beuil erschienen gleichsalls. Bei Ueberfüllung der Stadt hatte sie ein Apotheter ausgenommen: das Naturalienkabinet diente zum Schlafzimmer; Affen, Papageien und anderes Gethier belauschten den Morgenschlaf der liebenswürdigsten Dame; Muscheln und Corallen hinderten die Toilette sich gehörig auszubreiten. Und so war das Einquartierungslibel, das wir kaum erst nach Frankreich gebracht hatten, wieder zu uns hersbergeführt.

Frau von Coubenhoven, eine schöne geistreiche Dame, sonst die Bierde des Mainzer Hoses, hatte sich auch hierher geflüchtet. Herr und Frau von Dohn tamen von deutscher Seite heran, um von den Zuständen nähere Kenntnisse zu nehmen.

Frankfurt war noch von den Franzosen besetzt: die Kriegsbewegungen hatten sich zwischen die Lahn und das Taunusgebirge gezogen; bei täglich abwechselnden, bald sichern bald unsichern Nachrichten war das Gespräck lebhaft und geistreich, aber wegen streitenden Interesses und Meinungen gewährte er nicht immer eine ersreuliche Unterhaltung. Ich konnte einer so problematischen, durchaus ungewissen, dem Zufall unterworfenen Sache leinen Ernst algewinnen, und war mit meinen paradoxen Späßen mitzunter ausheiternd, mitunter lästig.

So erinnere ich nich, daß an dem Abendtische der Frankfurter Burger mit Ehren gedacht ward; sie sollten sich gegen Custine männlich und gut betragen haben; ihre Aufsührung und Gesinnung, hieß es, steche gar sehr ab gegen die unerlaubte Weise, wie sich die Mainzer betragen und noch betrilgen. Frau von Coudenhoven, in dem Enthusiasmus der sie sehr gut kleidete, rief aus, sie gäbe viel darum eine Franksurter Bürgerin zu sehn. Ich erwiederte, das seh etwas Leichtes; ich wisse ein Mittel, werde es aber als Geheimnis für mich behalten. Da man nun heftig und heftiger in mich drang, erklärte ich zulest, die trefsliche Dame dürse mich nur heirathen, wodurch sie augenblicklich zur Franksurter Bürgerin umgeschaffen werde. Allgemeines Gelächter!

Und was kam nicht alles zur Sprache! Als einst von der unglücklichen Campagne, besonders von der Kanonade bei Balmy, die Rede war, versicherte Herr von Grimm, es seh von meinem wunderlichen Ritt ins Kanonenseuer an des Königs Tasel die Rede gewesen. Wahrscheinlich hatten die Officiere, denen ich damals begegnete, davon gesprochen: das Resultat ging darauf hinaus, daß man sich darüber nicht wundern musse, weil gar nicht zu berechnen seh, was man von einem seltsamen Menschen zu erwarten habe.

Auch ein sehr geschicker, geistreicher Arzt nahm Theil an unsern Halbsaturnalien, und ich dachte nicht in meinem Uebermuth, daß ich seiner so dalb bedürsen würde. Er lachte daher zu meinem Aerger laut auf, als er mich im Bette fand, wo ein gewaltiges rheumatisches Uebel, das ich mir durch Berkältung zugezogen, mich beinahe unbeweglich sestheilt. Er, ein Schüler des Geheimerath Hoffmann, dessen tüchtige Wunderlichkeiten von Mainz und dem kursütrstlichen Hose aus die weit himmter den Rhein gewirft, versuhr sogleich mit Kampher, welcher sast als Universalmedicin galt. Löschapier, Kreide darauf gerieben, sodann mit Kampher bestreut, ward äußerlich, Kampher gleichfalls, in kleinen Dosen, innerlich angewandt. Dem seh nun wie ihm wolle, ich war in einigen Tagen hergestellt.

Die Langeweile jedoch bes Leibens ließ mich manche Betrachtung anstellen; die Schwäche, die aus einem bettlägrigen Zustande gar leicht erfolgt, ließ mich meine Lage bedenklich sinden: das Fortschreiten der Franzosen in den Riederlanden war bedeutend und durch den Ruf vergrößert; man sprach täglich und stündlich von neuangekommenen Ansgewanderten.

Mein Aufenthalt in Bempelfort war schon lang genug, und ohne bie berzlichste Gastfreiheit ber Familie bätte jeder glauben muffen, dort lästig

zu sehn; auch hatte sich mein Bleiben nur zufällig verlängert: ich erwartete täglich und stündlich meine böhmische Chaise, die ich nicht gern zurücklassen wollte; sie war von Trier schon in Coblenz angekommen und sollte von dort dald weiter herab spedirt werden; da sie jedoch ausblieb, vermehrte sich die Ungeduld, die mich in den letzten Tagen ergriffen hatte. Jacobi überließ mir einen bequemen, obgleich an Eisen ziemlich schweren Reisewagen. Alles zog, wie man hörte, nach Westphalen hinein, und die Brüder des Königs wollten dort ihren Sitz ausschlagen.

Und so schied ich benn mit bem wunderlichsten Zwiespalt: die Neigung hielt mich in dem freundlichsten Kreise, der sich so eben auch höchst beunmhigt fühlte, und ich sollte die ebelsten Menschen in Sorgen und Berwirung hinter mir lassen, dei schrecklichem Weg und Wetter mich nun wieder in die wilde, wuste Welt hinauswagen, von dem Strome mitsortgegogen der unaushaltsam eilenden Flüchtlinge, selbst mit Flüchtlingsgefühl.

Und boch hatte ich Aussicht unterwegs auf die angenehmste Einkehr, indem ich so nahe bei Münfter die Fürstin Galligin nicht umgehen durfte.

Duisburg, Ende Rovember 1792.

Und so fand ich mich benn abermals, nach Berlauf von vier Wochen, war viele Meilen weit entfernt von dem Schauplatz unseres ersten Unheils, boch wieder in derfelben Gesellschaft, in demselben Gedränge der Emigrirten, die num, jenseits entschieden vertrieben, diesseits nach Deutschland strömten, ohne Hilfe und ohne Rath.

Zu Mittag in dem Gasthof etwas spät angesommen, saß ich am Ende der langen Tasel; Wirth und Wirthin, die mir als einem Deutschen den Widerwillen gegen die Franzosen schon ausgesprochen hatten, entschuldigten, daß alle guten Plätze von diesen unwillsommenen Gästen besetzt seinen. Hierdei wurde bemerkt, daß unter ihnen, trotz aller Erniedrigung, Elend und zu befürchtender Armuth, noch immer dieselbe Rangsucht und Unbescheidenheit gesunden werde.

Indem ich nun die Tafel hinauffah, erblidte ich ganz oben, quer vor, au der ersten Stelle einen alten, kleinen, wohlgestalteten Mann von ruhigem, beinahe nichtigem Betragen. Er mußte vornehm sehn: benn zwei Rebenstigende erwiesen ihm die größte Ausmerksamkeit, wählten die

ersten und besten Bissen ihm vorzulegen, und man hätte beinahe sagen können, daß sie ihm solche zum Munde führten. Mir blieb nicht lange verborgen, daß er vor Alter seiner Sinne kaum mächtig, als ein bedauernswürdiges Automat, den Schatten eines frühern wohlhabenden und ehrenvollen Lebens kümmerlich durch die Welt schleppe, indessen zwei Ergebene ihm den Traum des vorigen Zustandes wieder herbeizuspiegeln trachteten.

Ich beschaute mir die übrigen; das bedenklichste Schicksal war auf allen Stirnen zu lesen, Soldaten, Commissäre, Abenteurer vielleicht zu unterscheiben; alle waren still; benn jeder hatte seine eigene Noth zu übertragen, sie sahen ein gränzenloses Elend vor sich.

Etwa in ber Balfte bes Mittagmables tam noch ein blibscher junger Mann berein, ohne ausgezeichnete Gestalt ober irgend ein Abzeichen; man konnte an ihm den Fustwanderer nicht verkennen. Er fette sich still gegen mir über, nachbem er ben Wirth um ein Couvert begrüßt hatte, und speiste mas man ihm nachholte und vorsette, mit ruhigem Betragen. Rach aufgehobener Tafel trat ich zum Birth, ber mir ins Dhr fagte: Ihr Nachbar foll seine Beche nicht theuer bezahlen! Ich begriff nichts von biefen Worten, aber als ber junge Mann fich näherte und fragte, was er schuldig sen, erwiederte der Wirth, nachdem er sich fulchtig über die Tafel umgeschaut, bie Beche seh ein Kopfstud. Der Frembe schien betreten und fagte, bas fen wohl ein Irrthum; benn er habe nicht allein ein gutes Mittageffen gehabt, fonbern auch einen Schoppen Bein; bas muffe mehr betragen. Der Wirth antwortete barauf gang ernsthaft, er pflege feine Rechnung felbst zu machen, und bie Bafte erlegten gern, mas er forberte. Run zahlte ber junge Mann, entfernte fich bescheiben und verwundert; sogleich aber löste mir ber Wirth bas Rathsel. Dieft ift ber erfte von biefem vermalebeiten Bolte, rief er aus, ber schwarz Brod gegessen hat; bas mußte ihm zu gute fommen.

In Duisburg wußte ich einen einzigen alten Bekannten, den ich aufzusuchen nicht verfäumte: Professor Plessing war es, mit dem sich vor vielen Jahren ein sentimental-romanhaftes Berhältniß anknüpfte, wovon ich hier das Nähere mittheilen will, da unsere Abendunterhaltung dadurch aus den unruhigsten Zeiten in die friedlichsten Tage versetzt wurde.

Werther, bei seinem Erscheinen in Deutschland, hatte keineswegs, wie nich ihm vorwarf, eine Krankheit, ein Fieber erregt, sondern nur das llebel ausgebeckt, das in jungen Gemüthern verborgen lag. Während

cines langen und glücklichen Friedens hatte sich eine literarisch=ästhetische Ausbildung auf dentschem Grund und Boden innerhalb der Nationalsprache auf das schönste entwickelt; doch gesellte sich dald, weil der Bezug nur aufs Innere ging, eine gewisse Sentimentalität hinzu, bei deren Ursprung und Fortgang man den Einfluß von Porit=Sterne nicht verkemen darf. Bem anch sein Geist nicht über den Deutschen schwebte, so theilte sich sein Gesihl um desto ledhafter mit. Es entstand eine Art zärtlich leiden=schillicher Ascetik, welche, da uns die humoristische Ironie des Britten micht gegeben war, in eine leidige Selbstquälerei gewöhnlich ausarten mußte. Ich hatte mich persönlich von diesem lebel zu befreien gesucht, wad trachtete nach meiner Ueberzeugung andern hülfreich zu sehn; das aber war schwerer als man denken konnte: denn eigentlich kam es darauf an, einem jeden gegen sich selbst keizussehen, wo denn von aller Hülfe, wie sie uns die äußere Welt andietet, es, seh Erkenntniß, Belehrung, Beschäftigung, Begünstigung, die Rede gar nicht sehn konnte.

hier muffen wir nun gar manche bamals mit einwirkende Thätigkiten fillschweigend übergeben, aber zu unsern Zweden macht sich nöthig, eines andern großen, für sich waltenden Bestrebens umständlicher zu gedenken.

Lavaters Physiognomit hatte bem sittlich geselligen Interesse eine ganz andere Wendung verlieben. Er fühlte sich im Besitz ber geistigsten Kraft ime sämmtlichen Einbrücke zu beuten, welche bes Menschen Gesicht und Gestalt auf einen jeden ausübt, ohne daß er sich davon Rechenschaft zu geben wüste; da er aber nicht geschaffen war irgend eine Abstraction methodisch zu suchen, so hielt er sich am einzelnen Falle, und also am Individumm.

Heinrich Lips, ein talentvoller junger Künstler, besonders geeignet jum Borträt, schloß sich sest an ihn, und sowohl zu Hause als auf der unternommenen Rheimreise kam er seinem Gönner nicht von der Seite. Run ließ Lavater, theils aus Heißhunger nach gränzenloser Ersahrung, theils um so viel bedeutende Menschen als möglich an sein künftiges Werk zu gewöhnen und zu knüpsen, alle Bersonen abbilden, die nur einigermaßen durch Stand und Talent, durch Charakter und That ausgezeichnet ihm begegneten.

Daburch tam benn freilich gar manches Individuum zur Evidenz; es ward etwas mehr werth, aufgenommen in einen so eblen Kreis; seine Eigenschaften wurden durch den deutsamen Meister hervorgehoben, man glaubte sich einander näher zu kennen: und so ergab sich's aufs sonderstarste, daß mancher Einzelne in seinem persönlichen Werth entschieden

hervortrat, ber sich bisher im burgerlichen Lebens - und Staatsgange ohne Bebeutung eingeordnet und eingeflochten gefehen.

:

Ξ

Diese Birkung war stärker und größer, als man sie denken mag; ein jeder sühlte sich berechtigt von sich selbst, als von einem abgeschlossenn, abgerundeten Wesen das Beste zu denken, und in seiner Einzelnheit vollständig gekräftigt, hielt er sich auch wohl für besugt Eigenheiten, Thorbeiten und Fehler in den Complex seines werthen Daseyns mit auszunehmen. Dergleichen Erfolg konnte sich um so leichter entwickeln, als bei dem ganzen Bersahren die besondere individuelle Natur allein, ohne Nücksicht auf die allgemeine Bernunst, die doch alle Natur beherrschen soll, zur Sprache kam; dagegen war das religiöse Element, worin Lavater schwebte, nicht hinreichend eine sich immer mehr entscheidende Selbstgefälligkeit zu mildern, ja es entstand bei Frommgesinnten daraus eher ein geistlicher Stolz, der es dem natürlichen an Erhebung auch wohl zuvorthat.

Was aber zugleich nach jener Epoche folgerecht auffallend hervorging, war die Achtung der Individuen unter einander. Namhafte ältere Männer wurden, wo nicht persönlich, doch im Bilde verehrt; und es durfte auch wohl ein junger Mann sich nur einigermaßen bedeutend hervorthun, so war alsobald der Wunsch nach persönlicher Bekanntschaft rege, in deren Ermangelung man sich mit seinem Porträt beguligte; wobei denn die mit Sorgfalt und gutem Geschick aufs genaueste gezogenen Schattenrisse will-tommene Dienste leisteten. Jedermann war darin gelibt, und kein Fremder zog vorüber, den man nicht Abends an die Wand geschrieben hätte; die Storchschnäbel durften nicht raften.

Menschentenntniß und Menschenliebe waren uns bei diesem Bersahren versprochen; wechselseitige Theilnahme hatte sich entwidelt, wechselseitiges Kennen und Erkennen aber wollte sich so schnell nicht entsalten: zu beiden Iweden jedoch war die Thätigkeit sehr groß, und was in diesem Sinne von einem herrlich begabten jungen Fürsten, von seiner wohlgesinnten, geistreich lebhaften Umgedung für Ausmunterung und Förderniß nah und sern gewirft ward, wäre schön zu erzählen, wenn es nicht löblich schiene, die Anfänge bedeutender Justände einem ehrwürdigen Dunkel anheim zu geben. Bielleicht sahen die Kotyledonen jener Saat etwas wunderlich ans; der Ernte jedoch, woran das Baterland und die Aussenwelt ihren Antheil freudig dahin nahm, wird in den spätesten Zeiten noch immer ein danksares Andenken nicht ermangeln.

Ber Borgesagtes in Gebanken festhält und sich bavon burchbringt, irb nachstehendes Abenteuer, welches beide Theilnehmende unter dem lbendessen vergnüglich in der Erinnerung belebten, weder unwahrscheinlich och ungereimt sinden.

Bu manchem andern brieflichen und persönlichen Zubrang erhielt ich n ber Balfte bes Jahres 1777 von Wernigerobe batirt, Pleffing untereichnet, ein Schreiben, vielmehr ein Beft, fast bas Bunberbarfte, was nir in jener felbstqualerischen Art vor Augen gekommen: man erkannte mran einen jungen, burch Schulen und Universität gebilbeten Mann, bem um aber fein fammtlich Gelerntes ju eigener innerer, sittlicher Beruhigung ucht gebeihen wollte. Eine geübte Hanbschrift war gut zu lefen, ber Stol gewandt und fliegend, und ob man gleich eine Bestimmung jum kanzelrebner barin entbedte, so war boch alles frisch und brav aus bem berzen geschrieben, daß man ihm einen gegenseitigen Antheil nicht verfagen omte. Wollte num aber biefer Antheil lebhaft werben, suchte man sich vie Bustande bes Leidenden naber zu entwideln, so glaubte man ftatt bes Dulbens Eigensum, ftatt bes Ertragens Hartnädigkeit, und ftatt eines thnsüchtigen Berlangens abstoffendes Wegweisen zu bemerken. Da ward nir benn, nach jenem Beitsinn, ber Wunsch lebhaft rege, biesen jungen Rann von Angesicht zu seben; ihn aber zu mir zu bescheiben, hielt ich icht für räthlich. Ich hatte mir, unter bekannten Umständen, schon eine labl von jungen Mämmern aufgeburbet, die, auftatt mit mir auf meinem Bege einer reinern höhern Bilbung entgegenzugeben, auf bem ihrigen erharrend sich nicht besser befanden, und mich in meinen Fortschritten inderten. 3ch ließ die Sache indeffen hangen, von der Zeit irgend eine Bermittelung erwartenb.

Da erhielt ich einen zweiten kurzern, aber auch lebhaftern, heftigern Brief, worin ber Schreiber auf Antwort und Erklärung drang, und sie 3m nicht zu versagen mich seierlichst beschwor. Aber auch dieser wiedersolte Sturm brachte mich nicht aus der Fassung; die zweiten Blätter ingen mir so wenig als die ersten zu Herzen, aber die herrische Gewohneit jungen Männern meines Alters in Herzens und Geistesnöthen beinstehen, ließ mich sein doch nicht ganz vergessen.

Die um einen trefflichen jungen Fürsten versammelte Beimarische Ge-Aschaft trennte sich nicht leicht; ihre Beschäftigungen und Unternehmungen, iherze, Frenden und Leiden waren gemeinsam. Da ward nun zu Ende Novembers eine Jagdpartie auf wilde Schweine, nothgebrungen auf bas häufige Klagen bes Landvolks, im Eisenachischen unternommen, ber ich als bamaliger Gast auch beizuwohnen hatte: ich erbat mir jedoch die Erlaubniß nach einem kleinen Umweg mich anschließen zu blirfen.

Run hatte ich einen wunderfamen geheimen Reifeplan. nämlich nicht etwa nur von Geschäftsleuten, sonbern auch von vielen am Sangen theilnehmenben Beimarern öftere ben lebhaften Bunfch boren, es moge boch bas Ilmenauer Bergwert wieber aufgenommen werben. Rum ward von mir, ber ich nur bie allgemeinsten Begriffe von Bergbau allenfalls befaß, zwar weber Gutachten noch Meinung, boch Antheil verlangt, aber biefen konnte ich an irgend einem Gegenstand nur burch unmittelbares Anschauen gewinnen. Ich bachte mir unerläglich vor allen Dingen, bas Bergwefen in feinem ganzen Complex, und ware es and nur flüchtig, mit Augen zu feben und mit bem Beifte zu faffen; benn alebann nur konnte ich hoffen, in bas Positive weiter einzubrangen und mich mit bem Hiftorischen zu befreunden. Defhalb hatte ich mir längst eine Reise auf ben Barg gebacht, und gerabe jett, ba ohnehin biefe Jahrezeit in Jagdluft unter freiem himmel zugebracht werben follte, fühlte ich mich babin getrieben. Alles Winterwesen hatte überbieß in jener Zeit für mich große Reize, und was die Bergwerke betraf, so war ja in ihren Tiefen weber Winter noch Sommer merkbar; wobei ich zugleich gern bekenne, bag bie Absicht, meinen wunderlichen Correspondenten perfonlich zu sehen und zu prufen, mohl die Balfte des Gewichtes meinem Entschluß hinzufügte.

Indem sich num die Jagdluftigen nach einer andern Seite hin begaben, ritt ich ganz allein dem Ettersberge zu und begann jene Ode, die unter dem Titel: Harzreise im Winter, so lange als Rathsel unter meinen kleineren Gedichten Blatz gefunden. Im distern und von Norden her sich heranwälzenden Schneegewölf schwebte hoch ein Geier über mir. Die Nacht verblieb ich in Sondershausen, und gelangte des andern Tags so bald nach Nordhausen, daß ich gleich nach Tische weiter zu gehen beschloß, aber mit Boten und Laterne, nach mancherlei Gefährlichkeiten, erst sehr spät in Ilseld ankam.

Ein ansehnlicher Gasthof war glänzend erleuchtet; es schien ein besonderes Fest darin gefeiert zu werden. Erst wollte der Wirth nich gar nicht aufnehmen: die Commissarien der höchsten Höse, hieß es, sehen schon lange hier beschäftigt wichtige Einrichtungen zu tressen, und verschiedene

Interessen zu vereinbaren, und da dieß nun glücklich vollendet sey, gäben sie heute Abend einen allgemeinen Schmaus. Auf dringende Borstellung jedoch und einige White des Boten, daß man mit mir nicht übel sahre, erbot sich der Mann, mir den Bretterverschlag in der Wirthstube, seinen eigentlichen Wohnsit, und zugleich sein weiß zu überziehendes Shebett einzuräumen. Er führte mich durch das weite, hellerleuchtete Wirthszimmer, da ich mir denn im Borbeigehen die sämmtlichen muntern Gäste flüchtig beschaute

Doch sie sammtlich zu meiner Unterhaltung näher zu betrachten, gab mir in ben Brettern bes Berfchlags eine Aftlude bie beste Gelegenheit, bie, seine Gafte zu belauschen, bem Wirthe felbst oft bienen mochte. Ich fab die lange und wohlerleuchtete Tafel von unten hinauf, ich überschaute fie, wie man oft die Hochzeit von Rana gemalt fieht; nun mufterte ich bequem von oben bis herab alfo: Borfitende, Rathe, andere Theilnehmende, und bann immer fo weiter, Secretare, Schreiber und Behülfen. Ein gludlich geendigtes beschwerliches Geschäft schien eine Gleichheit aller thatig Theilnehmenben zu bewirfen: man fcwatte mit Freiheit, trant Befundbeiten, wechselte Scherz um Scherz, wobei einige Gafte bezeichnet schienen Bis und Spaß an ihnen zu üben; genug, es war ein fröhliches bedeutendes Mahl, das ich bei bem hellsten Rergenscheine in seinen Eigenthumlichkeiten ruhig beobachten komnte, eben als wenn ber hinkende Teufel mir per Seite ftebe und einen gang fremben Buftand unmittelbar zu beschauen und zu erkennen mich begunftigte. Und wie dieß mir nach ber bufterften Nachtreife in ben Harz hinein ergötlich gewesen, werden bie Freunde solcher Abenteuer beurtheilen. Manchmal schien es mir ganz gespensterhaft, als fabe ich in einer Berghöhle wohlgemuthe Beifter fich erluftigen.

Rach einer wohl burchschlafenen Nacht eilte ich frühe, von einem Boten abermals geleitet, ber Baumannshöhle zu; ich durchkroch sie, und betrachtete mir das fortwirkende Naturereigniß ganz genau. Schwarze Marmormassen, ausgelöst, zu weißen krystallinischen Säulen und Flächen wieder hergestellt, deuteten mir auf das fortwedende Leben der Natur. Freilich verschwanden vor dem ruhigen Blick alle die Wunderbilder, die sich eine düster wirkende Einbildungskraft so gern aus formlosen Gestalten erschaffen mag; dasstie blieb aber auch das Eigene, Wahre desto reiner zurück, und ich sühlte mich badurch gar schön bereichert.

Wieder ans Tageslicht gelangt, schrieb ich die nothwendigsten Bemertungen, zugleich aber auch mit ganz frischem Sinn die ersten Strophen bes Gebichts, das unter dem Titel: Harzreise im Binter, die Aufmerksamkeit mancher Freunde bis auf die letten Zeiten erregt hat; davon mögen denn die Strophen, welche sich auf den nun bald zu erblickenden wunderlichen Mann beziehen, hier Plat finden, weil sie mehr als viele Worte den damaligen, liebevollen Zustand meines Innern auszusprechen geeignet sind.

Aber abseits, wer ist's? Ins Gebilich verliert sich sein Pfad; hinter ihm schlagen Die Sträuche zusammen, Das Gras, steht wieder auf, Die Debe verschlingt ihn.

Ach, wer heilet die Schmerzen Deß, dem Balfam zu Gift ward! Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trank! Erst verachtet, nun ein Berächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eignen Werth In ungnstgender Selbstfucht.

Ist auf beinem Psalter, Bater ber Liebe, ein Ton Seinem Ohr vernehmlich, So erquide sein Herz! Deffne ben unwölften Blick Ueber die tausend Quellen Neben dem Durstenden In der Wiste!

Im Gasthof zu Wernigerobe angekommen, ließ ich mich mit bem Rellner in ein Gespräch ein; ich fant ihn als einen sinnigen Menschen, ber seine städtischen Mitgenossen ziemlich zu kennen schien. Ich sagte ihm barauf, es seh meine Art, wenn ich an einem fremben Ort ohne besondere Empfehlung anlangte, mich nach jüngeren Personen zu erkundigen, die sich durch Wissenschaft und Gelehrsamkeit auszeichneten; er möge mir daher jemand der Art nennen, damit ich einen angenehmen Abend zubrächte.

Darauf erwiederte ohne weiteres Bebenken der Rellner, es werde mir gewiß mit der Gesellschaft des Herrn Bleffing gedient sehn, dem Sohne des Superintendenten; als Anabe seh er schon in Schulen ausgezeichnet worden, und habe noch immer den Auf eines fleißigen guten Kopfs, nur wolle man seine sinstere Laune tadeln und nicht gut finden, daß er mit unfreundlichem Betragen sich aus der Gesellschaft ausschließe. Gegen Fremde seh er zuworkommend, wie Beispiele bekannt wären; wollte ich angemeldet sehn, so könne es sogleich geschehen.

Der Kellner brachte mir balb eine bejahende Antwort und führte mich hin. Es war schon Abend geworden, als ich in ein großes Zimmer des Erdgeschosses, wie man es in geistlichen Häusern antrifft, hineintrat, und den jungen Mann in der Dämmerung noch ziemlich deutlich erblickte. Allein an einigen Symptomen konnte ich bemerken, daß die Eltern eilig das Zimmer verlassen hatten, um dem unvermutheten Gaste Plat zu machen.

Das hereingebrachte Licht ließ mich ben jungen Mann nunmehr ganz beutlich erkennen; er glich seinem Briefe völlig, und so wie jenes Schreiben, errigte er Interesse, ohne Anziehungstraft auszullben. Um ein näheres Gespräch einzuleiten, erklärte ich mich für einen Zeichenklinstler von Gotha, der wegen Familienangelegenheiten in dieser unfreundlichen Jahreszeit Schwester und Schwager in Braunschweig zu besuchen habe.

Mit Lebhaftigkeit siel er mir beinahe ins Wort und rief aus: Da Sie so nahe an Weimar wohnen, so werden Sie doch auch diesen Ort, der sich so berühmt macht, öfters besucht haben. Dieses bejahte ich ganz einsach und fing an von Rath Kraus, von der Zeichenschute, von Legationstath Bertuch und bessen mermstdeter Thätigkeit zu sprechen; ich vergaß weder Musäns noch Jagemann, Capellmeister Wolf und einige Frauen, und bezeichnete den Kreis, den diese wackern Personen abschlossen, und jeden Fremden willig und freundlich unter sich ausnahmen.

Endlich fuhr er etwas ungebuldig heraus: Warum nennen Sie benn Goethe nicht? Ich erwiederte, daß ich diesen auch wohl in gedachtem Areise als willsommenen Gast gesehen, und von ihm selbst personlich als fremder Länstler wohl aufgenommen und gefördert worden, ohne daß ich weiter viel von ihm zu sagen wisse, da er theils allein, theils in andern Berhältniffen lebe.

Der junge Mann, ber mit unruhiger Aufmerkfamkeit zugehört hatte, verlangte nunmehr mit einigem Ungestilm, ich solle ihm bas feltsame Inbividuum schildern, bas so viel von sich reben mache. Ich trug ihm baranf

mit großer Ingennität eine Schilberung vor, die für mich nicht schwer wurde, da die seltsame Person in der seltsamsten Lage mir gegenwärtig stand, und wäre ihm von der Natur nur etwas mehr Herzenssagacität gegönnt gewesen, so komte ihm nicht verborgen bleiben, daß der vor ihm stehende Gast sich selbst schilbere.

Er war einigemal im Zimmer auf und ab gegangen, indeß die Magd hereintrat, eine Flasche Wein und sehr reinlich bereitetes kaltes Abendbrod auf den Tisch setze; er schenkte beiden ein, stieß an und schluckte das Glas sehr lebhaft hinunter. Und kaum hatte ich mit etwas gemäßigteren Zügen das meinige geleert, ergriff er heftig meinen Arm und ries: D, verzeihen Sie meinem wunderlichen Betragen! Sie haben mir aber so viel Bertrauen eingestößt, daß ich Ihnen alles entbeden nuß. Dieser Mann, wie Sie mir ihn beschreiben, hätte mir doch antworten sollen: ich habe ihm einen ausssuhrlichen, herzlichen Brief geschickt, ihm meine Zustände, meine Leiden geschildert, ihn gebeten sich meiner anzunehmen, mir zu rathen, mir zu helsen; und nun sind schon Monate verstrichen, ich vernehme nichts von ihm, wenigstens hätte ich ein ablehnendes Wort auf ein so unbegränztes Bertrauen wohl verdient.

Ich erwiederte darauf, daß ich ein folches Benehmen weber erklären, noch entschuldigen könne; so viel wisse ich aber aus eigener Ersahrung, daß ein gewaltiger, sowohl ideeller als reeller Zudrang diesen sonst wohlgesinnten, wohlwollenden und hülfsfertigen jungen Mann oft außer Stand setze sich zu bewegen, geschweige zu wirken.

Sind wir zufällig so weit gekommen, sprach er barauf mit einiger Fassung, ben Brief muß ich Ihnen vorlesen, und Sie sollen urtheilen, ob er nicht irgend eine Antwort, irgend eine Erwiederung verdiente.

Ich ging im Zimmer auf mb ab die Borlesung zu erwarten, ihrer Wirkung schon beinahe ganz gewiß, deßhalb nicht weiter nachdenkend, um mir selbst in einem so zarten Falle nicht vorzugreisen. Num saß er gegen mir über und sing an die Blätter zu lesen, die ich in und auswendig kannte, und vielleicht war ich niemals mehr von der Behauptung der Physslognomisten überzeugt, ein lebendiges Wesen seh in allem seinem Handeln und Betragen vollkommen übereinstimmend mit sich selbst, und jede in die Wirklichkeit hervorgetretene Monas erzeige sich in vollkommener Sinheit ihrer Sigenthilmlichkeiten. Der Lesende paste völlig zu dem Gelesenn, und wie dieses früher in der Abwesenheit mich nicht ansprach, so war es

nun auch mit der Gegenwart. Man konnte zwar dem jungen Mann eine Achtung nicht versagen, eine Theilnahme, die mich denn auch auf einen so wunderlichen Weg geführt hatte; dem ein ernftliches Wollen sprach sich aus, ein edler Sinn und Zwed: aber obschon von den zärtlichsten Gefühlen die Rede war, blieb der Vortrag ohne Anmuth, und eine ganz eigens beschränkte Selbstigkeit that sich kräftig hervor. Als er nun geendet hatte, fragte er mit Hast, was ich dazu sage, und ob ein solches Schreiben nicht eine Antwort verdient, ja gesordert hätte?

Indessen war mir der bedauernswürdige Zustand dieses jungen Mannes immer deutlicher geworden: er hatte nämlich von der Ausenwelt niemals Remntniß genommen, dagegen sich durch Lectüre mannichsaltig ausgebildet, alle seine Kraft und Reigung aber nach innen gewendet und sich auf diese Beise, da er in der Tiese seines Lebens kein productives Talent sand, so gut als zu Grunde gerichtet; wie ihm denn sogar Unterhaltung und Trost, dergleichen uns aus der Beschäftigung mit alten Sprachen so herrlich zu gewinnen offen steht, völlig abzugehen schien.

Da ich an mir und andern schon glücklich erprobt hatte, daß in solchem Fall eine rasche gläubige Wendung gegen die Ratur und ihre gränzenlose Mannichsaltigkeit das beste Heilmittel sen, so wagte ich alsobald den Bersuch es auch in diesem Falle anzuwenden, und ihm daher nach einigem Bedenken solgendermaßen zu antworten.

Ich glaube zu begreifen, warum ber junge Mann, auf ben Sie so viel Bertrauen gesetzt, gegen Sie stumm geblieben: benn seine jetige Denkweise weicht zu sehr von der Ihrigen ab, als daß er hoffen durfte sich mit Ihnen verständigen zu können. Ich habe selbst einigen Unterhaltungen in jenem Kreise beigewohnt und behaupten hören, man werde sich aus einem schwerzlichen, selbstquälerischen, distern Seelenzustande nur durch Raturbeschanung und herzliche Theilnahme an der äußern Welt retten und befreien. Schon die allgemeinste Bekanntschaft mit der Natur, gleichviel von welcher Seite, ein thätiges Eingreisen, seh es als Gärtner oder Landbebauer, als Jäger oder Bergmann, ziehe uns von uns selbst ab; die Richtung geistiger Kräfte auf wirkliche wahrhafte Erscheinungen gebe nach und nach das größte Behagen, Klarheit und Belehrung; wie denn der Künstler, der sich tren an der Natur halte, und zugleich sein Inneres auszubilden suche, gewiß am besten sahren werde.

Der junge Freund schien barüber sehr unruhig und ungebuldig, wie Geethe, sammtl. Werte. XX.

man über eine frembe ober verworrene Sprache, beren Sinn wir nicht vernehmen, ärgerlich zu werben anfängt. Ich barauf, ohne sonberliche Hoffnung eines gludlichen Erfolgs, eigentlich aber um nicht zu verstummen, fuhr zu reben fort. Dir, als Lanbschaftsmaler, fagte ich, mußte bieg zu allererft einleuchten, ba ja meine Runft unmittelbar auf die Natur gewiesen ist; boch habe ich seit jener Zeit emsiger und eifriger als bisher nicht etwa nut ansgezeichnete und auffallende Raturbilber und Erscheinungen betrachtet, sondern mich zu allem und jedem liebevoll hingewendet. Damit ich mich nun aber nicht ins Allgemeine verlöre, erzählte ich, wie mir sogar biefe nothgebrungene Winterreife, anstatt beschwerlich zu sebn, bauernben Genuß gewährt; ich schilderte ihm mit malerischer Poesie, und boch so ummittelbar und naturlich als ich nur konnte, ben Borfchritt meiner Reise, jenen morgenblichen Schneehimmel über ben Bergen, die mannichfaltigften Tageserscheimungen, bam bot ich seiner Einbildungsfraft die wunderlichen Thurm - und Mauerbefestigungen von Nordhaufen, gefehen bei hereinbrechender Abendbammerung, ferner bie nachtlich rauschenden, von bes Boten Laterne zwischen Bergschluchten flüchtig erleuchtet blinkenben Gewäffer, und gelangte fobann jur Baumamshöhle. hier aber unterbrach er mich lebhaft und versicherte, ber turze Weg ben er baran gewenbet, gereue ihn gang eigentlich; fie habe teineswegs bem Bilbe fich gleichgestellt, bas er in seiner Phantasie entworfen. Rach bem Borbergegangenen tomten mich solche tranthafte Symptome nicht verbrießen; benn wie oft hatte ich erfahren muffen, bag ber Densch ben Werth einer flaren Wirklichkeit gegen ein trübes Phantom seiner buftern Einbildungstraft von sich ablehnt! Eben so wenig war ich verwundert, als er auf meine Frage, wie er sich dem Die Boble vorgestellt habe, eine Befchreibung machte, wie taum ber tubuste Theatermaler den Borhof des Plutonischen Reiches darzustellen gewagt hatte.

Ich versuchte hierauf noch einige propädentische Wendungen, als Bersuchsmittel einer zu unternehmenden Cur; ich ward aber mit der Bersicherung, es könne und solle ihm nichts in dieser Welt genügen, so entschieden abgewiesen, daß mein Innerstes sich zuschloß und ich mein Gewissen durch den beschwerlichen Weg, im Bewußtsehn des besten Willens, völlig befreit und mich gegen ihn von jeder weitern Pflicht entbunden glaubte.

Es war schon spät geworben, als er mir ben zweiten, noch heftigern, mir gleichfalls nicht unbekannten brieflichen Erlaß vorlesen wollte, boch aber meine Entschuldigung wegen allzugroßer Mübigkeit gelten ließ,

indem er zugleich eine Einladung auf morgen zu Tische im Namen der Seinigen dringend hinzustigte; wogegen ich mir die Erklärung auf morgen ganz in der Frühe vordehielt. Und so schieden wir friedlich und schicklich. Seine Persönlichkeit ließ einen ganz individuellen Eindruck zurück: er war von mittlerer Größe, seine Gesichtszüge hatten nichts Anlockendes, aber auch nichts eigentlich Abstoßendes, sein düsteres Wesen erschien nicht undhöllich, er konnte vielmehr für einen wohlerzogenen jungen Mann gelten, der sich in der Stille auf Schnlen und Akademien zu Kanzel und Lehrsstuhl vordereitet hatte.

Heraustretend fand ich ben völlig aufgehellten himmel von Sternen blinken, Straßen und Plätze mit Schnee überbeckt, blieb auf einem schmalen Steg ruhig stehen und beschaute mir die winternächtliche Welt. Zugleich überbachte ich das Abenteuer und fühlte mich sest entschlossen den jungen Mann nicht wiederzusehen. In Gesolg dessen bestellte ich mein Pferd auf Tagesandruch, übergab ein anonymes entschuldigendes Bleististblättchen dem Kellner, dem ich zugleich so viel Gutes und Wahres von dem jungen Manne, den er mir bekannt gemacht, zu sagen wußte; welches denn der gewandte Bursche mit eigener Zusriedenheit gewiß wohl benutzt haben mag.

Run ritt ich an dem Nordosthange des Harzes im grimmigen, mich pur Seite bestürmenden Stöberwetter, nachdem ich vorher den Rammelsberg, Wessinghütten und die sonstigen Anstalten der Art beschaut und ihre Weise mir eingeprägt hatte, nach Goslar, wovon ich dießmal nicht weiter erzähle, da ich mich künstig mit meinen Lesern darüber umständlich zu unterhalten hosse.

Ich wüßte nicht, wie viel Zeit vorübergegangen, ohne daß ich etwas weiter von dem jungen Manne gehört hätte, als unerwartet an einem Morgen mir ein Billet ins Gartenhaus dei Weimar zukam, wodurch er sich anmeldete; ich schried ihm einige Worte dagegen, er werde mir willkommen sehn. Ich erwartete nun einen seltsamen Erkennungsauftritt, allein er blieb, hereintretend, ganz ruhig und sprach: Ich din nicht überrascht Sie hier zu sinden; die Handschrift Ihres Billets rief mir so beutlich jene Züge wieder ins Gedächtniß, die Sie, aus Wernigerode scheidend, mir hinterließen, daß ich keinen Augenblick zweiselte jenen geheimnissvollen Reisenden abermals hier zu sinden.

Schon biefer Eingang war erfreulich, und es eröffnete fich ein trauliches Gefprach, worin er mir feine Lage zu entwideln trachtete, und ich ihm bagegen meine Meinung nicht vorenthielt. In wiesern sich seine innern Zustände wirklich gebessert hatten, wüste ich nicht mehr anzugeben, es mußte aber damit nicht so gar schlimm aussehen: denn wir schieden nach mehreren Gesprächen friedlich und freundlich, nur daß ich sein heftiges Begehren nach leidenschaftlicher Freundschaft und innigster Berbindung nicht erwiedern konnte.

Roch eine Zeit lang unterhielten wir ein briefliches Berhältniß; ich tam in den Fall ihm einige reelle Dienste zu leisten, deren er sich denn auch dei gegenwärtiger Zusammenkunft dankbar erinnerte, so wie denn überhaupt das Zurköschauen in jene frühern Tage beiden Theilen einige angenehme Stunden gewährte. Er, nach wie vor immer nur mit sich selbst beschäftigt, hatte viel zu erzählen und mitzutheilen. Ihm war geglicht im Lause der Jahre sich den Rang eines geachteten Schristsellers zu erwerben, indem er die Geschichte älterer Philosophie ernstlich behandelte, besonders derzenigen, die sich zum Geheimniß neigt, woraus er dem die Anfänge und Urzustände der Menschen abzuleiten trachtete. Seine Bücher, die er mir, wie sie herauskamen, zusendete, hatte ich freilich nicht gelesn; jene Bemühungen lagen zu weit von demjenigen ab, was mich interessirte.

Seine gegenwärtigen Zustände fand ich auch teineswegs behaglich: er hatte Sprach- und Geschichtstenntnisse, die er so lange versäumt und abgelehnt, endlich mit wilthender Anstrengung erstürmt und durch dieses geistige Unmaß sein Physisches zerrüttet; zudem schienen seine ökonomischen Umstände nicht die besten, wenigstens erlaubte sein mäßiges Einkommen ihm nicht, sich sonderlich zu pslegen und zu schonen; auch hatte sich das düstere jugendliche Treiben nicht ganz ausgleichen können; noch immer schien er einem Unerreichbaren nachzustreben, und als die Erinnerung früherer Berhältnisse endlich erschöft war, so wollte keine eigentlich frohe Mittheilung stattsinden. Weine gegenwärtige Art zu sehn konnte sast noch entsernter von der seinigen als ehemals angesehen werden. Wir schieden seine seboch in dem besten Bernehmen, aber auch ihn verließ ich in Furcht und Sorge wegen der drangvollen Zeit.

Den verdienten Merrem besuchte ich gleichfalls, beffen schöne naturbiftorische Kenntnisse alsobald eine frobere Unterhaltung gewährten. Er zeigte mir manches Bedeutende vor, schenkte mir sein Werk siber die Schlangen, und so ward ich aufmerksam auf seinen weitern Lebensgang, woraus mir mancher Nupen erwuchs; benn bas ist ber höchst erfreuliche

Bortheil von Reifen, daß einmal erkannte Perfonlichkeiten und Localitäten unfern Antheil zeitlebens nicht lostaffen.

## Runfter, im December 1792.

Der Fürstin Gallisin angemeldet, hoffte ich gleich den behaglichsten Zustand; allein ich sollte noch vorher eine zeitgemäße Prüsing erdulden: benn, auf der Fahrt von mancherlei hindernissen aufgehalten, gelangte ich erst tief in der Nacht zur Stadt. Ich hielt nicht für schicklich, durch einen solchen Ueberfall gleich beim Eintritt die Gastfreundschaft in diesem Grade zu prüsen: ich suhr daher an einen Gasthof, wo mir aber Zimmer und Bett durchaus versagt wurde, die Emigrirten hatten sich in Masse auch hierher geworfen, und jeden Winkel gestüllt. Unter diesen Umständen bedachte ich mich nicht lange und brachte die Stunden auf einem Stuhle in der Wirthessube hin, immer noch bequemer als vor kurzem, da beim dichtesten Regenwetter von Dach und Fach nichts zu sinden war.

Auf biese geringe Entbehrung ersuhr ich ben andern Morgen das allerbeste. Die Fürstin ging mir entgegen, ich fand in ihrem Hause zu meiner Aufnahme alles vorbereitet. Das Berhältniß von meiner Seite war rein; ich kannte die Glieber des Eirkels früher genugsam, ich wußte, daß ich in einen frommen sittlichen Kreis hereintrat und betrug mich danach. Bon jener Seite benahm man sich gesellig, klug und nicht beschränkend.

Die Fürstin hatte uns vor Jahren in Weimar besucht, mit von Fürstenberg und hemsterhuis; auch ihre Kinder waren von der Gesellschaft; damals verglich man sich schon über gewisse Punkte und schied, einiges zugebend, anderes duldend, im besten Bernehmen. Sie war eines der Individuen, von denen man sich gar keinen Begriff machen kann, wenn man sie nicht gesehen hat, die man nicht richtig beurtheilt, wenn man eben diese Individualität nicht in Berbindung, so wie im Constict mit ihrer Beitungebung betrachtet. Bon Fürstenberg und hemsterhuis, zwei vorzügsliche Männer, begleiteten sie treulich, und in einer solchen Gesellschaft war das Gute so wie das Schöne immersort wirksam und unterhaltend. Letterer war indessen gestorben; jener, nunmehr um so viel Jahre älter, immer derselbe verständige, eble ruhige Mann; und welche sonderbare Stellung in der Mitwelt! Geistlicher, Staatsmann, so nahe den Fürstenthron zu besteigen.

Die ersten Unterhaltungen, nachdem das persönliche Andenken früherer Beit sich ausgesprochen hatte, wandten sich auf Hamann, bessen Grab in der Ede des entlaubten Gartens mir bald in die Augen schien. Seine großen unvergleichlichen Eigenschaften gaben zu herrlichen Betrachtungen Anlaß; seine letzten Tage jedoch blieben unbesprochen: der Mann, der diesem endlich erwählten Kreise so bedeutend und erfreulich gewesen, ward im Tode den Freunden einigermaßen unbequem; man mochte sich über sein Begräbnis entschieden wie man wollte, so war es auser der Regel.

Den Zustand ber Fürstin, nabe gesehen, tonnte man nicht anders als liebevoll betrachten: fie tam früh jum Gefühl, daß die Welt uns nichts gebe, daß man sich in sich felbst zurlichziehen, daß man in einem innern beschränkten Rreise um Beit und Ewigkeit beforgt febn muffe. Beibes hatte fie erfaßt; bas bochste Zeitliche fand fie im Nathrlichen, und hier erinnere man sich Rouffeau'scher Maximen über burgerliches Leben und Kinderzucht. Bum einfältigen Bahren wollte man in allem zurlichkehren: Schnitrbruft und Absatz verschwanden, ber Buber zerftob, bie Haare fielen in natikrlichen Locken. Ihre Kinder lernten schwimmen und rennen, vielleicht auch balgen und ringen. Diefimal hätte ich die Tochter taum wieder gefannt: sie war gewachsen und stämmiger geworden; ich fand fie verftandig, liebenswerth, haushältisch, bem halbklösterlichen Leben sich fligend und widmend. So war es mit bem zeitlich Gegenwärtigen; bas ewig Alnftige hatten sie in einer Religion gefunden, die das was andere lehrend hoffen laffen, beilig betheuernd zusagt und verspricht.

Aber als die schönste Bermittlung zwischen beiden Welten entsproßte Wohlthäcigkeit, die mildeste Wirkung einer ernsten Ascetik: das Leben füllte sich aus mit Religionsübung und Wohlthun; Mäßigkeit und Gemügsamkeit sprach sich aus in der ganzen häuslichen Umgebung; jedes tägliche Bedürfniß ward reichlich und einsach befriedigt, die Wohnung selbst aber, Hausrath und alles dessen man sonst benöthigt ist, erschien weder elegant noch kostdar; es sah eben aus als wenn man anständig zur Miethe wohne. Eben dieß galt von Fürstenbergs häuslicher Umgebung; er bewohnte einen Balast, aber einen fremden, den er seinen Kindern nicht hinterlassen sollte. Und so bewies er sich in allem sehr einsach, mäßig, genügsam, auf innerer Würde beruhend, alles Aeußere verschmähend, so wie die Fürstin auch. Innerhalb diese Elementes bewegte sich die geistreichste herzlichste Unterhaltung, ernsthaft, durch Philosophie vermittelt, heiter durch Kunst,

und wenn man bei jener felten von gleichen Principien ausgeht, so freut man sich bei dieser meist Uebereinstimmung zu finden.

Hemsterhuis, Riederlander, fein gestunt, zu ben Alten von Jugend auf gebildet, hatte sein Leben der Fürstin gewidmet, so wie seine Schriften, die durchaus von wechselseitigem Bertrauen und gleichem Bildungsgange bas unverwüstliche Zeugniß ablegen.

Mit eigener scharsstunger Zartheit wurde dieser schätzenswerthe Mann dem geistig Sittlichen, so wie dem sinnlich Aesthetischen unermübet nachzustreben geleitet. Muß man von jenem sich durchdringen, so soll man von diesem immer umgeben sehn: daher ist für einen Privatmann, der sich nicht in großen Räumen ergeben und selbst auf Reisen einen gewohnten Kunstgenuß nicht entbehren kann, eine Sammlung geschnittener Steine höchst wünschenswerth; ihn begleitet überall das Erfreulichste, ein belehrendes Kostdares ohne Belästigung, und er genießt ununterbrochen des edelsten Besitzes.

Um aber bergleichen zu erlangen, ift nicht genng, daß man wolle; zum Bollbringen gehört, außer dem Bermögen, vor allen Dingen Gelegenbeit. Unser Freund entbehrte dieser nicht: auf der Scheide von Holland
und England wohnend, die fortdauernde Handelsbewegung, die darin auch
hin- und herwogenden Kunstschätze beobachtend, gelangte er nach und nach
durch Kauf- und Tauschversuche zu einer schönen Sammlung von etwa
siedzig Stüden, wobei ihm Rath und Belehrung des trefslichen Steinschneiders Natter für die sicherste Beihülse galt.

Diese Sammlung hatte die Fürstin zum größten Theil entstehen seben, Einsicht, Geschmad und Liebe daran gewonnen, und besaß sie num als Rachlaß eines abgeschiedenen Freundes, der in diesen Schätzen immer als gegenwärtig erschien.

Hemsterhuis' Philosophie, die Fundamente derfelben, seinen Ideengang tonnte ich mir nicht anders zu eigen machen, als wenn ich sie in meine Sprache übersetzte. Das Schöne und das an demselben Erfreuliche sein, so sprach er sich aus, wenn wir die größte Menge von Borstellungen in Einem Moment bequem erbliden und sassen: ich aber mußte sagen, das Schöne seh, wenn wir das gesetzmäßig Lebendige in seiner größten Thätigsteit und Bollsommenheit schauen, wodurch wir, zur Reproduction gereizt, uns gleichfalls lebendig und in höchste Thätigsteit versetzt fühlen. Genau betrachtet, ist eins und ebendasselbe gesagt, nur von verschiedenen Menschen ansgesprochen, und ich enthalte mich mehr zu sagen; benn das Schöne ist

nicht sowohl leistend als versprechend, dagegen das Häfliche, aus einer Stockung entstehend, selbst stocken macht und nichts hoffen, begehren und erwarten läft.

Ich glaubte mir auch ben Brief über bie Sculptur hiernach meinem Sinne gemäß zu beuten: ferner schien mir bas Büchlein über bas Begehren auf biesem Wege klar; benn wenn bas heftig verlangte Schöne in unsern Besitz kommt, so hält es nicht immer im Einzelnen was es im Ganzen versprach, und so ist es offenbar, baß bassenige was uns als Ganzes aufregte, im Einzelnen nicht burchaus befriedigen wird.

Diese Betrachtungen waren um so bebeutender, als die Fürstin ihren Freund hestig nach Kunstwerken verlangen, aber im Besitz erkalten gesehen, was er so scharssung und liebenswürdig in obgemeldetem Büchlein ansegesührt hatte. Dabei hat man freilich den Unterschied zu bedenken, ob der Gegenstand des für ihn empsundenen Enthusiasmus würdig seh: ist er es, so muß Freude und Bewunderung immer daran wachsen, sich stets erneuen; ist er es nicht ganz, so geht das Thermometer um einige Grade zurück, und man gewinnt an Einsicht, was man an Borurtheil versor. Deßhalb es wohl ganz richtig ist, daß man Kunstwerke kausen müsse, um sie kennen zu lernen, damit das Berlangen ausgehoben und der wahre Werth sestgestellt werde. Indessen muß auch hier Sehnsucht und Befriedigung in einem pulstrenden Leben mit einander abwechseln, sich gegenseitig ergreisen und lossassen, damit der einmal Betrogene nicht aushöre zu begehren.

Wie empfänglich die Societät, in der ich mich befand, für solche Gespräche sehn mochte, wird derzenige am besten beurtheilen, der von Hemsterhuis' Werken Kenntniß genommen hat, welche, in diesem Kreise entsprungen, ihm auch Leben und Nahrung verdankten.

Bu den geschnittenen Steinen aber wieder zuruckzusehren war mehrmals höchst ersreulich; und man mußte dieß gewiß als einen der sonderbarsten Fälle ansehen, daß gerade die Blüthe des Heidenthums in einem driftlichen Hause verwahrt und hochzeschätt werden sollte. Ich versäumte nicht die allerliebsten Motive hervorzuheben, die aus diesen würdigen kleinen Gebilden dem Auge entgegensprangen. Auch hier durfte man sich nicht verläugnen, daß Nachahmung großer, würdiger, älterer Werke, die für ums ewig verloren wären, in diesen engen Räumen juwelenhaft ausgehoben worden; und es sehlte fast an keiner Art. Der tüchtigste Hercules mit Epheu kekränzt, durfte seinen kolossalen Ursprung nicht verläugnen; ein

ernstes Medusenhaupt, ein Bacchus, ber ehemals im Mediceischen Cabinet verwahrt worden, allerliebste Opfer und Bacchanalien, und zu allem diesem die schätzbarsten Porträte von bekannten und unbekannten Personen mußten bei wiederholter Betrachtung bewundert werden.

Aus solchen Gesprächen, die ungeachtet ihrer Höhe und Tiefe nicht Gesahr liefen sich ins Abstruse zu verlieren, schien eine Bereinigung hervorzugehen, indem jede Berehrung eines würdigen Gegenstandes immer von einem religiösen Gesühl begleitet ist. Doch konnte man sich nicht verbergen, daß die reinste christliche Religion mit der wahren bildenden Kunst immer sich zwiespältig besinde, weil jene sich von der Sinnlichkeit zu entstamen strebt, diese nun aber das sinnliche Element als ihren eigentlichsten Birkungskreis anerkennt und darin beharren nuß. In diesem Geiste schried ich nachstehendes Gedicht augenblicklich nieder:

Amor, nicht aber das Kind, der Jüngling der Psichen verführte, Sah im Olympus sich um, frech und der Siege gewohnt; Eine Göttin erblickt' er, vor allen die herrlichste Schöne, Benus Urania war's, und er entbrannte für sie. Uch! und die Heilige selbst, sie widerstand nicht dem Werben, Und der Verwegene hielt sest sie im Arme bestrickt. Da entstand aus ihnen ein neuer lieblicher Amor, Der dem Bater den Sinn, Sitte der Mutter verdankt. Immer sindest du ihn in holder Musen Gesellschaft, Und sein reizender Pseil stiftet die Liebe der Kunst.

Ė

Ħ

þ.

ŗ

Wit diesem allegorischen Glaubensbekenntniß schien man nicht ganz myufrieden; indessen blieb es auf sich selbst beruhen, und beide Theile machten sich's zur Pflicht, von ihren Gefühlen und Ueberzeugungen nur daszenige hervorzukehren, was gemeinsam wäre, und zu wechselseitiger Beletrung und Ergötzung ohne Widerstreit gereichen könnte.

Immer aber konnten die geschnittenen Steine als ein herrliches Mittelslied eingeschoben werden, wenn die Unterhaltung irgend lückenhaft zu werden drohte. Ich von meiner Seite konnte freilich nur das Poetische schäpen, das Motio selbst, Composition, Darstellung überhaupt benrtheilen und rühmen, dagegen die Freunde dabei noch ganz andere Betrachtungen anzustellen gewohnt waren. Denn es ist für den Liebhaber, der solche Kleinobien auschaffen, den Besit zu einer würdigen Sammlung erheben

will, nicht genug zur Sicherheit seines Erwerbs, daß er Beift und Sinn ber töftlichen Runftarbeit einsehe, und sich baran ergöte, sonbern er muß auch außerliche Rennzeichen zu Bulfe rufen, Die für ben, ber nicht selbst technischer Rinftler im gleichen Fache ift, höchst schwierig sehn möchten. Hemsterhuis hatte mit seinem Freunde Ratter viele Jahre batüber correspondirt, wovon fich noch bebeutenbe Briefe vorfanden. hier tam num erst die Steinart selbst zur Sprache in welche gearbeitet worden, indem man fich ber einen in früheren, ber andern in folgenden Zeiten bedieut; sobann war vor allen Dingen eine größere Ausführlichkeit im Auge zu halten, wo man auf bebeutenbe Zeiten schließen konnte, fo wie fliichtige Arbeit bald auf Beist, theils auf Unfahigkeit, theils auf Leichtsinn hinden tete, frubere ober fpatere Epochen zu ertennen gab. Befonbers legte man großen Werth auf die Politur vertiefter Stellen, und glaubte barin ein unverwerfliches Zeugniß ber beften Zeiten zu sehen. Db aber ein geschnittener Stein entschieben antit ober neu fen, barüber magte man feine feften Rriterien anzugeben; Freund Bemfterhuis habe felbft nur mit Beiftimmung jenes trefflichen Runftlers fich über biefen Buntt zu beruhigen gewußt.

3ch konnte nicht verbergen, daß ich hier in ein ganz frisches Feld gerathe, wo ich mich bochst bedeutend angesprochen fühle und nur die Rurge ber Zeit bedaure, wodurch ich die Gelegenheit mir abgeschnitten sehe, meine Augen fowohl als ben innern Sinn auch auf biefe Bedingungen fraftiger Bei einem solchen Anlasse äußerte fich die Furstin beiter au richten. und einfach, fie feb geneigt mir bie Sammlung mitzugeben, bamit ich folde zu Haufe mit Freuden und Kennern ftubiren, und mich in diesem bebeutenben Zweige ber bilbenben Aunft, mit Zuziehung von Schwefelund Glaspaften, umfeben und bestärten mochte. Diefes Anerbieten, bas ich für kein leeres Compliment halten burfte und für mich höchst reizend war, lehnte ich jedoch bankbarlichst ab; und ich gestehe, daß mir im Innern Die Art, wie biefer Schatz aufbewahrt wurde, eigentlich bas größte Bebenten gab. Die Ringe waren in einzelnen Kastchen, einer allein, zwei, brei, wie es ber Zufall gegeben hatte, neben einander gestedt; es war ummöglich, beim Borzeigen am Ende zu bemerken ob wohl einer fehle; wie bem die Flirftin selbst gestand, daß einft in ber besten Besellschaft ein hercules abhanden getommen, ben man erft fpaterhin vermigt babe. Go bann schien es bebenklich genng, in gegenwärtiger Zeit fich mit einem solchen Werth zu beschweren, und eine höchst bebeutenbe angftliche Berantwortung yn übernehmen. Ich suchte baber mit ber freundlichsten Dankbarkeit bie schiallichsten ablehnenden Gründe vorzubringen, welche Einrede die Freundin wohlwollend in Betracht zu ziehen schien, indem ich num um desto eifriger die Ausmerksamkeit auf diese Gegenstände, in sofern es sich nur einigermaßen schieden wollte, zu lenken suchte.

Bon meinen Naturbetrachtungen aber, die ich, weil auch wenig Glud für fie hier am Orte zu hoffen war, eber verheimlichte, war ich boch genöthigt einige Rechenschaft zu geben. Bon Fürstenberg brachte jur Sprache, bag er mit Berwunderung, welche beinahe wie Befremben aussah, hie und da gehört habe, wie ich der Physsognomik wegen die allgemeine Anochenlehre ftubire, wovon fich boch schwerlich irgend eine Beihülfe zu Beurtheilung ber Gesichtszüge bes Menschen hoffen laffe. ich wohl bei einigen Freunden das für einen Dichter ganz unschicklich gehaltene Studium ber Ofteologie ju entschuldigen und einigermaßen einzuleiten, geansert haben, ich seh, wie es benn wirklich auch an bem war, burch Lavaters Physiognomit in biefes Fach wieber eingeführt worben, da ich in meinen akademischen Jahren darin die erste Bekanntschaft gesucht hatte. Lavater felbst, ber gludlichste Beschauer organisirter Oberflächen, feb fich, in Anerkennung, daß Muskel- und Hautgestalt und ihre Wirkung von dem entschiedenen innern Knochengebilde durchaus abhängen muffe, getrieben mehrere Thierschabel in sein Werk abbilben zu laffen, und felbige mir zu einem flüchtigen Commentar barliber zu empfehlen. Was ich aber gegenwärtig hiervon wiederholen ober in bemfelben Sinne zu Gunften meines Berfahrens aufbringen wollte, konnte mir wenig helfen, indem zu jener Zeit ein solcher wiffenschaftlicher Grund allzu weit ablag, und man, im augenblicklichen geselligen Leben befangen, mir den beweglichen Gesichtspigen, und vielleicht gar nur in leibenschaftlichen Momenten, eine gewiffe Bebentung zugestand, ohne zu bebenten, daß hier nicht etwa bloß ein regellofer Schein wirfen tonne, fonbern bag bas Meugere, Bewegliche, Beränberliche als ein wichtiges bedeutendes Resultat eines innern entschiedenen Lebens betrachtet werben müffe.

Glücklicher als in biefen Borträgen, war ich in Unterhaltung größerer Gefellschaft: geiftliche Männer von Sinn und Berstand, heranstrebende Inglinge, wohlgestaltet und wohlerzogen, an Geist und Gesinnung viel versprechend, waren gegenwärtig. Hier wählte ich unaufgeforbert die römischen Lichenseste, Charwoche und Oftern, Frohnleichnam und Peter Paul; sobann

jur Erheiterung die Pferbeweihe, woran auch andere Saus - und Softhiere Theil nehmen. Diese Weste waren mir bamals nach allen darafteriftischen Einzelnheiten vollkommen gegenwärtig: benn ich ging barauf aus, ein römisches Jahr zu schreiben, ben Berlauf geiftlicher und weltlicher Deffentlichkeiten; baber ich benn auch fogleich jene Feste nach einem reinen birecten Einbrud barzustellen im Stanbe, meinen tatholischen frommen Cirtel mit meinen vorgeführten Bilbern eben fo zufrieben fab, als bie Weltkinber mit bem Carneval. Ja einer von ben Gegenwärtigen, mit ben Gefammtverhältnissen nicht genan bekannt, hatte im stillen gefragt: ob ich benn wirklich tatholisch sen? Als die Fürstim mir dieses ergablte, eröffnete fie mir noch ein anderes: man hatte ihr nämlich vor meiner Antunft gefchrieben, fie solle fich vor mir in Acht nehmen; ich wiffe mich so fromm au ftellen, baß man mich für religiös, ja für tatholisch halten könne. Geben Sie mir zu, verehrte Freundin, rief ich aus, ich stelle mich nicht fromm, ich bin es am rechten Orte; mir fällt nicht schwer, mit einem klaren unschuldigen Blid alle Buftanbe zu beachten, und fie wieder and eben fo rein barzustellen. Jebe Art fragenhafter Berzerrung, wodurch sich bunkelhafte Menschen nach eigener Sinnesweise an bem Gegenstand verfündigen, war mir von jeher zuwider. Was mir widersteht, davon wende ich den Blid weg aber manches, was ich nicht gerade billige, mag ich gern in feiner Eigenthumlichkeit erkennen; ba zeigt fich benn meift, bag bie andem eben fo Recht haben, nach ihrer eigenthumlichen Art und Weise zu existiren, als ich nach ber meinigen. hierburch war man benn auch wegen biefes Buntte aufgeklart, und eine freilich keineswegs zu lobenbe, beimliche Ginmischung in unsere Berhaltniffe batte gerade im Gegentheil, wie fie Migtrauen erregen wollte, Bertrauen erregt.

In einer solchen zarten Umgebung wäre es nicht möglich gewesen berb ober unfreundlich zu sehn; im Gegentheil fühlte ich nich milber als seit langer Zeit, und es hätte mir wohl kein größeres Glück begegnen können, als daß ich nach dem schrecklichen Kriegs- und Fluchtwesen endlich wieder fromme menschliche Sitte auf mich einwirken fühlte.

Giner so eblen, guten, sittlich-frohen Gesellschaft war ich jedoch in einem Punkte ungefällig, ohne daß ich selbst weiß, wie es zugegangen ist. Ich war wegen eines glikklichen freien, bedeutenden Borlesens berühmt, man wilnschte mich zu hören, und da man wußte, daß ich die Luise von Boß, wie sie im Novemberheft des Merkur 1784 erschienen war,

leibenschaftlich verehrte und sie gern vortrug, spielte man darauf an, ohne zudringlich zu sehn; man legte das Merkurstlick unter den Spiegel, und ließ mich gewähren. Und nun wüßte ich nicht zu sagen was mich abhielt; mir war wie Sim und Lippe versiegelt, ich konnte das Heft nicht aufnehmen, mich nicht entschließen eine Pause des Gesprächs zu meiner und der andern Frende zu nuzen; die Zeit ging hin, und ich wundere mich noch über diese unerklärliche Berstockheit.

=

نڌ

13

-

**E** :

15

Der Tag bes Abschiebs nabte beran; man mußte boch sich einmal Run, fagte die Fürstin, bier gilt teine Wiberrebe! Sie muffen bie geschnittenen Steine mitnehmen; ich verlange es. Als ich aber meine Beigerung auf bas höflichste und freundlichste fortbehauptete, sagte sie plest: So muß ich Ihnen benn eröffnen, warum ich es forbere. Man hat mir abgerathen, Ihnen biefen Schat anzuvertrauen, und eben bestwegen will ich, muß ich es thun; man hat mir vorgestellt, daß ich Sie doch auf diesen Grad nicht kenne, um auch in einem folchen Falle von Ihnen Darauf habe ich, fuhr sie fort, erwiedert: Glaubt gang gewiß zu sehn. ihr benn nicht, daß ber Begriff, ben ich von ihm habe, mir lieber fen, als biefe Steine? Sollte ich die Meinung von ihm verlieren, so mag dieser Schatz auch hinterbrein gehen. Ich konnte nun weiter nichts erwiedern, indem sie durch eine solche Aeußerung in eben bem Grad mich zu ehren und zu verpflichten wußte. Jedes übrige Hinderniß räumte sie weg; vorhandene Schwefelabguffe, katalogifirt, waren zu Controle, follte fie nöthig befunden werben, in einem sanbern Raftchen mit ben Originalien eingepacht, und ein fehr kleiner Raum faßte die leicht transportablen Schätze.

So nahmen wir trenlichen Abschied, ohne jedoch sogleich zu scheien: die Fürstim kündigte mir an, sie wolle mich auf die nächste Station begleiten, setzte sich zu mir im Wagen, der ihrige folgte. Die bedeutenden Buntte des Lebens und der Lehre kamen abermals zur Sprache: ich wiederholte mild und ruhig mein gewöhnliches Credo, auch sie verharrte bei dem ihrigen. Jedes zog nun seines Weges nach Hause; sie mit dem nachgelassenen Wunsche, mich wo nicht hier, doch dort wieder zu sehen.

Diese Abschiedsformel wohldenkender freundlicher Katholiten war nur nicht fremd, noch zuwider; ich hatte sie oft bei vorlibergehenden Bekanntsichaften in Babern, und sonst meist von wohlwollenden, mir freundlichst jugethanen Geistlichen vernommen, und ich sehe nicht ein, warum ich irgend jemand verargen sollte, der wünscht mich in seinen Kreis zu ziehen, wo

sich nach seiner leberzeugung ganz allein ruhig leben und, einer ewigen Seligkeit versichert, ruhig fterben läßt.

Beimar, vom December 1792 bis jum April 1793.

Durch Borsorge, auf Anregung ber eblen Freundin, ward ich von bem Postmeister nicht allein rasch geförbert, sondern auch durch Lanszettel weiter angemeldet und empsohlen, welches angenehm und höchst nothwendig war. Denn ich hatte bei schöner, freundschaftlicher, friedlicher Unterhaltung vergessen, daß Kriegesslucht mir nachstürme; und leider sand ich unterwegs die Schaar der Emigrirten, die sich immer weiter nach Deutschland hineindrängte, und gegen welche die Postillone eben so wenig als am Rhein günstig gesunt waren. Gar ost kein gedahnter Weg; man suhr dald hüben bald brüben, begegnete und krenzte sich. Heidegebüsch und Gestrände, Wurzelstumpsen, Sand, Moor und Vinsen, eins so unbequem und unerfreulich wie das andere. Auch ohne Leidenschaftlichkeit ging es nicht ab.

Ein Wagen blieb steden, Paul sprang geschwind herab und zu Hilse; er glaubte die schönen Französsunen, die er in Oksseldorf in den traurigsten Umständen wieder angetrossen, seinen abermals im Falle seines Beistandes zu bedürfen. Die Dame hatte ihren Gemahl nicht wieder gefunden, und war, in dem Strudel des Unheils mit fortgerissen und geängstigt, endlich über den Rhein geworfen worden.

Hier aber in biefer Wiste erschien sie nicht; einige alte ehrwittige Damen forberten unsere Theilnahme. Als aber unser Postillon halten und mit seinen Pferden dem dortigen Wagen zu Hilse kommen sollte, weigerte er sich tropig, und sagte, wir sollten nur zu unserem eigeneu, mit Silber und Gold genugsam beschwerten Wagen ernstlich sehen, damit wir nicht etwa steden blieben oder umgeworsen würden; denn ob er es gleich mit uns redlich meine, so stände er doch in dieser Wissenei für nichts.

Gludlicherweise, unser Gewissen zu beschwichtigen, hatte sich eine Anzahl westphälischer Banern um jenen Wagen versammelt, und gegen ein bedungenes gutes Trinkgelb ihn wieder auf den fahrbaren Weg gebracht.

An unserm Fuhrwert war freilich das Eisen das schwerste und der toftbare Schatz, den wir mit uns führten, so leicht, um in einer leichten Chaise nicht bemerkt zu werden. Wie lebhaft wünschte ich mir mein böhmisches Wägelchen herbei! Gleichwohl gab mir jenes Borurtheil, welches

wichtige Schäte bei uns voraussette, boch immer eine Art von Unrube. Bir hatten bemertt, daß ein Postillon bem andern die Rotiz von Ueberschwere bes Wagens und die Bermuthung von Gelb und Roftbarkeiten jederzeit überlieferte. Run aber wurden wir wegen voransgeschickter Bostzettel, beren richtige Stunde wir ohnehin bes schlechten Wetters wegen nicht einhielten, auf jeber Station eilig vorwärts gebrangt und gang eigentlich in die Racht hinausgestoßen, da uns benn wirklich ber bangliche Fall begegnete, daß ber Postillon in dusterer Nacht schwur, er könne das Ding nicht weiter fortbringen, und an einer einfamen Waldwohnung fille bielt, beren Lage, Bauart und Bewohner icon beim hellsten Somenichein batten Shanbern erregen können. Der Tag, felbst ber graneste, war bagegen erquidlich: man rief bas Anbenken ber Freunde hervor, bei benen man vor turgem fo trauliche Stunden zugebracht; man mufterte fle mit Achtung mb Liebe, belehrte fich an ihren Eigenheiten und erbaute fich an ihren Borgugen. Wie aber bie Nacht wieder hereinbrach, da fühlte man fich ion wieder von allen Sorgen umftridt in einem hummervollen Zustand. Bie bufter aber auch in ber letzten und schwärzesten aller Rächte meine Gebanten mochten gewesen sehn, so wurden sie auf einmal wieder aufgehellt, als ich in das mit hundert und aber hundert Lampen erleuchtete Caffel hineinfuhr. Bei biefem Anblid entwidelten fich vor meiner Seele alle Bortheile eines bürgerlich ftabtischen Busammensehns, bie Boblhabigleit eines jeben Einzelnen in seiner von innen erleuchteten Wohnung, und bie behaglichen Anstalten zu Aufnahme ber Fremben. Diefe Beiterkeit jeboch ward mir für einige Beit gestört, als ich auf bem prachtigen tagesbellen Ronigsplate an bem wohlbekannten Bafthofe aufuhr: ber anmelbenbe Diener tehrte gurud mit ber Erklärung, es feb fein Blat ju finden. Als ich aber nicht weichen wollte, trat ein Rellner fehr höflich an ben Schlag und bat in schönen frangösischen Phrasen um Entschuldigung, ba es nicht möglich seh mich aufzunehmen. Ich erwiederte darauf in gutem Deutsch, wie ich mich wundern muffe, daß in einem so großen Gebaube, beffen Raum ich gar wohl kenne, einem Fremben in ber Nacht die Aufnahme verweigert werben wolle. Sie sind ein Deutscher! rief er aus: das ift ein anderes! Und sogleich ließ er ben Postillon in bas Hofthor hereinfahren. Als er mir ein schickliches Bimmer angewiesen, versetzte er, er fet fest entschloffen teinen Emigrirten mehr aufznnehmen. Ihr Betragen fen bochft anmagend, bie Bezahlung fnauferig; benn mitten in ihrem Elend, ba fie nicht wüßten, wo sie sich hinwenden sollten, betrügen fie fich noch immer, als hätten sie von einem eroberten Lande Besitz genommen. So schied ich nun in gutem Frieden, und fand auf dem Wege nach Eisenach weniger Zudrang ber so häufig und unversehens herangetriebenen Gäste.

Meine Anfunft in Weimar sollte auch nicht ohne Abentener bleiben: sie ereignete sich nach Mitternacht und gab Anlaß zu einer Familienscene, welche wohl in irgend einem Roman die tiefste Finsterniß erhellen und ersheitern würde.

Nun fand ich das von meinem Fürsten mir bestimmte, erneuerte, wohleingerichtete Haus schon meistens wohndar, ohne daß mir die Freude ganz versagt gewesen wäre bei dem Ansbau mit- und einzuwirken. Die Weinigen entgegneten mir munter und gesund, und als es an ein Erzählen ging, contrastirte freilich der heitere ruhige Zustand, in welchem sie die aus Berdun gesendeten Süßigkeiten genossen, mit demjenigen, worm wir, die sie in paradiesischen Zuständen glaubten, mit aller denkbaren Noth zu kämpsen hatten. Unser stiller häuslicher Kreis war nun um so reicher und froher abgeschlossen, indem Heinrich Meher, zugleich als Hausegenosse, Künstler, Kunstfreund und Witarbeiter, zu den Unsrigen gehörte und an allem Belehrenden, so wie an allem Wirksamen trästigen Antheil nahm.

Das Weimarische Theater bestand seit dem Mai 1791; es hatte sowohl den Sommer genannten Jahres als auch den des laufenden in Lauchstädt zugebracht und sich durch Wiederholung damals gangbarer, meist bedeutender Stücke schon ziemlich gut zusammengespielt. Ein Rest der Bellomo'schen Gesellschaft, also schon an einander gewöhnter Personen, gab den Grund; andere theils schon brauchbare, theils vielversprechende Glieder füllten schicklich und gemächlich die entstandene Lücke.

Man kann sagen, daß es damals noch ein Schauspielerhandwerk gab, wodurch befähigt, sich Glieber entfernter Theater gar bald in Einklang setzten, besonders wenn man so glücklich war für die Recitation Riederbeutsche, für den Gesang Oberdeutsche herbeizuziehen; und so konnte das Bublicum für den Ansang gar wohl zufrieden sehn. Da ich Theil an der Direction genommen, so war es mir eine unterhaltende Beschäftigung, gelind zu versuchen, auf welchem Wege das Unternehmen weiter geführt werden könnte. Ich sah gar bald, daß eine gewisse Technik aus Nachahmung, Gleichstellung mit andern und Routine hervorgehen konnte, allein es fehlte durchaus an dem, was ich Grammatik nennen dürste, die doch

rst zum Grunde liegen muß, ehe man zur Rhetorit und Poetit gelangen ann. Da ich auf diesen Gegenstand zurückzukehren gebenke und ihn voräusig nicht gern zerstückeln möchte, so sage ich nur so viel, daß ich eben jene Technit, welche sich alles aus Ueberlieserung aneignet, zu studiren und auf hre Elemente zurückzussühren suchte, und das was mir klar geworden, in einzelnen Fällen, ohne auf ein Allgemeines hinzuweisen, beobachten ließ.

Was mir bei diesem Unternehmen aber besonders zu Statten kam, war der damals überhand nehmende Natur- und Conversationston, der war höchst lodenswerth und erfreulich ist, wenn er als vollendete Runst, ils eine zweite Natur hervortritt, nicht aber, wenn ein jeder glaubt, nur ein eigenes nacktes Wesen dringen zu dürsen, um etwas Beisallswürdiges arzubieten. Ich aber benutzte diesen Tried zu meinen Zwecken, indem ich zur wohl zusrieden sehn konnte, wenn das angedorene Naturell sich mit freiheit hervorthat, um sich nach und nach durch gewisse Regeln und Anordnungen einer höhern Bildung entgegensühren zu lassen. Doch darf ch hiervon nicht weiter sprechen, weil, was gethan und geleistet worden, ich erst nach und nach aus sich selbst entwickelte, und also historisch darzestellt werden müßte.

Umftanbe jedoch, die für bas neue Theater sich höchst gunftig bervorthaten, muß ich fürzlich anführen. Iffland und Rogebue blübten in ibrer besten Beit, ihre Stude, natürlich und faglich, bie einen gegen ein burgerlich rechtliches Behagen, Die andern gegen eine lodere Sittenfreiheit bingewendet; beibe Befinnungen waren bem Tage gemäß und erhielten frendige Theilnahme: mehrere noch als Manuscript ergötzten burch ben lebendigen Duft bes Augenblick, ben fie mit fich brachten. Schröber, Babo, Biegler, gludlich energische Talente, lieferten bebeutenben Beitrag; Bregner und Jünger, ebenfalls gleichzeitig, gaben anfpruchslos riner bequemen Froblichfeit Raum. Sagemann und Sagemeifter, Talente, die fich auf die Länge nicht halten konnten, arbeiteten gleichfalls ihr den Tag und waren, wo nicht bewundert, doch als neu geschant und willtommen. Diefe lebenbige, fich im Cirtel herumtreibenbe Maffe fuchte nan mit Shaffpeare, Goggi und Schiller geistiger zu erheben; man verließ die bisberige Art, nur Neues jum nachsten Berluft einzustudiren, nan war forgfältig in ber Bahl mb bereitete schon ein Repertorium vor, velches viele Jahre gebalten bat. Aber auch bem Manne, ber uns biefe Auftalt grunden half, muffen wir eine bankbare Erinnerung nicht schuldig bleiben. Es war Fr. 3. Fischer, ein Schauspieler in Jahren, ber sein Handwerf verstand, mäßig, ohne Leidenschaft, mit seinem Zustande zustrieden, sich mit einem beschränkten Rollensache begnügend. Er brachte mehrere Schauspieler von Prag mit, die in seinem Sinne wirkten, und wußte die einheimischen gut zu behandeln, wodurch ein innerer Friede sicher das Ganze verbreitete.

Was die Oper anlangt, so kamen uns die Dittersdorfschen Arbeiten auf das beste zu Statten. Er hatte mit glücklichem Naturell und Humor sür ein fürstliches Privattheater gearbeitet, wodurch seinen Productionen eine gewisse leichte Behaglickeit zu Theil ward, die auch uns zu gute kam, weil wir unser neues Theater als eine Liebhaberblichne zu betrachten die Klugheit hatten. Auf den Text, im rhythmischen und prosaischen Sinne, wendete man viel Mühe, um ihn dem obersächsischen Seschmad mehr anzueignen; und so gewann diese leichte Waare Beisall und Alsgang.

Die aus Italien wiedergekehrten Freunde bemilhten sich die leichtem italiänischen Opern jener Zeit, von Paisiello, Cimarosa, Guglielmi und andern herüberzusithen, wo denn zuletzt auch Mozarts Geist einzuwirken aussing. Denke man sich, daß von diesem allem wenig bekannt, gar nichts abgebraucht war, so wird man gestehen, daß die Anfänge des Weimarischen Theaters mit den jugendlichen Zeiten des deutschen Theaters überhaupt oder zugleich eintraten, und Bortheile genossen, die offenbar zu einer natürlichen Entwicklung aus sich selbst den reichsten Anlaß geben umsten.

Um num aber anch Genuß und Studium der anvertrauten Gemmenfammlung vorzubereiten und zu sichern, ließ ich gleich zwei zierliche Ringkästichen versertigen, worin die Steine mit einem Blick übersehbar neben einander standen, so daß irgend eine Lücke sogleich zu bemerken gewesen wäre; worauf alsbann Schwesel- und Ghpkabgüsse in Mehrzahl versertigt, und der Prüsung durch stark vergrößernde Linsen unterworsen wurden, auch vorhandene Abbrücke älterer Sammlungen vorgesucht und zu Rathe gezogen. Wir bemerkten wohl, daß hier für uns das Studium der geschnittenen Steine zu gründen seh; wie groß aber die Bergünstigung der Freundin gewesen, wurde erst nach und nach eingesehen.

Das Resultat mehrjähriger Betrachtung sen beshalb hier eingeschaltet, weil wir wohl schwerlich unsere Ausmerksamkeit so balb wieder auf diesen Bunkt wenden durften.

Aus innern Grunden ber Runft faben fich bie Beimarifchen Freunde

berechtigt, wo nicht alle, doch bei weitem die größte Anzahl dieser geschnittenen Steine für ächt antike Kunstdenkmale zu halten, umd zwar fanden sich mehrere darunter, welche zu den vorzüglichsten Arbeiten dieser Art gerechnet werden durften. Einige zeichneten sich dadurch aus, daß sie als wirklich identisch mit ältern Schweselpasten angesehen werden mußten; wehrere bemerkte man, deren Darstellung mit andern antiken Gemmen psammentraf, die aber deswegen immer noch als ächt gelten komten. In den größten Sammlungen kommen wiederholte Borstellungen vor, und man würde sehr irren, die einen als Original, die andern als moderne Copien anzusprechen.

Immer muffen wir dabei die eble Kunstrene der Alten im Sinne tragen, welche die einmal glüdlich gelungene Behandlung eines Gegenstands nicht oft genug wiederholen konnte. Jene Künstler hielten sich für Original genug, wenn sie einen originellen Gedanken aufzusassen und ihn auf ihre Beise wieder darzustellen Fähigkeit und Fertigkeit empfanden. Rehrere Steine zeigten sich auch mit eingeschnittenen Künstlernamen, worauf man seit Jahren großen Werth gelegt hatte. Eine solche Zuthat ist wohl immer merkwürdig genug, doch bleibt sie meist problematisch: dem es ist möglich, daß der Stein alt und der Name neu eingeschnitten sch, um dem Bortresslichen noch einen Beiwerth zu verleihen.

Ob wir uns num gleich hier wie billig alles Ratalogistrens enthalsten, da Beschreibung solcher Kunstwerke ohne Nachbildung wenig Begriff giebt, so unterlassen wir doch nicht, von den vorzüglichsten einige allgemeine Andeutungen ju geben.

Kopf bes Hercules. Bewundernswürdig in Betracht bes ebeln freien Geschmacks der Arbeit und noch mehr zu bewundern in hinsicht auf die herrlichen Ibealformen, welche mit keinem der bekannten Herculesköpfe ganz genau übereinkommen, und eben dadurch die Merkwürdigkeit dieses kistlichen Denkmals noch vermehren helfen.

Brustbild bes Bachus. Arbeit wie auf den Stein gehaucht, und in hinsicht auf die idealen Formen eines der edelsten antiken Werke. Es sinden sich in verschiedenen Sammlungen mehrere diesem ähnliche Stüde und zwar, wenn wir ums recht erinnern, sowohl hoch als tief zeschnitten; doch ist uns noch keines bekannt geworden, welches vor dem zegenwärtigen den Borzug verdiente.

Fann, welcher einer Bachantin bas Gewand rauben will. Bortreffliche

und auf alten Monumenten mehrmals vortommende Composition, ebenfalls gut gearbeitet.

Eine umgestürzte Leier, beren Hörner zwei Delphine barstellen, ber Körper ober, wenn man will, ber Fuß, Amors Haupt, mit Rosen bekrängt; zu berselben ist Bacchus' Banther, in ber Borberpfote ben Thyrsussiab haltenb, zierlich gruppirt. Die Ausstührung bieses Steins befriedigt ben Kenner, und wer zarte Bebeutung liebt, wird gleichfalls seine Rechnung sinden.

Maste, mit großem Bart und weit geöffnetem Mund; eine Sphenrante umschlingt die table Stirn. In seiner Art mag dieser Stein einer ber allervorzüglichsten sehn, und eben so schätzbar ist auch

eine andere Maste, mit langem Bart und zierlich aufgebundenen Haaren; ungewöhnlich tief gearbeitet.

Benus tränkt den Amor. Eine der lieblichsten Gruppen, die man sehen kann, geistreich behandelt, doch ohne großen Auswand von Fleiß.

Spbele, auf dem Löwen reitend, tief geschnitten. Ein Wert, welches als vortrefflich den Liebhabern durch Abdrikke, die fast in allen Pasten-sammlungen zu sinden sind, genugsam bekannt ist.

Sigant, ber einen Greif aus seiner Felsenhöhle hervorzieht. Ein Werk von sehr vielem Kunstverdienst, und als Darstellung vielleicht ganz einzig. Die vergrößerte Nachbildung besselben sinden unsere Leser vor dem Bob'schen Programm zu der Jenaischen A. L. J. 1804, IV. Band.

Behelmter Kopf im Profil, mit großem Bart. Bielleicht ift's eine Daste; indessen hat sie im geringsten nichts Caricaturartiges, sondern ein gedrungenes helbenmäßiges Angesicht, und ist vortrefflich gearbeitet.

Homer, als herme, fast ganz von vorn bargestellt und sehr tief geschnitten. Der Dichter erscheint hier jlinger als gewöhnlich, kaum im Anfange bes Greisenalters; baber bieses Werk nicht allein von Seiten ber Kunst, sonbern auch bes Gegenstandes wegen schätzbar ift.

In Sammlungen von Abbrilden geschnittener Steine wird oftmals ber Kopf eines ehrwürdigen bejahrten Mannes mit langem Bart und Haaren angetroffen, ber — jedoch ohne daß Gründe dastir angegeben werden — das Bildniß des Aristophanes sehn soll. Ein ähnlicher, nur durch unbedeutende Abweichungen von jenem sich unterscheidender Kopf ist in unserer Sammlung anzutreffen, und in der That eins der besten Stilde.

Das Profil eines Unbekannten ist vermuthlich über ben Augenbraunen

abgebrochen gefunden, und in neuerer Zeit wieder zum Ringstein zugeschüffen worden. Großartiger und lebenvoller haben wir nie menschliche Gestalt auf dem kleinen Raum einer Gemme dargestellt gesehen, selten den Fall wo der Kinstler ein so unbeschränktes Bermögen zeigte. Bon ähnlichem Gehalt ist auch

ber ebenfalls unbekannte Porträttopf mit übergezogener Löwenhaut; berfelbe war auch so wie ber vorige über bem Auge abgebrochen, allein bas Fehlende ist mit Gold erganzt.

Ropf eines besahrten Mannes von gebrungenem träftigem Charafter mit kurzgeschorenen Haaren. Außerordentlich geistreich und meisterhaft gearbeitet; besonders ist die kühne Behandlung des Barts zu bewundern und vielleicht einzig in ihrer Art.

Männlicher Kopf ober Brustbild ohne Bart, um das Haar eine Binde gelegt, das reichgefaltete Gewand auf der rechten Schulter geheftet. Es ift ein geistreicher, träftiger Ausdruck in diesem Wert, und Büge wie man gewohnt ist dem Julius Casar zuzuschreiben.

Männlicher Kopf ebenfalls ohne Bart, die Toga, wie bei Opfern gebräuchlich war, über das Haupt gezogen. Außerordentlich viel Wahrheit und Charafter ist in diesem Gesicht, und kein Zweisel, daß die Arbeit acht alt und aus den Zeiten der ersten römischen Kaiser seh.

Bruftbild einer römischen Dame, um bas Haupt boppelte Flechten von Haaren gewunden; bas Ganze bewundernswürdig fleißig ausgeführt, und in hinsicht bes Charakters voll Wahrheit, Behaglichkeit, Raivetät, Leben.

Aleiner behelmter Kopf, mit ftarkem Bart und fräftigem Charakter, gang von vorn dargestellt und schätzbare Arbeit.

Eines nenern vortrefslichen Steines gebenken wir jum Schlisse: das Hampt der Meduse in dem herrlichsten Carneol. Es ist solches der betannten Meduse des Sosities vollkommen ähnlich, und geringe Abweichungen kamm zu demerken. Allerdings eine der vortrefslichsten Nachahmungen antiker Werke: denn sitr eine solche möchte er ungeachtet seiner großen Berdienste doch zu halten sehn, da die Behandlung etwas weniger Freiheit hat, und überdieß ein unter dem Abschnitt des Halses angebrachtes Noch wohl auf eine Arbeit von Natter selbst schließen läßt.

An diesem wenigen werben wahre Kunstkenner den hohen Werth ber gepriesenen Sammlung zu ahnen vermögen. Wo sie sich gegenwärtig besindet, ift und unbekannt; vielleicht erhielte man hierüber einige Nachricht, die einen reichen Runstfreund wohl anreizen könnte biesen Schat, wenn er verkäuflich ift, sich zuzueignen.

Die Weimarischen Kunstfreunde zogen, so lange diese Sammlung in ihren Händen war, allen möglichen Bortheil daraus. Schon in dem laufenden Winter gab sie der geistreichen Gesellschaft, welche sich um die Herzogin Amalie zu vereinigen pflegte, ausgezeichnete Unterhaltung. Man suchte sich in dem Studium geschnittener Steine zu begründen, wobei uns das Wohlwollen der trefslichen Besitzerin sehr zu Statten kam, indem sie uns mehrere Jahre diesen Genuß gönnte. Doch ergötzte sie sich kurz vor ihrem Ende noch an der schönen anschaulichen Ordnung, worin sie die Ringe in zwei Kästchen auf einmal, wie sie solche nie gesehen, vollständig gereiht wieder erblickte, und also des geschenkten großen Bertrauens sich ebelmilithig zu erfreuen hatte.

Auch nach einer andern Seite wendeten sich unsere Kunstbetrachtungen. Ich hatte die Farben genugsam in unterschiedenen Lebensverhältnissen besobachtet, und sah die Hoffnung auch endlich ihre Kunstharmonie, welche zu suchen ich eigentlich ausgegangen war, zu sinden. Freund Meher entwarf verschiedene Compositionen, wo man sie theils in einer Reihe, theils im Gegensatz zu Prüfung und Beurtheilung aufgestellt sah.

Am klarsten ward sie bei einfachen landschaftlichen Gegenständen, wo der Lichtseite immer das Gelbe und Gelbrothe, der Schattenseite das Blau und Blaurothe zugetheilt werden mußte, aber wegen Mannichsaltigkeit der natürlichen Gegenstände gar leicht durchs Braungrüne und Blaugrune zu vermitteln. Auch hatten hier schon große Meister durch Beispiel gewirkt, mehr als im Historischen, wo der Künstler bei Wahl der Farben zu den Gewändern sich selbst überlassen bleibt und in solcher Berlegenheit nach hertommen und Ueberlieserung greift, sich auch wohl durch irgend eine Bedeutung versähren läßt und dadurch von wahrer harmonischer Darstellung öfters abgeleitet wird.

Bon solchen Studien bildender Kunst fühle ich mich denn doch gebrungen wieder zum Theater zurückzukehren, und über mein eigenes Berbältniß an demselben einige Betrachtungen anzustellen, welches ich erst zu vermeiden wünschte. Man sollte benken, es seh die beste Gelegenheit gewesen, für das neue Theater und zugleich für das deutsche überhaupt, als Schriftsteller auch etwas von meiner Seite zu leisten: denn genau besehen lag zwischen obengenannten Autoren und ihren Productionen noch

mancher Raum, der gar wohl hatte ausgeführt werden können; es gab zu natürlich einfacher Behandlung noch vielfältigen Stoff, den man nur hatte aufgreifen durfen.

Um aber ganz deutlich zu werden, gedenke ich meiner ersten dramatischen Arbeiten, welche, der Weltgeschichte angehörig, zu sehr ins Breite gingen um bühnenhaft zu sehn; meine letzten, dem tiefsten innern Sinn gewidmet, fanden bei ihrer Erscheinung wegen allzugroßer Gebundenheit wenig Eingang. Indessen hatte ich mir eine gewisse mittlere Technik eingeübt, die etwas mäßig Erfreuliches dem Theater hätte verschaffen können; allein ich vergriff mich im Stoff, oder viellnehr ein Stoff überwältigte meine innere sittliche Natur, der allerwiderspenstigste um dramatisch beshandelt zu werden.

Schon im Jahre 1785 erschreckte mich die Halsbandgeschichte wie das Haupt der Gorgone. Durch dieses unerhört frevelhafte Beginnen sah ich die Würde der Majestät untergraben, schon im voraus vernichtet, und alle Volgeschritte von dieser Zeit an bestätigten leider allzu sehr die furchtbaren Ahnungen. Ich trug sie mit mir nach Italien, und brachte sie noch geschärfter wieder zurlick. Glücklicherweise ward mein Tasso noch abgeschlossen, aber alsbann nahm die weltgeschichtliche Gegenwart meinen Geistvöllig ein.

Mit Berbruß hatte ich viele Jahre die Betrügereien kühner Phantasten mb absichtlicher Schwärmer zu verwünschen Gelegenheit gehabt, und mich über die unbegreifliche Berblendung vorzüglicher Menschen bei solchen frechen Judringlichkeiten mit Widerwillen verwundert. Nun lagen die directen mb indirecten Folgen solcher Narrheiten als Berbrechen und Halbverbrechen gegen die Majestät vor mir, alle zusammen wirksam genug, um den schönsten Thron der Welt zu erschüttern.

Mir aber einigen Trost und Unterhaltung zu verschaffen, suchte ich diesem Ungeheuern eine heitere Seite abzugewinnen, und die Form der komischen Oper, die sich mir schon seit längerer Zeit als eine der vorzuglichsten dernatischen Darstellungsweisen empschlen hatte, schien auch ernsteren Gegenständen nicht fremd, wie an König Theodor zu sehen gewesen. Und so wurde denn jeder Gegenstand rhythmisch bearbeitet, die Composition mit Reichardt verabredet, wovon denn die Anlagen einiger tüchtigen Basarien bekamt geworden; andere Musikstike, die außer dem Context keine Bedeutung hatten, blieben zuruck, und die Stelle, von der wan sich die meiste Wirkung versprach, kam auch nicht zu Stande. Das

Geistersehen in der Arpstallkugel vor dem schlafend weiffagenden Cophta sollte als blendendes Final vor allen glänzen.

Aber da waltete kein froher Geist über dem Ganzen, es gerieth in Stocken, und um nicht alle Mühe zu verlieren, schrieb ich ein prosaisches Stück, zu dessen Hauptsiguren sich wirklich analoge Gestalten in der neuen Schauspielergesellschaft vorfanden, die denn auch in der sorgfältigsten Aufführung das Ihrige leisteten.

Aber eben beswegen, weil das Stüd ganz trefflich gespielt wurde, machte es einen um besto widerwärtigern Effect. Ein surchtbarer und zugleich abgeschmadter Stoff, kühn und schonungslos behandelt, schreckt jedermann, kein Herz klang au; die fast gleichzeitige Rähe des Borbildes ließ den Sindruck noch greller empfinden; und weil geheime Berbindungen sich ungünstig behandelt glandten, so fühlte sich ein großer respectabler Theil des Bublicums entfremdet, so wie das weibliche Zartgesühl sich vor einem verwegenen Liebesabenteuer entsetze.

Ich war immer gegen die unmittelbare Wirfung meiner Arbeiten gleichgültig gewesen, und sah auch diesmal ganz ruhig zn, daß diese letzte, an die ich so viel Jahre gewendet, keine Theilnahme fand; ja ich ergötzte mich an einer heimlichen Schadenfreude, wenn gewisse Menschen, die ich dem Betrug oft genug ausgesetzt gesehen, kühnlich versicherten, so grob könne man nicht betrogen werden.

Aus diesem Ereigniß zog ich mir jedoch keine Lehre; das was mich innerlich beschäftigte, erschien mir immersort in dramatischer Gestalt, und wie die Halbandgeschichte als düstere Borbebeutung, so ergriff mich nummehr die Revolution selbst als die gräßlichste Erfüllung: den Thron sah ich gestürzt und zersplittert, eine große Nation aus ihren Fugen gerückt, und nach unserm unglücklichen Feldzug offenbar auch die Welt schon aus ihren Fugen.

Indem mich num dieß alles in Gedanken bedrängte, beängstigte, hatte ich leider zu bemerken, daß man im Baterlande sich spielend mit Gesimmungen unterhielt, welche eben auch uns ähnliche Schicksale vorbereiteten. Ich kannte genug edle Gemilther, die sich gewissen Aussichten und Hoffmungen, ohne weder sich noch die Sache zu begreifen, phantastisch hingaben, indessen ganz schlechte Subjecte bittern Unnuth zu erregen, zu mehren und zu benußen strebten.

Als ein Zengniß meines ärgerlich guten Humors ließ ich ben Burgergeneral auftreten, wozu mich ein Schauspieler verführte, Namens Bed, welcher ben Schnaps in ben beiben Billets nach Florian mit ganz

individueller Trefflichkeit spielte, indem felbft feine Fehler ihm babei gu Statten tamen. Da ihm nun biefe Daste fo gar wohl anftand, brachte man bes gebachten kleinen, burchaus beliebten Rachspiels erfte Fortsetzung, ben Stammbaum von Anton Ball hervor, und als ich mm auf Broben, Ausstattung und Borstellung biefer Rleinigkeit ebenfalls bie größte Aufmerkfamkeit wendete, so konnte nicht fehlen, daß ich mich von biesem närrischen Schnaps so burchbrungen fand, bag mich bie Luft anwandelte ihn nochmals zu produciren. Dieß geschah auch mit Neigung und Ausführlichkeit; wie benn bas gehaltreiche Mantelfadchen ein wirklich französisches war, das Paul auf jener Flucht eilig aufgerafft hatte. In der Samptscene erwies fich Malfolmi als alter wohlhabenber, wohlwollenber Banersmann, ber fich eine gesteigerte Unverschämtheit als Spaß auch einmal gefallen läßt, undbertrefflich, und wetteiferte mit Bed in mahrer, naturlicher 3wedmäßigfeit. Aber vergebens! bas Stud brachte bie wiberwärtigfte Birtung bervor, felbst bei Freunden und Gonnern, die, um fich und mich ju retten, hartnädig behaupteten, ich seh ber Berfaffer nicht, habe nur and Grille meinen Namen und einige Feberstriche einer sehr subalternen Brobuction zugewendet.

Bie mich aber niemals irgend ein Aengeres mir felbst entfremden lounte, mich vielmehr nur strenger ins Innere zurückwies, so blieben jene Rachbildungen des Zeitsimnes für mich eine Art von gemüthlich fröstlichem Geschäft. Die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, fragmentarischer Bersuch, das unvollendete Stück die Ausgewanderten, sind eben so viel Bekenntnisse bessen was damals in meinem Busen vorging; wie auch späterhin Hermann und Dorothea noch ans derselben Quelle sloß, welche denn freilich zulest erstarrte. Der Dichter konnte der rollenden Weltgeschichte nicht nacheilen und mußte den Abschluß sich und andern schuldig bleiben, da er das Räthsel auf eine so entschiedene als unerwartete Weise gelöst sah.

Unter solchen Constellationen war nicht leicht jemand, in so weiter Entfernung vom eigentlichen Schamplatze des Unheils, gedrückter als ich; die Welt erschien mir blutiger und blutdürstiger als jemals, und wenn das Leben eines Königs in der Schlacht für tausende zu rechnen ist, so wird es noch viel bedeutender im gesetzlichen Kampse. Ein König wird auf Tod und Leben angeklagt; da kommen Gedanken in Umlauf, Berschältnisse zur Sprache, welche für ewig zu beschwichtigen sich das Königthum vor Jahrhunderten kräftig eingesetzt hatte.

Aber auch aus diesem gräßlichen Unheil suchte ich mich zu retten, indem ich die ganze Welt für nichtswürdig erklärte, wobei mir denn durch eine besondere Fügung Reineke Fuchs in die Hände kam. Hatte ich mich bisher an Straßen=, Markt- und Böbelauftritten die zum Abschen überssättigen müssen, so war es mm wirklich erheiternd, in den Hof= und Regentenspiegel zu bliden: denn wenn auch hier das Menschengeschlecht sich in seiner ungeheuchelten Thierheit ganz natürlich vorträgt, so geht doch alles, wo nicht musserhaft, doch heiter zu, und nirgends sühlt sich der gute Humor gestört. Um nun das köstliche Werk recht innig zu genießen, begann ich alsobald eine treue Nachbildung; solche jedoch in Herametern zu unternehmen war ich solgenderweise veranlaßt.

Schon feit vielen Jahren fdrieb man in Deutschland nach Rlopftod's Einleitung sehr läßliche Hexameter. Bog, indem er sich wohl auch bergleichen bediente, ließ doch bie und da merten, daß man fie beffer machen fonne, ja er schonte sogar feine eigenen, vom Bublicum gut aufgenommenen Arbeiten und Uebersetzungen nicht. Ich hatte bas gar gern auch gelerm, allein es wollte mir nicht gluden. Berber und Wieland waren in biefem Bunkte Latitubinarier, und man burfte ber Bog'ichen Bemühungen, wie fie nach und nach strenger und fur ben Augenblid ungelent erschienen, taum Erwähnung thun. Das Publicum felbft ichatte langere Zeit bie Bog'ichen frühern Arbeiten, als geläufiger, über bie fpatern; ich aber hatte zu Bog, beffen Ernft man nicht vertemen tonnte, immer ein stilles Bertrauen und ware, in jungeren Tagen ober andern Berhältniffen, wohl einmal nach Eutin gereist, um bas Geheimniß zu erfahren; tenn er, aus einer zu ehrenben Bietat für Rlopftod, wollte, fo lange ber wurdige, allgefeierte Dichter lebte, ihm nicht geradezu ins Geficht fagen, daß man in der beutschen Rhythmit eine ftrictere Observanz einführen muffe, wenn sie irgend gegründet werben folle. Bas er inzwischen außerte, waren fur mich sibyllinische Blätter. Wie ich mich an ber Borrebe zu ben Georgiten abgequalt habe, erinnere ich mich noch immer gern, ber redlichen Absicht wegen, aber nicht bes baraus gewonnenen Bortheils.

Da mir recht gut bewußt war, baß alle meine Bildung nur praktisch sehn könne, so ergriff ich die Gelegenheit ein paar tausend Hexameter hinzuschreiben, die bei dem köstlichsten Gehalt selbst einer mangelhaften Technik gute Aufnahme und nicht vergänglichen Werth verleihen durften. Was an ihnen zu tadeln seh, werde sich, dachte ich, am Ende schon

sinden; und so wendete ich jede Stunde, die mir sonst übrig blieb, an eine solche schon innerhalb der Arbeit vorläusig dankbare Arbeit, baute inzwischen und möblirte fort, ohne zu benten, was weiter mit mir sich ereignen würde, ob ich es gleich gar wohl voraussehen konnte.

So weit wir auch oftwärts von der großen Weltbegebenheit gelegen waren, erschienen doch schon diesen Winter flüchtige Vorläuser umserer ausgetriebenen westlichen Nachbarn; es war, als wenn sie sich umsahen nach irgend einer gesitteten Stätte, wo sie Schutz und Aufnahme fänden. Obgleich nur vorübergehend, wußten sie durch anständiges Vetragen, duldsam zusriedenes Wesen, durch Bereitwilligkeit sich ihrem Schiesal zu fügen und durch irgend eine Thätigkeit ihr Leben zu fristen, dergestalt für sich einzunehmen, daß durch diese Sinzelnen die Mängel der ganzen Masselöscht und jeder Widerwille in entschiedene Gunst verwandelt wurde. Dieß kam denn freilich ihren Nachsahrern zu gute, die sich späterhin in Thüringen sesssschied, unter denen ich nur Mounier und Camille Jordan zu nennen brauche, um ein Vorurtheil zu rechtsertigen, welches man für die ganze Colonie gefaßt hatte, die sich, wo nicht den genannten gleich, doch derselben keineswegs unwürdig erzeigte.

llebrigens läßt sich hierbei bemerken, daß in allen wichtigen politischen Hällen immer diejenigen Zuschauer am besten dran sind, welche Partei nehmen: was ihnen wahrhaft glinstig ist, ergreisen ste mit Freuden; das Ungunstige ignoriren sie, lehnen's ab, oder legen's wohl gar zu ihrem Bortheil aus. Der Dichter aber, der seiner Natur nach unparteiisch sehn und bleiben muß, sucht sich von den Zuständen beider kämpsenden Theile zu durchdringen, wo er denn, wenn Bermittlung unmöglich wird, sich entschließen muß tragisch zu endigen. Und mit welchem Chilus von Tragsdien sahen wir uns von der tosenden Weltbewegung bedroht!

Wer hatte seit seiner Jugend sich nicht von der Geschichte des Jahrs 1649 entsetzt, wer nicht vor der Hinrichtung Carls I. geschandert, und zu einigem Troste gehofft, daß dergleichen Scenen der Parteiwuth sich nicht abermals ereignen könnten! Num aber wiederholte sich das alles, gränlicher und grimmiger, bei dem gebildetsten Nachbarvolke, wie vor unsern Angen: Tag für Tag, Schritt für Schritt. Man denke sich, welchen December und Januar diesenigen verlebten, die den König zu retten ausgezogen waren, und num in seinen Proces nicht eingreisen, die Bollstreckung des Todesurtheils nicht hindern konnten!

Frankfurt war wieder in deutschen Händen; die möglichsten Bor tungen Mainz wieder zu erobern wurden eifrigst besorgt. Man sich Mainz genähert und Hochheim besett; Abnigstein nuchte sich erg Nun aber war vor allen Dingen nöthig, durch einen vorläusigen Fe auf dem linken Rheinuser sich den Rüden frei zu machen. Man zog am Taumusgebirge hin auf Idhein siber das Benedictinerkloster Sch nach Caub, sodam siber eine wohlerrichtete Schiffbrude nach Bacha von da an gab es fast ummterbrochene Borpostengesechte, welche den zum Rüczug nöthigten. Man ließ den eigentlichen Hundsrück rechts nach Stromberg, wo General Neuwinger gefangen wurde. Man ge Areuzunach und reinigte den Winkel zwischen der Rahe und dem Rhein; so bewegte man sich mit Sicherheit gegen diesen Fluß. Die Raisen waren bei Speier siber den Rhein gegangen und man konnte die Umzing von Mainz den 14. April abschließen, wenigstens vorerst die Einw mit Mangel, als dem Borläuser größerer Noth, in Angst setzen.

Diese Nachricht vernahm ich zugleich mit der Aufforderung, mi Ort und Stelle zu zeigen, um, wie früher an einem keweglichen lo num an einem stationären Theil zu nehmen. Die Umzingelung vollbracht, die Belagerung konnte nicht ansbleiben; wie ungern ich dem Kriegstheater abermals näherte, überzeugte sich wer etwa die z nach meinen Stizzen radirte Tasel in die Hand nimmt. Sie ist sehr genauen Federumriß nachgebildet, den ich wenige Tage vor n Abreise sorgsältig auf Papier gebracht hatte. Mit welchem Gesühl, die wenigen dazu gedichteten Reimzeilen:

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus, Bon Thür' zu Thüre sieht es lieblich aus; Der Künstler froh die stillen Blide hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch serne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

## Belagerung von Mainz.

1793.

.

·

.

Montag ben 26. Mai 1793 von Frankfurt nach höchst und Flörsbeim: hier stand viel Belagerungsgeschütz. Der alte freie Weg nach Mainz war gesperrt, ich mußte über die Schiffbrücke bei Rüsselsheim; in Ginsheim ward gesüttert; der Ort ist sehr zerschossen; dann über die Schiffbrücke auf die Nonnenaue, wo viele Bäume niedergehauen lagen, sosort auf dem zweiten Theil der Schiffbrücke über den größern Arm des Keins. Ferner auf Bodenheim und Oberolm, wo ich mich cantonnirungsmäßig einrichtete, und sogleich mit Hauptmann Bent nach dem rechten klägel über Hechtsheim ritt, mir die Lage besah von Mainz, Castel, Lostheim, Hochheim, Weißenau, der Mainspitze und den Rheininseln. Die Franzosen hatten sich der einen bemächtigt und sich dort eingegraben; is schlief Nachts in Oberolm.

Dienstag den 27. Mai eilte ich meinen Fürsten im Lager bei Marienborn zu verehren, wobei mir das Glück ward, dem Prinzen Maximilian von Zweidricken, meinem immer gnädigen Herrn aufzuwarten; vertauschte dann sogleich gegen ein geräumiges Zelt in der Fronte des Regiments mein leidiges Cantonnirungsquartier. Nun wollte ich auch die Ritte des Blokadehalbkreises kennen lernen, ritt auf die Schanze vor dem Chaussechaus, übersah die Lage der Stadt, die neue französische Schanze bei Zahlbach und das merkwitrdig gefährliche Berhältniß des Dorfes Brezenheim. Dann zog ich mich gegen das Regiment zurück und war demüht einige genaue Umrisse aufs Papier zu dringen, um mir die Bepfige und die Distanzen der landschaftlichen Gegenstände desto besser zu imprimiren.

Ich wartete bem General Grafen Kalkreuth in Marienborn auf, wid war Abends bei bemfelben; ba benn viel über eine Mähre gesprochen wurde, bag in bem Lager ber anbern Seite vergangene Nacht ber Lärm tuffanden, als seh ein beutscher General zu ben Franzosen übergegangen,

worüber sogar bas Felbgeschrei verändert worben und einige Bataillons ins Gewehr getreten.

Ferner unterhielt man sich über bas Detail ber Lage überhaupt, über Blotabe und kunftige Belagerung. Biel ward gesprochen über Berstönlichkeiten und beren Berhältnisse, die gar mancherlei wirken, ohne daß sie zur Sprache kommen. Man zeigte daraus, wie unzuverläffig die Geschichte seh, weil kein Mensch eigentlich wisse, warum ober woher dieses und jenes geschehe.

Mittwoch ben 28. Mai bei Obrift von Stein auf bem Forsthanse, bas äußerst schön liegt; ein höchst angenehmer Aufenthalt. Man fühlte, welch eine behagliche Stelle es gewesen, Lanbjägermeister eines Kurfürsten von Mainz zu sehn. Bon ba übersieht man den großen landschaftlichen Kessel, der sich dis Hochheim hinüber erstreckt, wo in der Urzeit Rhein und Main sich wirbelnd drehten und restagnirend die besten Aecker vorbereiteten, ehe sie bei Biberich westwarts zu sließen völlige Freiheit sanden.

Ich speiste im Hamptquartier: ber Rückzug aus ber Champague ward besprochen; Graf Kaltreuth ließ seiner Laune gegen die Theoristen freien Lauf.

Nach der Tasel ward ein Geistlicher hereingebracht, als revolutionärer Gesimmungen verdächtig. Eigentlich war er toll, oder wollte so scheinen: er glaubte Turenne und Conde gewesen und nie von einem Weibe geboren zu sehn; durch das Wort werde alles gemacht! Er war guter Dinge und zeigte in seiner Tollheit viel Consequenz und Gegenwart des Geistes.

Ich suchte mir die Erlaubniß Lieutenant von Igenplitz zu besuchen, welcher am 9. Mai in einer Affaire vor Mainz mit Schuß und Hieb verwundet, und endlich gesangen genommen worden. Feindlicherseits betrug man sich auf das schonenbste gegen ihn, und gab ihn bald wieder herans. Reben durste er noch nicht, doch erfreute ihn die Gegenwart eines alten Kriegskameraden, der manches zu erzählen wußte.

Gegen Abend fanden sich die Officiere des Regiments beim Marketender, wo es etwas nuthiger herging als vorm Jahr in der Champagne: denn wir tranken den bortigen schämmenden Bein, und zwar im Trocknen, beim schönsten Wetter. Meiner vormaligen Beissaung ward auch gedacht; sie wiederholten meine Worte: Bon hier und heute geht eine neue Spoche der Beltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr send

dubei gewesen. Wunderbar genug sah man diese Prophezeiung nicht etwa nur dem allgemeinen Sinn, sondern dem besondern Buchstaben nach genau erfüllt, indem die Franzosen ihren Kalender von diesen Tagen an datiren.

Bie aber der Mensch überhaupt ist, besonders aber im Kriege, daß er sich das Unvermeidliche gefallen läßt, und die Intervalle zwischen Gesahr, Roth und Berdruß mit Bergnügen und Lustbarkeit auszusüllen sucht, so ging es auch hier: die Hautboisten von Thadden spielten Ga ira und den Marseiller Marsch, wobei eine Flasche Champagner nach der andern geleert wurde.

Abends acht Uhr kanonirte man ftark von den Batterien des rechten Flügels.

Donnerstag ben 29. Mai früh neun Uhr Bictoria wegen bes Siegs ber Desterreicher bei Famars. Dieses allgemeine Abseuern nützte mir die Lage ber Batterien und die Stellung der Truppen kennen zu lernen. Zugleich war ein ernstlicher Handel bei Bretzenheim; denn freilich hatten die Franzosen alle Ursache uns aus diesem so nahe gelegenen Dorfe zu vertreiben.

Inzwischen ersuhr man, woher bas Mährchen ber gestrigen Desertion entstanden, durch seltsam zufällige Combinationen, so abgeschmackt als möglich, aber doch einige Zeit umberlaufend.

Ich begleitete meinen gnäbigsten Herrn nach bem linken Flügel, warstete dem herrn Landgrafen von Darmstadt auf, dessen Lager besonders siellich mit kiefernen Lauben ausgeputzt war, dessen Zelt jedoch alles was, ich je in dieser Art gesehen, übertraf, wohl ausgedacht, vortrefflich gearsbeitet, bequem und prächtig.

Segen Abend war uns, mir aber besonders, ein liebenswürdiges Shanspiel bereitet: die Prinzessinnen von Medlenburg hatten im Hauptquartier zu Bodenheim bei Ihro Majestät dem Könige gespeist, und besachten nach Tasel das Lager. Ich heftelte mich in mein Zelt ein und durste so die hohen Herrschaften, welche unmittelbar davor ganz vertraulich auf und nieder gingen, auf das genaueste beobachten. Und wirklich konnte man in diesem Kriegsgetsimmel die beiden jungen Damen für himmlische Erscheinungen halten, deren Eindruck auch mir niemals verlösschen wird.

Freitag den 30. Mai. Früh hörte man hinter dem Lager Aleingewehrfener, welches einige Apprehenfton gab; dieß klärte sich dahin auf, daß die Bauern den Frohnleichnam gefeiert. Ferner ward Bictoria geschoffen aus Ranonen und kleinem Gewehr, jenes glücklichen Ereignisses in ben Nieberlanden wegen; dazwischen scharf aus der Stadt und hinein. Rachmittags ein Donnerwetter.

Hollandische Artillerieflottille ift angesommen, liegt bei Erbenheim. In ber Nacht vom 30. jum 31. Mai schlief ich, wie gewöhnlich gang angezogen, ruhig im Belte, ale ich vom Platen eines fleinen Gewehrfeuers aufgewedt wurte, bas nicht allzu entfernt schien. 3ch sprang auf und heraus, und fand schon alles in Bewegung; es war offenbar, baf Marienborn überfallen fen. Balb barauf feuerten unfere Ranonen von ber Batterie vor dem Chaussechaus; bieß mußte also einem herandringenden Feinde gelten. Das Regiment bes Herzogs, von bem eine Schwadron hinter bem Chauffeehaus gelagert war, rudte aus; ber Moment war taum ertlarbar. Das fleine Gewehrfener in Marienborn, im Ruden mferer Batterien, bauerte fort, und unfere Batterien schoffen auch. setzte mich zu Pferde und ritt weiter vor, wo ich, nach früher genommener Renntnig, ob es gleich Racht war, bie Gegend beurtheilen kounte. Ich erwartete jeden Augenblick Marienborn in Flammen zu feben, und ritt ju umfern Belten jurud, wo ich bie Leute bes Bergogs befchäftigt fand ein = und aufzupaden auf alle Fälle. Ich empfahl ihnen meinen Roffer und Portefeuille und besprach unsern Ruczug. Sie wollten auf Oppenheim zu: borthin konnte ich leicht folgen, ba mir ber Fufpfad burch das Fruchtfeld befannt war, doch wollte ich ben Erfolg erst abwarten und mich nicht eber entfernen, bis bas Dorf brennte und ber Streit fic hinter bemfelben weiter heraufzoge.

In solcher Ungewißheit sah ich ber Sache zu, aber balb legte sich bas kleine Gewehrseuer, die Kanonen schwiegen, der Tag fing an zu grauen und das Dorf lag ganz ruhig vor mir. Ich ritt hinunter. Die Sonne ging auf mit trübem Schein, und die Opfer der Nacht lagen nebeneinander. Unsere riesenhaften, wohlgekleibeten Cürassiere machten einen wunderlichen Contrast mit den zwergenhaften, schneiderischen, zerdumpten Ohnehosen; der Tod hatte sie ohne Unterschied hingemäht. Unser guter Rittmeister La Biere war unter den ersten geblieden, Rittmeister von Boß, Adjutant des Grafen Kalkreuth, durch die Brust geschossen, man erwartete seinen Tod. Ich war veranlaßt eine kuze Relation dieses wunderbaren und unangenehmen Borfalls aufzusehen, welche ich hier einschalte und sodann noch einige Particularitäten hinzussige.

Bon dem Ausfall der Franzosen in der Nacht auf Marienborn vermelde ich folgendes:

Das Hauptquartier Marienborn liegt in ber Mitte bes Salbfreifes von Lagern und Batterien, die am finken Ufer bes Rheins oberhalb Mainz ansangen, die Stadt nicht gar in ber Entfernung einer halben Stunde umgeben, und unterhalb berfelben sich wieder an den Fluß anschließen. Die Capelle zum beiligen Kreuz, Die Dörfer Weißenau, Hechtsheim, Marimborn, Drais, Gungenheim, Mombach werben von biesem Rreise entweber berührt, ober liegen nicht weit außerhalb besselben. Die beiben Flügel bei Beißenau und Mombach wurden vom Anfang ber Blotabe an von ben Franzosen öfters angegriffen, und ersteres Dorf abgebrannt. Mitte hingegen blieb ohne Ansechtung. Niemand konnte vermuthen, bag fie babin einen Ausfall richten wurden, weil fie in Gefahr tamen, von allen Seiten ins Gebränge zu gerathen, abgeschnitten zu werben, ohne irgend etwas von Bebeutung auszurichten. Indessen waren bie Borposten um Bretenheim und Dalheim, Orte die vor Marienborn in einem Grunde liegen, ber sich nach ber Stadt zieht, immer an einander und man behauptete Bretzenheim dieffeits um fo eifriger, als die Frangofen bei Bablbach, einem Klofter nahe bei Dalheim, eine Batterie errichtet hatten, und bamit bas feld und die Chaussee bestrichen.

Eine Absicht, die man dem Feinde nicht zutraute, bewog ihn endlich in einem Ausfall gegen das Hauptquartier. Die Franzosen wollten — so ist man durch die Gesangenen überzeugt — den General Kalkreuth, der in Mariendorn, den Prinzen Ludwig, Ferdinands Sohn, der auf dem Chaussechause einige Schritte vom Dorse in Quartier lag, entweder gesangen sortsühren oder todt zurücklassen. Sie wählten die Nacht vom 30. zum 31., zogen sich vielleicht 3000 Mann aus dem Zahlbacher Grunde schlängelnd sider die Chaussee und durch einige Gründe die wieder an die Chaussee, passirten sie wieder und eilten auf Mariendorn los. Sie waren gut geführt und nahmen ihren Weg zwischen den österreichischen und prenßischen Patronillen durch, die leider, wegen geringen Wechsels von Hohen und Tiesen, nicht an einander stießen. Auch kam ihnen noch ein Umstand zu Hüsse.

Tags vorher hatte man Bauern beordert das Getreide, das gegen die Stadt zu steht, in dieser Nacht abzumähen: als diese nach vollendeter Arbeit zurückgingen, folgten ihnen die Franzosen, und einige Patrouillen

wurden dadurch irre gemacht. Sie kamen unentdedt ziemlich weit vorwärts, und als man sie bemerkte und auf sie schoß, drangen sie in der größten Eile nach Marienborn vor und erreichten das Dorf gegen ein Uhr, wo man sorglos entweder schlief oder wachte. Sie schossen sogleich in die Häufer, wo sie Licht sahen, drängten sich durch die Straße und umringten den Ort und das Kloster, in welchem der General lag. Die Berwirrung war groß; die Batterien schossen, das Insanterieregiment Wegner rückte vor, eine Schwadron des Herzogs von Weimar, die hinter dem Orte lag, war bei der Hand, die sächsischen Husaren deßgleichen. Es entstand ein verwirrtes Gesecht.

Indessen hörte man im ganzen Umtreis des blokirenden Lagers das Feuern von falschen Attaken; jedes wurde auf sich ausmerksam gemacht, und niemand wagte dem andern zu Hülfe zu eilen.

Der abnehmende Mond stand am Himmel und gab ein mäßiges Licht. Der Herzog von Weimar nahm den übrigen Theil seines Regiments, das eine Viertelstunde hinter Marienborn auf der Höhe lag und eilte hinzu; Prinz Ludwig führte die Regimenter Wegner und Thadden; und nach einem anderthalbstündigen Gesechte trieb man die Franzosen gegen die Stadt. An Todten und Blessirten ließen sie 30 Mann zurüd; was sie mit sich geschleppt, ist unbekannt.

Der Berlust ber Preußen an Tobten und Blessirten mag 90 Mann sehn. Major La Biere von Weimar ist tobt; Rittmeister und Abjutant von Boß töbtlich verwundet. Ein unglücklicher Zufall vermehrte den dießseitigen Berlust: denn als sich die Feldwachen von Bretzenheim auf Marienborn zurückziehen wollten, kamen sie unter die Franzosen und wurden zugleich mit ihnen von unsern Batterien beschossen.

Als es Tag ward, fand man Bechtränze, mit Bech überzogene Birtenwellen an allen Enden des Dorfes; sie hatten die Absicht, wenn der Comp gelänge, zulest das Dorf anzugünden.

Man ersuhr, daß sie zu gleicher Zeit versucht hatten eine Brücke von einer Rheininsel an der Mainspitze, in die sie sich seit einiger Zeit genistet, auf die nächste Insel zu schlagen, wahrscheinlich in der Absicht gegen die Schiffbrucken bei Ginsheim etwas vorzumehmen. Das zweite Treffen der Kette ward näher an das erste herangezogen, und des Perzogs Regiment sieht nahe bei Mariendorn.

Man weiß, daß beim Ausfall Nationaltruppen vorangingen, bann

Limien-, bann wieder Nationaltruppen folgten; es mag baber bas Gerücht entflanden febn, die Franzosen seben in brei Colonnen ausgezogen.

Den 1. Juni rückte das Regiment näher nach Marienborn; der Tag ging hin mit Beränderung des Lagers; auch die Infanterie veränderte ihre Stellung, und man traf verschiedene Bertheidigungsanstalten.

Ich besuchte Rittmeister von Boß, den ich ohne Hoffnung fand: er saf aufrecht im Bette und schien seine Freunde zu kennen, zu sprechen vermochte er nicht. Auf einen Wint des Chirurgen begaben wir uns weg; und ein Freund machte mich unterwegs ausmerksam, daß vor einigen Tagen in demselben Zimmer ein heftiger Streit entstanden, indem einer gegen viele hartnäckig behauptet, Marienborn, als Hauptquartier, liege viel zu wahe an der blokirten und zu belagernden Stadt; man habe sich gar wohl eines Ueberfalls zu versehen.

Weil aber überhaupt eine heftige Wiberrede gegen alles was von oben berein besohlen und veranstaltet war, zur Tagesordnung gehörte, so ging man darüber hinaus, und ließ diese Warnung, so wie manche andere, verhallen.

Den 2. Juni warb ein Bauer aus Oberolm gehangen, der beim lleberfall die Franzosen angeführt hatte: benn ohne die genaueste Kenntniß des Terrains wäre das schlängelnde Heranziehen nicht benkbar gewesen; zum Unglück für ihn wußte er nicht eben so gut mit den Rückkehrenden die Stadt zu erreichen und wurde von den ausgesandten Patrouillen, die alles auf das sorgfältigste durchsuchten, eingefangen.

Barb Major La Biere mit allen militärischen Ehren vor ben Stanbarten begraben. Starb Rittmeister Boß. Waren Prinz Ludwig, General Kalfreuth und mehrere bei bem Herzog zur Tafel. Abends Feuern an ber Rheinspiße.

Den 3. Juni große Mittagstafel bei herrn von Stein auf bem Jägerhause; herrliches Wetter, unschätzbare Aussicht, ländlicher Genuß, burch Scenen bes Tobes und Berberbens getrübt. Abends murbe Ritt-meister von Bog neben La Biere niebergesenkt.

Den 5. Juni. Man fährt fort an ber Berschanzung bes Lagers ernstlich zu arbeiten.

Große Attate und Ranonade an ber Mainspite.

Den 6. Juni war die preußische und österreichische Generalität bei Serenissimo zu Tasel, in einem großen von Zimmerwerk zu solchen Festen auferbauten Saale. Ein Obristlieutenant vom Regiment Wegner, schief gegen mir über sitzend, betrachtete mich gewissermaßen mehr als billig.

Den 7. Juni schrieb ich früh viel Briefe. Bei Tafel im Hauptquartier schwadronirte ein Major viel über künftige Belagerung und redete sehr frei über das Benehmen bisher.

Gegen Abend führte mich ein Freund zu jenem beobachtenden Obristlieutenant, der vor einigen Tagen meine Bekanntschaft zu machen gewünsch hatte. Wir fanden keine sonderliche Aufnahme; es war Nacht geworden, es erschien keine Kerze. Selterswasser und Bein, das man jedem Besuchenden andot, blieb aus; die Unterhaltung war null. Mein Freund, welcher diese Berstimmung dem Umstande zuschrieb, daß wir zu spät gekommen, blieb nach dem Abschiede einige Schritte zurück, um uns zu entschuldigen, jener aber versetzte zutraulich, es habe gar nichts zu sagen: denn gestern bei Tasel habe er schon an meinen Gesichtszügen gesehen, daß ich gar der Mann nicht seh, wie er sich ihn vorgestellt habe. Wir scherzten über diesen verunglückten Bersuch neuer Bekanntschaft.

Den 8. Juni setzte ich meine Arbeit an Reineke Fuchs fleißig fort; ritt mit burchlauchtigstem Herzog nach bem Darmstädtischen Lager, wo ich ben herrn Landgrafen als meinen vieljährigen, unabänderlich gnädigsten herrn mit Freuden verehrte.

Abends kam Prinz Maximilian von Zweibrilden mit Obrist von Stein zu Serenissimo: ba ward manches durchgesprochen; zuletz kam bas offenbare Geheimniß ber nächstkünftigen Belagerung an die Reihe.

Den 9. Juni glückte ben Franzosen ein Aussall auf Heiligkreuz: es gelang ihnen Kirche und Dorf unmittelbar vor ben österreichischen Batterien anzuglinden, einige Gefangene zu machen und sich, nicht ohne Berlust hierauf zurückzuziehen.

Den 10. Juni wagten die Franzosen einen Tagestiberfall auf Gunzenheim, der zwar abgeschlagen ward, aber uns doch wegen des linken Flügels, und befonders wegen des Darmstädter Lagers, einige Zeit in Berlegenheit und Sorge setzte.

Den 11. Juni. Das Lager Ihro Majestät bes Königs war nun etwa 1000 Schritte über Marienborn bestimmt und angelegt, gerabe an bem Abhange, wo ber große Kessel in welchem Mainz liegt, sich endigt,

in aufsteigenden Lehmwänden und Higeln; dieses gab zu den anmuthigestem Einrichtungen Gelegenheit. Das leicht zu behandelnde Erdreich bot sich den Händen geschickter Gärtner dar, welche die gefälligste Parkanlage mit wenig Bemühung bildeten: die abhängige Seite ward geböscht und mit Rasen belegt, Lauben gedaut, auf- und absteigende Communicationsgänge gegraben, Flächen planirt, wo das Militär in seiner ganzen Pracht und Bierlichteit sich-zeigen konnte, anstoßende Wäldchen und Vüssche mit in den Blan gezogen, so daß man bei der köstlichsten Aussicht nichts mehr wilnschen konnte, als diese sämmtlichen Räume eben so bearbeitet zu sehen, um des herrlichsten Parks von der Welt zu genießen. Unser Kraus zeichnete sorgfältig die Aussicht mit allen ihren gegenwärtigen Sigenthümlichkleiten.

Den 14. Juni. Eine kleine Schanze, welche bie Frangosen unterhalb Beißenau errichtet hatten und besetzt hielten, stand ber Eröffnung ber Parallele im Weg; fie follte Nachts eingenommen werben, und mehrere davon unterrichtete Personen begaben sich auf die diesseitigen Schanzen mferes rechten Flügels, von wo man die ganze Lage überfeben tonnte. In ber sehr finstern Racht erwartete man nunmehr, ba man bie Stelle recht gut kannte, wohin unsere Truppen gesenbet waren, Angriff und Wiberftand follten burch ein lebhaftes Feuer ein bebeutendes Schaufpiel geben. Ran harrte lang, man harrte vergebens; ftatt beffen gewahrte man aber eine weit lebhaftere Erscheinung. Alle Bosten unserer Stellung mußten angegriffen fenn: benn in bem ganzen Kreis berfelben erblidte man ein lebhaftes Feuern, ohne bag man bessen Beranlassung irgend begreifen founte; auf ber Stelle aber, von ber eigentlich bie Rebe fenn follte, blieb alles tobt und stumm. Berbrieflich gingen wir nach Sause, besonders berr Gore, ale auf folche Feuer und Nachtgefechte ber begierigfte. Der folgende Tag gab uns bie Auflösung biefes Rathfels. Die Franzosen hatten sich vorgenommen in dieser Racht alle unsere Bosten anzugreifen, und deghalb ihre Truppen aus ben Schanzen weg und jum Angriff zusammengezogen. Unfere Abgefendeten baber, bie mit ber größten Borficht an die Schanze herangingen, fanden weber Waffen noch Widerstand; sie erstiegen die Schanze und fanden sie leer, einen einzigen Ranonier ausgenommen, ber sich über biesen Besuch höchlich verwunderte. bes allgemeinen Feuerns, bas nur sie nicht betraf, hatten sie gute Beit bie Balle zu zerstören und sich zurudzuziehen. Jener allgemeine Angriff hatte auch teine weitern Folgen; die allarmirten Linien beruhigten fich wieder mit dem Einbruch des Tags.

Den 16. Juni. Die immer besprochene und bem Feind verheimlichte Belagerung von Mainz nahte sich benn boch enblich: man fagte sich ins Ohr, beute Nacht folle die Tranchée eröffnet werden. fehr fluster, und man ritt ben bekannten Weg nach ber Beigenauer Schange; man fab nichts, man borte nichts, aber unfere Pferbe ftusten auf einmal, und wir wurden unmittelbar vor uns einen kamm zu unterscheibenben Bug gewahr. Desterreichische, grau gekleibete Solbaten mit grauen Faschinen auf ben Ruden, zogen stillschweigend babin, kaum bag von Belt zu Zeit ber Klang an einander schlagender Schaufeln und Haden irgend eine nabe Bewegung andentete. Bunderbarer und gespenfterhafter läßt fich taum eine Erscheinung benten, bie fich halb gesehen immer wieberholte, ohne beutlicher gefehen zu werben. Wir blieben auf bem Flede halten, bis daß sie vorüber waren; benn von ba aus konnten wir wenigstens nach der Stelle hinsehen, wo sie im Finstern wirken und arbeiten Da bergleichen Unternehmungen immer in Gefahr find bem Feind verrathen zu werben, fo konnte man erwarten, daß von den Ballen aus auf biefe Gegend, und wenn auch nur auf gut Glud, gefeuert werben wurde. Allein in biefer Erwartung blieb man nicht lange, benn gerabe an ber Stelle, wo bie Tranchée angefangen werben follte, ging auf einmal klein Gewehrfeuer los, allen unbegreiflich. Sollten bie Franzofen sich herausgeschlichen, bis an ober gar über unfere Borposten herangewagt haben? Wir begriffen es nicht. Das Feuern hörte auf und alles verfant in die allertiefste Stille. Erft ben andern Morgen wurden wir aufgeklart, bag unsere Borpoften selbst auf bie still heranziehenbe Colonne wie auf eine feindliche gefeuert hatten; biefe flutte, verwirrte sich, jeder warf seine Faschine weg, Schaufeln und Haden wurden allenfalls gerettet. Die Franzosen auf ben Ballen, aufmertfam gemacht, waren auf ihrer hut; man tam unverrichteter Sache zurud; bie fammtliche Belagerungs armee mar in Bestürzung.

Den 17. Juni. Die Franzosen errichten eine Batterie an ber Chaussee. Rachts entsetzlicher Regen und Sturm.

Den 18. Juni. Als man bie neulich mißgludte Eröffnung ber Tranchee unter ben Sachverständigen besprach, wollte sich sinden, daß man viel zu weit von der Festung mit der Anlage geblieben seb; man beichloß baber sogleich die dritte Parallele näher zu rücken und badurch ans jenem Unfall entschiedenen Bortheil zu ziehen. Man unternahm es, und es ging glücklich von Statten.

Den 24. Imi. Franzosen und Clubbisten, wie man wohl bemerken tomte, daß es Ernst werde, veranstalteten, dem zunehmenden Mangel an Lebensmitteln Einhalt zu thun, eine undarmherzige Exportation gegen Castel, von Greisen und Kranken, Franen und Kindern, die eben so grussam wieder zurückgewiesen wurden. Die Noth wehr und hülfloser zwischen innere und äußere Feinde gequetschter Menschen ging über alle Begriffe.

Man verfäumte nicht ben öfterreichischen Zapfenstreich zu hören, welcher alle andere ber ganzen allierten Armee übertraf.

Den 25. Juni Nachmittags entstand ein heftiges, allen unbegreifliches Kanoniren am Ende unseres linken Flügels; zuleht klärte sich's auf, das Feuern seh auf dem Rhein, wo die holländische Flotte vor Ihro Rajestät dem Könige manövrire; Höchstdieselben waren desihalb nach Alfeld gegangen.

Den 27. Juni Anfang des Bombardements, wodurch die Dechanei spleich angezilndet war.

Rachts glüdte ben Unfrigen ber Sturm auf Weißenau und bie Schanze verhalb ber Karthaufe, freilich unerläßliche Punkte ben rechten Flügel auf ber zweiten Barallele zu sichern.

Den 28. Juni Nachts. Fortgesettes Bombardement gegen ben Dom. Thurm und Dach brennen ab und viele Häuser umher. Nach Mitternacht bie Jesuitenkirche.

Wir sahen auf ber Schanze vor Marienborn biesem schrecklichen Schauspiele zu: es mar die sternenhellste Nacht, die Bomben schienen mit den Himmelslichtern zu wetteisern, und es waren wirklich Augenblicke wo man beide nicht unterscheiden konnte. Neu war uns das Steigen und kallen der Feuerlugeln; denn wenn sie erst mit einem flachen Cirkelbogen des Firmament zu erreichen drohten, so knicken sie in einer gewissen Höhe darabolisch zusammen und die aufsteigende Lohe verklindigte bald, daß sie zu erreichen gewußt.

Herr Gore und Rath Kraus behandelten den Borfall künstlerisch, wid machten so viele Brandstudien, daß ihnen später gelang ein durch= seinendes Rachtstud zu versertigen, welches noch vorhanden ist und, wohl erleuchtet, mehr als irgend eine Wortbeschreibung die Borftellung einer unselig glübenden Hauptstadt des Baterlandes zu überliefern im Stande sehn möchte.

Und wie beutete nicht ein solcher Anblid auf die traurigste Lage, inbem wir ums zu retten, uns einigermaßen wieder herzustellen, zu solchen Mitteln greifen mußten!

Den 29. Juni. Schon längst war von einer schwimmenben Batterie bie Rebe gewesen, welche, bei Ginsheim gebaut, auf ben Mainkopf und bie zunächst liegenden Infeln und Auen wirken und sie besetzen follte. Man fprach fo viel bavon, daß fie endlich vergeffen marb. Auf meinem gewöhnlichen Nachmittageritte nach unserer Schanze über Beigenau war ich kaum borthin gelangt, als ich auf bem Fluß eine große Bewegung bemerkte: französische Kähne ruberten emsig nach ben Inseln, und die öfterreichische Batterie, angelegt um ben Fluß bis borthin zu bestreichen, feuerte unausgesett in Prellichuffen auf bem Baffer; für mich ein gang neues Schaufpiel. Wie die Rugel jum erstenmal auf bas bewegliche Element aufschlug, entstand eine ftarte, fich viele Fuß in die Bobe baumenbe Springwelle; biefe war noch nicht zusammengestürzt, als schon eine zweite in die Bobe getrieben wurde, fraftig wie die erste, nur nicht von gleicher Bobe; und so folgte die britte, vierte, immer ferner abnehmend, bis sie zulett gegen die Rähne gelangte, flächer fortwirkte und den Fahrzeugen zufällig gefährlich warb. An biefem Schauspiel konnte ich mich nicht satt seben; benn es folgte Schuf auf Schuf, immer wieber neue mächtige Fontainen, inbessen die alten noch nicht gang verrauscht hatten.

Auf einmal löste sich drüben auf dem rechten Ufer, zwischen Buschen und Bäumen, eine seltsame Maschine los: ein vierecktes, großes, von Balken gezimmertes Local schwamm daher, zu meiner großen Berwunderung, zu meiner Freude zugleich, daß ich bei dieser wichtigen, so viel besprochenen Expedition Augenzeuge sehn sollte. Weine Segenswührscheschienen jedoch nicht zu wirken, meine Hoffnung dauerte nicht lange: denn gar bald drehte die Masse sich auf sich selbst; man sah, daß sie keinem Steuerruder gehorchte, der Strom zog sie immer im Drehen mit sich sort. Auf der Rheinschanze oberhalb Castel und vor derselben war alles in Bewegung: hunderte von Franzosen rannten am User auswärts und verführten ein gewaltiges Jubelgeschrei als dieses trojanische Meerpferd, sern von dem beabsichtigten Ziel der Landspise, durch den einströmenden Main ergriffen

und num zwischen Rhein und Main gelassen und unanshaltsam dahinsuhr. Endlich zog die Strömung diese unbehülsliche Maschine gegen Castel; dort strandete sie unsern der Schiffdrucke auf einem flachen, noch vom Fluß überströmten Boden. Hier versammelte sich nun das sämmtliche französsische Kriegsvoll, und wie ich disher mit meinem tresslichen Fernrohr das ganze Creignis aufs genaueste beobachtet, so sah ich nun auch, leider! die Fallthür, die diesen Raum verschloß, niedersinken und die darin Berspertten heraus und in die Gesangenschaft wandern. Es war ein ärgerlicher Anblick: die Fallbrücke reichte nicht die ans trockene Land, die kleine Garnison mußte daher erst durchs Wasser waten, die sie den Kreis ihrer Gegner erreichten. Es waren vierundsechzig Mann, zwei Officiere und zwei Kanonen: sie wurden gut empfangen, sodann nach Mainz und zuletzt ins prensische Lager zur Auswechslung gebracht.

Rach meiner Rücksehr versehlte ich nicht von diesem unerwarteten Ereignis Nachricht zu geben; niemand wollte es glauben, wie ich ja selbst meinen Augen nicht getraut hatte. Zufällig besanden sich Ihro Königliche hobeit der Kronprinz in des Herzogs von Weimar Gezelt; ich ward gerusen und mußte den Borfall erzählen; ich that es genau, aber ungern, wohl wissend, das man dem Boten der Holdspost immer etwas von der Schuld des Unglieds, das er erzählt, anzurechnen psiegt.

Unter den Täuschungen mancher Art, die uns bei unerwarteten Borfällen in einem ungewohnten Zustande betreffen mögen, giebt es gar viele, gegen die man sich erst im Augenblick waffnen kann. Ich war gegen Abend ohne den mindesten Anstoß den gewöhnlichen Fußpfad nach der Beißenaner Schanze geritten; der Weg ging durch eine kleine Bertiefung, wo weder Wasser noch Sumpf, noch Graben noch irgend ein Hinderniß sich demerken ließ: bei meiner Rücksehr war die Nacht eingebrochen, und als ich eben in jene Bertiefung hereinreiten wollte, sah ich gegenüber eine schwarze Linie gezogen, die sich von dem verdüsterten braunen Erdreich schaft abschnitt. Ich nuchte es sür einen Graben halten; wie aber ein Graben in der kurzen Zeit über meinen Weg her sollte gezogen sehn, war nicht begreissich. Mir blieb daher nichts übrig, als drauf loszureiten.

Als ich näher kam, blieb zwar ber schwarze Streif unverrückt, aber es schien mir vor bemfelbigen sich einiges hin und wieder zu bewegen; bald auch ward ich angerusen und befand mich sogleich mitten unter wohlbekannten Cavallerie-Officieren. Es war des Herzogs von Weimar Regiment,

welches, ich weiß nicht zu welchem Zwecke, ausgerückt, sich in diefer Bertiefung aufgestellt hatte, da denn die lange Linie schwarzer Pferde mir als Bertiefung erschien, die meinen Fußpfad zerschuitt. Nach wechselseitigem Begriffen eilte ich sodann ungehindert zu den Zelten.

Und so war nach und nach das innere gränzenlose Unglike einer Stadt außen und in der Umgegend Anlaß zu einer Lustpartie geworden. Die Schanze siber Weißenau, welche die herrlichste Uebersicht gewährte, täglich von einzelnen besucht, die sich von der Lage einen Begriff machen und was in dem weiten übersehdaren Kreis vorginge, demerken wollten, war Sonn- und Feiertags der Sammelplatz einer unzählbaren Menge Landleute, die sich aus der Nachbarschaft herbeizogen. Dieser Schanze kounten die Franzosen wenig anhaben; Hochschisse waren sehr umgewiß und gingen meist darüber weg. Wenn die Schildwache auf der Brustwehr hin und wieder gehend demerkte, daß die Franzosen das hierher gerichtete Geschitz abseuerten, so rief sie: Buck! und sodann ward von allen innerhalb der Batterie besindlichen Personen erwartet, daß sie sich auf die Kniee wie ausst Angesicht niederwürsen, um durch die Brustwehr gegen eine niedrig ankommende Lugel geschitzt zu sehn.

Rum war es Sonntags und Feiertags lustig anzusehen, wenn die große Menge geputzter Bauersleute, oft noch mit Gebetbuch und Rosentranz aus der Kirche kommend, die Schanze füllten, sich umsahen, schwatzen und schäderten, auf einmal aber die Schildwache Buck! rief, und sie sämmtlich flugs vor dieser gefährlich shochwürdigen Erscheinung niederstellen und ein vorübersliegendes göttlich sausendes Wesen anzubeten schienen, bald aber nach geschwundener Gesahr sich wieder aufrafften, sich wechselsweise verspotteten und bald darauf, wenn es den Belagerten gerade beliebte, abermals niederstürzten. Man konnte sich dieses Schauspiel sehr bequem versichaffen, wenn man sich auf der nächsten Höhe etwas seitwärts außer der Rüchtung der Augel stellte, unter sich dieses wunderliche Gewimmel sah und die Augel an sich vorbeisausen hörte.

Aber eine folche über die Schanze weggehende Rugel versehlte nicht Zwed noch Absicht. Auf dem Ruden biefer Höhen zog sich der Weg von Frankfurt her, so daß man die Procession von Kutschen und Chaisen, Reitern und Fußgängern aus Mainz sehr gut beobachten und also zugleich die Schanze und die Wallfahrtenden in Schrecken setzen komnte. Auch wurde bei einiger Ausmerksamkeit des Militärs der Eintritt einer solchen

Menge gar balb verboten, und die Frankfurter nahmen einigen Umweg, auf welchem sie unbemerkt und unerreicht in das Hauptquartier gelangten.

Ende Juni. In einer unruhigen Nacht unterhielt ich mich aufzuhorchen auf die mannichfaltigen fern und nah erregten Töne, und konnte folgende genau unterscheiben.

Werba! ber Schildwache vorm Zelt.
Werba! der Infanterieposten.
Werba! wenn die Runde kam.
Hin= und Wiedergehen der Schildwache.
Geklapper des Säbels auf dem Sporn.
Bellen der Hunde fern.
Knurren der Hunde nahe.
Krähen der Hähne.
Scharren der Pferde.
Schnauben der Pferde.
Häderlingschneiden.
Singen, Discurriren und Zanken der Leute.
Kanonendonner.
Brüllen des Rindviehs.
Schreien der Maulesel.

## Lüde.

Daß eine Solche hier einfällt, möchte wohl kein Wunder sein. Bebe Stunde war unglückträchtig; man sorgte jeden Augenblick für seinen verschiten Fürsten, für die liebsten Freunde, man vergaß an eigene Sicherheit ju denken. Bon der wilden, wüsten Gefahr angezogen, wie von dem Blick einer Klapperschlange, stilltzte man sich unberusen in die tödtlichen Räume, ging, ritt durch die Tranchen, ließ die Haubitgranaten über dem Kopfe dröhnend zerspringen, die Trümmer neben sich niederstürzen; manchem Schwerblessirten wünschte man baldige Erlösung von grimmigen Leiden, und die Todten hätte man nicht ins Leben zurückgerusen.

Bie Bertheibiger und Angreisende nunmehr aber gegen einander standen, davon wäre im allgemeinen hier so viel zu sagen. Die Franzosen hatten bei androhender Gesahr sich zeitig vorgesehen und vor die Hauptwerke hinaus

fleinere Schanzen tunftgemäß angelegt, um bie Blofirenben in gemiffer Ferne zu halten, die Belagerung aber zu erschweren. Alle diese hindernisse mußten nun weggeräumt werben, wenn bie britte Parallele eröffnet, fortgesett und geschlossen werben follte, wie im nachfolgenden einzeln aufgezeichnet ift. Wir aber indessen, mit einigen Freunden, obgleich ohne Orbre und Beruf, begaben uns an die gefährlichsten Boften. Beifenan war in beutschen Sanden, auch die flugabwarts liegende Schanze ichon erobert; man besuchte ben zerftorten Ort, hielt in bem Gebeinhause Rach. lefe von frankhaften Knochen, wovon das Beste schon in bie Banbe ber Bundarzte mochte gelangt sehn. Indem nun aber die Augeln ber Carlsfcange immer in die Ueberrefte ber Dacher und Gemauer fclugen, ließen wir uns burch einen Mann bes bortigen Wachtpostens gegen ein Trinkgelb an eine bekannte bedeutende Stelle führen, wo mit einiger Borficht gar vieles zu übersehen war. Man ging mit Behutsamkeit burch Trummer und Trümmer und ward endlich eine fteben gebliebene fteinerne Wenbeltreppe hinauf, an bas Baltonfenfter eines freistehenben Giebels geführt, bas freilich in Friedenszeiten bem Besitzer Die herrlichste Aussicht gewährt haben mußte. hier fah man ben Zusammenfluß bes Main- und Rheinftroms, und alfo bie Main = und Rheinspipe, Die Bleiau, bas befestigte Caftel, Die Schiffbrude, und am linken Ufer fobann Die herrliche Stadt, zusammengebrochene Thurmspiten, ludenhafte Dacher, rauchenbe Stellen untröftlichen Anblide.

Unser Führer hieß bebächtig sehn, nur einzeln um die Fensterpfosten herumschauen, weil von der Carlsschanze her gleich eine Rugel würde geflogen kommen und er Berdruß hätte solche veranlaßt zu haben.

Richt zufrieden hiermit schlich man weiter gegen das Nonnenklofter, wo es freilich auch wild genug aussah, wo unten in den Gewölben für billiges Geld Wein geschenkt wurde, indeß die Kugeln von Zeit zu Zeit rafselnde Dacher durchlöcherten.

Aber noch weiter trieb ber Borwitz: man troch in die letzte Schanze bes rechten Flügels, die man unmittelbar über den Ruinen der Favorite und ber Karthause tief ins Glacis ber Festung eingegraben hatte, und nun hinter einem Bollwert von Schanzförben auf ein paar hundert Schritte Kanonenkugeln wechselte; wobei es dem freilich darauf ankam, wer dem andern zuerst Schweigen aufzulegen das Glück hatte.

hier fant ich es nun, aufrichtig gestanden, beiß genug, und man nahm

sich's nicht übel, wenn irgend eine Anwandlung jenes Kanonensiebers sich wieder hervorthun wollte; man drückte sich nun zurück wie man gekommen war, und kehrte doch, wenn es Gelegenheit und Anlaß gab, wieder in gleiche Gefahr.

Bebenkt man nun, daß ein folder Zustand, wo man sich die Angst zu übertäuben jeder Bernichtung aussetzte, bei drei Wochen dauerte, so wird man uns verzeihen, wenn wir über diese schrecklichen Tage wie über einen glübenden Boden hinüberzueilen trachten.

Den 1. Juli war die britte Parallele in Thätigkeit und sogleich die Bocksbatterie bombarbirt.

Den 2. Juli. Bombarbement ber Citabelle und Carlsschange.

Den 3. Juli. Reuer Brand in ber St. Sebastianscapelle; benachbarte Häuser und Paläste geben in Flammen auf.

Den 6. Juli. Die sogenannte Clubbistenschanze, welche ben rechten Flügel ber britten Parallele nicht zu Stande kommen ließ, mußte weggewommen werben; allein man verfehlte sie und griff vorliegende Schanzen bes Hauptwalles an, ba man benn freilich zurlichgeschlagen wurde.

Den 7. Juli. Enbliche Behauptung dieses Terrains: Rostheim wird angegriffen, die Franzosen geben es auf.

Den 13. Juli Rachts. Das Rathhaus und mehrere öffentliche Gesbände brennen ab.

Den 14. Inli. Stillstand auf beiden Seiten. Freuden- und Feiertag, der Franzosen wegen der in Paris geschlossenen Nationalconföderation, der Dentschen wegen Eroberung von Condé; bei den letzten Kanonen- und Nein Gewehrfener, bei jenen ein theatralisches Freiheitssest, wovon man viel zu hören hatte.

Rachts vom 14. zum 15. Juli. Die Franzosen werden aus einer Batterie vor der Carlsschanze getrieben; fürchterliches Bombardement. Bon der Mainspise über den Main brachte man das Benedictinerkloster auf der Citadelle in Flammen. Auf der andern Seite entzündet sich das Lasboratorium und sliegt in die Luft. Läden und Schornsteine dieser Stadtseite brechen ein und stürzen zusammen.

Am 15. Juli besuchten wir Herrn Gore in Kleinwintersheim und fanden Rath Rraus beschäftigt ein Bildniß bes werthen Freundes zu

malen, welches ihm gar wohl gelang. Herr Gore hatte sich stattlich angezogen, um bei fürstlicher Tasel zu erscheinen, wenn er vorher sich in der Gegend abermals würde umgeschaut haben. Nun saß er umgeben von allerlei Haus : umd Feldgeräth, in der Bauernkammer eines deutschen Dörschens auf einer Kiste, den angeschlagenen Zuckerhut auf einem Papiere neben sich; er hielt die Kassectasse in der einen, die silberne Reißseder statt des Lössechens in der andern Hand; und so war der Engländer ganz anständig und behaglich auch in einem schlechten Cantonnirungsquartier vorgestellt, wie er uns noch täglich zu angenehmer Erinnerung vor Augen steht.

Wenn wir nun diese Freundes allhier gedenke, so versehlen wir nicht etwas mehreres über ihn zu sagen. Er zeichnete sehr glücklich in der Camera obscura und hatte, Land und See bereisend, sich auf diese Weise bie schönsten Erinnerungen gesammelt. Nun konnte er, in Weimar wohnhaft, angewohnter Beweglichkeit nicht entsagen, blieb immer geneigt kleine Reisen vorzunehmen, wobei ihn denn gewöhnlich Rath Kraus zu begleiten pstegte, der mit leichter, glücklicher Fassungsgabe die vorstehenden Landschaften zu Papier brachte, schattirte, färbte, und so arbeiteten beide um die Wette.

Die Belagerung von Mainz, als ein seltener wichtiger Fall, wo das Unglikat selbst malerisch zu werben versprach, lodte die beiden Freunde gleichfalls nach dem Abein, wo sie sich keinen Augenblick mitsig verhielten.

Und so begleiteten sie uns benn auch auf einem Gesahrzug nach Weißenau, wo sich Herr Gore ganz besonders gesiel. Wir besuchten abermals den Rirchhof in Jagd auf pathologische Anochen; ein Theil der nach Mainz gewendeten Mauer war eingeschlossen; man sah siber freies Feld nach der Stadt. Raum aber merkten die auf den Wällen etwas Lebendiges in diesem Raume, so schossen sie mit Prellschüssen nach der Lück; nun sah man die Lugel mehrmals aufspringen und Staub erregend heransommen, da man sich dem zuletzt hinter die stehen gebliedene Mauer oder in das Gebeingewölde zu retten wußte und der den Kirchhof durch-rollenden Kugel heiter nachschaute.

Die Wiederholung eines solchen Bergnügens schien dem Kammerbiener bedenklich, der, um Leben und Glieder seines alten Herrn besorgt, uns allen ins Gewissen sprach und die kühne Gesellschaft zum Rückzug nöthigte.

Der 16. Juli war mir ein banglicher Tag, und zwar bebrangte mich

Die Anssicht auf Die nachste, meinen Freunden gefährliche Nacht; bamit verhielt es sich aber folgenbermaßen. Eine ber vorgeschobenen kleinen feindlichen Schanzen, vor ber fogenannten Welfchen Schanze, leiftete völlig ihre Pflicht; sie war bas größte hinderniß umserer vorbern Parallele, und mußte was es auch toften möchte, weggenommen werben. Dagegen war num nichts zu fagen, allein es zeigte fich ein bebenklicher Umftanb. Auf Radricht ober Bermuthung, Die Franzosen ließen hinter Dieser Schanze und unter bem Schutz ber Festung Cavallerie campiren, wollte man ju biefem Aus- und leberfalle auch Cavallerie mitnehmen. Bas bas beiße, aus der Tranchée beraus, ummittelbar vor den Kanonen der Schanze und ber Festung, Cavallerie zu entwickeln, und sich in dusterer Nacht bamit auf bem feinblich befetten Glacis herumzutummeln, wird jebermann begreiflich finden; mir aber war es bochft banglich Berrn von Oppen, als den Freund, der mir vom Regiment zunächst anlag, dazu commandirt m wiffen. Gegen Einbruch ber Nacht mußte jedoch geschieden sehn, und ich eilte zur Schanze Nr. 4., wo man jene Gegend ziemlich im Ange hatte. Dag es losbrach und hisig zuging, ließ sich wohl aus ber Ferne bemerten, und daß mancher wadere Mann nicht zurlidfehren wurde, war vorauszusehen.

Indessen verkündigte der Morgen, die Sache seh gelungen; man habe die Schanze erobert, geschleift und sich ihr gegenüber gleich so sest gesetzt, daß ihre Wiederherstellung dem Feinde wohl unmöglich bleiben sollte. Freund Oppen kehrte glücklich zurück; die Bermisten gingen mich so nah nicht an: nur bedauerten wir den Prinzen Ludwig, der, als kühner Anführer, eine wo nicht gesährliche, doch beschwerliche Wunde davon trug, und in einem solchen Augenblick den Kriegsschauplatz sehr ungern verließ.

Den 17. Juli ward nun berselbe zu Schiffe nach Mannheim gebracht: ber Herzog von Beimar bezog bessen Quartier im Chaussechause: es war kein anmuthigerer Ausenthalt zu benten.

Rach herkömmlicher Ordnungs- und Reinlichkeitsliebe ließ ich den schönen Blat davor kehren und reinigen, der bei dem schnellen Quartierwechsel mit Stroh und Spänen und allerlei Abwürflingen eines eilig verlassenen Cautonnements übersäet war.

Den 18. Juli Nachmittags auf große, fast umerträgliche hite, Domnerwetter, Sturm und Regenguß, dem Allgemeinen erquidlich, den Eingegrabenen als solchen freilich sehr lästig. Der Commandant thut Bergleichsvorschläge, welche zurndgewiesen werben.

Den 19. Juli. Das Bombarbement geht fort; die Rheinmühlen werben beschädigt und unbrauchbar gemacht.

Den 20. Juli. Der Commandant General d'Opre überschickt eine Bunktation, worüber verhandelt wird.

Nachts vom 21. zum 22. Juli. Heftiges Bombartement; die Dominikanerkirche geht in Flammen auf, dagegen fliegt ein preußisches Laboratorium in die Luft.

Den 22. Juli. Als man vernahm, ber Stillftand fen wirklich gefoloffen, eilte man nach bem Hauptquartier, um die Antunft bes französischen Commandanten b'Opre zu erwarten. Er tam, ein großer wohlgebauter schlanker Mann von mittleren Jahren, febr naturlich in seiner Haltung und Betragen. Inbessen bie Unterhandlung im Innern vorging, waren wir alle aufmerkfam und hoffmungevoll; ba es aber ausgesprochen ward, daß man einig geworben, und bie Stadt ben folgenden Tag libergeben werben follte, ba entstand in mehreren bas munberbare Gefühl einer schnellen Entledigung von bisberigen Laften, von Drud und Bangigfeit, daß einige Freunde sich nicht erwehren konnten aufzusitzen und gegen Maing gu reiten. Unterwegs holten wir Sommering ein, ber gleichfalls mit einem Gefellen nach Mainz eilte, freilich auf ftartere Beranlaffung als wir, aber boch auch die Gefahr einer folden Unternehmung nicht achtend. Wir faben ben Schlagbaum bes äußerften Thores von fern, und hinter bemfelben eine große Daffe Menfchen, die fich bort auflehnten und andrängten. Run faben wir Wolfsgruben vor uns, allein unfere Pferbe, bergleichen schon gewohnt, brachten uns glücklich zwischen burch.

Wir ritten unmittelbar bis vor den Schlagbaum; man rief uns zu, was wir brächten? Unter der Menge fanden sich wenig Soldaten, alles Bürger, Männer und Frauen; unsere Antwort, daß wir Stillstand und wahrscheinlich Morgen Freiheit und Deffnung versprächen, wurden mit lautem Beifall angenommen. Wir gaben einander wechselsweise so viel Ausklärung, als einem jeden beliebte, und als wir eben von Segenswünschen begleitet, wieder umkehren wollten, traf Sömmering ein, der sein Gespräch an das unfrige knüpfte, bekannte Gesichter fand, sich vertranlicher unterhielt und zulest verschwand, ehe wir's uns versahen; wir aber hielten sir Beit umzukehren.

Gleiche Begierbe, gleiches Bestreben sithlten eine Anzahl Ausgewanderter, welche, mit Bictualien versehen, erst in die Aussenwerke, dann in die Festung selbst einzudringen verstanden, um die Jurückgelassenen wieder zu umarmen und zu erquicken. Wir begegneten mehreren solcher leidenschaftlichen Wanderer, und es mochte dieser Zustand so heftig werben, daß endlich, nach verdoppelten Bosten, das strengste Berdot ausging den Wällen sich zu nähern; die Communication war auf einmal unterbrochen.

Am 23. Juli. Dieser Tag ging hin unter Besetzung der Außenwerke sowohl von Mainz als von Castel. In einer leichten Chaise machte ich eine Spaziersahrt, in einem so engen Kreis um die Stadt, als es die ansgesetzten Bachen erlauben wollten. Man besuchte die Trancheen, und befah sich die nach erreichtem Zwed verlassene unniltze Erdarbeit.

Als ich zurückfuhr, rief mich ein Mann mittlern Alters an und bat mich seinen Knaben von ungefähr acht Jahren, ben er an ber Sand mit fortschleppte, zu mir zu nehmen. Er war ein ausgewanderter Mainzer, welcher, mit großer Sast und Lust seinen bisherigen Aufenthalt verlassend, herbeilief, ben Auszug ber Feinde triumphirend anzusehen, sobann aber ben zuruckgelaffenen Clubbiften Tob und Berberben zu bringen schwur. 3ch rebete ihm begütigende Worte zu und stellte ihm vor, bag die Rudfehr in einen friedlichen und häuslichen Buftand nicht mit neuem bürgerlichen Krieg, Haß und Rache muffe verunreinigt werben, weil sich bas Unglud ja sonft verewige. Die Bestrafung solcher schuldigen Menschen muffe man ben hohen Allierten und bem wahren Landesherrn nach seiner Rudtehr überlaffen, und was ich foust noch Befanftigenbes und Ernstliches anführte, wozu ich ein Recht hatte, indem ich das Kind in den Bagen nahm und beibe mit einem Trunt guten Beins und Breteln er-An einem abgerebten Ort setzte ich ben Anaben nieber, ba sich bem ber Bater schon von weitem zeigte und mit bem hut mir taufenb Dant und Segen zuwinkte.

Den 24. Inli. Der Morgen ging ziemlich ruhig hin, ber Ausmarsch verzögerte sich; es sollten Geldangelegenheiten sehn, die man so bald nicht abthun könne. Endlich zu Mittag, als alles bei Tisch und Topf beschäftigt und eine große Stille im Lager und auf der Chaussee war, suhren mehrere dreispännige Wagen in einiger Ferne von einander sehr schnell vorbei, ohne daß man sich's versah und darüber nachsaun; doch bald

verbreitete sich das Gerücht, auf diese kühne und kluge Beise hätten mehrere Clubbisten sich gerettet. Leidenschaftliche Bersonen behaupteten, man müsse nachsehen; andere ließen es beim Berdruß bewenden, wieder andere wollten sich verwundern, daß auf dem ganzen Bege keine Spur von Bache, noch Bisket, noch Aufsicht erscheine; worans erhelle, sagten sie, daß man von oben herein durch die Finger zu sehen, und alles was sich ereignen könnte, dem Zusall zu überlassen geneigt seh.

Diese Betrachtungen wurden jeboch burch ben wirklichen Auszug unterbrochen und umgestimmt. Auch bier tamen mir und Fremben bie Fenster bes Chanffeehanses zu Statten. Den Bug faben wir in aller feiner Feierlichkeit herankommen. Angeführt burch preußische Reiterei, folgte zuerft bie frangösische Garnison. Seltsamer war nichts, als wie sich biefer Zug anklindigte: eine Colonne Marfeiller, Klein, schwarz, buntscheckig, lumpig gekleibet, trappelten beran, als habe ber König Cowin feinen Berg aufgethan, und bas muntere Zwergenheer ansgesenbet. Hierauf folgten regelmäßigere Truppen, ernst und verbrießlich, nicht aber etwa niebergeschlagen ober beschämt. Als die merkwürdigfte Erscheimung bagegen mußte jebermann auffallen, wenn die Jäger zu Pferd beraufritten; sie waren gang still bis zu uns herangezogen, als ihre Mustt ben Marseiller Marsch anstimmte. Dieses revolutionare Te Deum hat ohnehin etwas Trauriges, Thungsvolles, wenn es and noch so muthig vorgetragen wird; biegmal aber nahmen fie bas Tempo ganz langfam, bem schleichenben Schritt gemäß, ben fie ritten. Es war ergreifend und furchtbar, und ein ernfter Anblid, als die Reitenben, lange hagere Männer von gewiffen Jahren, Die Miene gleichfalls jenen Tonen gemäß, heranruckten; einzeln hatte man sie bem Don Quirote vergleichen konnen, in Maffe erschienen fie höchst ehrwürbig.

Bemerkenswerth war num ein einzelner Trupp, die französischen Commissarien. Merlin von Thionville, in Hafarentracht, durch wilden Bart und Blid sich auszeichnend, hatte eine aubere Figur in gleichem Costium links neben sich; das Bolk rief mit Buth den Namen eines Clubbisten und bewegte sich zum Ansall. Merlin hielt an, berief sich auf seine Wilrde eines französischen Repräsentanten, auf die Rache, die jeder Beleidigung solgen sollte, er wolle rathen sich zu mäßigen; denn es seh das letztemal nicht, daß man ihn hier sehe. Die Menge stand betrossen, kein Einzelner wagte sich vor. Er hatte einige unserer da stehenden

Officiere angesprochen, und sich auf bas Wort bes Königs berufen, und so wollte niemand weber Angriff noch Bertheidigung wagen; der Zug ging mangetastet vorbei.

Den 25. Juli. Am Morgen vieses Tags bemerkte ich, daß leider ademals keine Anstalten auf der Chausse und in deren Nähe gemacht waren, um Unordnungen zu verhüten. Sie schienen heute um so nöthiger, als die armen ausgewanderten, gränzenlos unglücklichen Mainzer, von entsernteren Orten her nummehr angekommen, schaarenweise die Chausse mulagerten, mit Fluch = und Nacheworten das gequälte und geängstigte derz erleichternd. Die gestrige Ariegslist der Entwischenden gelang daher nicht wieder. Sinzelne Reisewagen rannten abermals eilig die Straße hin; überall aber hatten sich die Mainzer Blirger in die Chaussegraben gelagen, und wie die Flüchtigen einem Hinterhalt entgingen, sielen sie die Hüchtigen einem Hinterhalt entgingen, sielen sie in die dinde des andern. Der Wagen ward angehalten; sand man Franzosen der Französinnen, so ließ man sie entkommen, wohlbekannte Clubbisten kineswegs.

Ein fehr schöner breifpanniger Reisewagen rollte baber; eine freundliche junge Dame verfäumt nicht fich am Schlage seben zu laffen, und Aben und brüben zu grußen. Aber bem Postillon fällt man in die Bugel, ber Schlag wird eröffnet, ein Erzelubbift an ihrer Seite fogleich erkannt. Bu verkennen war er freilich nicht, kurz gebaut, dicklich, breiten Angesichts, blatternarbig. Schon ift er bei ben Füßen berausgeriffen; man folieft ben Schlag, und wilmscht ber Schönheit glitckliche Reife: ibn aber schleppt man auf ben nächsten Ader, zerstößt und zerprügelt ihn fürchterlich; alle Glieber feines Leibes find zerfchlagen, fein Geficht unkenntlich. Eine Bache nimmt fich endlich seiner an, man bringt ihn in ein Bauernhans, wo er, auf Stroh liegend, zwar vor Thatlichkeiten feiner Stadtfeinde, aber nicht vor Schimpf, Schabenfreube und Schmähungen geschützt war. Doch auch bamit ging es am Enbe fo weit, bag ber Officier niemand mehr hineinließ, auch mich, bem er es als einem Befannten nicht abgeschlagen hatte, bringend bat, ich möchte biefem traurigsten und ekelbafteften aller Schauspiele entfagen.

Bum 25. Juli. Auf bem Chaussehause beschäftigte uns nun ber fernere regelmäßige Auszug ber Franzosen. Ich stand mit Herrn Gore baselbst am Fenster, unten versammelte sich eine große Menge; doch auf bem geräunmigen Blate konnte bem Beobachtenden nichts entgehen.

Infanterie, muntere wohlgebildete Linientruppen kamen num heran; Mainzer Mädchen zogen mit ihnen aus, theils nebenher, theils innerhalb ber Glieber. Ihre eigenen Bekannten begrüßten sie num mit Kopfschlitteln und Spottreben: "Ei, Jungser Lieschen, will Sie sich auch in der Welt umsehen?" und dann: "Die Sohlen sind noch neu; sie werden bald durchgelausen sehn!" Ferner: "Hat Sie auch in der Zeit Französisch gelernt? Glid auf die Reise!" Und so ging es immerfort durch diese Zungenruthen; die Mädchen aber schienen alle heiter und getrost; einige wlinschten ihren Rachbarinnen wohl zu leben, die meisten waren still und sahen ihre Liebhaber an.

Indessen, war das Bolt sehr bewegt; Schimpfreden wurden ausgestoßen, von Drohungen heftig begleitet. Die Weiber tadelten an den Männern, daß man diese Nichtswürdigen so vorbeilasse, die in ihrem Blindelchen gewiß manches von Hab und Gut eines ächten Mainzer Bürgers mit sich schleppten, und nur der ernste Schritt des Militärs, die Ordnung, durch nebenhergehende Officiere erhalten, hinderte einen Ausbruch; die leidenschaftliche Bewegung war furchtbar.

Gerade in diesem gefährlichsten Momente erschien ein Zug, der sich gewiß schon weit hinweg gewilnscht hatte. Ohne sonderliche Bededung, zeigte sich ein wohlgebildeter Mann zu Pferde, dessen Unisorm nicht gerade einen Militär anklindigte; an seiner Seite ritt in Mannskleidern ein wohlgebautes und sehr schönes Franenzimmer: hinter ihnen solgten einige vierspännige Wagen, mit Kisten und Kasten bepackt; die Stille war ahnungsvoll. Auf einmal rauschte es im Bolke und ries: "Haltet ihn an! schlagt ihn todt! Das ist der Spitzbube von Architekten, der erst die Dombechanei geplündert und nachher selbst angezündet hat!" Es kam auf einen einzigen entschlossenen Menschen an, und es war geschehen.

Ohne weiteres zu überlegen, als daß der Burgfriede vor des Herzogs Duartier nicht verletzt werden dürfe, mit dem blipschnellen Gedanken, was der Fürst und General bei seiner Nachhausellunft sagen würde, wenn er über die Trümmer einer solchen Selbsthülse kaum seine Thür erreichen könnte, sprang ich hinunter, hinaus und rief mit gebietender Stimme: Halt!

Schon hatte sich das Bolt näher herangezogen; zwar den Schlagbaum unterfing fich niemand herabzulassen, der Weg aber selbst war von der Menge versperrt. Ich wiederholte mein Halt! und die vollkommenste

Stille trat ein. Ich suhr darauf, start und heftig sprechend, fort, hier sch das Quartier des Herzogs von Weimar, der Plat davor seh heilig; wem sie Unsig treiben und Rache üben wollten, so fänden sie noch Raum gemg. Der König habe freien Auszug gestattet: wenn er diesen hätte sedingen und gewisse Personen ausnehmen wollen, so würde er Ausseher angestellt, die Schuldigen zurückgewiesen oder gesangen genommen haben; davon seh aber nichts besannt, keine Patrouille zu sehen. Und sie, wer und wie sie hier auch sehen, hätten mitten in der deutschen Armee keine andere Rolle zu spielen, als ruhige Zuschauer zu bleiben; ihr Unglück und ihr haß gebe ihnen hier kein Recht, und ich litte ein sier allemal an dieser Stelle keine Gewaltthätigkeit.

Run staunte das Bolt, war stumm, dann wogte es wieder, brummte, schaft; einzelne wurden heftig, ein paar Männer drangen vor, den Reitenden in die Zügel zu fallen. Sonderbarerweise war einer davon jener Perrudenmacher, den ich gestern schon gewarnt, indem ich ihm Gutes erzeigte.

Wie! rief ich ihm entgegen: habt Ihr schon vergessen, was wir gestern plammen gesprochen? Habt Ihr nicht darüber nachgedacht, daß man durch Selbstrache sich schuldig macht, daß man Gott und seinen Oberen die Strafe der Berbrecher überlassen soll, wie man ihnen das Ende dieses Aends zu bewirken auch überlassen mußte? Und was ich soust noch kurz web blindig, aber laut und heftig sprach.

Der Mann, der mich gleich erkannte, trat zurück, das Kind schniegte sich an den Bater, und sah freundlich zu mir herliber: schon war das Boll zurückgetreten und hatte den Platz freier gelassen; auch der Weg durch den Schlagdaum war wieder offen. Die beiden Figuren zu Pserde wußten sich kaum zu benehmen. Ich war ziemlich weit in den Platz hereingetreten: der Rann ritt an mich heran und sagte, er wünsche meinen Ramen zu wissen, zu wissen wem er einen so großen Dienst schuldig seu; er werde es zeitlebens nicht vergessen und gern erwiedern. Auch das schöne Kind näherte sich mir und sagte das Berbindlichste. Ich antwortete, daß ich nichts als meine Schuldigkeit gethan und die Sicherheit und Heiligkeit dieses Platzes behauptet hätte; ich gab einen Wink, und sie zogen sort. Die Menge war num einmal in ihrem Rachestune irre gemacht, sie blieb stehen; dreißig Schritte davon hätte sie niemand gehindert. So ist's aber in der Welt; wer nur erst über einen Anstoß hinaus ist, kommt über tausend. Chi scampa d'un punto, scampa di mille.

Als ich nach meiner Expedition zu Freund Gore hinauftam, rief er mir in seinem Englisch-Französisch entgegen: Welche Fliege sticht euch! Ihr habt euch in einen Hanbel eingelassen, ber übel ablausen kommte.

Dafür war mir nicht bange, versetzte ich: und findet Ihr nicht selbst hübscher, daß ich euch den Platz vor dem Hause so rein gehalten habe? Wie sabe es ans, wenn das nun alles voll Trümmer läge, die jedermam ärgerten, leidenschaftlich aufregten und niemand zu gute tämen? Mag auch jener den Besitz nicht verdienen, den er wohlbehaglich sortgeschleppt hat.

Indeffen aber ging der Auszug der Franzosen getassen unter unserm Fenster vorbei; die Menge, die kein Interesse weiter daran fand, verliefsich; wer es möglich machen konnte, suchte sich einen Beg, um in die Stadt zu schleichen, die Seinigen, und was von ihrer Habe allenfalls gerettet sehn konnte, wiederzusinden und sich dessen zu erfreuen. Mehr aber trieb sie die höchst verzeihliche Buth ihre verhasten Feinde, die Clubbisten und Comitisten zu strasen, zu vernichten, wie sie mitunter bedrohlich genug ausriesen.

Indessen konnte sich mein guter Gore nicht zusrieden geben, daß ich, mit eigener Gesahr, für einen unbekannten, vielleicht verbrecherischen Menschen so viel gewagt habe. Ich wies ihn immer scherzhaft auf den reinen Plat vor dem Hause, und sagte zuletzt ungeduldig: Es liegt nun einmal in meiner Natur: ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung ertragen.

Den 26. und 27. Juli. Den 26. gelang es uns, schon mit einigen Freunden zu Pferd in die Stadt einzudringen; dort kanden wir den be jammernswerthesten Bustand. In Schutt und Trümmer war zusammengestürzt was Jahrhunderten auszubauen gelang, wo, in der schönsten Lage der Welt, Reichthümer von Provinzen zusammensloßen, und Religion das was ihre Diener besaßen, zu besestigen und zu vermehren trachtete. Die Berwirrung, die den Geist ergriff, war höchst schmerzlich, viel trauriger, als wäre man in eine durch Zusall eingeäscherte Stadt gerathen.

Bei aufgelöster polizeilicher Ordnung hatte sich zum traurigen Schutt noch aller Unrath auf den Straßen gesammelt; Spuren der Plünderung ließen sich bemerken, in Gefolg innerer Feindschaft. Hohe Mauern drohten den Einsturz, Thürme standen unsicher; und was bedarf es einzelner Besschreibungen, da man die Hauptgebäude nach einander genannt, wie sie in Flammen aufgingen! Ans alter Borliebe eilte ich zur Dechanei, die

mir noch immer als ein kleines architektonisches Baradies vorschwebte: zwar ftand die Säuleworhalle mit ihrem Giebel noch aufrecht, aber ich trat nur zu bald über den Schutt der eingestürzten schöngewöldten Decken; die Drahtzitter lagen mir im Wege, die sonst netweise von oben erleuchtende Fenster schützten; hie und da war noch ein Rest alter Pracht und Zierlichkeit zu sehen. Und so lag denn auch diese Musterwohmung filr immer zerstört. Alle Gebäude des Blatzes umber hatten dasselbige Schicksal; es war die Nacht vom 27. Juni, wo der Untergang dieser Herrlichkeiten die Gegend erleuchtete.

Hieranf gelangte ich in die Gegend des Schlosses, dem sich niemand ju nähern wagte. Außen angebrachte bretterne Angebäude deuteten auf die Berunreinigung jener fürstlichen Wohnung; auf dem Plate davor standen, gedrängt in einander geschoben, unbrauchbare Kanonen, theils durch den Feind theils durch eigene hitzige Anstrengung zerstört.

Wie nun von außen her durch feindliche Gewalt so manches herrliche Gebäude mit seinem Inhalt vernichtet worden, so war auch innerlich vieles durch Rohheit, Frevel und Muthwillen zu Grunde gerichtet. Der Palast Ostheim stand noch in seiner Integrität, allein zur Schneiberherberge, zu Emquartierungs = und Wachstuben verwandelt — eine Umkehrung, verwänssche anzusehen! Säle voll Lappen und Fetzen, dann wieder die ghpswarmornen Wände mit Haken und großen Nägeln zersprengt, Gewehre dort ausgehaugen und umhergestellt.

Das Afabemiegebände nahm sich von außen noch gang freundlich aus; mr eine Angel hatte im zweiten Stod ein Fenstergewande von Sommerings Quartier zersprengt. Ich fand biesen Freund wieber baselbst, ich berf nicht fagen eingezogen; benn die schönen Zimmer waren burch die wilben Gafte aufs schlimmfte behandelt. Sie hatten sich nicht begnügt, bie blauen reinlichen Papiertapeten, so weit fie reichen konnten, zu verberben; Leitern ober fiber einander gestellte Tische und Stuble nuften sie gebraucht haben, um die Bimmer bis an die Dede mit Speck ober fonftigen Fettigkeiten zu besubeln. Es waren bieselbigen Zimmer, wo wir vorm Jahr fo heiter und traulich zu wechselseitigem Scherz und Belehrung freundschaftlich beisammen gesessen. Indeß war bei diesem Unheil boch auch noch etwas Tröftliches ju zeigen: Sommering hatte feinen Reller meröffnet und seine babin geflüchteten Praparate burchaus unbeschäbigt gefunden. Wir machten ihnen einen Besuch, wogegen sie uns zu belehrenbem Befprach Anlag gaben.

Eine Proclamation bes neuen Gouverneurs hatte man ausgegeben: ich fand sie in eben dem Sinne, sa fast mit den gleichen Worten meiner Anmahnung an jenen ausgewanderten Perrüdenmacher; alle Selbsthüsse war verboten; dem zurüdkehrenden Landesherrn allein sollte das Recht zustehen, zwischen guten und schlechten Bürgern den Unterschied zu bezeichnen. Sehr nothwendig war ein solcher Erlaß: denn bei der augenblicklichen Ausschmaßen die der Stillstand vor einigen Tagen verursachte, drangen die klühnsten Ausgewanderten in die Stadt und veranlaßten selbst die Plunderung der Clubbistenhäuser, indem sie die hereinziehenden Belagerungssoldaten ausstrücken und aufregten. Jene Verordnung war mit den mildesten Ausbrücken gefaßt, um wie billig den gerechten Zorn der gränzenlos beleidigten Menschen zu schonen.

Wie schwer ist es, eine bewegte Menge wieder zur Ruhe zu bringen! Auch noch in unserer Gegenwart geschahen solche Unregelmäsigkeiten. Der Soldat ging in einen Laden, verlangte Tabak, und indem man ihn abwog, bemächtigte er sich des Ganzen. Auf das Zetergeschrei der Bürger legten sich unsere Officiere ins Mittel, und so kam man über eine Stunde, über einen Tag der Unordnung und Berwirrung hinweg.

Auf unsern Wanberungen fanden wir eine alte Frau an der Thüre eines niedrigen, saft in die Erde gegrabenen Häuschens. Wir vermusderten uns, daß sie schon wieder zurückgelehrt, worauf wir vernahmen, daß sie gar nicht ausgewandert, ob man ihr gleich zugemuthet die Stadt zu verlassen. Auch zu mir, sagte sie, sind die Panswilrste gesommen mit ihren bunten Schärpen, haben mir befohlen und gedroht; ich habe ihnen aber tlichtig die Wahrheit gesagt: Gott wird mich arme Frau in dieser meiner Hitte lebendig und in Ehren erhalten, wenn ich euch schon längst in Schimpf und Schande sehen werde. Ich hieß sie mit ihren Narreteien weiter gehen. Sie fürchteten, mein Geschrei möchte die Nachbarn aufregen, und ließen mich in Ruhe. Und so hab' ich die ganze Zeit theils im Keller, theils im Freien zugebracht, mich von wenigem genährt und lebe noch Gott zu Ehren; jenen aber wird es schlecht ergehen.

Run beutete sie uns auf ein Edhaus gegenüber, um zu zeigen wie nabe die Gefahr gewesen. Wir konnten in das untere Edzimmer eines ansehnlichen Gebändes hineinschauen: das war ein wunderlicher Anblick! Dier hatte seit langen Jahren eine alte Sammlung von Curiositäten gestanden, Figuren von Porcellain und Bildstein, chinesische Tassen, Teller,

Schisseln und Gefäße; an Elsenbein und Bernstein mochte es auch nicht gesehlt haben, so wie an anderem Schnitz- und Drechselwerk, aus Moos, Strob und sonft zusammengesehten Gemälden, und was man sich in einer solchen Sammlung benken mag. Das alles war nur aus den Trümmern zu schließen: denn eine Bombe, durch alle Stockwerke durchschlagend, war in diesem Raume geplatzt; die gewaltsame Luftausdehnung, indem sie inwendig alles von der Stelle warf, schlug die Fenster herauswärts, mit ihnen die Orahtgitter, die sonst Index Innere schirmten und nun zwischen den eisernen Stangengittern bauchartig herausgebogen erschienen. Die gute Fran versicherte, daß sie bei dieser Explosion selbst mit unterzugehen geglandt habe.

. |

...

Wir fanden unfer Mittagsmahl an einer großen Wirthstafel; bei vielem hin- und Wiederreden schien uns das beste zu schweigen. Wundersam genug siel es aber auf, daß man von den gegenwärtigen Musstanten den Marseiller Marsch und das Ça ira verlangte; alle Gäste schienen einzustimmen und erheitert.

Bei unserm folgenden Hin- und herwandern wußten wir den Plat, wo die Favorite gestanden, kaum zu unterscheiden. Im August vorigen Jahrs erhob sich hier noch ein prächtiger Gartensaal; Terrassen, Orangerie, Springwerke machten biesen unmittelbar am Rhein liegenden Lustort bicht vergnüglich. Dier grünten die Alleen, in welchen, wie der Gärtner mir erzählte, sein gnädigster Aurstürst die höchsten Händer mit allem Gesolge an untlbersehdaren Taseln bewirthet; und was der gute Mann nicht alles von damastenen Gedecken, Silberzeng und Geschirr zu erzählen hatte. Geknüpft an jene Erinnerung, machte die Gegenwart nur noch einen unerträglichern Eindruck.

Die benachbarte Karthause war ebenfalls wie verschwunden; benu man hatte die Steine dieser Gebände sogleich zur bedeutenden Weißenauer Schanze vermanert. Das Nonnenklösterchen staud noch in frischen kaum wieder herzustellenden Ruinen.

Die Freunde Gore und Kraus begleitete ich auf die Citadelle. Da ftand num Drufus' Denkmal, ungefähr noch eben so, wie ich es als Knabe gezeichnet hatte, auch dießmal unerschüttert, so viel Feuerkugeln daran mochten vorbei gestogen sehn, ja darauf geschlagen haben.

herr Gore stellte seine tragbare dunkle Rammer auf dem Walle sogleich zurecht, in Absicht eine Zeichnung der ganzen, durch die Belagerung entstellten Stadt zu unternehmen, die auch von der Mitte, vom Dom aus, gewissenhaft und genau zu Stande kam, gegen die Seiten weniger vollendet, wie sie ums in seinen hinterlassenen, schön geordneten Blättern noch vor Augen liegt.

Endlich wendeten sich auch unsere Wege nach Castel; auf der Rheinbrücke holte man noch frischen Athem wie vor Alters, und betrog sich einen Angenblick als wenn jene Zeit wiederkommen könnte. An der Besestigung von Castel hatte man während der Belagerung immerfort gemauert: wir fanden einen Trog frischen Kalks, Backsteine daneben und eine unsertige Stelle; man hatte, nach ausgesprochenem Stillstand und Uebergabe, alles stehen und liegen lassen.

So merkwürdig aber als traurig anzusehen war der Berhau rings um die Casteler Schanzen: man hatte dazu die Fülle der Obstbäume der dortigen Gegend verbraucht. Bei der Wurzel abgesägt, die äußersten zarten Zweige weggestutzt, schob man nun die stärkern, regelmäßig gewachsenen Kronen in einander und errichtete dadurch ein undurchdringliches letztes Bollwert; es schienen zu gleicher Zeit gepflanzte Bäume, unter gleich günstigen Umständen erwachsen, nunmehr zu seindseligen Zwecken benutzt, dem Untergang überlassen.

Lange aber konnte man sich einem solchen Bedauern nicht hingeben: benn Wirth und Wirthin und jeder Einwohner den man ansprach, schienen ihren eigenen Jammer zu vergessen, um sich in weitläusigere Erzählungen des gränzenlosen Elends herauszulassen, in welchem die zur Auswanderung genöthigten Mainzer Bürger zwischen zwei Feinde, den innern und äußern, sich geklemmt sahen. Denn nicht der Krieg allein, sondern der durch Unsum ausgelöste bürgerliche Zustand hatte ein solches Unglück bereitet und herbeigeführt.

Einigermaßen erholte sich unser Geist von alle dem Trübsal und Jammer bei Erzählung mancher heroischen That der tüchtigen Stadtburger. Erst sah man mit Schreden das Bombardement als ein unvermeidliches Elend an: die zerstörende Gewalt der Fenerkugeln war zu groß, das anrildende Unglud so entschieden, daß niemand glaubte entgegenwirken zu können; endlich aber bekannter mit der Gesahr, entschloß man sich ihr zu begegnen. Eine Bombe, die in ein Haus siel, mit bereitem Wasser zu löschen, gab Gelegenheit zu kühnem Scherz; man erzählte Wunder von weiblichen Heldinnen dieser Art, welche sich und andere glücklich gerettet.

Aber anch ber Untergang von tüchtigen wackern Menschen war zu bebauern. Ein Apotheter und sein Sohn gingen über biefer Operation zu Grunde.

Wenn man num das Unglud bedauernd, fich und andern Glud wünschte bas Ende ber Leiden zu sehen, so verwunderte man fich zugleich, daß bie Festung nicht länger gehalten worden. In bem Schiffe bes Doms, bessen Scwölbe fich erhalten hatten, lag eine große Daffe unangetafteter Deblfade; man fprach von anbern Borrathen und von merschöpflichem Beine. Ran hegte baber die Bermuthung, daß die lette Revolution in Paris, wodurch die Partei, wozu die Mainzer Commissarien gehörten, sich zum Regiment aufgefchwungen, eigentlich bie frühere Uebergabe ber Festung veranlaßt. Merlin von Thionville, Rewbell und andere wunschten gegenwärtig zu sehn, wo nach überwundenen Gegnern nichts mehr zu schenen und unendlich zu gewinnen war. Erst mußte man sich inwendig festseten, an biefer Beräuberung Theil nehmen, fich zu bebeutenben Stellen erheben, großes Bermögen ergreifen, alsbann aber, bei fortgesetter außerer Fehbe, and da wieder mitwirken .und, bei wahrscheinlich ferner zu hoffenbem Ariegsglud, abermals ausziehen, bie regen Bolfsgefinnungen über andere Lander auszubreiten, ben Besit von Mainz, ja von weit mehr, wieder ju erringen trachten.

Für niemand war nun Bleibens mehr in dieser verwüsteten öben Umgebung. Der König mit den Garden zog zuerst, die Regimenter solgten. Beitern Antheil an den Unbilden des Krieges zu nehmen, ward nicht mehr verlangt; ich erhielt Urlaub nach Hause zurückzusehren, doch wollte ich vorher noch Mannheim wieder besuchen.

Mein erster Gang war Ihro königlichen Hoheit dem Prinzen Ludwig anzuwarten, den ich ganz wohlgemuth auf seinem Sopha ausgestreckt sand, nicht völlig bequem, weil ihn die Wunde am Liegen eigentlich hinderte; wobei er auch die Begierde nicht verbergen konnte, bald möglichst auf dem Kriegsschauplatz persönlich wieder aufzutreten.

Darauf begegnete mir im Gasthose ein artiges Abenteuer. An der langen, sehr besetzten Wirthstafel saß ich an einem Ende, ber Kämmerier bes Königs, von Rietz, an dem andern, ein großer, wohlgebauter, starter, breitschulteriger Mann, eine Gestalt, wie sie dem Leibbiener Friedrich Wichelms gar wohl geziemte. Er mit seiner nächsten Umgebung waren sehr laut gewesen und standen frohen Muthes von Tasel auf; ich sah Herrn Rietz auf mich zukommen; er begrüsste mich zutraulich,

freute sich meiner lang gewünschten, endlich gemachten Bekanntschaft, fügte einiges Schmeichelhafte hinzu und sagte sodann, ich müsse ihm verzeihen; er habe aber noch ein persönliches Interesse, mich hier zu sinden und zu sehen. Man habe ihm bisher immer behauptet, schöne Geister und Lente von Genie müßten klein und hager, kränklich und vermüsst anssehen, wie man ihm denn dergleichen Beispiele genug angesührt. Das habe ihn immer verdrossen — denn er glaube doch auch nicht auf den Kopf gefallen zu sehn, dabei aber gesund und start und von tlichtigen Gliedmaßen; aber nun freue er sich, an mir einen Mann zu sinden, der doch auch nach etwas aussehe und den man deshalb nicht weniger für ein Genie gelten lasse. Er freue sich bessen und wünsche uns beiden lange Daner eines solchen Behagens.

Ich erwiederte gleichfalls verbindliche Worte; er schittelte mir die Hand, und ich konnte mich trösten, daß wenn jener wohlgestunte Obristlieutenant meine Gegenwart ablehnte, welcher wahrscheinlich auch eine vermüffte Person erwartet hatte, ich unnmehr, freilich in einer ganz entgegengesetzen Kategorie, zu Ehren kam.

In Heibelberg, bei der alten trenen Freundin Delf, begegnete ich meinem Schwager und Ingendfreund Schlosser. Wir besprachen gar manches, auch er mußte einen Vortrag meiner Farbenlehre aushalten. Ernst und freundlich nahm er sie auf, ob er gleich von der Dentweise, die er sich sestgeget hatte, nicht lossommen konnte und vor allen Dingen darauf bestand zu wissen: in wie fern sich meine Bearbeitung mit der Euler'schen Theorie vereinigen lasse, der er zugethan seh. Ich mußte leider bekennen, daß auf meinem Wege hiernach gar nicht gefragt werde, sondern nur daß darum zu thun seh, unzählige Ersahrungen ins Enge zu bringen, sie du ordnen, ihre Verwandtschäft, Stellung gegen einander und neben einander aufzusinden, sich selbst und andern fastich zu machen. Diese Art mochte ihm jedoch, da ich nur wenig Experimente vorzeigen konnte, nicht ganz deutlich werden.

Da num hiebei die Schwierigkeit des Unternehmens sich hervorthat, zeigte ich ihm einen Auffatz, den ich während der Belagerung geschrieben hatte, worin ich ausstührte: wie eine Gesellschaft verschiedenartiger Manner zusammenarbeiten und jeder von seiner Seite mit eingreifen könnte, um ein so schwieriges und weitläusiges Unternehmen fördern zu helsen. 3ch hatte den Philosophen, den Physiter, Mathematiker, Maler, Wechaniter,

Färber und Gott weiß wen alles in Anspruch genommen: dieß hörte er im Allgemeinen ganz geduldig an, als ich ihm aber die Abhandlung im Sinzelnen vorlesen wollte, verbat er sich's und lachte mich aus: ich seth, meinte er, in meinen alten Tagen noch immer ein Kind und Neuling, daß ich mir einbilde, es werde jemand an demjenigen Theil nehmen, wosür ich Interesse zeige, es werde jemand ein fremdes Bersahren billigen und es zu dem seinigen machen, es köune in Deutschland irgend eine gemeinsame Wirkung und Mitwirkung statt sinden!

Sben so wie über biesen Gegenstand äußerte er sich über andere; smilich hatte er als Mensch, Geschäftsmann, Schriftsteller gar vieles erlebt und erlitten, daher benn sein ernster Charakter sich in sich selbst verschloß, und jeder heitern, glücklichen, ost hülfreichen Täuschung mismuthig entsagte. Mir aber machte es den unangenehmsten Eindruck, daß ich, ans dem schrecklichsten Kriegszustand wieder ins ruhige Privatleden gurücklehrend, nicht einmal hoffen sollte auf eine friedliche Theilnahme an einem Unternehmen, das mich so sehr beschäftigte, und das ich der ganzen Welt nützlich und interessant wähnte.

Dadurch regte sich abermals ber alte Abam: leichtstinnige Behauptungen, paradore Sätze, ironisches Begegnen, und was bergleichen mehr war, erzeugte bald Apprehension und Mißbehagen unter den Freunden. Schlosser verbat sich bergleichen sehr heftig; die Wirthin wußte nicht, was sie ans uns beiden machen sollte, und ihre Bermittlung bewirkte wenigstens, daß der Abschied zwar schneller als vorgesetzt, doch nicht übereilt erschien.

Bon meinem Aufenthalt in Frankfurt wüßte ich wenig zu sagen, eben so wenig von meiner übrigen Rückreise: ber Schluß bes Jahrs, ber Ansang bes solgenden ließ nur Gräuelthaten einer verwilderten und zugleich siegberauschten Nation vernehmen. Aber auch mir stand ein ganz eigener Bechsel der gewohnten Lebensweise bevor. Der Herzog von Beimar trat nach geendigter Campagne aus preußischen Diensten: das Wehklagen des Regiments war groß durch alle Stufen, sie versoren Anführer, Fürsten, Nathgeber, Wohlthäter und Bater zugleich. Auch ich sollte von engverbundenen trefslichen Männern auf einmal scheiden; es geschah nicht ohne Thränen der Besten. Die Berehrung des einzigen Mannes und Führers hatte und zusammengebracht und gehalten, und wir schienen uns selbst zu verlieren, als wir seiner Leitung und einem heitern verständigen Umgang

unter einander entsagen sollten. Die Gegend um Aschersleben, der na Harz, von dort aus so leicht zu bereisen, erschien für mich verloren; au bin ich niemals wieder tief hineingebrungen.

Und so wollen wir schließen, um nicht in Betrachtung ber Weltsch sale zu gerathen, die uns noch zwöls Jahre bedrohten, die wir von e benselben Fluthen uns liberschwemmt, wo nicht verschlungen gesehen.

## Aus einer Reise in die Schweiz

über

frankfurt, Beidelberg, Stuttgart und Cubingen

im Jahre 1797.

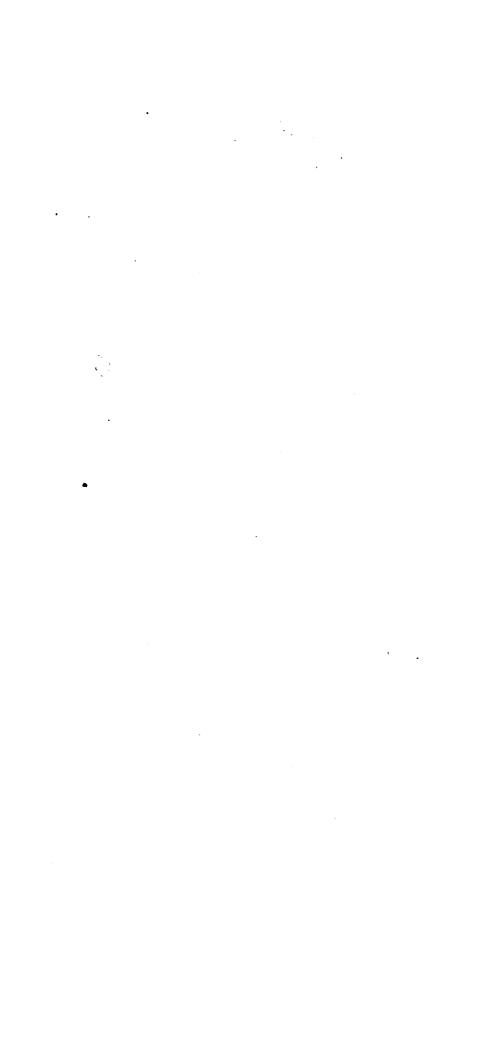

## Cinleitendes.

And Briefen, wenige Zeit vor ber Abreife, an Deper nach Florenz und Stafa geschrieben.

Beimar, ben 28. April 1797.

Bisher habe ich immer, wenn ich ungebuldig werden wollte, Sie, mein werthester Freund, mir zum Muster vorgestellt: benn ihre Lage; obzleich mitten unter den herrlichsten Kunstwerken, gewährte Ihnen doch leine Mittheilung und gemeinschaftlichen Genuß, wodurch alles, was unser ist, doch erst zum Leben kommt; dagegen ich, obzleich abgeschnitten von dem so sehr gewünschten Anschauen der bildenden Klinste, doch in einem sortbauernden Austansch der Ideen lebte, und in vielen Sachen, die mich interssitzen, weiter kam.

Nun aber gestehe ich Ihnen gern, daß meine Unruhe und mein Unmuh auf einen hohen Grad zunimmt, da nicht allein alle Wege nach Italien für den Augenblick versperrt, sondern auch die Aussichten auf die nächste Zeit äußerst schlimm sind.

In Wien hat man alle Fremden ausgeboten; Graf Frieß, mit dem ich früher zu reisen hoffte, geht selbst erst im September zurück; der Weg von da auf Triest ist sür jett auch versperrt, und für die Zukunst, wie die übrigen, verheert und unangenehm. In dem odern Italien selbst, wie muß es da nicht aussehen, wenn außer den kriegkührenden Heeren auch noch zwei Parteien gegen einander kämpsen! Und selbst nach einem Krieden, wie umsicher und zerrüttet muß es eine lange Zeit in einem Lande kleiben, wo keine Polizei ist, noch sehn wird! Einige Personen die setzt über Mailand heraus sind, können nicht genug erzählen, wie gequält und gehindert man überall wegen der Pässe ist, wie man ausgehalten und

herumgeschleppt wird, und was man sonst für Roth bes Fortkommens und übrigen Lebens zu erbulben hat.

Sie können leicht benken, daß unter diesen Umständen mich alles, was einigen Antheil an mir nimmt, von einer Reise abmahnt; und ob ich gleich recht gut weiß, daß man bei allen einigermaßen gewagten Unternehmungen auf die Negativen nicht achten soll, so ist doch der Fall von der Art, daß man selbst durch einiges Nachdenken das Unräthliche einer solchen Expedition sehr leicht einsehen kann.

Dieses alles zusammen brängt mir beinahe ben Entschluß ab, diesen Sommer, und vielleicht das ganze Jahr, an eine folche Reise nicht weiter zu benten. Ich schreibe Ihnen dieses sogleich, um auf alle Fälle mich noch mit Ihnen darüber schriftlich unterhalten zu können. Denn was ich Ihnen rathen soll, weiß ich wahrlich nicht. So sehr Sie mir auf allen Seiten sehlen, und so sehr ich durch Ihre Abwesenheit von allem Genuß ber bilbenden Kunst getrennt bin, so möchte ich doch Sie nicht gern soald von der Nahrung Ihres Talentes, die Sie künstig in Deutschland wieder ganz vermissen werden, getrennt wissen. Wenn mein Plan durch die äußern Umstände zum Scheitern gedracht wird, so wünschte ich doch den Ihrigen vollendet zu sehen.

3ch habe mir wieber eine eigene Welt gemacht, und bas große Intereffe, bas ich an ber epischen Dichtung gefaßt habe, wird mich schore . cine Beit lang hinhalten. Dein Bebicht (Bermann und Dorothea) ift fertig; es besteht aus zweitaufend Begametern, und ift in nem Befange getheilt, und ich sehe barin wenigstens einen Theil meiner Bunfche erfüllt. Meine hiesigen und benachbarten Freunde sind wohl damit zufrieden, und es kommt hauptfächlich nun barauf an, ob es auch vor Ihnen die Probe aushält. Denn die höchste Instanz, vor der es gerichtet werden tann, ift die, vor welche ber Menschenmaler seine Compositionen bringt, und es wird die Frage sehn, ob Sie unter dem modernen Costum die ächten Menschenproportionen und Glieberformen anerkennen wahren, werben. Der Gegenstand selbst ist außerst gludlich, ein Süjet, wie man es in seinem Leben nicht zweimal findet; wie denn überhaupt die Gegenstände zu mahren Kunstwerken feltener gefunden werden, als man benit; beswegen auch bie Alten beständig sich nur in einem gewissen Rreis bewegen.

In ber Lage, in ber ich mich befinde, habe ich mir zugeschworen, an

nichts mehr Theil zu nehmen als an bem, was ich so in meiner Gewalt habe wie ein Gedicht, wo man weiß, daß man zulett nur sich zu tadeln oder zu loben hat, an einem Werke, an dem man, wenn der Plan einmal zut ist, nicht das Schickal des Benelopeischen Schleiers erlebt. Denn leider in allen übrigen irdischen Dingen lösen einem die Menschen gewöhnlich wieder auf, was man mit großer Sorgsalt gewoben hat, und das Leben gleicht jener beschwerlichen Art zu wallsahrten, wo man drei Schritte vor und zwei zurückun muß. Kommen Sie zurück, so wünschte ich, Sie könnten sich auch auf jene Weise zuschwören, daß Sie nur innerhalb einer bestimmten Fläche, ja ich möchte wohl sagen, innerhalb eines Rahmens, wo Sie ganz Herr und Meister sind, Ihre Kunst ausliben wollen. Zwar ist, ich gestehe es, ein solcher Entschluß sehr illiberal und nur Berzweisslung kann einen dazu bringen, es ist aber doch immer besser, ein= sür allemal zu entsagen, als immer einmal einen um den andern Tag rasend zu werden.

Borstehendes war schon vor einigen Tagen geschrieben, nicht im besten dumor, als auf einmal die Friedensnachricht von Frankfurt kam. Wir emarten zwar noch die Bestätigung, und von den Bedingungen und Umständen ist uns noch nichts bekannt, ich will aber diesen Brief nicht ausbalten, damit Sie doch wieder etwas von mir vernehmen und Eingeschlossens, das man mir an Sie gegeben hat, nicht liegen bleibe. Leben Sie wohl und lassen Sie mich bald wieder von sich hören! In weniger Zeit muß sich nun vieles ansstlären, und ich hosse, der Wunsch, uns in Italien werst wieder zu sehen, soll uns doch noch endlich gewährt werden.

Weimar, ben 8. Dai 1797.

Am 28. April schrieb ich Ihnen einen Brief voll tibler Laune; die Friedensnachrichten, die in dem Augenblick dazu kamen, rectificirten den Inhalt. Seit der Zeit habe ich mir vorgesetzt, so sicher als ein Mensch sich etwas vorsetzen kann: daß ich Ansangs Juli nach Frankfurt abreise, um mit meiner Mutter noch mancherlei zu arrangiren, und daß ich alsdann von da aus nach Italien gehen will, um Sie aufzusuchen.

3ch barf Sie also wohl bitten, in jenen Gegenden zu verweilen und,

wenn Sie nicht thätig seyn können, inzwischen zu vegetiren. Sollten Sie aber Ihrer Gesundheit wegen nach der Schweiz zurückgehen wollen, so schreiben Sie mir, wo ich Sie treffe. Ich kann rechnen, daß Sie diesen Brief Ende Mai's erhalten; antworten Sie mir aber nur unter dem Einschluß von Frau Rath Goethe nach Frankfurt am Main, so sinde ich Ihren Brief gewiß, und werde mich danach richten. In der Zwischenzeit erfahren wir die Berhältnisse des obern Italiens und sehen und mit Zufriedenheit, wo es auch seh, wieder. Ich wiederhole nur kürzlich, daß es mir ganz gleich ist, in welche Gegend ich mich von Frankfurt aus hindewege, wenn ich nur erfahre, wo ich Sie am nächsten treffen kamu. Leben Sie recht wohl! Mir geht alles recht gut, so daß ich nach dem erklärten Frieden hossen wiederzusehen.

Jena, ben 6. Juni 1797.

Ihren Brief vom 13. Mai habe ich gestern erhalten, woraus ich sehe, daß die Bosten zwar noch nicht mit der alten Schnelligkeit, doch aber wieder ihren Gang geben, und das macht mir Muth Ihnen gleich wieder zu schreiben.

Seitbem ich die Nachricht erhielt, daß Sie fich nicht wohl befinden, bin ich unruhiger als jemals; benn ich kenne Ihre Natur, die fich kaum andere als in ber vaterländischen Luft. wieder herstellt. Gie haben inbeffen noch zwei Briefe von mir erhalten, einen vom 28. April und einen vom 8. Mai, möchten Gie boch auf ben letten biejenige Entschließung ergriffen haben, die zu Ihrem Besten bient. Ihre Antwort, die ich nach bem jetigen Lauf ber Boften in Frankfurt gewiß finden tann, wird meine Bege leiten. Selbst mit vielem Bergnügen wurde ich Sie in Ihrem Baterland auffuchen und an bem Zuricher See einige Zeit mit Ihnen verleben. Möge boch bas Gute, bas Ihnen aus unferm freundschaftlichen Berhältnig entspringen tann, Gie einigermaßen ichables halten für bie Leiden, die Sie in der Zwischenzeit ausgestanden haben und die auch auf mich, in der Ferne, den umangenehmften Einflug hatten; benn noch miemals bin ich von einer solchen Ungewißheit hin und her gezerrt worben, noch niemals haben meine Plane und Entschließungen fo von Boche gu Woche variirt. Ich ward des besten Lebensgenusses unter Freunden und

Raheverbundenen nicht froh, indeß ich Sie einfam wußte und mir einen Beg nach bem andern abgefchnitten fah.

Run mag benn Ihr nächster Brief entscheiben, und ich will mich barein sinden und ergeben, was er auch ausspricht. Wo wir auch zu-sammenkommen, wird es eine unendliche Freude sehn. Die Ausbildung, die uns indessen geworden ist, wird sich durch Mittheilung auf das schönste vermehren.

Schiller lebt in seinem nenen Garten recht heiter und thätig; er hat zu seinem Ballenstein sehr große Borarbeiten gemacht. Wenn die alten Dichter ganz bekannte Mythen, und noch dazu theilweise, in ihren Dramen vortrugen, so hat ein neuerer Dichter, wie die Sachen stehen, immer den Nachtheil, daß er erst die Exposition, die doch eigentlich nicht allein auss Factum, sondern auf die ganze Breite der Existenz und auf Stimmung geht, mit vortragen muß. Schiller hat deswegen einen sehr guten Gedanken gehabt, daß er ein kleines Stüd, die Wallenstein er, als Exposition voraussschieft, wo die Nasse der Armee, gleichsam wie das Chor der Alten, sich mit Gewalt und Gewicht darstellt, weil am Ende des Hauptstüdes doch alles darauf ankommt, daß die Nasse nicht mehr bei ihm bleibt, sobald er die Formel des Dienstes verändert. Es ist in einer viel pesantern und also für die Kunst bedeutendern Manier, als die Geschichte von Dumouriez.

Hochst verlangend bin ich, auch Ihre Ibeen über das Darstellbare und Darzustellende zu vernehmen. Alles Glüd eines Kunstwerks beruht auf dem prägnanten Stoffe, den es darzustellen unternimmt. Run ift der ewige Irrthum, daß man bald etwas Bedeutendes, bald etwas Höbsches, Gutes, und Gott weiß was alles sich unterschiebt, wenn man doch einmal was machen will und muß.

Wir haben auch in diesen Tagen Gelegenheit gehabt, manches absuhandeln über das, was in irgend einer prosodischen Form geht und nicht geht. Es ist wirklich beinahe magisch, daß etwas, das in dem einen Sylbenmaße noch ganz gut und charakteristisch ist, in einem andern leer und unerträglich scheint. Doch eben so magisch sind ja die abwechselnden Tänze auf einer Redoute, wo Stimmung, Bewegung und alles durch das nachsolgende gleich ausgehoben wird.

Da nun meine gange Operation von Ihrer Antwort auf meinen Brief vom 8. Mai abhängt, so will ich nicht wieder schreiben, als bis

ich diese erhalten habe, und Ihnen nachher gleich antworten, wo ich bin und wie ich gehe. Sollten Sie auch auf diesen noch irgend etwas zu vermelben haben, so schicken Sie es nur auf Frankfurt an meine Mutter, wo ich schon das Weitere besorgen will.

Beimar, ben 7. Juli 1797.

Sep'n Sie mir bestens auf vaterländischem Grund und Boben gegruft! Ihr Brief vom 26. Juni, den ich heute erhalte, hat mir eine große Laft vom Herzen gewälzt. Zwar konnte ich hoffen, daß Sie auf meinen Brief vom 8. Mai gleich zurücktehren würden; allein bei meiner Liebe zu Ihnen, bei meiner Sorge für Ihre Gesundheit, bei bem Gefühl bes Berthes, ben ich auf unfer einziges Berhältniß lege, war mir die Lage ber Sache äußerst schmerzlich, und mein durch die Lähmung unferes Plans ohnehin schon sehr gekränktes Gemuth ward nun durch die Nachricht von Ihrem Zustande noch mehr angegriffen. Ich machte mir Borwurfe, daß ich, trot ber Umftanbe, nicht früher gegangen fen Sie aufzusuchen; ich ftellte mir Ihr einsames Berhaltnif und Ihre Empfindungen recht lebhaft vor, und arbeitete ohne Trieb und Behaglichkeit, bloß um mich zu zerstreuen. Run geht eine neue Epoche an, in welcher alles eine beffere Gestalt gewinnen wird, aus unferm eigentlichen Unternehmen mag nun werben was Sorgen Sie einzig für Ihre Gesundheit, und ordnen Sie bas Alles was Sie thun, ist gut; Besammelte nach Luft und Belieben. benn alles hat einen Bezug auf ein Ganzes.

Ihr Brief hat mich noch in Weimar getroffen, wohin mir meine Mutter ihn schidte. Der Herzog ist schon einige Monate abwesend; er will mich vor meiner Abreise noch über manches sprechen und ich erwarte ihn. Indessen habe ich alles geordnet, und bin so los und ledig als jemals. Ich gehe sodann nach Franksurt mit den Meinigen, um sie meiner Mutter vorzustellen, und nach einem kurzen Aufenthalte sende ich jene zurück und komme, Sie am See zu treffen. Welch eine angenehme Empfindung ist es mir, Sie dis auf jenen glücklichen Augenblick wohl ausgehoben und in einem verbesserten Zustande zu wissen!

Schreiben Sie mir nach bem Empfang biefes nur nach Frankfurt. Bon mir erhalten Sie nun alle acht Tage Nachricht. Zum Willtomm auf beutschem Grund und Boben senbe ich Ihnen etwas über bie Salfte

meines neuen Gedichts. Möge Ihnen die Aura, die Ihnen daraus entgegenweht, angenehm und erquicklich sehn! Weiter sage ich nichts. Da wir mm glücklicherweise wieder so viel näher gebracht worden, so sind num unsere ersten Schritte bestimmt; und sind wir nur einmal erst wieder zusammen, so wollen wir sest an einander halten und unsere Wege weiter zusammen fortführen. Leben Sie taufendmal wohl!

Weimar, ben 14. Juli 1797.

Seitbem ich Sie wieder in Ihr Baterland gerettet weiß, sind meine Gedanken num hauptsächlich darauf gerichtet, daß wir wechselseitig mit demienigen bekannt werden, was jeder disher einzeln für sich gethan hat. Sie haben durch Anschauung und Betrachtung ein unendliches Feld kennen gelenut, und ich habe indessen von meiner Seite durch Nachdenken und Gespräch über Theorie und Methode mich weiter auszubilden nicht verssämmt, so daß wir nun entweder unmittelbar mit unsern Arbeiten zusammentreffen oder uns wenigstens sehr leicht werden erklären und vereinigen lömen.

Ich schiede Ihnen hier einen Aufsat, worin, nach einigem Allgemeinen, über Laokoon gehandelt ist. Die Beranlassung zu diesem Aufsate ses ich hernach. Schiller ist mit der Methode und dem Sinn besselben Arieden. Es ist nun die Frage, ob Sie mit dem Stoff einig sind? ob Sie glauben, daß ich das Kunstwerk richtig gefaßt und den eigentlichen kedenspunkt des Dargestellten wahrhaft angegeben habe? Auf alle Fälle können wir und kunstig vereinigen, theils dieses Kunstwerk, theils andere in einer gewissen Folge dergestalt zu behandeln, daß wir, nach unserm ältern Schema, eine vollständige Entwickelung von der ersten poetischen Conception des Werks die auf die letzte mechanische Aussichrung zu liesern suchen, und dadurch uns und andern mannichsaltig nutzen.

Hofrath Hirt ist hier, ber in Berlin eine Existenz nach seinen Winsichen hat, und sich auch bei uns ganz behaglich befindet. Seine Gegenwart hat uns sehr angenehm unterhalten, indem er bei der großen Masse von Ersahrung die ihm zu Gebote steht, beinah alles in Anregung bringt, was in der Kunst interessant ist, und dadurch einen Cirkel von Freunden derselben, selbst durch Widerspruch, belebt. Er communicirte uns einen kleinen Auffat über Laokoon, den Sie vielleicht schon

früher tennen, umb der das Berdienst hat, daß er den Kunstwerken auch das Charakteristische und Leidenschaftliche als Stoff vindicirt, welches durch den Missoerstand des Begriffs von Schönheit und göttlicher Ruhe allzusehr verdrängt worden war. Schillern, der auch seit einigen Tagen hier ist, hatte von dieser Seite gedachter Aufsat besonders gefallen, indem er selbst jeht über die Tragsdie denkt und arbeitet, wo eben diese Punkte zur Sprache kommen. Um mich nun eben hierüber am freiesten und vollständigsten zu erklären, und zu weiteren Gesprächen Gelegenheit zu geben, so wie auch besonders in Rücksicht unserer nächsten gemeinschaftlichen Arbeiten, schrieb ich die Blätter, die ich Ihnen nun zur Prüsung überschiebe.

Sorgen Sie vor allen Dingen für Ihre Gesundheit in der vaterländischen Luft und strengen sich, besonders durch Schreiben, ja nicht an. Disponiren Sie sich Ihr Schema im Ganzen, und rangiren Sie die Schätze Ihrer Collectaneen und Ihres Gedächtnisses; warten Sie alsdam bis wir wieder zusammenkommen, da Sie die Bequemlichkeit des Dictirens haben werden, indem ich einen Schreiber mitbringe, wodurch das Mechanische der Arbeit, welches für eine nicht ganz gesunde Person brückend ist, sehr erleichtert, ja gewissermaßen weggehoben wird.

Unser Herzog scheint sich auf seiner Reise zu gefallen; benn er läst uns eine Woche nach ber andern warten. Doch beunruhigt mich seine verspätete. Ankunft, die ich erwarten muß, gegenwärtig nicht, indem ich Sie in Sicherheit weiß. Ich hoffe, Sie haben meinen Brief vom 7. mit dem Ausange des Gedichtes richtig erhalten, und ich will es munmehr so einrichten, daß ich alle Wochen etwas an Sie absende. Schreiben Sie mir, wenn es auch nur wenig ist, unter der Adresse meiner Ventter nach Frankfurt. Ich hoffe Ihnen bald meine Abreise von hier und meine Ankunft dort melden zu können, und wünsche, daß Sie sich recht bald erholen nichten, und daß ich die Freude habe, Sie, wo nicht völlig hergestellt, doch in einem recht leidlichen Zustande wieder zu sinden. Leben Sie recht wohl, werthester Freund! Wie freue ich mich auf den Angenblick, in welchem ich Sie wiedersehen werde, um durch ein vereintes Leben uns für die bisherige Bereinzelung entschäbigt zu sehen!

Schiller und die Hausfreunde grüßen; alles freut sich Ihrer Rabe und Besserung.

haben uns vereinigt, in ben bießjährigen Almanach mehrere Ballaben zu

geben und une bei biefer Arbeit über Stoff und Behandlung diefer Dichtungsart felbst aufzuklären; ich hoffe, es sollen sich gute Resultate zeigen.

humboldts werben nun auch von Dresben nach Wien abgehen. Gerning, ber noch immerfort bei jedem Anlag Berfe macht, ist über Regensburg eben dahin abgegangen. Beide Partien benken von jener Seite nach Italien vorzurliden; die Folge wird lehren, wie weit sie kommen.

Die Herzogin-Mutter ist nach Kissingen. Welcland lebt in Osmanstädelt mit dem nothölirstigsten Selbstbetruge. Fränlein von Imhoff entwidelt ein recht schönes poetisches Talent, sie hat einige allerliedste Sachen zum Almanach gegeben. Wir erwarten in diesen Tagen den jungen Stein von Breslau, der sich im Weltwesen recht schön ansbildet. Und so hätten Sie denn auch einige Nachricht von dem Personal, das einen Theil des Weimarischen Kreises ausmacht. Bei Ihrer jetzt größern Nähe schint es mir, als ob man Ihnen auch hiervon etwas sagen könne und misse. Anedel ist nach Bahreuth gegangen; er macht Wiene in jenen Gegenden zu bleiben: nur fürchte ich, er wird nichts mehr am alten Platze suden; besonders ist Nürnberg, das er liebt, in dem jetzigen Augenblick ein trauriger Ausenthalt. Nochmals ein herzliches Lebewohl!

ر ز

Weimar, ben 21. Juli 1797.

hier ist, mein werther Freund, die dritte wöchentliche Sendung, mit der ich Ihnen zugleich ankündigen kann, daß mein Koffer mit dem Bostwagen heute früh nach Franksurt abgegangen, und daß also schon ein Theil ben mir nach Ihnen zu in Bewegung ist; der Körper wird num auch wohl bald dem Geiste und den Kleidern nachsolgen.

Dießmal schide ich Ihnen, damit Sie doch ja auch recht nordisch empfangen werden, ein paar Balladen, bei denen ich wohl nicht zu sagen branche, daß die erste von Schiller, die zweite von mir ist. Sie werden daraus sehen, daß wir, indem wir Ton und Stimmung dieser Dichtart beizubehalten suchen, die Stoffe wilrdiger und mannichfaltiger zu wählen besorgt sind; nächstens erhalten Sie noch mehr dergleichen.

Die Rote von Böttiger über die zusammenschnürenden Schlangen ift meiner Hopothese über Laokoon sehr günstig; er hatte, als er sie schrieb, meine Abhandlung nicht gelesen.

Schiller war diese acht Tage bei mir, ziemlich gesund und sehr munter und thätig; Ihrer ist, ich darf wohl sagen, in jeder Stunde gebacht worden.

Unsere Freundin Amelie hat sich auch in der Dichtkunst wundersam ausgebildet, und sehr artige Sachen gemacht, die mit einiger Nachhülfe recht gut erscheinen werden. Man merkt ihren Productionen sehr deutlich die soliden Einsichten in eine andere Kunst an, und wenn sie in beiden sortfährt, so kann sie auf einen bedeutenden Grad gelangen.

Heute nicht mehr! Nur noch ben herzlichen Wunsch, baß Ihre Gefundheit sich immer verbessern möge! Schiden Sie Ihre Briefe nur an meine Mutter.

## Frankfurt.

Frankfurt, ben 8. Auguft 1797.

Zum erstennal habe ich die Reise aus Thiringen nach dem Mainftrome durchaus bei Tage mit Ruhe und Bewustsehn gemacht, und das deutliche Bild der verschiedenen Gegenden, ihre Charaktere und Uebergänge, war mir sehr lebhaft und angenehm. In der Nähe von Erfurt war mir der Kessel merkwürdig, worin diese Stadt liegt. Er scheint sich in der Urzeit gebildet zu haben, da noch Ebbe und Fluth hinreichte, und die Unstruk durch die Gera herauswirkte.

Der Moment wegen der heranreifenden Feldfrüchte war sehr bebeutend. In Thüringen stand alles zum schönsten, im Fuldaischen fanden wir die Mandeln auf dem Felde und zwischen Hanau und Franksurt nur noch die Stoppeln; vom Wein verspricht man sich nicht viel, das Obst ist gut gerathen.

Wir waren von Weimar bis hier vier Tage unterwegs, und haben von ber heißen Jahreszeit wenig ober gar nicht gelitten. Die Gewitter kuhlten Rachts und Morgens die Atmosphäre aus; wir suhren sehr früh, die heißesten Stunden des Tags sütterten wir, und wenn denn auch einige Stunden des Wegs bei warmer Tageszeit zurückgelegt wurden, so ist doch meist auf den höhen und in den Thälern, wo Bäche fließen, ein Luftzug.

So bin ich benn vergnügt und gefund am 3. in Frankfurt ange- tommen, und überlege in einer ruhigen und heitern Wohnung num erft,

was es heiße, in meinen Jahren in die Welt zu gehen. In früherer Zeit imponiren und verwirren ums die Gegenstände mehr, weil wir sie nicht beurtheilen noch zusammenfassen können, aber wir werden doch mit ihnen leichter fertig, weil wir nur aufnehmen, was in unserm Wege liegt, und rechts und links wenig achten. Später kennen wir die Dinge mehr, es interessirt ums deren eine größere Anzahl, und wir würden ums gar übel besinden, wenn uns nicht Gemüthsruhe und Methode in diesen Fällen zu dilse käme. Ich will nun alles, was mir in diesen Tagen vorgekommen, so gut als möglich ist, zurecht stellen, an Frankfurt selbst, als einer vielsmsassenden Stadt, meine Schemata probiren und mich dann zu einer weiteren Reise vorbereiten.

Sehr merkwürdig ist mir aufgefallen, wie es eigentlich mit dem Bublicum einer großen Stadt beschaffen ist. Es lebt in einem beständigen Taumel von Erwerben und Berzehren, und das, was wir Stimmung nemen, läst sich weder hervordringen noch mittheilen; alle Bergnügungen, selbst das Theater soll nur zerstreuen, und die große Neigung des lesens den Publicums zu Journalen und Romanen entsteht eben daher, weil jene immer und diese meist Zerstreuung in die Zerstreuung brüngen.

Ich glaube sogar eine Art von Schen gegen poetische Productionen, wenigstens in so sern sie poetisch sind, bemerkt zu haben, die mir aus eben diesen Ursachen ganz natürlich vorkommt. Die Poesie verlangt, ju gebietet Sammlung, sie isolirt den Menschen wider seinen Willen, sie drängt sich wiederholt auf, und ist in der breiten Welt, um nicht zu sagen in der großen, so unbequem wie eine treue Liebhaberin.

Ich gewöhne mich nun alles, wie mir die Gegenstände vorkommen und was ich über sie benke, aufzuschreiben, ohne die genaueste Beobachtung und das reifste Urtheil von mir zu fordern, oder auch an einen künftigen Gebrauch zu benken. Wenn man den Weg einmal ganz zurückgelegt hat, so kann man mit besserrer Uebersicht das Vorräthige immer wieder als Stoff gebrauchen.

Das Theater habe ich einigemal besucht, und zu bessen Beurtheilung nur anch einen methodischen Entwurf gemacht. Indem ich ihn nun nach und auszusüllen suche, so ist mir erst recht ausgefallen, daß man eigentlich nur von fremden Ländern, wo man mit niemand in Berhältnissteht, eine leidliche Reisebeschreibung machen könnte. Ueber den Ort, wo man gewöhnlich sich aushält, wird niemand wagen etwas zu schreiben, es

müßte bem von bloßer Aufzählung der vorhandenen Gegenstände die Rede sehn. Eben so geht es mit allem was uns noch einigermaßen nah ist: man sühlt erst, daß es eine Impietät wäre, wenn man auch sein gerechtestes, mäßigstes Urtheil über die Dinge öffentlich aussprechen wollte. Diese Betrachtungen sühren auf artige Resultate, und zeigen mir den Weg, der zu gehen ist. So vergleiche ich zum Beispiel seht das hiesige Theater mit dem Weimarischen. Habe ich noch das Stuttgarter gesehen, so läst sich vielleicht über die drei etwas Ausgemeines sagen, das bedeutend ist, und das sich allensalls öffentlich produciren läst.

# Frantfurt, ben 8. Auguft 1797.

In Frankfurt ist alles thätig und lebhaft, und das vielsache Unglikd scheint nur einen allgemeinen Leichtstum bewirkt zu haben. Die Millionen Kriegscontribution, die man im vorigen Jahre den vorgedrungenen Franzosen hingeben mußte, sind so wie die Noth jener Augendlicke vergessen, und jedermann sindet es äußerst undequem, daß er nun zu den Interessen und Abzahlungen auch das Seinige beitragen soll. Ein jeder beklagt sich über die äußerste Theurung, und fährt doch sort Geld auszugeben und den Luxus zu vermehren, über den er sich beschwert. Doch habe ich auch sichen einige wunderliche und unerwartete Ausnahmen bemerken können.

Gestern Abend entstand auf einmal ein lebhafter Friedensruf; in wie fern er gegründet seh, muß sich bald zeigen.

Ich habe mich in diesen wenigen Tagen schon viel umgesehen, bin die Stadt umfahren und umgangen; außen und innen entsteht ein Gebäude nach dem andern, und der bessere und größere Geschmack läßt sich bemerken, obgleich auch hier mancher Ruckschritt geschieht. Gestern war ich im Schweizerischen Hause, das auch inwendig viel Gutes enthält, besonders hat mir die Art der Fenster sehr wohl gefallen; ich werde ein kleines Modell davon an die Schloßbau Commission schieden.

Das hiesige Theater hat gute Subjecte, ift aber im Ganzen für eine so große Anstalt viel zu schwach besetzt; die Luden, welche bei Ankunst der Franzosen entstanden, sind noch nicht wieder ausgefüllt. Auf den Sonntag wird Palmira gegeben, worauf ich sehr neugierig bin.

Ich lege eine Recension einiger italianischen Zeitungeblätter bei, die mich interessirt haben; weil sie einen Blid in jene Zustände thun lassen.

# Italianische Zeitungen.

Es liegen verschiedene italianische Zeitungen vor mir, über beren Charafter und Inhalt ich einiges zu sagen gebenke.

Die auswärtigen Rachrichten fammtlich find aus fremben Zeitungen überfest, ich bemerke also nur bas Eigene ber inländischen.

L'Osservatore Triestino No. 58. 21. Inli 1797. Ein fehr gut geschriebener Brief über die Bestignehmung von Cherso vom 10. Juli. Dann einiges von Zara. Die Anhänge sind wie unsere Beilagen und Bochenblätter.

Gazzetta Universale No. 58. 22. Juli 1797. Florenz. Ein nachbrildliches Gefetz wegen Melbung bes Ankommens, Bleibens und Abgehens der Fremben, im Florentinischen publiciert.

Notizie Universali No. 60. 28. Juli 1797. Roveredo. Ein Artikel aus Desterreich macht auf die große bewaffnete Stärke des Kaisers ausmerksam.

Il Corriere Milanese No. 59. 24. Juli 1797. Die italiänischen Angelegenheiten werben im republicanischen Sinne, aber mit großer Mäßisung, Feinheit und rhetorischer Stellung vorgetragen; es fällt einem babei der Leidener Luzac ein.

In einer Buchhändlernachricht ist ein Wert: Memorie Storiche del Prosessore Gio. Battista Rottondo nativo di Monza, nel Milanese, scritte da lui medesimo, angekkndigt. Wahrscheinlich eine romanhaste Composition, durch welche man, so viel sich aus der Anzeige errathen läst, den Revolutionisten in Italien Mäsigkeit rathen will.

Giornale degli Uomini Liberi. Bergamo. 18. Juli 1797. No. 5. Lebhaft bemotratisch, welches sich in der Bergamasken-Manier sehr lustig andnimmt; denn wer lacht nicht, wenn er liest: Non si dee defraudare il Popolo Sovrano Bergamasco di dargli notizia etc.

Für den Plat aber und für die Absicht scheint das Blatt sehr zweckmäßig zu sehn, indem es hauptsächlich die Angelegenheiten der Stadt und des Bezirks behandelt.

No. 6. Die Ausbebung eines Alosters burch die Mehrheit der Mönchs-fimmen wird begehrt, die griftofratische Partei verlangt unanimia.

Die Sprachwendungen haben etwas Originales und der ganze Ausdruck ist lebhaft, treu, naw, so daß man den Harlekin im besten Sinne zu hören glaubt.

Il Patriota Bergamasco No. 17. 18. Juli 1797. Ein Compliment an die Bergamaster, daß ihre Nationalgarden bei dem großen Föderationsfest sich so ganz besonders ausgenommen haben: I Segni da esse manisestati di patriotismo e di giocondità attrassero la comune meraviglia, e loro meritarono il vanto de' più energici republicani. Benn man diese Stelle gehörig übersett, so wünschte man, die Bergamaster bei dieser Gelegenheit mit ihrer giocondità gesehen zu haben. Den Nachrichten aus dem Kirchenstaat sucht man durch Borte, die Schwabacher gebruckt sind, eine komische Tournstre zu geben.

Ein Brief bes Generals Buonaparte an ben Aftronomen Cagnoli in Berona, ber bei ben Unruhen viel gelitten und verloren hatte, soll ben Gemüthern Beruhigung einflößen, ba bem Manne Ersatz und Sicherheit versprochen wirb.

No. 18 ift sehr merkwilrdig; der Patriot beklagt sich, daß nach der Revolution noch keine Revolution seh, und daß gerade alles noch seinen alten aristokratischen Gang gehen wolle. Natikrlicherweise hat, wie überall, die liebe Gewohnheit nach den ersten lebhasten Bewegungen wieder ihr Recht behauptet, und alles sucht sich wieder auf die Füse zu stellen; worlber sich denn der gute Patriot gar sehr beklagt.

Franffurt, ben 9. August 1797.

Das allgemeine Gespräch und Interesse ist heute die Feier des morgenden Tages, die in Weglar begangen werden soll; man erzählt Bumberdinge davon. Zwanzig Generale sollen derselben beiwohnen, von allen Regimentern sollen Truppen dazu gesammelt werden, militärische Evolutionen sollen geschehen; Gerüste sind aufgerichtet und was dergleichen mehr ist. Indessen silch entsernt; man will heute Abend schon kanoniren gehört haben.

Bei alle bem lebt man hier in vollfommener Sicherheit und jeder treibt sein Handwerk, eben als wenn nichts gewesen wäre; man hält den Frieden für gewiß und schmeichelt sich, daß der Congreß hier sehn werde, ob man gleich nicht weiß, wo man die Gesandten unterbringen will. Wenn alles ruhig bleibt, so wird die nächste Wesse über die Maßen voll und glänzend werden; es sind schon viele Quartiere bestellt, und die Gastwirthe und andere Einwohner sehen unerhörte Preise auf ihre Zimmer.

Bas mich betrifft, so sehe ich immer mehr ein, daß jeder nur sein Handwerf ernsthaft treiben und das übrige alles lustig nehmen soll. Ein paar Berse, die ich zu machen habe, interessiren mich jetzt mehr als viel wichtigere Dinge, auf die mir kein Einsluß gestattet ist, und wenn ein jeder das gleiche thut, so wird es in der Stadt und im Hause wohl stehen. Die wenigen Tage, die ich hier bin, hat mich die Betrachtung so mancher Gegenstände schon sehr vergnügt und unterhalten, und ich habe sitt die nächste Zeit noch genug vor mir.

Ich will hernach unsern guten Meher, ber am Züricher See ange-tommen ist, aufsuchen und, ehe ich meinen Rückweg antrete, noch irgend eine kleine Tour mit ihm machen. Nach Italien habe ich keine Lust; ich mag die Raupen und Chrysaliben ber Freiheit nicht beobachten: weit lieber möchte ich die ausgekrochenen französischen Schmetterlinge sehen.

Gestern war ich bei Herrn von Schwarzstopf, der mit seiner jungen Frau auf einem Bethmann'schen Gute wohnt; es liegt sehr angenehm, eine starke halbe Stunde von der Stadt vor dem Eschenheimer Thore auf twer sansten Anhöhe, von der man vorwärts die Stadt und den ganzen Grund, worin sie liegt, und hinterwärts den Riddagrund die an das Geding übersieht. Das Gut gehörte ehemals der Familie der von Riese und ist wegen der Steinbrüche bekannt, die sich in dem Bezirk desselben besinden. Der ganze Higel besteht aus Basalt und der Feldbau wird in einem Erdreiche getrieben, das aus Berwitterung dieser Gebirgsart sich schildet hat; es ist auf der Höhe ein wenig steinig, aber Früchte und Obstämme gedeihen vortrefslich. Bethmanns haben viel dazu gekauft, und meine Mutter hat ihnen ein schönes Baumstüd, das unmittelbar daran söst, abgelassen.

Die Fruchtbarkeit bes herrlichen Grundes um Frankfurt und die Mannichfaltigkeit seiner Erzeugnisse erregt Erstaunen, und an den neuen Bannen, Stadeten und Lusthäusern, die sich weit um die Stadt umher verbreiten, sieht man, wie viel wohlhabende Leute in der letzten Zeit nach größeren und kleineren Stliden eines fruchtbaren Bodens gegriffen haben. Das große Feld, worauf nur Gemilse gebaut wird, gewährt in der jetzigen Jahreszeit einen sehr angenehmen und mannichsaltigen Anblick. Ueberhaupt ist die Lage, wie ich sie an einem schönen Morgen vom Thurme wieder gesehen, ganz herrlich und zu einem heitern und sunlichen Genusse ausgestattet; deswegen sich die Menschen auch so zeitig bier angesiedelt und

ausgebreitet haben. Merkwürdig war mir die frühe städtische Cultur, da ich gestern las, daß schon 1474 befohlen ward die Schindelbächer wegzuthun, nachdem schon früher die Strohdächer akgeschafft waren. Es läßt sich benken, wie ein solches Beispiel in breihundert Jahren auf die ganze Gegend gewirkt haben muffe.

Franffurt, ben 14. Auguft 1797.

Gestern sah ich die Oper Palmira, die im Ganzen genommen sehr gut und anständig gegeben ward. Ich habe aber dabei vorzüglich die Freude gehabt einen Theil ganz vollkommen zu sehen, nämlich die Decorationen. Sie sind von einem Mailander Fuentes, der sich gegenwärtig hier besindet.

Bei der Theaterarchitektur ist die große Schwierigkeit, daß man die Grundsätze der ächten Baukunst einsehen und von ihnen doch wieder zweckmäßig abweichen soll. Die Bankunst im höhern Sinne soll ein ernstes, hohes, sestes Dasehn ausdrücken, sie kann sich, ohne schwach zu werden, kaum aufs Anmuthige einsassen; aber auf dem Theater soll alles eine anmuthige Erscheinung sehn. Die theatralische Baukunst muß leicht, geputzt, mannichfaltig sehn, und sie soll doch zugleich das Prächtige, Hohe, Sele barstellen. Die Decorationen sollen überhaupt, besonders die Hintergründe, Tableaux machen. Der Decorateur nunß noch einen Schritt weiter als der Landschaftsmaler thun, der auch die Architektur nach seinem Bedürsnis zu modissieren weiß.

Die Decorationen zu Palmira geben Beispiele, worans man die Lehre der Theatermalerei abstrahiren könnte. Es sind sechs Decorationen die auf einander in zwei Acten solgen, ohne daß eine wieder kommt; sie sind mit sehr kluger Abwechselung und Sradation ersunden. Man sieht ihnen an, daß der Meister alle Modens der ernsthaften Baukunst kennt; selbst da, wo er daut wie man nicht dauen soll und wilrde, behält doch alles den Schein der Möglichkeit bei, und alle seine Constructionen gekinden sich auf den Begriff dessen was im Wirklichen gesordert wird. Seine Zierrathen sind sehr reich, aber mit reinem Geschmad angebracht und vertheilt; diesen siehr man die große Stuccaturschule an, die sich in Mailand befindet, und die man aus den Aupferstichwerken des Albertolli kann kennen lernen. Alle Proportionen gehen ins Schlanke, alle Figuren, Statuen,

Basteliefs, gemalte Zuschauer gleichfalls; aber die übermäßige Länge und die gewaltsamen Gebärden mancher Figuren sind nicht Manier, sondern die Rothwendigkeit und der Geschmad haben sie so gesordert. Das Coslorit ist untadelhaft, und die Art zu malen äußerst frei und bestimmt. Alle die perspectivischen Kunststüde, alle die Reize der nach Directionspunkten gerichteten Massen zeigen sich in diesen Werken; die Theile sind völlig deutlich und klar, ohne hart zu sehn, und das Ganze hat die lobenswärdische Paltung. Man sieht die Studien einer großen Schule und die lebersieserungen mehrerer Menschenleben in den unendlichen Details, und man darf wohl sagen, daß diese Kunst hier auf dem höchsten Grade steht; nur schade, daß der Mann so kränklich ist, daß man an seinem Leben derzweiselt. Ich will sehen, daß ich das, was ich hier nur slischtig hingsworsen habe, besser zusammenstelle und ausstühre.

## Erfte Decoration.

Auf niedrigen, nicht zu starken, altdorischen blauen Säulen und ihren weißen Capitälen ruht ein weißes einsaches Gesims, dessen mittlerer Theil der höchste ist; es konnte auch sür einen eigens proportionirten Architrav getten: von diesen geht ein Tonnengewölb über das ganze Theater, das vegen seiner ungeheuern Höhe und Breite einen herrlichen Essect macht. Da das Tonnengewölbe von den Coulissen nicht herliberlaufen kann, so scheint es oben durch blaue Borhänge verdeckt, auf dem Hintergrunde aber erscheint es in seiner Bollkommenheit. Gleich wo das Gewölbe auf dem Gesimse ruht, sind Basreliess angebracht; das übrige ist mit einsachen Steinen gewöldt. Das Tonnengewölde lauft auf ein Kreisgebäude aus, das sich wieder im Kreuze am Tonnengewölde anschließt, wie die Art der neuern Kirchen ist; nur trägt diese Rundung auf ihrem Kranze keine Kuppel, sondern eine Galerie, über die man hinaus einen gestirnten Himmel sieht.

Schilderung einiger Personen des Frankfurter Theaters. Frauen.

Demoif. Boralet. Frauenzimmerliche Mittelgröße, wohlgebaut, etwas ftart von Gliebern, jung, natürliche Bewegungen, mit ben Armen gewiffe Gesten, bie nicht übel waren, wenn sie nicht immer wiederkamen; ein zusammengefaßtes Gesicht, lebhafte schwarze Augen; ein lächelndes Berziehen des Mundes verstellt sie oft; eine schwen und gut ausgebildete Stimme, im Dialog zu schnell; daher sie die meisten Stellen überhubelt.

Rollen. Erste Liebhaberin in ber Oper: Constanze, Pamina, Die Millerin.

Demois. Bondet. Weibliche Mittelgestalt; gutes lebhaftes Betragen, rasche Gebärden. Gewisse natürliche Rollen spielt sie gut, nur drücken ihre Mienen und Gesten zu oft Härte, Kälte, Stolz und Berachtung aus, wodurch sie unangenehm wird. Sie spricht deutlich und ist überhaupt eine energische Natur.

Rollen. Muntere, naive: Margarete in ben Sagestolzen; einene Savonarben.

Madame Afchenbrenner. Nicht gar groß, sonst gut gebaut; ein artiges Gesicht, schwarze Augen. In ihrer Declamation und Gebärden hat sie das weinerlich Angespannte was man sonst für pathetisch hielt. Sie tanzt gut; es hat aber diese Kunst keine günstige Wirkung auf sie gehabt, indem sie in Gang und Gebärde manierirt ist.

Rollen. Affectuose, sentimentale Liebhaberinnen; singt auch ein wenig. Cora in der Sonnenjungfrau; Ophelia in Hamlet.

Madame Bulla. Mittelgröße, etwas größer als Madame Aschenbrenner, gute Gesichtsbildung; ihre Action ein wenig zu ruhig, der Ton ihrer Stimme ein wenig zu hell und scharf.

Rollen. Eble Mütter, Frauen von Stande, heitere humoristische Rollen: Elvira in Rolla's Tod; die Frau in dem Chepaar aus der Proving; Fräulein von Sachau in der Entführung.

Madame Bötticher. Etwas über Mittelgröße, wohlgebaut, mäßig ftart, angenehme Bilbung; fieht für ihre Caricaturrollen etwas zu gut aus.

Rollen. Caricaturen und was fich benen nabert: Dberhofmeisterin in Elife von Balberg; Frau Schmalheim, Frau Griesgram.

#### Manner.

herr Brandt. Bohlgebaut, nicht angenehm gebildet, lebhafte schwarze Angen, die er zu fehr rollt; sonore tiefe Stimme, gute Bewegungen.

Rollen. Helden, würdige Alte: Rolla, Zaar, Seecapitan im Bruberzwift. Molay in den Tempelherren.

herr Schröder. Mittelgröße, wohlgestaltet, gute jugendliche Gesichtsbildung, lebhafte Bewegung; singt baritono, im Dialog tiefe, etwas schnarrende, heftige, raube Stimme.

Rollen. Erste Liebhaber in ber Oper: Don Juan, Deferteur. Figurirende Rollen im Schauspiel: Fürst in Dienstpflicht, Philipp ber Schöne in ben Tempelherren.

herr Lux. Gebrängte gutgebildete Mittelgestalt; weiß seine Kleidung und Gebärden nach den Rollen zu motiviren, hat einen guten, doch nicht richt vollklingenden Baß; spielt zu sehr nach dem Souffleur.

Rollen. Erster Buffo in ber Oper, im Schauspiel ähnliche Rollen: Den Bebienten bes Capitans im Bruberzwift, ben Amtmann in ber Aussteuer.

herr Schlegel. Wohlgebaut, hat aber bei aller Beweglichkeit etwas Steifes. An ber Bewegung seiner Beine sieht man, daß er ein Tänzer ift; singt als zweiter Baß noch gut genug. Es mag ihm an Geschmack mb Gefühl sehlen, drum übertreibt er leicht.

Rollen. Zweite Buffos, auch z. B. Knider, sodam Sarastro und ben Geist in Don Juan.

herr Demmer. Gut gebaut, oberwärts etwas bicklicht vorstehenbes Gesicht, blond und blaue Augen; hat was Medernbes in der Stimme und einen leiblichen humor.

Rollen. Erste Liebhaber in ber Oper: Tamino. Infant. Caricaturrollen: Stöpfel in Armuth und Ebelfinn, Posert im Spieler.

Herr Schmidt. Hager, alt, schwächlich, übertreibt; man bemerkt an ihm weber Raturell noch Geschmad.

Rollen. Schwache, verliebte, humoristische Alte; v. Sachau in ber Entführung, Brandchen im Räusch chen.

Berr Dupré. Biemliche Große, hager, aber gut gebilbet, ftarte Gefichtszuge; im ganzen fteif.

Rollen. Launige Rollen, Salbearicaturen, Bofewichter: Rertermeister im Deferteur, Roffobei in ben Tempelherren.

Herr Stentsch. Jugendlich wohlgebildet. Figur und Wefen sind nicht durchgearbeitet, Sprache und Gebarden haben keinen Fluß; im ganzen ift er nicht unangenehm, aber er läßt ben Zuschauer völlig kalt.

Rollen. Erste Liebhaber, junge helben: Ludwig ber Springer, hamlet, Bruber bes Mädchens von Marienburg.

Herr Grüner, von bessen händeln mit der Königsberger Schauspielbirection im 3. Stück des 2. Bandes des hamburger Theaterjournals von 1797 viel erzählt wird, spielte hier einige Gastrollen. Er hat Gewandtheit auf dem Theater und eine leichte Cultur, ist aber nicht mehr jung und hat kein günstiges Gesicht. Seine Sprache ist äußerst preußisch, und auch sein Spiel — ich sah ihn als Sichel — hat eine gewisse anmaßliche Gewandtheit; seine Stimme ist von keiner Bedeutung.

### Franffurt, ben 15. Auguft 1797.

Ueber den eigentlichen Zustand eines aufmerksam Reisenden habe ich eigene Erfahrungen gemacht und eingesehen, worin sehr oft der Fehler der Reisedschreibungen liegt. Man mag sich stellen wie man will, so sleht man auf der Reise die Sache nur von Einer Seite, und übereilt sich im Urtheil; dagegen sieht man aber auch die Sache von dieser Seite ledhaft, und das Urtheil ist im en Sinne richtig. Ich habe mir daher Acten gemacht, worin ich alle Arten von öffentlichen Papieren, die mir jetzt begegnen: Beitungen, Wochenblätter, Predigtauszisge, Berordnungen, Komödienzettel, Preiscourante, einhesten lasse, und sodann auch sowohl das was ich sehe und bemerke, als auch mein augenblickliches Urtheil einschalte. Ich spreche nachher von diesen Dingen in Gesellschaft und bringe meine Weinung vor, da ich denn bald sehe, in wiesern ich gut

unterrichtet bin, und in wiefern mein Urtheil mit dem Urtheil wohlunterrichteter Menschen übereintrifft. Sodann nehme ich die neue Ersahrung und Belehrung auch wieder zu den Acten, und so giedt es Materialien, die mir klinftig als Geschichte des Aeußern und Innern interessant genug bleiben müssen. Benn ich bei meinen Borkenntnissen und meiner Geistesgesibtheit Lust behalte dieses Handwert eine Weile fortzuseten, so tann ich eine große Masse zusammenbringen.

Ein paar poetische Stoffe bin ich schon gewahr geworden, die ich in einem feinen Herzen aufbewahren werde; und dann kann man niemals im ersten Angenblick wissen, was sich aus ber roben Erfahrung in der Folgezeit noch als wahrer Gehalt anssondert.

Bei dem allem läugne ich nicht, daß mich mehrmals eine Sehusuchtnach dem Saalgrunde wieder angewandelt, und würde ich heute dahin versetzt, so würde ich gleich, ohne irgend einen Rückblick, etwa meinen Fauft oder sonst ein poetisches Werk anfangen können.

Hier möchte ich mich nun an ein großes Stadtleben wieder gewöhnen, mich gewöhnen nicht mehr zu reisen, sondern auch auf der Reise zu leben. Wenn mir nur dieses vom Schicksal nicht ganz versagt ist; denn ich sühle recht gut, daß meine Natur nur nach Sammlung und Stimmung strebt, und an allem keinen Genuß hat, was diese hindert. Hätte ich nicht an meinem Hermann und Dorothea ein Beispiel, daß die modernen Gegenstände, in einem gewissen Sinne genommen, sich zum Epischen bequemten, so möchte ich von aller dieser empirischen Breite nichts mehr wissen.

Auf dem Theater, so wie ich auch wieder hier sehe, wäre in dem gegenwärtigen Augenblicke manches zu thun, aber man müste es leicht nehmen und in der Gozzi'schen Manier tractiren; doch es ist in keinem Sinne der Mühe werth.

Meyer hat unsere Ballaben sehr gut ausaenommen. Ich habe nun, weil ich von Weimar aus nach Stäsa wöchen. Briefe an ihn schrieb, schon mehrere Briefe von ihm hier erhalten; es ist eine reine und treu fortschreitende Ratur, unschätzbar in jedem Sinne. Ich will nur eilen, ihn wieder persönlich habhast zu werden, und ihn dann nicht wieder von mir lassen.

Franffurt, ben 18. Muguft 1797.

36 besuchte gestern ben Theatermaler, bessen Werke mich so sehr entzückt hatten, und fand einen kleinen, wohlgebilbeten, fiillen, verftanbigen, bescheibenen Mann. Er ift in Mailand geboren, heißt Fuentes, und als ich ihm feine Arbeiten lobte, fagte er mir, er fen aus ber Schule bes Gonzaga, bem er, mas er zu machen verstehe, zu verdanken habe. Er ließ mich die Zeichnungen zu jenen Decorationen seben, die, wie man erwarten tann, sehr sicher und charafteristisch mit wenigen Feberzugen gemacht, und auf benen die Massen mit Tusche leicht angegeben sind. zeigte mir noch verschiebene Entwürfe zu Decorationen, die zunächft gemalt werben follen, worunter einer zu einem gemeinen Zimmer mir befonders wohlgebacht erschien. Er ließ mich auch die Beranberungen bemerten, die zwischen ben Zeichnungen und ben ausgeführten Decorationen zu Palmira fich fanden. Es ift eine Freude einen Rimftler gu feben, ber feiner Sache so gewiß ift, seine Kunft so genau kennt, so gut weiß, was sie leisten und was sie wirken tann. Er entschuldigte verschiedenes, bas er an seinen Arbeiten selbst nicht billigte, burch die Forberungen bes Poeten und bes Schauspielers, die nicht immer mit den Gesetzen der guten Decoration in Einstimmung ju bringen feben.

Bei Gelegenheit ber Farbengebung, da bemerkt wurde, daß das Biolette bei Nacht grau aussähe, sagte er, daß er besthalb das Biolette, um ein gewisses leuchtendes und durchsichtiges Gran hervorzubringen, anwende. Ferner, wie viel auf die Beleuchtung der Decorationen ansomme.

Es ward bemerkt, welch eine große Praktik nöthig set, um mit Sicherheit einer studirten Manier die Farben aufzusetzen, und es kam nicht ohne Lächeln zur Sprache, daß es Menschen gebe, die von einem Studium, wodurch man zur Gewißheit gelangt, so wenig Begriff haben, daß sie die schnelle und leichte Methode des Meisters für nichts achten, vielmehr benjenigen rühmen, der sich bei der Arbeit bestunt und ändert und corrigirt. Man sieht die Freiheit des Meisters für Wilklir und zufällige Arbeit an.

Wenn man Frankfurt durchwandert und die öffentlichen Anstalten sieht, so drängt sich einem der Gedanke auf, daß die Stadt in früheren Zeiten von Menschen muffe regiert gewesen sehn, die keinen liberalen Begriff von öffentlicher Berwaltung, keine Lust an Einrichtung zu besserre Bequemlichkeit des bürgerlichen Lebens gehabt, sondern die vielmehr nur

so nothbürftig himregierten und alles geben ließen, wie es konnte. bat aber bei biefer Betrachtung alle Urfache billig zu febn. Wenn man bebenkt, was bas beißen will, bis nur die nächsten Beburfniffe einer Burgergemeinde, die fich in trüben Zeiten zufällig zusammen findet, nach und nach befriedigt, bis filr ihre Sicherheit geforgt, und bis ihr nur bas Leben, indem sie sich zusammen findet und vermehrt, möglich und leiblich gemacht wird, so fieht man, daß die Borgefetten zu thun genug haben, um nur von einem Tag zum andern mit Rath und Wirfung auszulangen. wie bas Ueberbanen ber Säufer, bie frummen Anlagen ber Straffen, wo jeber nur fein Blatchen und feine Bequemlichkeit im Auge hatte, fallen in einem bunteln gewerbvollen Zuftande nicht auf, und ben buftern Zuftand ber Gemüther tann man an ben büftern Rirchen und an ben bunkeln mb traurigen Rlöftern jener Zeit am besten erkennen. Das Gewerb ift so ängstlich und emfig, daß es sich nicht nahe genug an einander brängen tann; ber Rrämer liebt bie engen Strafen, als wenn er ben Räufer mit handen greifen wollte. So sind alle die alten Städte gebaut, außer welche ganglich umgeschaffen worben.

Die großen alten öffentlichen Gebäude sind Werke der Geistlichkeit, wid zeugen von ihrem Einfluß und erhöhtern Sinn. Der Dom mit kinem Thurm ist ein großes Unternehmen; die übrigen Alöster in Absicht auf den Raum, den sie einschließen, sowohl als in Absicht auf ihre Gesbäude, sind bedeutende Werke und Besithilmer. Alles dieses ist durch den Geist einer dumteln Frömmigkeit und Wohlthätigkeit zusammengebracht und errichtet. Die Höse und ehemaligen Burgen der Abeligen nehmen und einen großen Raum ein, und man sieht in den Gegenden, wo diese gestlichen und weltlichen Besitzungen stehen, wie sie ansangs gleichsam als Insen da lagen, und die Bürger sich nur nothbürftig dran herumbauten.

Die Fleischbänke sind das Häßlichste, was vielleicht dieser Art sich in der Welt befindet; sie sind auf keine Weise zu verbessern, weil der Fleischer seine Waaren, so wie ein anderer Krämer, unten im Hause hat. Diese Häuser stehen auf einem Klumpen beisammen und sind mehr durch Gänge als Gäßchen getrennt.

Der Martt ist klein und muß sich durch die benachbarten Straffen bis auf den Römerberg ausbehnen. Berlegung beffelben auf den hirschgraben zur Defzeit.

Das Rathhaus scheint früher ein großes Kaufhaus und Baarenlager

gewesen zu sehn, wie es auch noch in seinen Gewölben für die Meffe einen bunkeln und bem Bertäufer sehlerhafter Waaren günstigen Ort gewährt.

Die Häuser baute man in früheren Zeiten, um Ranm zu gewinnen, in jedem Stockwerke über: doch sind die Straßen im Ganzen gut angelegt, welches aber wohl dem Zusal zuzuschreiben ist; denn sie gehen entweder mit dem Flusse parallel, oder es sind Straßen, welche diese durchkreuzen und nach dem Lande zu gehen. Um das Ganze lief halbmondförmig ein Wall und Graben, der nachher ausgefüllt wurde; doch auch in der neuen Stadt ist nichts Regelmäßiges und auf einander Passendes. Die Zeile geht krumm, nach der Richtung des alten Grabens, und die großen Plätze der neuen Stadt ist man nur dem Unwerthe des Raums zu jener Zeit schuldig. Die Festungswerte hat die Rothwendigkeit hervorgebracht, und man kann sass die Paintwelche das einzige schöne und einer so großen Stadt würdige Monument aus der frühern Zeit seit; auch ist die Hauptwache anständig gebaut und gut gelegen.

Es würde intereffant fenn, die Darstellung der verschiedenen Epochen der Aufklärung, Aussicht und Wirksamkeit in Absicht solcher öffentlichen Ausstalten zu versuchen, die Geschichte der Wasserleitungen, Cloaken, des Pflasters mehr auseinander zu setzen, und auf die Zeit und vorzüglichen Menschen, welche gewirkt, ausmerksam zu sehn.

Schon früher wurde sestgesett, daß jemand, der ein neues Hans baut, nur in dem ersten Stock überbauen dürfe. Schon durch diesen Schritt war viel gewonnen: mehrere schöne Häuser entstanden; das Ange gewöhnte sich nach und nach ans Sentrechte, und nunmehr sud viele hölzerne Häuser auch sentrecht aufgebaut. Was man aber den Gebäuden dis auf den neuesten Zeitpunkt, und überhaupt manchem andern, ansieht, ist, daß die Stadt niemals einen Berkehr mit Italien gehabt hat. Alles, was Gutes dieser Art sich sindet, ist aus Frankreich hergenommen.

Eine Hauptepoche macht benn nun zuletzt bas Schweizer'sche Hans auf ber Zeile, das in einem ächten, soliben und großen italiänischen Style gebaut ift, und vielleicht lange das einzige bleiben wird. Denn obgleich noch einige von dieser Art sind gebaut worden, so hatten doch die Baumeister nicht Talent genug mit dem ersten zu wetteisern, sondern sie versielen, indem sie nur nicht eben daffelbe machen wollten, auf falsche Wege, und wenn es so fortgeht, so ist der Geschmack, nachdem ein einziges Haus nach richtigen Grundsätzen aufgestellt worden, schon wieder im Sinken.

Die beiben neuen reformirten Bethäufer sind in einem mittlern, nicht so strengen und ernsten, aber boch richtigen und heitern Geschmad gebaut und, bis auf wenige Wifgriffe in Rebendingen, durchaus lobenswerth.

Die neuerbaute lutherische Hauptfirche giebt leiber viel zu benten. Sie ift als Gebäube nicht verwerflich, ob fle gleich im allermobernften Sinne gebaut ist; allein ba kein Plat in ber Stadt weber wirklich noch benkbar ift, auf bem fie eigentlich stehen komte und follte, fo hat man wohl ben größten Fehler begangen, daß man zu einem folchen Plat eine jolde Form wählte. Die Kirche sollte von allen Seiten zu sehen sehn, man sollte sie in großer Entfernung umgeben können, und sie stickt zwiiden Gebäuden, die ihrer Natur und Roftbarteit wegen unbeweglich find, und die man schwerlich wird abbrechen laffen. Sie verlangt um sich herum einen großen Raum und steht an einem Orte wo ber Raum außerst loftbar ift. Um fie her ift bas größte Gebrang und Bewegung ber Meffe, und es ift nicht baran gebacht, wie and irgend nur ein Laben Statt suben könnte. Man wird also wenigstens in der Megzeit hölzerne Buden an fie hinanschieben muffen, die vielleicht mit der Zeit unbeweglich werden, wie man an der Ratharinenkirche noch fieht und ehemals um den Münster von Straßburg sah.

:

į

Ĕ

Ξ

ķ

2

Ł

r

×

Œ

Rirgends ware vielleicht ein schönerer Fall gewesen, in welchem man die Alten höchst zweckmäßig hätte nachahmen können, die, wenn sie einen Tampel mitten in ein lebhastes Quartier setzen wollten, das Heiligthum duch eine Mauer vom Gemeinen absonderten, dem Gedände einen wilrdigen Borhof gaben, und es nur von dieser Seite sehen ließen. Ein solcher Borhof wäre hier möglich gewesen, dessen Kaum sir die Kutschen, desen Arkaden zur Bequemlichkeit der Fußgänger und zugleich, im Fall der Resse, zum Ort des schönsten Berkehrs gedient hätte.

Es wäre ein philanthropisches Unternehmen, das freilich in diesem Falle von keinem Rutzen mehr sehn könnte, vielleicht aber bei künftigen Unternehmungen wirken würde, wenn man noch selbst jest hinterdrein Pläne mb Risse von dem was hätte geschehen sollen, darlegte; denn da eine össentliche Anstalt so viel Tadel ertragen muß, wie man es nicht hätte machen sollen, so ist es wenigstens billiger, wenn man zu zeigen überzimmut, wie man es anders hätte machen sollen. Doch ist vielleicht überzimmt, wie man es anders hätte machen sollen. Doch ist vielleicht überzhaupt keine Zeit mehr, Kirchen und Paläste zu bauen, wenigsens würde ich in beiden Fällen immer rathen die Gemeinden in anständige Bethäuser

und die großen Familien in bequeme und heitere Stadt - und kandhauser zu theilen, und beibes geschieht ja in unsern Tagen schon gewiffermaßen von selbst.

Bas die Bürgerhäuser betrifft, so würde ich überhaupt rathen, der italianischen Manier nicht weiter zu folgen und felbst mit fteinernen Bebauben fparfamer ju fenn. Baufer, beren erfter Stod von Steinen, bas übrige von Holz ist, wie mehrere jest fehr anständig gebaut sind, balte ich in jedem Sinn für Frankfurt für die schidlichsten; fie find überhaupt trodener, bie Zimmer werden größer und luftiger. Der Frankfurter, wie überhaupt ber Nordländer, liebt viele Fenfter und heitere Stuben; die bei einer fagabe im höhern Geschmad nicht statt finden können. Dann ift auch ju bebenken, daß ein fteinernes, einem Balaft abnliches toftbares Baus nicht fo leicht seinen Besitzer verändert, als ein anderes bas für mehr bem einen Bewohner eingerichtet ift. Der Frankfurter, bei bem alles Baare ift, follte fein Haus niemals anders als Waare betrachten. Ich wilte baber vielmehr rathen, auf die innere Einrichtung aufmerkfam zu fenn, und hierin die Leipziger Bauart nachzuahmen, wo in einem Saufe mehren Familien wohnen tounen, ohne in bem minbesten Berhaltnig zusammengefteben. Es ift aber fonderbar, noch jett baut ber Mann, ber bestimmt zum Bermiethen baut, in Absicht auf Anlegung ber Treppen, ber offenen Borfale u. f. w. noch eben fo ale jener, ber vor Zeiten fein Saus, um es allein zu bewohnen, eingerichtet; und so muß zum Beispiel ber Miethmann eines Stockwerts, wenn er ausgeht, bafür forgen, bag ein halbbutend Thuren verschloffen werben. So mächtig ift bie Gewohnheit und fo felten bas Urtheil.

Die verschiedenen Spochen, in denen öffentliche heitere Anstalten, zum Beispiel die Allee um die Stadt angelegt ward, und wie der öffentliche Geist mit dem Privatgeist sich verband, wodurch ganz allein ein ächtes städtisches Wesen hervorgebracht wird, wären näher zu betrachten. Die Erbauung des Schanspielhauses, die Pflasterung des Plazes vor demselben, die Ausfüllung der Pferdeschwemme auf, dem Rosmartt, und vor allem das unschätzbare Unternehmen der neuen Straße an der Brücke wäre zu erwähnen, welches denen die es angaben, ansingen, beförderten und, gebe der Himmel! in seinem ganzen Umfange ausssühren werden, zur bleibenden Schre gereichen wird.

In früheren Zeiten bas Abtragen ber alten Pforten nicht zu vergeffen.

Ueber die Judengasse, das Ausbauen des abgebrannten Theils und ihre etwaige Erweiterung nach dem Graben zu wäre zu denken und darüber auch allenfalls ein Gedanke zu äußern.

Sines ist zwar nicht auffallend, jedoch einem aufmerksamen Beobachter nicht verborgen, daß alles was öffentliche Anstalt ist, in diesem Augenblicke still steht, dagegen sich die Einzelnen unglaublich rühren und ihre Geschäfte siedern. Leider deutet diese Erscheinung auf ein Berhältniß, das nicht mit Augen gesehen werden kann, auf die Sorge und Enge, in welcher sich die Borsteher des gemeinen Wesens befinden, wie die durch den Krieg ihnen ausgewälzte Schuldenlast getragen und mit der Zeit vermindert werden soll; indeß der Einzelne sich wenig um dieses allgemeine lebel bekümmert und nur seinen Privatvortheil lebhaft zu fördern bemüht ist.

Die Hauptursache von den in früherer Zeit vernachlässigten öffentlichen Anstalten ist wohl eben im Sinne der Unabhängigkeit der einzelnen Gilden, handwerke und dann weiter in fortdauernden Streitigkeiten und Anmaßungen der Rlöster, Stiftungen u. s. w. zu suchen, ja in den von einer gewissen Seite lobenswürdigen Widerstrebungen der Bürgerschaft. Dadurch ward aber der Rath, er mochte sich betragen wie er wollte, immer gehindert, und indem man über Besugnisse stritt, konnte ein gewisser liberaler Sinn des allgemein Bortheilhaften nicht statt finden.

Es ware vielleicht eine für die gegenwärtige Zeit interessante Untersuchung, darzustellen, wie das Boll den Regenten, die nicht ganz absolut regieren, von jeher das Leben und Regiment sauer gemacht. Es ware diese keineswegs eine aristokratische Schrift; denn eben jetzt leiden alle Borsteher der Republiken an diesen Hindernissen.

Ich habe in diesen Tagen darüber nachgebacht wie spät sich ein Zug von Liberalität und Uebersicht eben über das städtische Wesen in Franksurt manisestiren komnte.

Bas ware nicht eine Strasse, die vom Liebenfrauenberg auf die Zeile durchgegangen ware, für eine Wohlthat fürs Publicum gewesen! Eine Sache, die in frilheren Zeiten mit sehr geringen Kosten, ja mit Bortheil abzuthun war.

Frantfurt, ben 19. Auguft 1797.

Die französische Revolution und ihre Wirkung sieht man hier viel naber und mmittelbarer, weil sie so große und wichtige Folgen auch für

viese Stadt gehabt hat, und weil man mit der Nation in so vielsacher Berbindung steht. Bei uns sieht man Paris immer nur in einer Ferne, daß es wie ein blauer Berg aussieht, an dem das Auge wenig erkennt, dafür aber anch Imagination und Leidenschaft besto wirksamer sehn kann. Dier unterscheidet man schon die einzelnen Theile und Localfarben.

Bon bem großen Spiel, bas die Zeit ber hier gespielt worben, bort man überall reben. Es gebort biefe Seuche mit unter bie Begleiter bes Rriegs; benn fie verbreitet fich am gewaltsamsten ju ben Beiten, wenn großes Glud und Unglud auf ber allgemeinen Bagschale liegt, wenn die Gludegitter ungewiß werben, wenn ber Gang ber öffentlichen Angelegenbeiten schnellen Gewinnst und Berluft auch für Particuliers erwarten läft. Es ift fast in allen Birthebaufern gespielt worden, außer im rothen Baufe. Die eine Bant hat für einen Monat, mur fürs Zimmer, 70 Carolin bezahlt. Einige Bankiers haben Fruhftlid und Abendeffen aufs anftanbigfte für bie Bointeurs auftragen laffen. Jest ba man nach mb nach von Seiten bes Raths diesem Uebel zu steuern sucht, benten die Liebbaber auf andere Auswege. Auf dem Sandhofe, auf beutscherrifchem Grund und Boben, hat man eine toftbare Anstalt einer neuen Birthichaft errichtet, bie gestern mit 130 Converts eröffnet worben. Die Möbeln sind aus der herzoglich Zweidruckischen Anction, so wie die ganze Einrich tung überhaupt fehr elegant fenn foll. Dabei ift alles zulett aufs Spielen angefehen.

Das Hauptinteresse sollte eigentlich gegenwärtig für die Frankfurter die Wiederbezahlung ihrer Kriegsschulden und die einstweilige Berinteressirung derselben sehn; da aber die Gesahr vordei ist, haben wenige Lust thätig mitzuwirken. Der Rath ist hierüber in einer unangenehmen Lage: er und der wackere Theil der Bürger, der sein baares Geld, sein Silbergeschirt, seine Münzcabinette und was sonst noch des edlen Metalls voräthig war, freiwillig hingab, hat nicht allein damals hierdurch und durch die persönlichen Leiden der weggesührten Geisel die Stadt und den egoistischen slüchtigen Theil der Reichen vertreten und gerettet, sondern ist auch gutmithig genug gewesen, sür die nicht Schutverwandten, als die Stister, Klöster und deutschen Orden u. s. w. die Contributionen in der Rasse mitzuerlegen. Da es nun zum Ersat kommen soll, so eristirt weder ein Fuß, wronach, noch ein Mittel, wodurch man eine so große Summe, als zu dem Interesse und dem Anteresse und dem Anteresse zu den Innteresse zu den Finnte.

Der bisherige Schatzungssuß ist schon für den ordinären Zustand völlig unpassend, geschweige für einen außerordentlichen Fall; jede Art von neuer Abgabe drückt irgendwohin, und unter den hundert und mehr Menschen die mitzusprechen haben, sindet sich immer ein- und der andere, der die Last von seiner Seite wegwälzen will. Die Borschläge des Raths sind an das bürgerliche Collegium gegangen; ich fürchte aber sehr, daß man micht einig werden wird, und daß, wenn man einig wäre, der Reichshoferath doch wieder anders sentiren würde. Indessen bettelt man von Gutwilligen Beiträge, die klinstig berechnet werden und, wenn man bei ersolgender Repartition zu viel gegeben hat, verinteressirt werden sollen, wustweilen zusammen, weil die Interessen doch bezahlt werden milssen. Ich wünsche, daß ich mich irre, aber ich sürchte, daß diese Angelegenheit so leicht nicht in Ordnung kommen wird.

Für einen Reisenden geziemt sich ein steptischer Realismus; was noch idealistisch an mir ist, wird in einem Schatulichen, wohlverschlossen, mitgeführt, wie jenes Undenische Phymäenweibchen. Sie werden also von dieser Seite Geduld mit mir haben. Wahrscheinlich werde ich jenes Reise geschichtchen auf der Reise zusammenschreiben können. Uebrigens will ich erst ein paar Monate abwarten. Denn obgleich in der Empirie sast alles einzeln unangenehm auf mich wirkt, so thut doch das Ganze sehr wohl, wenn man endlich zum Bewustseyn seiner eigenen Besonnenheit kommt.

Ich benke, etwa in acht Tagen weiter zu gehen und mich bei bem herrlichen Wetter, bas sich nun bald in ben ächten mäßigen Zustand bes Rachsommers setzen wird, durch die schöne Bergstraße, das wohlbebaute gute Schwaben nach der Schweiz zu begeben, um auch einen Theil dieses einzigen Landes mir wieder zu vergegenwärtigen.

Franffurt, ben 20. August 1797.

Die hiesige Stadt, mit ihrer Beweglichkeit und den Schauspielen versichiedener Art, die sich täglich erneuern, so wie die mannichfaltige Gesellschaft, geben eine gar gute und angenehme Unterhaltung: ein jeder hat zu erzählen, wie es ihm in jenen gefährlichen und kritischen Tagen ergangen, wobei denn manche lustige und abenteuerliche Geschichten vorkommen. Am liebsten aber höre ich diejenigen Personen sprechen, die ihrer Geschäfte und Berhältnisse wegen vielen der Hauptpersonen des gegenwärtigen Ariegsbramas

näher gekommen, auch besonders mit den Franzosen mancherlei zu schaffen gehabt, und das Betragen dieses sonderbaren Bolkes von mehr als einer Seite kennen gelernt haben. Einige Details und Resultate verdienen aufgezeichnet zu werden.

Der Franzose ift nicht einen Augenblid ftill, er geht, schwatt, springt, pfeift, fingt und macht burchaus einen folden garm, bag man in einer Stadt ober in einem Dorfe immer eine größere Angahl zu sehen glaubt, als sich barin befinden, anstatt bag ber Desterreicher still, rubig und ohne Meußerung irgend einer Leibenschaft gerade vor sich hinlebt. ihre Sprace nicht versteht, werben sie unwillig, sie scheinen biese Forberung an die gange Welt zu machen; sie erlauben sich alsbann manches, um sich felbst ihre Bedurfnisse zu verschaffen; weiß man aber mit ihnen au reben und sie zu behandeln, so zeigen sie sich fogleich als bons enfans und setzen sehr selten Unart ober Brutalität fort. Dagegen erzählt man von ihnen manches Erpreffungsgeschichtden unter allerlei Bormanben, movon verschiedene lustig genug sind. So sollen sie an einem Ort, wo Cavallerie gelegen, beim Abzuge verlangt haben, daß man ihnen ben Dift bezahle. Als man sich beffen geweigert, fetten fie fo viel Bagen in Requisition als nöthig waren, um biefen Dift nach Frankreich zu fuhren; da man sich benn natifrlich entschloß, lieber ihr erstes Berlangen zu be-An einigen andern Orten behauptet man, ber abreisenbe General laffe sich jeberzeit bestehlen, um wegen Erfat bes Berluftes noch julett von dem Orte eine Auflage fordern ju konnen. Bei einer Mablzeit sind ihre Forderungen fo bestimmt und umftanblich, daß fogar bie Bahnftocher nicht vergeffen werben. Befonbers ift jest ber gemeine Manu, obgleich er genährt wird, fehr aufs Geld begierig, weil er keins erhalt, und er sucht baber auch von feiner Seite etwas mit Façon zu erpressen und zu erschleichen. Go hält zum Beispiel auf dem Bege nach ben Babern jeder ausgestellte Bosten bie Reisenden an, untersucht die Baffe und erfinnt alle erbenklichen Schwierigkeiten, bie man durch ein kleines Trinkgelb gar leicht bebt; man kommt aber auch, wenn man nur Zeit verlieren und sich mit ihnen herum bisputiren will, endlich ohne Gelb durch. Einquartierung in ber Stadt, haben fie fowohl bas erfte- als zweitemal gutes Lob, bagegen waren ihre Requisitionen unendlich und oft lächerlich, ba sie wie Kinder ober mahre Naturmenschen alles mas sie faben, an haben wünschten.

In den Kanzleien ihrer Generale wird die große Ordnung und Thätigkeit gerühmt, so auch der Gemeingeist ihrer Soldaten und die lebhaste Richtung aller nach Einem Zweck. Ihre Generale, obgleich meist junge Leute, sind ernsthaft und verschlossen, gedieterisch gegen ihre Untergebenen und in manchen Fällen heftig und grob gegen Landsleute und Fremde. Sie haben das Duell für abgeschafft erklärt, weil eine Probe der Tapferteit die Leuten, die so oft Gelegenheit hätten sie abzulegen, auf eine solche Beise nicht nöthig seh. In Wiesbaden forderte ein Trierischer Officier einen französischen General heraus, dieser ließ ihn sogleich arretiren und über die Gränze bringen.

Aus diesen wenigen Zügen läßt sich doch gleich übersehen, daß in Armeen von dieser Art eine ganz eigene Energie und eine sonderbare Araft wirken musse, und daß eine solche Nation in mehr als Einem Sinne surchtbar seh.

Die Stadt kann von Glück sagen, daß sie nicht wieder in ihre hände gekommen ift, weil sonst der Requisitionen, ungeachtet des Friedens, kein Ende gewesen wäre. Die Dörfer, in denen sie liegen, werden alle rninirt, jede Gemeinde ist verschuldet und in den Wochenblättern stehen mehrere, welche Capitalien suchen; dadurch ist auch die Theurung in der Stadt sehr groß. Ich werde ehestens eine Liste der verschiedenen Preise überschieden. Ein Hase zum Beispiel kostet zwei Gulden und ist doch für dieses Geld nicht einmal zu haben.

## Frantfurt, ben 21. August 1797.

Es liegen brei Bataillons des Regiments Manfredini hier, unter benen sich, wie man an gar mancherlei Symptomen bemerken kann, sehr viel Recruten besinden. Die Leute sind fast durchaus von einerlei Größe, eine kleine, aber derbe und wohlgebaute Art. Berwundersam ist die Gleichbeit der Größe, aber noch mehr die Aehnlichkeit der Gesichter; es sind, so viel ich weiß, Böhmen. Sie haben meist lang geschlitzte kleine Augen, die etwas nach der ganzen Physiognomie zurück, aber nicht tief liegen; enggesaste Stirnen, kurze Nasen, die doch keine Stumpfnasen sind, mit breiten, scharf eingeschnittenen Nasensstügeln; die Oberwange ist etwas start und nach der Seite stehend, der Mund lang, die Mittellinie sast ganz gerad, die Lippen slach, bei vielen hat der Mund einen verständig ruhigen

Ausbruck, die hinterköpfe scheinen klein, wenigstens macht das kleine und er Casket das Ansehen. Sie sind knapp und gut gekleidet; ein lebendig grüner Busch von allerlei täglich frischem Laub auf dem Caskette gie ein gutes Ansehen, wenn sie beisammen sind. Sie machen die Handgrif so weit ich sie auf der Parade gesehen, rasch und gut; am Deplopir und Marschiren allein spürt man mitunter das Recrutenhafte. Uebrige sind sie sowohl einzeln als im Ganzen ruhig und geseht.

Die Franzosen bagegen, die manchmal einzeln in der Stadt ersch nen, sind gerade das Gegentheil. Wenn die Kleidung der Oesterreich bloß aus dem Nothwendigen und Nützlichen zusammengesetzt ist, so ist t der Franzosen reichlich, überstülfig, ja beinahe wunderlich und seltsan Lange blaue Beinkleider sitzen knapp am Fuße, an deren Seite unzählich Knöpse auf rothen Streisen sich zeigen; die Weste ist verschieden, de blaue lange Rock hat einen weißen artigen Borstoß; der große Hut, din der Quere aufgesetzt wird, ist mit sehr langen Litzen aufgeheftet, we entweder mit dem dreisardigen Buschel oder mit einem brennend rothe Federbusch geziert; ihr Gang und ihr Betragen ist sehr sicher und set multhig, doch durchaus ernsthaft und gefaßt, wie es sich in einer fremde noch nicht ganz befreundeten Stadt geziemt. Unter denen, die ich sal waren keine kleinen, und eher große als mittelgroße.

Franffurt, ben 23. Auguft 1797.

#### Moch etwas von ben Grangofen und ihrem Betragen.

Als bei Enstine's Einfall ber General Neuwinger die Thore ver Sachsenhausen besetzen ließ, hatten die Truppen kaum ihre Tornister al gelegt, als sie sogleich ihre Angeln hervorrafften und die Fische aus be Stadtgraben heraussischten.

In den Ortschaften, die sie noch jetzt besetzen, sindet man unt den Officieren sehr verständige, mäßige und gesittete Leute, die Gemeimader haben nicht einen Augenblick Ruhe, und sechten besonders sehr vi in den Scheunen. Sie haben bei ihren Compagnien und Regimenten Fechtmeister, und es kam vor kurzem darüber, welcher der beste Fecht meister seh, unter seinen Schülern zu großen Mißhelligkeiten. Es schei im Rleinen wie im Großen: wenn der Franzose Ruhe nach außen hat, ist der häusliche Krieg unvermeiblich.

# Bon Frankfurt nach Seibelberg.

Den 25. Auguft 1797.

Bei neblichtem, bebecktem, aber angenehmem Wetter früh nach sieben Uhr von Frankfurt ab. Hinter ber Warte war mir ein Kletterer merkwürdig, ber mit Hilfe eines Strickes und zweier Eisen an den Schuhen auf die starken und hohen Buchen stieg. Auf der Chaussee von Sprendingen dis Langen findet sich viel Basalt, der sehr häusig in dieser flach erhobenen Gegend brechen muß; weiterhin sandiges flaches Land, viel Feldbau, aber mager. Ich sah seit Neapel zum erstenmal wieder die Kinder auf der Straße die Pferdeerremente in Körbchen sammeln.

Um zwölf in Darmstadt, wo wir in einer Biertelftunde expedirt wurden. Auf der Chaussee finden sich nun Steine bes Grundgebirges, Spenite, Porphyre, Thonschiefer und andere Steinarten biefer Epoche. Darmstadt hat eine artige Lage vor dem Gebirge, und ist wahrscheinlich duch die Fortsetzung bes Wegs aus der Bergstraße nach Frankfurt in früheren Zeiten entstanden. In der Gegend von Fechenbach liegen sandige Hügel, gleichsam alte Dünen, gegen ben Rhein vor, und hinterwarts gegen bas Gebirg ift eine kleine Bertiefung, wo febr schöner Feldbau getrieben wird. Bis Zwingenberg bleibt ber Melibocus sichtbar, mb bas schöne wohlgebaute Thal bauert fort. Die Weinberge fangen an ich über die Hügel bis an das Gebirge auszubreiten. In der Gegend bon heppenheim ist man mit ber Ernte wohl zufrieden. Zwei schöne Ohien, die ich beim Postmeister sab, hatte er im Frühjahr für 23 Carolin gelauft, jest wurden fie für 18 zu haben fenn. Die Rube find im Preife nicht gefallen. Wegen Pferdemangel fuhren wir erft halb sechs von Beppenheim weiter. Beim Purpurlichte bes Abends waren die Schatten, besonbers auf bem grünen Grase, wundersam smaragbgrun. Man passirt zum erstenmal wieder ein Baffer von einiger Bebeutung, die Wefchnit, Die bei Gewittern febr ftart anschwillt. Schone Lage von Beinheim. Abends halb zehn Uhr erreichten wir Heibelberg und tehrten, ba ber golbene Becht befest war, in ben brei Königen ein.

Beibelberg, ben 26. Auguft 1797.

Ich sab heibelberg an einem völlig klaren Morgen, ber durch eine angenehme Luft zugleich kuhl und erquidlich war. Die Stadt, in ihrer

Lage und mit ihrer gangen Umgebung hat, man barf fagen, etwas Ibeales, das man sich erft recht beutlich machen tann, wenn man mit der Landschaftsmalerei bekannt ift, und wenn man weiß, was benkende Runftler aus ber Natur genommen und in bie Natur bineingelegt haben. ging in Erinnerung fruberer Zeiten über bie schone Brude und am rechten Ufer bes Nedars hinauf. Etwas weiter oben, wenn man zuruchfieht, bat man bie Stadt und bie gange Lage in ihrem schönsten Berhaltniffe vor sich. Sie ift in ber Lange auf einem schmalen Raum zwischen ben Bergen und bem Fluffe gebaut; bas obere Thor schließt sich unmittelbar an die Felsen an, an beren Jug die Landstrage nach Rectargemund nur die nöthige Breite bat. Ueber bem Thore steht bas alte verfallene Schloß in seinen großen und ernsten halbruinen. Den Beg binauf bezeichnet, burch Baume und Bufche blident, eine Strafe fleiner Baufer, die einen fehr angenehmen Anblid gewährt, indem man die Berbindung bes alten Schloffes und ber Stadt bewohnt und belebt fieht. zeigt fich die Maffe einer wohlgebauten Rirche, und fo weiter die Stadt mit ihren Baufern und Thurmen, über bie sich ein völlig bewachsener Berg erhebt, höher als ber Schlofberg, indem er in großen Partien ben rothen Felsen, ans bem er besteht, seben läßt. Wirft man ben Blid auf ben Fluß hinaufwärts, fo sieht man einen großen Theil bes Baffers zu Gumften einer Duble, die gleich unter bem untern Thore liegt, zu einer schönen Flache gestemmt, indeffen ber übrige Strom über abgerundete Granitbanke in dieser Jahrszeit seicht babin und nach ber Brude jufließt, welche, im achten guten Sinne gebaut, bem Bangen eine eble Würbe verleiht, befonders in ben Augen besjenigen, ber fich noch ber alten hölzernen Brlide erinnert. Die Statue bes Rurfibrften, bie hier mit boppeltem Rechte fteht, fo wie die Statue ber Minerva von ber andern Seite wünscht man um einen Bogen weiter nach ber Mitte gu, wo sie am Anfang ber horizontalen Brude, um so viel bober, sich viel beffer und freier in ber Luft zeigen wurden. Allein bei naberer Betrachtung ber Construction mochte sich finden, daß die starten Pfeiler, auf welchen bie Statuen fteben, bier zur Festigkeit ber Brude nothig find; ba benn bie Schönheit wie billig ber Nothwendigkeit weichen mußte.

Der Granit, ber an bem Bege heranssteht, machte mir mit seinen Felbspathkrystallen einen angenehmen Eindrud. Benn man diese Steinarten an so gang entfernten Orten gekannt hat und wiederfindet, so geben

sie uns eine erfrenliche Andentung des stillen und großen Berhältnisses der Granit noch so ganz turz an einer großen Plaine hervorspringt, und spätere Gebirgsarten im Rüden hat, ist ein Fall, der mehr vorkommt; besonders ist der von der Rostrappe merkvilrdig. Zwischen dem Broden und den ebengenannten ungeheuern Granitselsen, die so weit vorliegen, sinden sich verschiedene Arten Borphyre, Riefelschieser u. s. w. Doch ich kehre vom rauben Harz in diese heitere Gegend gern und geschwind zurück, und sehe durch diesen Granit eine schöne Strasse geebnet; ich sehe hohe Mauern aufgesährt, um das Erdreich der untersten Weinderge zusammenzuhalten, die sich auf dieser rechten Seite des Flusses, den Berg hinauf, gegen die Senne gekehrt, verbreiten.

Ich ging in die Stadt zurfid, eine Freundin zu besuchen, und sobann zum Oberthore hinaus. Hier hat die Lage und Gegend keinen malerischen, aber einen sehr natürlich schönen Anblid. Gegenüber sieht man num die hohen gutgebauten Weinberge, an deren Mauer man erst hinging, in ihrer ganzen Ausdehnung. Die kleinen Häuser darin machen mit ihren Lauben sehr artige Partien, und es sind einige, die als die schönsten malerischen Studien gelten könnten. Die Sonne machte Licht und Schatten so wie die Farben beutlich; wenige Wolken stiegen auf.

Die Brilde zeigt sich von hier aus in einer Schönheit, wie vielleicht teine Brilde der Welt; durch die Bogen sieht man den Nedar nach den flachen Rheingegenden fließen, und über ihr die lichtblauen Gebirge jenseits des Aheins in der Ferne. An der rechten Seite schließt ein bewachsener Fels mit röthlichen Seiten, der sich mit der Region der Weinberge verschundet, die Aussicht.

Gegen Abend ging ich mit Demoiselle Delf nach der Plaine, zuerst an den Weindergen hin, dann auf die große Chaussee herunter, dis dahin, wo man Rohrbach sehen kann. Dier wird die Lage von Heidelberg doppelt interessant, da man, die wohlgebauten Weinderge im Riden, die herrliche fruchtbare Plaine die gegen den Rhein, und dann die überrheisnischen blauen Gedirge in ihrer ganzen Reihe vor sich sieht. Abends besenchten wir Frau von Cathcart und ihre Tochter, zwei sehr gebildete und würdige Personen, die im Essa und Zweidrücken großen Verlust erlitten. Sie empfahl mir ihren Sohn, der gegenwärtig in Jena studirt.

Beibelberg, ben 26. Auguft 1797.

An ber Table b'hote waren gute Bemerkungen zu machen; eine Gesellschaft öfterreichischer Officiere, theils von ber Armee, theils von ber Berpflegung, gewöhnliche Gafte, unterhielten fich heiter und in ihren verschiebenen Berhältniffen bes Alters und ber Grabe gang artig. Sie lasen in einem Briefe, worin einem neuen Escabronchef von einem humoriftischen Rameraben und Untergebenen ju feiner neuen Stelle Glud gewünscht wird; unter andern fehr leiblichen Bonmots war mir bas eindrikalichste: "Officiere und Gemeine gratuliren fich, endlich aus ben Klauen ber Demoifelle Rofine erlöst ju fenn." Andere brachten gelegentlich Eigenheiten und Unerträglichkeiten verschiedener Chefe aus eigener Erfahrung jur Sprache. Einer fant grune Schabracken mit rothen Borten bei feiner Escabron und erklärte biefe Farben für ganz abscheulich; er befahl also, in Gefolg biefes Geschmadsurtheils, fogleich, bag man rothe Schabraden mit grunen Borten auschaffen follte. Eben fo befahl er auch, bag bie Officiere Bale - und Bosenschnallen völlig überein tragen sollten, und bag ber Obrift alle Monate genau banach zu feben habe.

;

Ueberhaupt bemerkte ich, daß sie sämmtlich sehr geschickt und sogar mit Geist und Berwegenheit, mit mehr ober weniger Geschmack die richtige und komische Seite der Sachen auffanden; doch zuletzt war das Sonderbare, daß ein einziges vernünstiges Wort die ganze Gesellschaft aus der Fassung brachte. Einer erzählte nämlich von dem Einschlagen eines Gewitters, und sagte bezüglich auf den alten Aberglauben, daß so ein Haus eben immer abbrenne. Einer von den Freunden, der, wie ich wohl nachher merkte, ein wenig in Naturwissenschaften gepfuscht haben mochte, versetzte sogleich: "Ja, wenn es nicht gelöscht wird!" worin er zwar ganz Recht hatte, allein zugleich zu vielem Hin- und Wiederreden Anlaß gab, bei dem der ganze Discurs in Consusion gerieth, unangenehm wurde und zuletzt sich in ein allgemeines Stillschweigen verlor.

Unter andern stizzirten sie auch einen Charakter, der wohl irgendwo zu brauchen wäre: ein schweigender, allenfalls troden humoristischer Mensch, der aber, wenn er erzählt und schwört, gewiß eine Lüge sagt, sie aber ohne Zweisel selbst glaubt.

Geschichten vom General W. und seinem Sohne, der im Elsaß zuerst zu plindern und zu veriren anfing. Ueberhaupt von der seltsamen Constitution der Armee: ein Wunsch des Gemeinen nach Krieg, des Officiers nach Frieden.

# Bon Seibelberg über Seilbronn und Ludwigsburg nach Stuttgart.

Sineheim, ben 27. Auguft 1797.

Ans heibelberg um sechs Uhr, an einem kihlen und heitern Morgen. Der Weg geht am linken Ufer bes Neckars hinaus zwischen Granitselsen und Rußbäumen. Drüben liegt ein Stift und Spital sehr anmuthig. Rechts am Wege stehen kleine häuser mit ihren Besthungen, die sich den Berg hinauf erstrecken. Ueber dem Wasser, am Ende der Weindergs-höhe, die sich von heibelberg herauszieht, liegt Ziegelhausen. Es legen sich neue Gebirge und Thäler an; man fährt durch Schlierbach. Ueber dem Wasser sieht man Sandsteinselsen in horizontalen Lagen, diesseits am linken User Frucht- und Weindau. Man fährt au Sandsteinselsen vorbei; es zeigt sich über dem Wasser eine schöne, sanft ablausende wohlgebaute Erdspitze, um die der Neckar herumkommt. Der Blick auf Neckargemünd ist sehr schön; die Gegend erweitert sich und ist fruchtbar.

Recargemind ist eine artige reinliche Stadt. Das obere Thor ist neu und gut gebaut; ein scheinbarer Fallgatter schließt den obern Halbeirkel. Man hat hier den Recar verlassen; man sindet Maulbeerbäume, dann neben einer gevaden Chaussee durch ein sanstes, nicht breites Thal, an beiden Seiten Feld-, Obst- und Gartenbau; die gleichen Höhen sind an beiden Seiten mit Wald bedeckt; man sieht kein Basser. Der Wald verliert sich, die Höhen werden mannichsaltiger; man sindet nur Frucht- kan, die Gegend sieht einer thuringischen ähnlich.

Biesenbach, sauberes Dorf, alles mit Ziegeln gebeckt. Die Männer tragen blaue Röcke und mit gewirkten Blumen gezierte weiße Westen. Dier fliest wenig Wasser. Der Hafer war eben geschnitten, und bas Feld fast leer. Der Boben ist lehmig, ber Weg geht bergauf, man sieht wenig Baume, die Wege sind leiblich reparirt.

Mauer liegt freundlich; eine artige Pappelallee führt vom Dorfe nach einem Lusthause. Die Weiber haben eine katholische, nicht unangenehme Bildung, die Männer sind höflich, keine Spur von Robbeit; man bemerkt eher eine stitliche Stille. Hinter dem Orte sindet man eine Allee von Airschbäumen an der Chaussee, die durch seuchte Wiesen, erhöht, durchgeht; sie wird mit Kallstein gebessert.

Medesheim liegt artig an einem Kalksteinhügel, ber mit Wein bebaut ift; es hat Wiesen und Feldbau.

Butenhausen, auf Lehmhügeln; guter Fruchtbau an der rechten Seite, links Wiesen und anmuthige waldige Higel.

Hoffenheim. Bon da geht eine schöne alte Pappelallee bis Sinsheim, wo wir ein Biertel nach zehn Uhr ankamen, und in den brei Königen einkehrten.

Sinsheim hat das Ansehen eines nach der Landesart heitern Laudstädtens. Das gut angelegte Pflaster ist nach dem Kriege nicht reparirt worden. Ich demerkte eine Anstalt, die ich in dem sehr reinlichen Reckargemünd auch schon, doch in einem sehr viel geringeren Grade, gesehen hatte, daß nämlich Mist und Gassentoth mehr oder weniger an die Hänser angedrückt war. Der Hauptweg in der Mitte, die Gossen an beiden Seiten und die Pflasterwege vor den Häuser, die Gossen dadurch ziemlich rein. Der Bürger, der gelegentlich seinen Dung auf die Felder schaffen will, ist nicht durch eine allzu ängstliche Polizei gequält, und wenn er den Unrath sich häusen läßt, so muß er ihn unter seinen Fenstern dulden; das Publicum aber ist auf der Straße wenig oder gar nicht incommodirt.

Sinsheim hat schöne Wiesen und Felber, viel Aleebau, und die Stallfiltterung ist hier allgemein. Sie haben auch von der Biehsenche viel gelitten, die noch in der Nachbarschaft graffirt. Die Gemeinde hat das Recht, zusammen tausend Schafe zu halten, welches mit einer Anzahl Wiesen, diese zu überwintern, verpachtet ist. Die Schase werden auf Stoppeln und Brache getrieben. Sobald das Grummet von den Wiesen ist, kommt erst das Rindvieh darauf, die Schase nicht eher, als die es gefroren hat.

Es ist eine Administration hier, welche die ehemaligen Kirchgüter verwaltet, an denen Katholiken und Lutheraner in gewissen Proportionen Theil nehmen.

Ein Klafter Holz, 6 Fuß breit, 6 Fuß boch, und die Scheite 4 Fuß tang, tostet bis ans Haus 18 Fl.; das Pfund Butter tostet gegenwärtig 30 Kreuzer, in Heibelberg 48 Kreuzer.

Um zwei Uhr von Sinsheim ab. Draußen links liegt ein artiges Kloster; eine alte schöne Bappelallee begleitet die Straße. Borwärts und weiter rechts sieht man an einem schönen Wiesengrund Rohrbach und Steinfurt liegen, durch welche man nachher durchkommt. Die Pappeln dauern fort; wo sie auf der Höhe aufhören, fangen Kirschbäume an, die aber traurig stehen. Der Feldbau ist auf den Höhen und den sanften Gründen

wie bisher; ber Beg steigt aufwärts. Die Rirschbaume zeigen sich schichten. Flötzfall in schmalen horizontalen, sehr zerklüfteten Schichten. Ueber ber Höhe geben bie Bappeln wieber an.

Rirchard. Der Weg geht wieder auf- und absteigend. Der horizontale Kall dauert fort. Gerade Chaussen und schöner Fruchtbau bis

Fürfeld. Geringer Landort. Weiter dauern die Fruchtbaume fort. Auf dieser ganzen Fahrt sieht man wenig oder gar kein Wasser. Man erblickt nun die Berge des Nedarthals.

Kirchhausen liegt zwischen anmuthigen Gärten und Baumanlagen; bahinter ist eine schöne Aussicht nach ben Gebirgen bes Nedars: man kommt burch ein artiges Wäldchen und burch eine Pappelallee bis

Frankenbach. Die Rieshstgel an der Chaussee erleichtern sehr die Exhaltung berselben. Schöne Pappelallee dis Heilbronn, die hie und da wahrscheinlich vom Fuhrwert im Ariege gelitten hat, und deren baldige Recrutirung nach dem Frieden jeder Reisende zum Bergnügen seiner Nachfolger wünschen muß. Ueberhaupt sind von Heidelberg hieher die Chausseen weist mit mehr oder weniger Sorgsalt gebessert.

Abends um sechs Uhr erreichten wir Heilbronn und stiegen in ber Sonne, einem schönen und, wenn er fertig sehn wird, bequemen Gasthofe ab.

Beilbronn, ben 28. Auguft 1797.

Wenn man sich einen ginstigen Begriff von Heilbronn machen will, so muß man um die Stadt gehen. Die Mauern und Gräben sind ein wichtiges Denkmal der vorigen Zeit. Die Gräben sind sehr tief und sast die herauf gemanert, die Mauern hoch und aus Quaderstücken gut gesugt und in neueren Zeiten genau verstrichen. Die Steine waren als Austica gehauen, doch sind die Borsprünge seht meistens verwittert. Das geringe Bedürfniß der alten Defension kann man hier recht sehen. Hier ist bloß auf Tiese und Höhe gerechnet, die freilich kein Mensch leicht übersteigen wird; aber die Mauer geht in geraden Linien und die Thürme springen nicht einmal vor, so daß kein Theil der Mauer von der Seite vertheidigt ist. Man sieht recht, daß man das Sturmlausen bei der Anlage dieses großen Werts für unmöglich gehalten hat; denn jede Schießscharte vertheidigt eigentlich gerade aus nur sich selbst. Die Thürme sind viereckt und hoch; unten an der Mauer her geht ein gemauerter, bedeckter Weg. Die

Thürme an ben Thoren springen vor, und es sind daselbst die nöthigen Außenwerke angebracht; nirgends ist ein Bersuch einer Befestigung nach neuer Art sichtbar. Unterhalb des bebeckten Weges und an dessen Stelle sind an einigen Orten Baumschulen und andere Pflanzungen angelegt. Eine schöne Allee führt um den größten Theil des Grabens. Sie besteht aus Linden und Castanien, die als Gewölbe gehauen und gezogen sind; die Gärten stoßen gleich daran, als größere und kleinere Besitzungen.

Die Stadt ist ihrer gludlichen Lage, ihrer schönen und fruchtbaren Gegend nach, auf Garten-, Frucht- und Weinbau gegründet, und man sieht, wie sie zu einer gewissen Beit ber Unruhe sich entschließen mußte, die fammtlichen Bewohner, sowohl die gewerbetreibenden als aderbauenden, in ihre Mauern einzuschließen. Da sie ziemlich auf der Plaine liegt, find ihre Straffen nicht angftlich, aber meift alt, mit überhangenden Giebeln. Auf die Strafe geben große bolgerne Rinnen, Die bas Baffer über Die Seitenwege, wolche an ben Baufern ber größtentheils erhöht gepflaftert sind, hinwegführen. Die hauptstraffen find meistens rein, aber die Kleinern, besonders nach den Mauern zu, scheinen hauptsächlich von Gartnern und Aderleuten bewohnt zu febn. Die Strafe bient jebem tleinen Sausbefiter jum Difthof; Ställe und Scheune, alles ift bort, jedoch nur flein und von jedem einzelnen Befiger zusammengebrängt. Ein einziges großes flemernes Gebäude zu Aufbewahrung ber Frucht bemerkte ich, bas einen reichen Besitzer anklindigte. Dan sieht nicht, wie an andern Orten verschiedene Epochen ber Bauart, befonders feine Aemulation, Die folche Epochen mit sich führen. Ein einziges Gebäube zeichnet sich aus, bas burch bie Bilbfäule bes Aesculap und durch die Basreliefs von zwei Ginhörnern fich als Apotheke anklindigt. Noch einige neue fteinerne, aber gang ichlichte Baufer finden sich auch; das übrige ift alles von altem Schlag, boch wird sich bas Gasthaus ber Sonne burch einen Sprung, wenn es fertig ift, auszeichnen. Es ift ganz von Stein und im guten, wenn schon nicht im besten Geschmad, ungefähr wie bas Sarafinische auf bem Kornmarkt ju Das Untergeschoß hat recht wohnbare Mezzaninen, barüber folgen noch zwei Geschoffe. Die Zimmer, so weit sie fertig, sind geschmactvoll und sehr artig mit frangösischem Bapier ausgeschmückt.

Bas öffentliche Gemeindeanstalten betrifft, so scheint man in einer sehr frithen Zeit mit Mäßigkeit barauf bedacht gewesen zu sehn. Die alten Kirchen sind nicht groß, von außen einsach und ohne Zierrath. Der Markt

mäßig, das Rathhaus nicht groß, aber schiesch. Die Fleischbänke, ein uraltes, ringsum frei auf Säulen stehendes, mit einer hölzernen Decke bedecktes Gebände. Sie sind wenigstens viel löblicher als die Franksurter, scheinen aber für die gegenwärtige Zeit zu klein, oder aus sonst einer Ursache verlassen. Ich sand wenig Fleischer darin; hingegen haben die Wetzger an ihren in der Stadt zerstreuten Häusern ihre Waaren ausgelegt und ausgehängt; ein böser und unreinlicher Mißbrauch. Das weiße Brod ist hier sehr schön. Männer und Frauenzimmer gehen ordentlich, aber nicht sehr modisch gekleidet. Es werden keine Inden hier gelitten. Eine Beschreibung oder Plan konnte ich von Heilbronn nicht erhalten.

Was ich ans dem Erzählten und andern Symptomen durch das bloße Anschauen schließen kann, ist, daß die Stadt durch den Grund und Boden, den sie besitzt, mehr als durch etwas anderes wohlhabend ist; daß die Glücksgüter ziemlich gleich ausgetheilt sind; daß jeder still in seinem Einzelnen vor sich hinlebt, ohne gerade viel auf seine Umgebungen und aufs Neußere verwenden zu wollen; daß die Stadt übrigens eine gute Gewerbsnahrung, aber keinen ansehnlichen Handel hat; daß sie auf gemeine bürgerliche Gleichheit sundirt ist; daß weder Geistlichkeit und Edellente in früheren Zeiten großen Fuß in der Stadt gesaßt hatten; daß das öffentliche Wesen in früheren Zeiten reich und mächtig war, und daß es dis jetzt noch an einer guten mäßigen Berwaltung nicht sehlen mag. Der Umstand, daß der neuerbante Gasthof auf einmal über alle Stusen der Architektur wegsprang, mag ein Zeugniß sehn, wie viel die Bürgerklasse in diesen Zeiten gewonnen hat.

Die Menschen find burchaus boflich, und zeigen in ihrem Betragen eine gute, natürliche, ftille, bürgerliche Denkart.

Die Mägbe sind meist schöne, start und fein gebildete Mädchen, und geben einen Begriff von der Bildung des Landvolls; sie gehen aber meistentheils schmutzig, weil sie mit zu dem Feldbau der Familie gebraucht werden.

Der Rectar ist oberhalb und unterhalb der Stadt zum Behuse verschiedener Mühlen durch Wehre gedämmt: die Schiffsahrt von unten herauf geht also nur dis hierher, wo ansgeladen werden muß; man lädt oberhalb wieder ein, und kann bis Cannstatt sahren. Diese Schiffe tragen bei hohem Wasser 800 Centner; anch wird hier viel ausgeladen, und weiter ins Land hinein zur Achse transportirt.

Bor bem Thor steht ein großes Gebäude, das ehemals ein Baisenhaus war; die Baisen sind aber gegenwärtig nach den bekannten Beispielen auf Dörfer vertheilt.

Das Wirthshausgebäube ist von einem Zweibrlider Baumeister, ber sich in Paris anfgehalten, gebaut, und von ihm sowohl bas Ganze als bas Einzelne angegeben. Daß die Handwerter ihn nicht völlig secundirten, sieht man am Einzelnen.

An den Fensterscheiben fand ich eine Sonderbarkeit. Es sind länglich viereckte Taseln, die in der Quere stehen, und unten eingebogen sind, so daß man von dem Fenster und dem Rahmen etwas abnehmen mitste. Der Hausherr sagte mir nur, daß der Glaser sich nach den Taseln habe richten milssen; er glaubt, daß sie sich, wenn sie noch diegsam sind, so wersen. Ich kann auch nichts Zweckmäßiges darin sinden. Uebrigens ist es Lohrer Glas.

An der Wirthstafel speiste außer ber Hausfamilie noch ber Oberamtmann von Mödmühl und die Seinen.

Abends um sechs Uhr fuhr ich mit dem Bruder des Wirths auf den Bartberg. Es ift, weil Heilbronn in ber Tiefe liegt, eigentlich bie Barte, und bient anstatt eines hauptthurms. Die wesentliche Einrichtung oben aber ist eine Glode, wodurch ben Aderleuten und besonders Weingartnern ihre Feierstunde angekundigt wird. Der Thurm liegt ungefahr eine halbe Stunde von der Stadt auf einer mit buschigem Holz oben bewachsenen Sobe, an beren Fuß Weinberge sich himunterziehen. Nähe bes Thurmes steht ein artiges Gebände, mit einem großen Saale und einigen Nebenzimmern, wo bie Woche einigemal getanzt wird. Wir fanden eben die Sonne als eine blutigrothe Scheibe in einem wahren Sciroccobuft rechts von Wimpfen untergeben. Der Nedar schlängelt sich ruhig burch die Gegend, die von beiben Seiten bes Flusses sanft aufsteigt. Beilbronn liegt am Fluffe, und bas Erbreich erhöht fich nach und nach bis gegen bie Bügel im Norben und Norbosten. Alles was man überfieht, ift fruchtbar; bas nächste find Weinberge, und bie Stadt felbst liegt in einer großen grilnen Daffe von Garten. Der Anblid erwedt bas Gefühl von einem ruhigen, breiten, hinreichenden Gemuß. Es follen 12,000 Morgen Weinberge um bie Stadt liegen; Die Garten find fehr theuer, so bag wohl 1500 Fl. filr einen Morgen gegeben werben.

3ch hatte febr fcones Bieb gesehen und fragte banach. Dan sagte

mir, daß vor dem Kriege 3000 Stüd in der Stadt gewesen, die man aber ans Sorge vor der Biehsenche nach und nach abgeschafft und erst wieder herbeischaffen werde; eine Kuh könne immer 12 dis 18 Carolin kosten und werth sehn. Biele halten sie auf Stallfütterung; geringe Leute haben Gelegenheit sie auf die Weide zu schicken, wozu die Gemeinde schöne Wiesen besitzt.

Ich fragte nach bem Banwesen. Der Stadtrath hat es vor bem Krieg sehr zu befördern gesucht; besonders wird der Burgemeister gerühmt, der schöne Kenntnisse beselsen und sich dieses Theils sehr angenommen. Bor dem Kriege hat man von Seiten der Stadt demjenigen, der nach Borschrift von Stein baute, die Steine umsonst angesahren und ihm leicht verzinslichen Borschuß gegeben. Was diese Vorsorge gefruchtet und warum sich die Baulust nicht mehr ausgebreitet, verdient einer nähern Untersuchung.

Die Obrigkeit besteht aus lauter Protestanten und Studirten: sie scheint sehr gut Haus zu halten; benn sie hat die bisherigen Kriegslasten ohne Ausborgung oder neue Auslagen bestritten. Einer Contribution der Franzosen ist sie glücklich entgangen. Sie war auf 140,000 Gulden angesett, die auch schon parat lagen. Jeht werden alle Borspanne, welche die Oesterreicher verlangen, aus dem Aerarium bezahlt und die Bürger verdienen dabei. Das beste Zeichen einer guten Wirthschaft ist, daß die Stadt sortsährt Grundstücke zu kausen, besonders von fremden Bestern in der Nachbarschaft. Hätten die Reichsstädte in früherer Zeit diesen großen Grundsat von den Riöstern gelernt, so hätten sie sich sehr erweitern und zum Tbeil manchen Verdruß ersparen können, wenn sie fremde Bestitzer mitunter in ihr Territorium einkausen ließen.

Die Stadt hat eine Schneidenfihle nuit dem Rechte, allein Bauholz und Bretter zu verkaufen. Diese Besugnisse sind auf dreißig Jahre verspachtet. Der Einwohner kann zwar von einem vordeisahrenden- Flößer auch kaufen, nuß aber dem Monopolisten einen Baten vom Gulden abzgeben, so wie der Flößer diesem auch eine Abgade bezahlen muß.

Da nun der Pachter, indem er Holz im Großen kauft und selbst flößt, das Holz so wohlseil als der Flößer geben kann, so kann er sich einen guten Bortheil machen. Dagegen wird er, wenn er es zu hoch treiben wollte, wieder durch die Concurrenz des Flößers balancirt. Unter diesen Umständen scheint also nicht, wie ich ansangs glaubte, diese Art von bedingtem Alleinhandel dem Bauen hinderlich zu sehn.

Was die Abgaben betrifft, so sollen die Grundstüde fehr gering, das baare Bermögen hingegen und die Capitalien hoch belegt sehn.

Bei Erzählung von der Warte habe ich einer artigen alten Einrichtung zu erwähnen vergessen. Oben auf dem Thurm steht ein hohler mit Rupserblech beschlagener, großer Knopf, der zwölf die sechzehn Bersonen zur Noth fassen könnte. Diesen konnte man ehemals mannshoch in die Höhe winden und eben so unmittelbar wieder auf das Dach herablassen. So lange der Knopf in der Höhe stand, mußten die Arbeiter ihr Tagewert verrichten; sobald er niedergelassen ward, war Mittagsruhe oder Feierabend. Seiner Größe wegen konnte man ihn überall erkennen, und dieses dauernde sichtbare Zeichen war zuverlässiger als das Zeichen der Glode, das doch verhört werden kann. Schade daß dieses Denkmal alter Sinnlichkeit außer Gebrauch gekommen ist.

In bem hinfahren sah ich auch Weinsberg liegen, nach bem man wohl wie Bürger thut, fragen muß, ba es sehr zwischen hügel hineingebrückt ist, am Fuße bes Berges, auf bem bas burch Frauentrene berühnte, jetzt zerstörte Schloß liegt, bessen Ruinen ich benn auch, wie billig begrüßt habe. Auch hier ist man mit ber Ernte sehr zufrieden.

Sie kam wie überall sehr lebhaft hinter einander, so daß die Winterfrüchte zugleich mit den Sommerfrüchten reif wurden. Der Feldban ist anch hier in drei Jahresabtheilungen eingetheilt, obgleich kein Feld brach liegt, sondern im dritten Jahre mit Hafer bestellt wird. Außerdem benutzt ein jeder, in sofern er es mit der Düngung zwingen kann, seinen Boden in der Zwischenzeit, wie es angeht, zum Beispiel mit Sommerrliben.

# Ludwigeburg, ben 29. Auguft 1797.

Bon Heilbronn gegen fünf Uhr, vor Sonnenaufgang fort. Der Weg führt erst durch schöne Gärtnerei, verläßt dann die Allee und man kommt auf die alte Ludwigsburger Straße. Nebel bezeichneten den Gang des Nedars. Bödingen lag rechts im Nebel des Nedarthales; links auf der Fläche sah man Feldbau. Man kommt durch Sontheim, das deutschherrisch ist und sieht in der Sbene eine immer abwechselnde Fruchtbarkeit, bald Wein, dald Feldbau. Wir suhren quer durch den obern Theil eines artigen Wiesenthals, an dem weiter unten Schloß und Dorf Thalheim liegt. Dier wird der horizontale Kalkstein wieder angetroffen.

Laussen hat eine artige Lage, theils auf ber Höhe, theils am Wasser. Die Weinberge sind wieder häusig und der Boden ist so gut, daß sie nach der Ernte noch Türkischkorn gesät hatten, das grün abgehauen und verfüttert wird. Durch eine schöne Allee von Obstbäumen sahrend sahen wir bald den Nedar wieder und kamen durch Kirchheim, genannt am Nedar. Wir ließen den Fluß links im Ruden, der zwischen engeren Hügeln durchgeht, aber hie und da an den ausspringenden Winkeln schöne flache Rücken läst zum Frucht- und Weinbau.

Halb sieben Uhr kamen wir nach Besigheim, wo wir ein wenig stütterten. Die Enz und der Nedar sließen hier zusammen, und die horizontalen Kalkselsen, mit Mauerwerk artig zu Terrassen verbunden und mit Wein bepflanzt, gewähren einen erfreulichen Anblick. Brücke über die Enz. Hinter Bietigheim suhren wir an mächtigen Kalklagern vorbei, durch eine schöne Allee von Fruchtbäumen. Man sah serne und nahe Wällehn durch Alleen verbunden, und hatte den Asberg und Ludwigsburg vor Augen, wo wir, da der Tag sehr heiß war, dis gegen Abend verweisten.

Das bekannte geräumige Schloß in Ludwigsburg ist sehr wohnbar, aber sowohl das alte als das neue in verhältnismäßig bösem Geschmad ausgeziert und möblirt. Im neuen gestelen mir die egalen Parkets von eichenem Holze, die sich sehr gut gehalten hatten. Wahrscheinlich waren sie nicht gerissen, weil die Etage an den Garten stöst und nur wenig über ihn erhoben ist. Auf einer Galerie waren alte schlichte Gemälde von venetianischen Lustbarkeiten, wormter auch die berlihmte Brüdenschlacht von Pisa. Diese Bilder, besonders dies eine, ob es gleich gar kein Kunstverdienst hat, ist dennoch sehr merkwürdig; denn man sleht, wie der unsstungste Streich zum Spaß der ganzen Welt gereicht, die alle Balkone stüllt und mit Zusauchzen, Schnupstuchwinken und sonstigem Antheil lebhast ergötzt ist. Das Bild ist nicht übel, zwar nach Art der Dutzendbilder, sabrikmäßig, aber doch charakteristisch gemalt.

Das große Operntheater ist ein merkwirrbiges Gebäube, aus Holz und leichten Brettern zusammengeschlagen und zeugt von dem Geiste des Erbauers, der viele und hohe Gäste würdig und bequem unterhalten wollte. Das Theater ist 18 Schritte breit, auch ungehener hoch, indem das Haus vier Logen enthält; in seiner möglichen Länge hat es 76 Schritt. Das Proseenium und das Orchester ist sehr groß, das Parterre dagegen sehr

klein; man konnte überall gut sehen und höchst wahrscheinlich auch gut hören. Gegenwärtig ist es seit ber Anwesenheit bes Großfürsten zu einem Tanzsaale eingerichtet.

Bon Ludwigsburg um stinf Uhr abgefahren. Herrliche Allee, vom Schlosweg an der langen Straße des Orts hin. Jede Seite der Allee vor dem Ort ist mit einer doppelten Reihe Bäume beseth; links sieht man die Nedargebirge. Man kommt nach Kormvestheim; von da stehen Fruchtbäume an der Chausse, die ansangs vertieft liegt, so daß die Anssicht wenig Abwechselung gewährt. Die Solitude sieht man in der Ferne. Herrlicher Fruchtbau. Der Weg geht über manche Hügel; ein Kalksteinbruch, zum Behuf der Chausse, liegt ganz nahe an der Straße.

Nach Zuffenhausen hinabsahrend, sahen wir Feuerbach rechts in einem schönen Wiesengrunde. Ein Bauer, der eine Querpfeise auf dem Jahrmarkt gekaust hatte, spielte darauf im Nachhausegehen — fast das einzige Zeichen von Fröhlichkeit, das uns auf dem Wege begegnet war. Nach Sonnenuntergang sah man Stuttgart. Seine Lage, in einem Kreise von sansten Gebirgen, machte in dieser Tageszeit einen ernsten Eindruck.

# Stuttgart, ben 30. Auguft 1797.

Ich machte meine erste gewöhnliche Tour um seche Uhr früh allein, und recognoscirte die Stadt mit ihren Umgebungen. Gine Seite bat eine Befestigung nach ber Beilbronner Art, nur nicht fo stattlich; bie Graben find auch in Weinberge und Gartenpflanzungen verwandelt. Balb nachher findet man die schönften Alleen von mehreren Baumreiben und gang be-Zwischen biesen und einer Art von Borftadt liegt eine schattete Plate. Durch die Borftabt tommt man balb auf ben Plat vor fcone Wiefe. bas Schloß ober vielmehr vor bie Schlöffer. Der Plat ift feit ber Anwesenheit bes Groffürsten schön planirt, und bie theils auf Rasen, in großen regelmäßigen Partien, theils als Alleen gepflanzten Raftanienbaume sind sehr gut gediehen. Das Schloß selbst ift von bem Geschmack ber Balfte biefes Jahrhunderts, das Ganze aber anständig frei und breit. Das alte Schloß mare jett taum zu einer Theaterbecoration gut. alte Stadt gleicht Frankfurt in ihren alten Theilen; fie liegt in ber Tiefe, nach bem kleinen Baffer zu. Die neue Stadt ift in entschiedenen Richtungen meift gerablinig und rechtwinkelig gebaut, ohne Mengftlichkeit in ber Ausführung. Man sieht Häuser mit mehr ober weniger lleberhängen, ganz perpendiculär, von verschiedener Art und Größe; und so bemerkt man, daß die Anlage nach einem allgemeinen Gesetz und boch nach einer gewissen blirgerlichen Willfür, gemacht wird.

Nachdem ich mich umgekleibet, besuchte ich nach zehn Uhr herrn handelsmann Rapp, und fand an ihm einen wohlunterrichteten verftanbigen Runftfreund. Er zeigte mir eine schöne Lanbschaft von Both; er selbst zeichnet, als Liebhaber, lanbschaftliche Gegenstände recht glücklich.

Bir besuchten Professor Danneder in seinem Studium im Schlosse, und fanden bei ihm einen Settor, der ben Paris fchilt, ein etwas über Lebensgröße in Spps ausgeführtes Mobell, fo wie auch eine rubende nadte weibliche Figur im Charafter ber febnsuchtsvollen Sappho, in Spps fertig, und in Marmor angefangen; befigleichen eine kleine trauernd sitzende Figur zu einem Zimmermonnment. Ich fah ferner bei ihm bas Ghpomobell eines Ropfes vom gegenwärtigen Bergog, ber besonders in Marmor febr gut gelungen febn foll, fo wie auch feine eigene Bufte, Die obne Uebertreibung geistreich und lebhaft ift. Bas mich aber besonders frappirte, war ber Originalausguß von Schillers Buste, ber eine solche Wahrbeit und Ansführlichteit hat, daß er wirklich Erstaunen erregt. noch fleine Mobelle bei ihm, recht artig gebacht und angegeben; nur leibet er baran, woran wir Mobernen alle leiben, an ber Wahl bes Gegenftandes. Diefe Materie, die wir bisher so oft und zuletzt wieder bei Belegenheit ber Abhandlung fiber ben Laufoon besprochen haben, erscheint mir immer in ihrer höhern Wichtigkeit. Wann werben wir armen Kimftler biefer letten Beiten uns ju biefem hauptbegriff erheben formen!

Anch sah ich eine Base bei ihm, aus grangestreiften Alabaster, von Isopi, von dem ums Wolzogen so viel erzählte. Es geht aber über alle Beschreibung und niemand kann sich ohne Anschauung einen Begriff von dieser Bollkommenheit der Arbeit machen. Der Stein, was seine Farbe betrifft, ist nicht günstig, aber seiner Materie nach desto mehr. Da er sich leichter behandeln läßt als der Marmor, so werden hier Dinge möglich, wozu sich der Marmor nicht darbieten würde. Wenn Cellini, wie sich glauben läßt, seine Blätter und Zierrathen in Gold und Silber eben so gedacht und vollendet hat, so kann man ihm nicht übel nehmen, wenn er selbst mit Entzilden von seiner Arbeit spricht.

Man fängt an, den Theil des Schlosses, der unter Herzog Carl, eben als er geendigt war, abbrannte, wieder auszubauen, und man ist eben mit den Gesimsen und Decken beschäftigt. Isopi modellirt die Theile, die alsdann von andern Stuccatoren ausgegossen und eingesetzt werden. Seine Berzierungen sind sehr geistreich und geschmackvoll; er hat eine besondere Liebhaberei zu Bögeln, die er sehr gut modellirt und mit andern Zierrathen augenehm zusammenstellt. Die Composition des Ganzen hat etwas Originelles und Leichtes.

In Prosessor Scheffauers Wertstatt sand ich eine schlafende Benus mit einem Amor, ber sie aufbedt, von weißem Marmor, wohlgearbeitet und gelegt; nur wollte ber Arm, ben sie rückwärts unter ben Kopf gebracht hatte, gerade an der Stelle ber Hauptansicht keine gute Wirkung thun. Einige Basreliefs antiken Inhalts, ferner die Modelle zu dem Monument, welches die Gemahlin des jezigen Herzogs auf die durch Gebete des Bolts und der Familie wieder erlangte Genesung des Fürsten aufrichten läst. Der Obelist steht schon auf dem Schlosplate, mit den Sppsmodellen geziert.

In Abwesenheit bes Professor Betich ließ uns bessen Gattin feinen Arbeitsfaal feben. Sein Familienbild in gangen lebensgroßen Figuren hat viel Berbienft, besonders ift seine eigene höchft mahr und natürlich; es ift in Rom gemalt. Seine Portrate find febr gut und lebhaft, mid follen fehr ähnlich fenn. Er hat ein hiftorisches Bilb vor, aus ber Meffiade, da Maria fich mit Borcia, ber Frau bes Bilatus, von ber Glüdfeligkeit bes ewigen Lebens unterhalt und sie bavon überzeugt. Bas läßt fich über die Bahl eines folden Gegenstandes fagen? und mas fam ein schönes Gesicht ausbruden, bas bie Entzüdung bes himmels vorausfühlen foll? Ueberdieß hat er zu bem Kopf ber Porcia zwei Studien nach ber Natur gemacht, bas eine nach einer Römerin, einer geift- und gefühlvollen herrlichen Brünette, und bas andere nach einer blonden guten weichen Deutschen. Der Ausbrud von beiben Gesichtern ift, wie sich's versteht, nichts weniger als überirdisch; und wenn so ein Bild auch gemacht werben konnte, fo burften feine individuellen Buge barin erfcheinen. Indessen möchte man den Ropf der Römerin immer vor Augen haben. Es hat mich so ein erzbeutscher Einfall gang verbrieflich gemacht. Daß boch ber gute bilbende Rünftler mit bem Poeten wetteifern will, ba er boch eigentlich burch bas, was er allein machen kann und zu machen hatte, ben Dichter zur Berzweiflung bringen könnte!

Brofeffor Müller fant ich an bem Graff'ichen Bortrat, bas Graff selbst gemalt hat. Der Kopf ift gang vortrefflich; bas fünftlerische Auge hat ben bochften Glang: nur will mir bie Stellung, ba er über einen Stublruden fich berüber lebut, nicht gefallen, um fo weniger, ba biefer Ruden burchbrochen ift, und bas Bild alfo unten burchlöchert erscheint. Das Aupfer ift übrigens auf bem Wege gleichfalls febr volltommen zu werben. Sobann ift er auch an einem Tob eines Generals beschäftigt, und zwar eines amerikanischen, eines jungen Mannes, ber bei Bunkershill blieb. Das Gemälbe ift von einem Amerikaner Trumbul und hat Borgfige bes Rünftlers und Fehler bes Liebhabers. Die Borgfige find febr charafteriftische und vortrefflich todirte Porträtgesichter, die Fehler, Disproportionen ber Körper unter einander und ihrer Theile. Componirt ift es, verhältnismäßig zum Gegenstande, recht gut, und für ein Bilb, auf bem fo viele rothe Uniformen erscheinen muffen, gang verftanbig gefarbt; boch macht es im erften Anblid immer eine grelle Birfung, bis man fich mit ihm wegen seiner Berbienfte verföhnt. Das Rupfer thut im Ganzen fehr gut, und ift in seinen Theilen vortrefflich gestochen. 3ch fah auch bas bewundernswürdige Rupfer bes letten Königs von Frankreich, in einem vorzüglichen Abbruck aufgestellt.

Gegen Abend besuchten wir Herrn Consistorialrath Ruoff, welcher eine treffliche Sammlung von Zeichnungen und Aupfern besitzt, wovon ein Theil zur Freude und Bequemlichkeit der Liebhaber unter Glas aufgehängt ist. Sodam gingen wir in Rapps Garten, und ich hatte abermals das Bergnügen, mich an den verständigen und wohlgefühlten Urtheilen dieses Mannes über manche Gegenstände der Kunst, so wie über Danneders Lebhaftigkeit zu erfreuen.

### Stuttgart, ben 31. Auguft 1797.

Ueber das was ich gestern gesehen, wären noch manche Bemerkungen zu machen. Besonders traurig für die Baukunst war die Betrachtung was Herzog Carl bei seinem Streben nach einer gewissen Größe hätte hinstellen können, wenn ihm der wahre Sinn dieser Kunst aufgegangen, und er so glücklich gewesen wäre, tüchtige Künstler zu seinen Anlagen zu sinden. Allein man sieht wohl, er hatte nur eine gewisse vornehme Prachtrichtung, ohne Geschmack, und in seiner frühern Zeit war die

Bautunft in Frankreich, woher er seine Muster nahm, selbst verfallen. 3ch bin gegenwärtig voll Berlangen Hobenheim zu sehen.

Rach allem biesem muß ich noch sagen, baß ich imterwegs auf ein poetisches Genre gefallen bin, in welchem wir kinftig mehr machen mußen. Es sind Gespräche in Liebern. Wir haben in einer gewissen altern beutschen Zeit ähnliche recht artige Sachen, und es läßt sich in dieser Form manches sagen, man muß nur erst hineinkommen und dieser Art ihr Eigenthumliches abgewinnen. Ich habe so ein Gespräch zwischen einem Knaben, der in eine Müllerin verliebt ift, und dem Mühlbach angefangen, und hoffe es bald zu überschicken. Das Poetisch=Tropisch=Allegorische wird durch diese Wendung lebendig, und besonders auf der Reise, wo einem so viel Gegenstände ansprechen, ist es ein recht gutes Genre.

Auch bei biefer Gelegenheit ist merkolltbig zu betrachten, was file Gegenstände sich zu dieser besondern Behandlungsart bequemen? Ich kann Ihnen nicht sagen, um meine obigen Klagelieder zu wiederholen, wie sehr mich jetzt, besonders um der Bildhauer willen, die Mißgriffe im Gegenstand beunruhigen; denn diese Klinstler bilfen offendar den Fehler und den Unbegriff der Zeit am schwersten. Sobald ich mit Meyer zusammentomme, und seine Ueberlegungen, die er mir angeklindigt, nutzen kann, will ich gleich mich daran machen und wenigstens die Hauptmomente zusammenschreiben.

Ueber das Theatralisch-Komische habe ich auch verschiedenemal zu benten Gelegenheit gehabt, das Resultat ist: daß man es nur in einer großen, mehr oder weniger rohen Menschenmasse gewahr werden kann, und daß wir leider ein Capital dieser Art; womit wir poetisch wuchern könnten, bei uns gar nicht sinden.

Uebrigens hat man vom Kriege hier viel gelitten und leibet immerfort. Wenn die Franzosen dem Lande fünf Millionen abnahmen, so
sollen die Kaiserlichen nun schon an sechzehn Millionen verzehrt haben.
Dagegen erstaunt man denn freilich als Fremder über die ungeheure Fruchtbarkeit dieses Landes, und begreift die Möglichkeit solche Lasten zu tragen.

Cotta hat mich freundlich eingelaben in Tübingen bei ihm zu logiren; ich habe es mit Dank angenommen, ba ich bisher, besonders bei bem heißen Wetter in den Wirthshäusern mehr als auf dem Wege gelitten.

3ch habe nun auch die Bafen von Isopi gesehen, von welchen

Bolzogen auch nicht zu viel erzählt hat. Der Einfall, den henkel und die Schnauze der Kanne durch Thiere vorzustellen, ist sehr artig und sehr gut angebracht, besonders an der einen, da der Kranich der aus dem Gefäße trinkt, den henkel, und der betrübte Fuchs die Schnauze macht. Die Arbeit aber in hinsicht ihrer Feinheit und Zierlichleit geht über alle Begriffe. Er verlangt für die beiden großen und noch drei oder vier keinere 500 Ducaten. Man muß bei der Arbeit, wie bei dem Menschen immer an Cellini denken. Obgleich Isopi keine Spur von jener Rohheit hat, so ist er doch ein eben so fürchterlich passionirter Italiäner. Die Art, wie er die Franzosen haßt, und wie er sie schildert, ist einzig; so wie er überhaupt eine höchst interessante Natur ist.

Als die Franzosen nach Stuttgart tamen, fürchtete man eine Plinderung. Er hatte seine Basen wohl eingepackt im Danneckerschen Hause stehen. Heinlich tauft er sich ein paar Taschenpistolen, Bulver und Blei und trägt die Gewehre geladen mit sich herum, und da man in der ersten Racht unvorsichtigerweise einige Franzosen ins Haus läßt, die, nach der gewöhnlichen Marodeursmanier zu trinken sorderten, sich aber nachher ziemlich unartig bezeigten, stand er immer dabei und hatte die Hände in der Tasche, entschlossen, dem ersten der sich seinem Zimmer und dem Kasten genähert hätte, eine Kugel durch den Leib zu jagen und neben seinen Arbeiten zu sterben.

Stuttgart, ben 1. September 1797.

Gestern Nachmittag war ich beim Mechanicus Tiebemann, einem unschästbaren Arbeiter, ber sich selbst gebildet hat. Mehrere Gesellen arbeiten unter ihm, und er ist eigentlich nur beschäftigt seine Ferngläser zusammenzuseten — eine Bemühung, die wegen der Objectivgläser viel Zeit erfordert, indem diesenigen Gläser die eigentlich zusammengehören, jedesmal durch die Ersahrung zusammengesucht werden müssen. Ein Persspectiv, dessen erstes Rohr ungefähr 18 Zoll lang ist und durch das man eine Schrift von ungefähr einem Zoll hoch auf 600 Fuß sehr deutlich lesen, ja auf einer weißen Tasel kleine Punkte recht deutlich unterscheiden kann, verkauft er für 7½ Carolin.

Bir befuchten herrn Obriftlieutenant Bing, ber recht gute Gemälbe befit. Wir faben eins von Franz Floris, mehrere Frauen mit Cauglingen beschäftigt, ein besonders in einzelnen Theilen febr gutes Bilb. Ein anderes von Hetsch, Achill von dem man die Briseis wegführt, würde vorzüglicher sehn wenn die Figur des Achill nicht in der Ede zu sehr allein säße. Ueberhaupt haben die Hetschischen Bilder, so viel ich ihrer gesehen, bei ihren übrigen Berdiensten und bei glücklichen Apperçus, immer etwas, daß man sie noch einmal durchgearbeitet wünscht. Anch sah ich eine Landschaft mit Räubern, die für Rubens gegeben wird, die ich ihm aber nicht zuschreiben würde, ob sie gleich in ihrer natürlichen Behandlungsart vortresslich ist. Ferner sah ich einige andere, mehr oder weniger kleine, ausgeführte Bilder von Rubens.

Darauf besuchten wir Herrn Prosessor Harper, einen geborenen Lanbschaftsmaler. Die Begebenheiten und Bewegungen der Natur, indem sie Gegenden zusammensetzt, sind ihm sehr gegenwärtig, so daß er mit vielem Geschmack landschaftliche Gemälde hervordringt. Freilich sind es alles nur imaginirte Bilder, und seine Farbe ist hart und roh; allein er malt so aus Grundsätzen, indem er behauptet daß sein Colorit mit der Zeit Ton und Harmonie bekomme, wie denn auch einige dreißig- und vierzigjährige Bilder von ihm zu beweisen scheinen. Er ist ein gar guter, allgemein beliebter, wohlerhaltener Mann in den Sechzigen, und wird von hier bald nach Berlin abgehen.

Bir sahen die Alos, die in einem herrschaftlichen Garten seit drei Monaten der Blüthe sich nähert. Der Stängel ist jest 23 Fuß hoch, die Knospen sind noch geschlossen umd brauchen allenfalls noch vierzehn Tage zur völligen Entwickelung. Sie ist auch zufällig, indem man sie in ein engeres Gefäß geset, zu dieser Blüthe genöthigt worden.

Hierauf gingen wir ein wenig spazieren und dann in das Schauspiel. Es ward Don Carlos von Schilker gegeben. Ich habe nicht leicht ein Ganzes gesehen, das sich so sehr den Marionettentheater nähert als dieses. Eine Steisheit, eine Kälte, eine Geschmacklosigkeit, ein Ungeschick die Möbeln auf dem Theater zu stellen, ein Mangel an richtiger Sprache und Declamation in jeder Art Ausdruck irgend eines Gesihls oder höhern Gedankens, daß man sich eben zwanzig Jahre und länger zurückversetzt sihlt. Und was am merkolltdigsten ist, kein einziger sindet sich unter ihnen, der auch nur irgend zu seinem Bortheil sich auszeichnete; sie passen alle auf das beste zusammen. Ein paar junge wohlgewachsene Leute sind dabei, die weder übel sprechen noch agiren, und doch wüste ich nicht zu sagen ob von einem irgend sitr die Julunst etwas zu hoffen wäre. Der

Entrepreneur Miholé wird abgeben und ein neuer antreten, der aber die Obliegenheit hat sowohl Schauspieler als Tänzer, die sich von dem alten Theater des Herzogs Carl herschreiben und auf Zeitlebens pensionirt sind, beizubehalten. Da er nun zugleich seinen Bortheil sucht und sich durch Abschaffung untanglicher Subjecte nicht Luft machen kann, so ist nicht zu benten, daß dieses Theater leicht verbessert werden könnte. Doch wird es kesucht, getabelt, gelobt und ertragen.

## Stuttgart, ben 2. September 1797.

Gestern war ich mit herrn Professor Danneder in Hohenheim. Gleich vor dem Thore begegneten wir Desterreichern, die ins Lager zogen. Häfflach liegt rechts der Straffe in einem schön bebauten und waldigen Grunde. Wenn man höher kommt, sieht man Stuttgart sehr zu seinem Bortheil liegen.

Hohenheim selbst, der Garten sowohl als das Schloß, ist eine merkwärdige Erscheinung. Der ganze Garten ist mit kleinen und größeren Gebänden sibersät, die mehr oder weniger theils einen engen, theils einen Repräsentationsgeist verrathen. Die wenigsten von diesen Gebänden sind anch nur für den kurzesten Ausenthalt angenehm oder brauchbar. Sie steden in der Erde, indem man den allgemeinen Fehler derer die am Berge bauen, durchaus begangen hat, daß man den vordern oder untern Sociel zuerst bestimmt und sodam das Gebäude hinten in den Berg gesteckt hat, anstatt daß, wenn man nicht planiren will noch kann, man den hintern Sociel zuerst bestimmen muß; der vordere mag alsbann so hoch werden als er will.

Da alle diese Anlagen theils im Gartenkalender, theils in einem eigenen Werke beschrieben worden, so sind sie weiter nicht zu recenstren; doch wäre klinstig, bei einer Abhandlung ster die Gärten überhaupt, dieser in seiner Art als Beispiel aufzustellen. Bei diesen vielen kleinen Partien ist merkswärdig, daß sast teine darunter ist, die nicht ein jeder wohlhabende Partienlier eben so gut und besser besitzen könnte. Nur machen viele kleine Dinge zusammen leider kein großes. Der Wassermangel, dem man durch geoffasterte schmale Bachbetten und durch kleine Bassins und Teiche abbelsen wollen, giebt dem Ganzen ein kummerliches Ansehen, besonders da anch die Pappeln nur ärmlich da stehen. Schöne gemalte Fensterscheiben

an einigen Orten, so wie eine starke Sammlung Majolica ist für den Liebhaber dieser Art von Kunstwerken interessant. Ich erinnerte mich dabei verschiedener Bemerkungen, die ich sider Glasmalerei gemacht hatte, und nahm mir vor sie zusammenzustellen und nach und nach zu completiren; denn da wir alle Glassritten so gut und besser als die Alten machen können, so käme es bloß auf uns an, wenn wir mir genau den sidrigen Mechanismus beobachteten, in Scherz und Ernst ähnliche Bilder hervorzubringen.

Außer einigen Bemerkungen in diesem Fache fand ich nichts Wissens- und Nachahmungswerthes in diesem Garten. Eine einzige altgothisch gebaute, aber auch Neine und in der Erde stedende Capelle wird jetzt von Thouret, der sich lange in Paris und Rom aufgehalten, und die Decoration studirt hat, mit sehr vielem Geschniack ausgeführt; nur Schabe, daß alles bald wieder beschlagen und vermodern muß, und der Ausenthalt seucht und ungenießbar ist!

Das Schloß, bas mit seinen Nebengebäuben ein ansgebreitetes Bert barstellt, gewährt ben gleichgültigsten Anblid von ber Welt, so wie auch sämmtliche Gebäube ganz weiß angestrichen sind. Man kann vom Aeußern ber Gebäube sagen, baß sie in gar keinem Geschmad gebaut sind, indem sie nicht die geringste Empfindung weber von Reigung noch Widerwillen erregen. Eher ist das völlig Charakterlose einer bloßen, beinahe nur handwerksmäßigen Banart auffallend.

Der Haupteingang ist zu breit gegen seine Höhe, wie überhaupt der ganze Stock zu niedrig ist. Die Treppen sind gut angelegt, die Stusen jedoch gegen ihre geringe Höhe zu schmal. Der Hauptsaal, leider mit Marmor decorirt, ist ein Beispiel einer bis zum Unsun ungeschicken Architektur. In den Zimmern sind mitunter angenehme Berzierungen, die aber doch einen unsichern und umberschweisenden Geschmack verrathen. Einiges sind Rachzeichnungen, die aus Paris gesendet worden, in denen nicht Harmonie ist. Ein artiger Einfall von kleinen seidenen Borhängen, die mit Fransen verdränt und, in ungleichen Wolken ausgezogen, von den Gesimsen herunterhängen, verdient mit Geschmack nachgeahmt zu werden. Die Stuccaturarbeit ist meistens höchst schlecht.

Da ein Theil bes Schloffes noch nicht ausgebaut ift, so läßt sich hoffen, daß durch ein paar geschickte Leute, die gegenwärtig hier sind, die Decorationen sehr gewinnen werben. Ein Saal, der auch schon wieder auf dem Bege war, in schlechtem Geschmad verziert zu werden, ist wieder abgeschlagen worden, und wird nach einer Zeichnung von Thouret durch Ispi ausgesührt.

Die Supsarbeit bes Isopi und seiner Untergebenen zu seben, ift bochst merkwürdig, besonders wie die freistehenden Blätter der Rosen und die hohlen Kronen ansgearbeitet und aus Theilen zusammengesetzt werden, wodurch fehr ichone und burch Schatten wirkfame Bertiefungen entfteben. Anch war mir sehr merkwitrbig, wie er Dinge, die nicht gegossen werden tounen, jum Beispiel bie Bergierungen einer ovalen Ginfaffung, beren Linien alle nach einem Mittelpunkte geben follen, burch einen jungen Rnaben febr geschickt ausschneiben ließ. Die Leute arbeiten, außer mit fleinen Febermeffern, Flach - und Dohlmeißeln, auch mit großen Nägeln, Die sie fich felbst unten zuschleifen, und oben mit einem Läppchen, um sie bequemer anzufaffen, umwideln. Bon ben größern Rofen bringt ein geschiefter Arbeiter nur eine ben Tag ju Stanbe. Sie arbeiten feit Ifopi's Direction mit großem Bergnilgen, weil fle seben, wie sehr fie in ihrer Beschicklichkeit zunehmen. Isopi macht, wie sich's versteht, die Modelle, Die alsbann geformt und ansgegoffen werben. Das Charafteristische von Isopi's Arbeit scheint mir zu senn, daß er, wie oben bemerkt, hauptsächlich auf die Bertiefungen benkt. So werben zum Beispiel die Gier in ber bekannten architettonischen Zierrath besonders gegoffen und in die Bertiefungen eingesett.

Ein Hauptsehler ber alten Deckenbecoration ist, daß sie gleichsam für sich allein steht, und mit dem Untern nicht rein correspondirt, welches daher rühren mag, daß alles zu hastig und zufällig gearbeitet worden, was num bei Thouret und Isopi nicht mehr vorkommen kann. hier ward ich auch durch die Ausführung in einem Gedanken bestärkt, daß man nämlich bei Säulendecorationen, die in Zimmern angebracht werden, nur den Architrad und nicht das ganze Gedälke andringen dürse. Die Ordnung wird dadurch höher, das Ganze leichter und ist dem Begriffe der Construction gemäß.

Isopi will niemals eine Corniche ummittelbar an ber Decke haben; es soll immer noch eine leichte Wölbung vorhergehen, die ber Geschmack des Architekten nach der Länge und Breite des Zimmers, als das Berbätniß, in dem sie gesehen wird, bestimmen soll.

Die rothe Damastfarbe fab ich nirgends als in tleinen Cabinetten,

wo sie nur in schmalen Panneaux oder sonst unterbrochen vorkaun. Die größern Zimmer waren alle mit fansteren Farben becorirt, und zwar so, daß das Seidenzeug heller gefärbtes Laub als der Grund hatte. Die Parkets sind sämmtlich von Eichenholz, unabwechselnd, wie die in Ludwigsburg, aber sehr gut gearbeitet.

Auf bem haufe steht eine Ruppel, die aber nur eine Treppe enthält, um auf ben obern Altan zu kommen.

Im Garten ift ein Sauschen, von den drei Ruppeln genannt, auch merkwürdig, das inwendig ganz flache Decken hat, so daß die Kuppeln eigentlich nur Decorationen nach außen sind.

Ich fand die Amaryllis Belladonna blüben, so wie in dem eifernen Hause manche schöne auswärtige Pflanze.

Artig nahm fich zu Fußbeden kleiner Cabinette ein bunter Flanell aus.

In den untern Zimmern des Schlosse ist eine Gemäldesammlung, worunter sich manches Gute befindet. Ein Frauendild von Holdein, besonders aber eine alte Mutter, die mit Einfäbelung der Radel beschäftigt ist, indes die Tochter sehr emsig näht, und ein Liebhaber, der bei ihr steht, ihr in dem Augenblick seine Winsche zu offendaren scheint, ist vortrefslich gedacht, componirt und gemalt. Das Bild hat halbe Figuren von fast Lebensgröße.

# Ciniges über Glasmalerei.

Bei ber Glasmalerei ist vor allem das Clairobscur und die Farbengebung zu betrachten.

Das Clairobscur ist an der vordern Seite, d. h. nach dem Gebände zu, eingeschmolzen, es mögen nun mit dem Pinsel die Umrisse ausgetragen oder Licht und Schatten in breiten Flächen angegeben sehn. Das zweite geschah dergestalt, daß man die Platte mit dem ganzen chemischen Grunde überdeckte, und mit einer Nadel die Lichter herausriß; es ist also, wenn man will, eine Art schwarzer Kunst, oder besser, es ward gearbeitet, wie man aus dunkelm Grunde die Lichter aushöht. Dieses geschah mit der größten Feinheit und Accuratesse. Ob sie nun diesen Grund zuerst einsschwolzen, und die Farben auf die andere Seite brachten und nochmals einschwolzen, oder ob alles zugleich geschah, weiß ich noch nicht.

Es gibt, in Abficht auf Farbung, auf Glas gemalte und aus Glas zusammengefetzte Bilber.

Die ersten haben nur gewisse Farben: Gelb bis ins Gelbrothe, Blau, Biolett und Grin tommen darauf vor, aber niemals ein Purpur. Bahrscheinlich brancht der Goldlack ein stärkeres Feuer, um in Fluß zu gerathen als die sibrigen, und konnte daher nicht mit jenen Farben zugleich eingeschmolzen werden.

War also Zeichnung und Clairobscur eines Bildes fertig, so wurden auf der Rückseite die Farben ausgetragen und eingeschmolzen. Merkwürdig ift die gelbe Farbe, die sie durch ein trübes Mittel, nach dem bekannten optischen Geset, hervordrachten; der Theil der Scheibe, welcher inwendig herrlich gelb aussieht, erscheint von außen als ein schnutziges Hellblau, das ins Grünliche oder Biolette spielt.

Wenn sie Schwarz hervorbringen wollten, so ließen sie ben chemischen Grund auf dem Glase unberührt. Weil berselbe aber doch noch durchscheinend und braum gewesen wäre, so bedeckten sie ihn hinten mit irgend einem undurchsichtigen Schmelzwert, wodurch das Schwarze ganz volltommen wurde.

Bei der größern Unschmelzbarkeit des rothen Glases wurde es, wie so viele Fälle zeigen, nur in einzelnen Stüden eingesetzt. Bei dem artigen Fall, daß ein weißer Steinbod auf rothem Grunde erscheinen sollte, versindr man folgendermaßen. Man schmolz zuerst einen purpurnen Ueberzug auf weißes Glas, so daß die ganze Tasel schön purpurn erschien. Sodann brannte man die Figur, nach Zeichnung und Schattirung, auf die weiße Seite ein, und schliff zuletzt von der Hinterseite die rothe Lage des Glases weg, so weit sie Figur des Steinbocks bedeckte, wodurch dieser blendend weiß auf dem farbigen Grunde erschien.

Sobald ich wieber eine Angahl solcher Scheiben antreffe, werbe ich weine Bemerkungen completiren und zusammenstellen.

Stuttgart, ben 3. Ceptember 1797.

Gestern besuchte ich die Bibliothet, die ein ungeheures hölzernes Gestände, das ehemals ein Raufhaus war, einnimmt. Es steht am gewerbsteichsen Theile der Stadt, zwar rings herum frei, jedoch nicht so, daß es vor aller Feuergefahr sicher wäre. Die Sammlung zum Runsts.

Antiquitäten - und Natursach ift besonders schön, so wie auch die Sammlung der Dichter und des statutarischen Rechtes von Deutschland. Bibliothetare sind Betersen und Hofrath Schott.

Borher besuchten wir den Brosessor Thouret, bei dem ich verschiedene gute Sachen sah. Eine Allegorie auf die Wiedergenesung des Herzogs ist ihm besonders wohlgelungen. Diese sowohl als eine Allegorie auf die französische Republit, so wie Elektra mit Orest und Hylades, zeugen von seiner Einsicht in die einsachen symmetrischen und contrastirenden Compositionen; so wie die Risse zu einem fürstlichen Grabe und zu einem Stadtshor sein solides Studium der Architektur beurkunden. Ich werde nach diesem und nach der Zeichnung, die ich in Hohenheim von ihm gesehen, rathen, daß man dei Decorirung unseres Schlosses auch sein Gutachten einhole.

Rach Tische ging ich zu bem prensischen Gesandten von Madeweiß, ber mich mit seiner Gemahlin sehr freundlich empfing. Ich fand daselbst die Gräfin Königseck, Herrn und Frau von Barchimont und einen Herrn von Bimpfen. Man zeigte mir ein paar vortreffliche Gemälde, die dem Legationsrath Abel gehören. Zunächst eine Schlacht von Bouvermann. Die Cavallerie hat schon einen Theil der Infanterie überritten und ist im Begriff ein zweites Glied, das eben abseuert, anzugreisen. Ein Trompeter, auf seinem hagern Schimmel, sprengt ruchwärts, um Succurs herbeizublasen. Das andere Bild ist ein Claude Lorrain von Mittelgröße und besonderer Schönheit, ein Sonnenuntergang, den er auch selbst radirt hat. Es ist kast keine Begetation auf dem Bilde, sondern nur Architectur, Schiffe, Meer und himmel.

Abends bei herrn Capellmeister Zumsteeg, wo ich verschiedene gute Musit hörte. Er hat die Colma, nach meiner Uebersetzung, als Cantate, doch nur mit Begleitung des Claviers componirt. Sie thut sehr gute Wirtung und wird vielleicht für das Theater zu arrangiren sehn, worliber ich nach meiner Rücktunft denken muß. Wenn man Fingal und seine Helben sich in der Halle versammeln ließe, Minona singend und Ossian sie auf der Harfe accompagnirend vorstellte, und das Vianosorte auf dem Theater versteckte, so miliste die Aufführung nicht ohne Effect sehn.

Heute fuhren wir ins kaiserliche Lager. Wir kamen burch Berg, worauf die Hauptattaque von Moreau gerichtet war; dann auf Cannstatt; Milnster saben wir im Grunde liegen. Wir kamen burch Schmieden

und singen an das Lager zu übersehen. Der linke Flügel lehnt sich an Mühlhausen, alsdam zieht er sich itber Aldingen bis gegen Hochkerg. In Reckarrems wurden wir vom Hauptmann Jakardowsky, vom Generalstabe, gut aufgenommen, der und erst früh das Lager überhaupt von dem Berge bei Hochberg zeigte, und uns gegen Abend an der ganzen Fronte bis gegen Mühlhausen hinführte. Wir nahmen den Weg nach Kormvestheim, da wir denn auf die Ludwigsburger Chausse kamen, und so nach der Stadt zurücksuhren.

Im Lager mögen etwa 25,000 Mann fteben; bas Hauptquartier bes Erzberzogs wird in Hochberg febn.

Der Pfarrer in Recarrems heißt Zeller, ber Oberamtmann von Cannftatt Sehffer und ift ein Bruber bes Professors in Göttingen.

# Stuttgart, ben 4. September 1797.

Rachdem ich fruh verschiedenes zu Bapiere gebracht und einige Briefe beforzt hatte, ging ich mit Herrn Professor Danneder spazieren und beredete hauptsächlich mit ihm meine Absichten, wie Isopi und Thouret auch für unsere Weimarischen Berhältnisse zu nuten sehn möchten.

Bu Mittag speiste ich an ber Table b'hote, wo sich ein junger herr von Lieven, ber sich bier bei ber ruffischen Gesandtschaft befindet, als ein Sohn eines alten akademischen Freundes mir zu erkennen gab.

Hernach besuchte ich Herrn Beiling, bessen Frau sehr schön Clavier spielte. Er ist ein sehr passionirter Liebhaber ber Musit, besonders bes Gesanges. Aus den brillanten Zeiten des Herzogs Carl, wo Jomelli die Oper dirigirte, ist der Eindruck und die Liebe zur italianischen Musit bei älteren Personen hier noch lebhaft verblieben. Man sieht, wie sehr sich etwas im Publicum erhält, das einmal solid gepslanzt ist. Leider dienen die Zeitumstände den Obern zu einer Art von Rechtsertigung, daß man die Kinste, die mit wenigem hier zu erhalten und zu beleben wären, nach und nach ganz sinten und verklingen läßt.

Bon da zur Frau Legationsrath Abel, wo ich die beiden schönen Bilder, die ich bei Herrn von Madeweiß gesehen, nochmals wieder sand. Außer diesen zeigte man mir noch eine vortreffliche und wohlerhaltene Landschaft von Nikolas Pouffin, und noch einen andern Claube aus einer stühern Zeit, aber unendlich lieblich.

Wir machten barauf einen Spaziergang auf die Weinbergshöhen, wo man Stuttgart in seinem Umfange und seinen verschiebenen Theilen liegen sieht. Stuttgart hat eigentlich drei Regionen und Charastere: unten sieht es einer Landstadt, in der Mitte einer Handelsstadt, und oben einer Posund wohlhabenden Varticulierstadt ähnlich.

Wir gingen ins Theater, wo man Ludwig den Springer gab. Das Ballet, dießmal ein bloßes Divertissement, war ganz heiter und artig. Madame Pauli, erst kurz verheirathet, zeigte sich als sehr hübsche und anmuthige Tänzerin.

Die Stuttgarter sind ilberhaupt mit ihrem Theater nicht sibel zufrieden, ob man gleich auch hie und da darauf schielt. Merkwürdig war mir's auch heute, daß das Publicum, wenn es beisammen ist, es mag sepu, wie es will, durch sein Schweigen und seinen Beisall immer ein richtiges Gefühl verräth. Sowohl im heutigen Stücke als neulich im Carlos, wurden die Schauspieler sast nie, einigemal aber das Stück applaudirt; kaum aber trat diesen Abend die Tänzerin, mit ihren wirklich reizenden Bewegungen auf, so war der Beisall gleich da.

Stuttgart, ben 5. September 1797.

Frilh im großen Theater. Ich sah baselbst verschiedene Decorationen, welche sich noch von Colomba herschreiben. Sie müssen sich auf dem Theater sehr gut ausnehmen; denn es ist alles sehr saßlich, und in großen Bartien ausgetheilt und gemalt. Die Frankfurter Decorationen haben aber doch darin den Borzug, daß ihnen eine solidere Baukunst zum Grunde liegt, und daß sie reicher sind, ohne überladen zu sehn; dahingegen die hiesigen in einem gewissen Sinne leer genannt werden können, ob sie gleich wegen der Größe des Theaters und wegen ihrer eigenen Grandiosität sehr guten Effect thun müssen.

Sobam bei herrn Meher, ber verschiebene gute Gemälbe hat. Er zeigte mir Blumen- und Fruchtstilde von einem gewissen Wolffermann, ber erst mit naturhistorischen Arbeiten angesangen, sich aber darauf nach be heem und huhsum gebildet, und sowohl in Wasser- als Oelsarbe Früchte und Insecten außerordentlich gut macht. Da er arm ist, und sich hier kaum erhält, so würde er leicht zu haben sehn und bei künstigen Decorationen vortrefslich bienen, um die Früchte, Insecten, Gefäße, und

was sonst noch der Art vortäme, zu malen und aubern ben rechten Weg zu zeigen. Auch könnte man ihn zu ber neuen Marmormalerei brauchen, wenn ihn Prosessor Thouret vorher darin unterrichten wollte.

Ich sei bem Hoftapezierer Stühle von Mahagoniholz gearbeitet; sie waren mit schwarzem gestreiftem Seibenzeug überzogen, bas Pequin satine heißt und eine sehr gute Wirtung thut. Besonders artig nehmen sich daran hochrothe seidene Ligen aus, mit denen die Kanten der Kissen bezeichnet sind.

Rachmittags war ich bei Regierungsrath Frommann, ber mir einige schöne eigene, sowie andere dem Legationsrath Abel gehörige Gesmälde vorzeigte. Unter den letzteren zeichnete sich besonders eine Faun aus, der eine am Baum gedundene Nymphe peischt. Dieselbe Idee ist in den Scherzi d'amore von Carracci vorgestellt, und mag dieses Bild, das vortrefslich gemalt ist, wohl von Lodovico sehn. Auch dieser Liebhaber hat manches aus den französischen Auctionen für einen sehr billigen Preis erhalten.

Abende bei Rapp. Borlefung bes Bermann und Dorothea.

# Stutigart, ben 6. September 1797.

Früh besuchte mich herr Brofeffor Thouret, mit dem ich über bie arcitettonischen Decorationen sprach. Dazu tam Professor Beibeloff, ber leiber fehr an ben Augen leibet; ferner ein Oberlieutenant von Roubelfa, von ben Desterreichern, ein wohlgebildeter junger Mann und großer Liebhaber ber Musik. Darauf ging ich mit Thouret, sein Modell jum Doalfaal in Stuttgart zu feben, bas im Gangen gut gebacht ift: nur ware bie Frage, ob man ben llebergang von ben langen perpendicularen Banben, ber mir ju arm scheint, nicht reicher und anmuthiger machen könnte. ging alsbaun nit ihm, Scheffauer und einem würtembergischen Officier, ber gang artig malt, bas Schloß zu besehen, wo ich nichts Nachahmungswerthes fand, vielmehr ungählige Beispiele beffen, was man vermeiben ist. Die Marmore, besonders aber die-Alabafter (Raltspäthe) bes Landes nehmen fich fehr gut aus, find aber nicht zur gludlichsten Decoration verwendet. Uebrigens sind die Zimmer, man möchte fagen, gemein vornehm; fo zum Beispiel sieht man auf einem gemein angestrichenen weißen Sposgrunde viele vergoldete Architettur, die Thuren bei ihren schnörkelhaften

Bergoldungen mit Leimfarbe angestrichen, die Gnibal'schen Plasonds nach ber bekannten Art.

In dem Wohnzimmer des jetzigen Herzogs fah ich eine halbe Figur, die auf Guercino hindeutet, einige Landschaften aus Biermanns früherer Zeit, ein gutes Bild von Hetsch, die Mutter der Gracchen im Gegensatz mit der eiteln Römerin vorstellend.

Ich ging mit herrn Prosessor Thouret die verschiedenen Decorationen durch, die bei Berzierungen eines Schlosses vorkommen können, und bemerkte hiervon folgendes.

Das erste, worin wir übereinkamen, war, daß man sich, um eine Reihe von Zimmern zu decoriren, vor allen Dingen über das Ganze bestimmen solle, man möge es nun einem einzelnen Künstler übertragen, oder ans den Borschlägen mehrerer nach eigenem Geschmacke für die verschiedenen Zimmer eine Wahl austellen. Da ohnehm ein solches Unternehmen jederzeit großes Geld koste, so sen den Hanttunkt, daß man stusenweise versahre, das Kostdare nicht am unrechten Platze audringe, und sich nicht selbst nöthigte, mehr als man sich vorgesetzt zu thun.

So sen zum Beispiel bei dem Appartement unserer Herzogin, dessen Lage ich ihm bezeichnete, es hauptsächlich darum zu thun, aus dem Anständigen eines-Borsaals in das Würdigere der Borzimmer, in das Prächtigere des Andienzzimmers überzugehen, das Rundel des Edes und das darauf solgende Zimmer heiter und doch prächtig zu einer innern Conversation anzulegen, von da ins Stille und Angenehme der Wohnund Schlafzimmer überzugehen, und die daran stoßenden Cabinette und Bibliothek mannichsaltig, zierlich und mit Anstand vergnüglich zu machen.

Wir sprachen über die Möglichkeit, sowohl durch das anzuwendende Material als durch die zu bestimmenden Formen einem jeden dieser Zimmer einen eigenen Charafter und dem Ganzen eine Folge durch Uebergänge und Contraste zu geben. Er erbot sich, wenn man ihm die Risse und Maße der Zimmer schiefte, einen ersten Borschlag dieser Art zu thun, den man zur Grundlage bei der künftigen Arbeit brauchen könnte.

Decken und Gesimse sind bas erste, an beren Bestimmung und Fertigung man zu benken hat, allein biese hängen von der Decoration des Bimmers sowohl in Proportionen als Ornamenten ab.

Die Gesimse ober ben Uebergang von ber Band zur Decke kann man auf zweierlei Art machen, einmal, bag man ein mehr ober weniger

vorspringendes Gesims in die Ede andringt und die Decke unmittelbar darauf ruhen läßt, oder auch, daß man durch eine größere oder kleinere Hohlkehle die Wand und Decke sanst verbindet. Jene Art würde in ihrer größern Einsachheit sich wohl stür die Borzimmer schieden und, wenn man Glieder und Theile mehr zusammenseht, auch wohl den prächtigen Zimmern gemäß sehn. Doch haben die Hohlkehlen immer etwas Heiteres und sind mannichsaltiger Berzierungen sähig. Isopi will selbst siber dem architektonischen Gesims noch jederzeit eine Hohlkehle haben, um dem Ganzen mehr Freiheit und Ansehn zu geben — eine Meinung die sich noch prüsen läßt.

Sestimse und Decken stehen in einer beständigen Correlation; die Einsalt des einen bestimmt die Einfalt des andern, und so theilen sie einander auch ihre mannichsaltigen Charaktere mit. Stud, Bergoldung und Malerei können mit einander hier wetteisern und sich steigern. Wir haben hiervon in dem römischen Hause schon sehr schöne Beispiele.

Bas die Wände felbst betrifft, so leiden sie die mannichsaltigsten Beränderungen. Eine sauber abgetlinchte Wand, auf welcher die angebrachte Stuccatur durch einen leichten Thon abgesetzt wird, giebt für Borsäle die angenehmste und heiterste Berzierung.

Sehr wichtig aber ist filr Decoration die Kenntniß, Granit, Borphyr und Marmor auf verschiedene Weise nachzuahmen. Die bekannte Art des sogenannten Sppsmarmors thut zwar, nächst dem natikrlichen Stein, den schönsten und herrlichsten Effect, allein sie ist sehr kostdar, und die Arbeit geht langsam; hingegen bedient man sich in Italien außerdem noch dreier anderer Arten, welche nach dem verschiedenen Gebrauch und Würde der Zimmer anzuwenden sind, und alle drei sehr guten Effect machen.

Die erste wird auf naffen Kall gemalt, und hinterbrein vom Maurer verglichen, und von dem Maler wieder übergangen, so daß beibe immer pasammen arbeiten; sie können auf diese Weise des Tages 6 Onadratschuh sertig machen. Der neue Saal von Hohenheim wird auf diese Weise becoriet, und man könnte daselbst im Frühjahre schon die Resultate sehen.

Die zweite ist was die Italiäner Scajola nennen, eine Art von nassem Mosaik. Der Pilaster oder die Füllung, die auf diese Art bearbeitet werden soll, wird mit einem einfärbigen beliebigen Gypsgrunde angelegt. Wenn er troden ist, sticht der Künstler, der freilich darin Praktik haben muß, mit Eisen die Abern oder was man sur Zufälligkeiten

anbringen will, heraus und füllt und streicht die entstandenen Bertiesungen mit einer andern Farbe wieder aus, wozu er sich kleiner Spateln bedient. Wenn dieses wieder troden ist, übergeht er es abermals, und das so lange, bis der Effect erreicht ist, da denn das Ganze abgeschliffen wird. Man kann durch diese Art weit mehr, als durch das Rischen des Maxmors, die Natur erreichen und es soll bei gehöriger Praktik um einen großen Theil geschwinder gehen.

Die britte Art ist für Borfäle und Zimmer, die man leicht behandeln will; sie soll sich aber auch sehr gut ausnehmen. Der Marmor wird nämlich mit Leimfarbe auf die abgetlinchte Wand gemalt und mit einem Spiritussiruiß überstrichen.

Alle brei Arten offerirt Herr Thouret burch Beschreibung, noch lieber aber burch perfönliche Anleitung mitzutheilen. Er widerrath bas Malen bes Marmors mit Del auf die abgetlinchte Wand, weil die Arbeit eine unangenehme der Natur widersprechende Braune nach und nach erhält.

Der Gebrauch der Seibe zur Berzierung der Wände ist auch wohl zu überlegen. Ganze Wände damit zu überziehen hat immer etwas Eintöniges, man müßte ihnen denn nach Größe und Berhältniß der Zimmer starte Bordüren geben, und auf die großen Räume wenigstens einige würdige Gemälde anbringen.

Uebrigens aber sind die kleinern seibenen Abtheilungen, mit Studcatur und Marmor verbunden, immer das Angenehmste und Reichste, wie wir das Beispiel auch im römischen Hause seben.

Da die Spiegel nunmehr jederzeit als ein Theil der Architektur angesehen, in die Wand eingelassen und niemals in mehr oder weniger barbarischen Rahmen ausgehängt werden, so fallen die Rahmen dazu meist in das Feld des Staccaturers, wenigstens hat der Bildschnitzer nicht viel daran zu thun. Dagegen ist zu wilnsthen, daß das Schnitzwert an den Thuren, die im Ganzen einerlei Form haben können, nach Verhältnis angebracht werde; wie sie dem überhaupt nur immer Holzsarde sehn sollten, um so mehr, da man durch Fournirung verschiedener Hölzer, Schnitzwert, Bronze, Bergoldung ihre Mannichsaltigkeit sehr hoch treiben kann, und eine weiße Thür immer etwas Albernes hat. Statt des kostdaren Schnitzwerts lassen sich auch bei Tapetenleisten die von Carton ausgedrückten vergoldeten Zierrathen sehr gut brauchen.

Wegen der Lambris hielt man daffir, daß bei hohen Zimmern

allenfalls die Höhe der Fensterbrüftung beibehalten werden könne, sonst aber sabe ein niedriger sodelartiger Lambris immer besser aus, indem er die Wand niemals gedrückt erscheinen lasse.

Begen ber Fußboben tamen auch sehr gute Borschläge jur Sprache, bie nachstens im weitern Umfang ju Papiere zu bringen find.

Einer von den Hauptsehlern bei der Decoration der Zimmer, der auch bei der frühern Construction der Gebäude begangen wird, ist, daß man die Massen, die man haben kann oder hat, trennt und zerschneidet, wodurch das große selbst kleinlich wird.

Wenn man zum Beispiel in einem Saal eine Sänlenordnung, die nur einen Theil der Höhe einnimmt, andringt und über derselben gleichsam noch eine Attike dis an die Decke macht. Dieser Fall ist noch in dem ansgebrannten Schlosse zu Stuttgart zu sehen. Oder wenn man die Lambris verhältnismäßig zu hoch macht, oder die Gesimse oder Friesen oben zu breit. Durch solche Operationen kann man ein hohes Zimmer niedrig erscheinen machen, wie durch die umgekehrte richtige Behandlung ein niedriges hoch erscheint. Diesem Fehler sind alle diesenigen ausgesest, welche nur immer an mannichsaltige Berzierungen denken, ohne die Hauptbegriffe der Nassen, der Einheit und der Proportionen vor Augen zu haben.

Den 6. September 1797.

1

Rach Tifche ging ich mit Danneder zu Rapp, wo ich ein febr mertwirdiges ofteologisches Praparat fand.

Ein Frauenzimmer, beren Geschwister schon an Knochenkraukheiten gelitten hatten, empfand in früher Jugend einen heftigen Schmerz, wenn die obere Kinnlade unter dem linken Auge berührt wurde. Dieser erstreckte sich nach und nach abwärts dis in die Hälfte des Gaumens; es entstand daselbst ein Geschwilr, in welchem man etwas Hartes spüren konnte. Sie ledte 16 Jahre und stard an der Auszehrung. Der Theil des Schädels, den man, nachdem sie anatomirt, zurückbehalten, zeigt solgende Merkwilrdigkeiten. Die linke Hälfte des Ossis intermaxillaris enthält zwei gute Schneidezähne; der Ectzahn sehlt und nach der kleinen Alveole sieht man, daß er bald nach der zweiten Zahnung ausgefallen sehn mitse; dann solgt ein Backzahn, dann eine kleine Likke, jedoch ohne Alveole, sondern mit dem scharfen Rand, dann ein starker Backzahn, darauf ein noch nicht ganz

ausgebilbeter fogenannter Beisheitszahn. Betrachtet man nun bie Rafenboble bes Braparats, fo findet man bie große Merkoltrbigkeit: es fist nämlich ein Zahn unter bem Augenrande mit feiner Burgel an einer fleinen runden faltigen Knochenmasse fest; er erftredt sich in seiner Lage schief berab nach hinten zu, und hat ben Gaumentheil ber obern Maxille gleich hinter den Canalibus incisivis gleichsam durchbohrt, oder vielmehr es ist burch bie wibernaturliche Beruhrung ber Theil carios geworben, und eine Deffnung, die größer als seine Krone, findet sich ausgefressen. Die Krone steht nur wenig vor ber Gaumenfläche vor. Der Babn ift nicht völlig wie andere Backahne gebilbet, seine Wurzel ist einfach und lang und seine Krone nicht völlig breit. Es scheint nach allem diesem ein gefunder Bahn mit lebhaftem Bachsthum ju febn, bem aber ber Weg nach feinem rechten Plate durch ein ungleiches und schnelleres Bachethum ber Nachbargabne versperrt worden, so daß er sich hinterwärts entwidelt und das Unglud Wahrscheinlich ift es ber fehlenbe Bactzahn, von beffen angerichtet bat. Alveole keine Spur zu sehen ift. Im Anfange glaubte ich fast es seh ber Edzahn.

Wenn man diesen Fall hätte vermuthen können, so bin ich überzeugt, daß diese Person leicht zu operiren und der Bahn herauszuziehen gewesen wäre; ob man aber, bei ihrer übrigen unglücklichen Constitution, ihr das Leben dadurch gefristet hätte, ist fast zu zweiseln.

Schabe, daß man nur das interessante Stud ausgeschnitten und nicht bie andere Hälfte ber Maxille, ja ben ganzen Schädel verwahrt hat, damit man ben Anochenbau noch an den Theilen, welche keine auffallende Unregelmäßigkeit zeigen, hätte beobachten können.

Abends im Theater wurden die Due Litiganti von Sarti gegeben. Die Borstellung war äußerst schwach und unbebeutend.

Herr Brand gar nichts. Demoiselle Bambus unangenehme Rullität. Madame Raufmann, kleine hagere Figur, steife Bewegung, angenehme, gebildete, aber schwache Stimme. Demoiselle Ferber nichts. Herr Arebs angenehmer Tenor, ohne Ausbruck und Action. herr Reuter unbedeutend. herr Weberling, eine gewisse Art von drolligem humor, den man leiden mag, aber auch weiter nichts.

Ich habe mehrere, die das Theater öfters besuchen, darüber sprechen hören, und da kommt es benn meist auf eine gewisse Toleranz hinans, die aus der Nothwendigkeit entspringt diese Leute zu sehen, wo denn doch jeber in einer gewiffen Rolle sich bie Gunft bes Bublicums zu verschaffen weiß.

Uebrigens hat das Theater fo eine feltsame Constitution, daß eine Berbefferung besselben unmöglich wird.

# Bon Stuttgart nach Tübingen.

Tubingen, ben 7. September 1797.

Früh halb sechs Uhr von Stuttgart abgefahren. Auf der Höhe hinter Hohenheim ging der Weg durch eine schöne Allee von Obstbäumen, wo man einer weiten Aussicht nach den Nedarbergen genießt. Man kommt durch Schterdingen, ein wohlgebautes heiteres Dorf, und die Straße geht sodann auf und ab, quer durch die Thäler, welche das Wasser nach dem Nedar zuschicken.

Ueber Walbenbuch, das im Thale liegt und wo wir um halb neun Uhr ankamen, hat man eine schöne Aussicht auf eine fruchtbare, boch hügelige und rauhere Gegend, mit mehreren Dörsern, Feldbau, Wiesen und Wald. Walbenbuch selbst ist ein artiger zwischen Hügeln gelegener Ort mit Wiesen, Feld, Weinbergen und Wald, und einem herrschaftlichen Schloß, der Wohnung des Oberforstmeisters.

Eine ähnliche Cultur bauert bis Dettenhausen fort, boch ist bie Segend rauher und ohne Weinberg. Wir sahen Weiber und Kinder Flachs brechen. Weiterhin wird es etwas slächer. Einzelne Sichbäume stehen hie und da auf der Trift, und man hat die schöne Ansicht der nunmehr nähern Reckarberge, so wie einen Blick ins mannichfaltige Reckarthal. Wir sahen bald das Tübinger Schloß und suhren durch eine aumuthige Aue nach Tübingen hinein, wo wir bei Cotta einkehrten.

Ich machte bei ihm die Bekanntschaft mit Herrn Dr. Smelin und ging gegen Abend mit beiden die Gegend zu sehen. Ans dem Garten des Dr. Gmelin hatte man die Aussicht auf das Ammerthal und Nedarthal zugleich. Der Rücken eines schön bebauten Sandsteingebirges trennt beide Thäler, und Tübingen liegt auf einem kleinen Einschnitt dieses Rückens wie auf einem Sattel und macht Jage gegen beide Thäler. Oberhalb liegt das Schloß, unterhalb ist der Berg durchgraben, um die Ammer auf die Mühlen und durch einen Theil der Stadt zu leiten.

Der größte Theil bes Baffers ist zu viesem Behuf weit über ber Stadt in einen Graben gefaßt; das übrige Wasser, im ordentlichen Bette, so wie die Gewitterwasser, laufen noch eine weite Strede, bis sie sich mit dem Nedar vereinigen.

Die Existenz ber Stadt gründet sich auf die Alademie und die großen Stiftungen; der Boden umber liefert den geringsten Theil ihrer Bedurfnisse.

Die Stadt an fich selbst hat drei verschiedene Charaktere: der Abhang nach der Morgenseite, gegen den Nedar zu zeigt die großen Schul-, Rloster- und Seminariengebäude; die mittlere Stadt sieht einer alten zufällig zusammengebauten Gewerdstadt ähnlich; der Abhang gegen Abend, nach der Ammer zu, so wie der untere flache Theil der Stadt wird von Gärtnern und Feldleuten bewohnt; er ist äußerst schlecht, bloß nothbürftig gebaut, und die Straßen sind von dem vielen Mist äußerst unsauber.

Tübingen, ben 8. September 1797.

Mittags lernte ich die Herren Ploucquet, die beiden Smelin und Schott kennen. In dem Ploucquet'schen Garten, der auf der unterhalb der Stadt wieder aufsteigenden Berghöhe liegt, ist die Aussicht sehr angenehm; man sieht in beide Thäler, indem man die Stadt vor sich hat. An der Gegenseite des Neckarthals zeigen sich die höhern Berge nach der Donau zu, in einer ernsthaften Reihe.

Zübingen, ben 9. September 1797.

Gegen Abend mit Cotta auf bem Schlosse. In den Zimmern sinden sich sowohl an Decken als an Wänden und Fenstern artige Beispiele der alten Berzierungsmanier, oder vielmehr jener Art die Theile des innern Ausbanes nach gewissen Bedürfnissen oder Begriffen zu bestimmen. Da man denn doch bei einem Baumeister manchmal solche Angabe sorbert, so wird er hier verschiedene Studien machen können, die mit Geschmad gebraucht gute Wirkung thun würden.

Abends die kleine Kantische Schrift gegen Schloffer, so wie ben Gartenkalender und die würtembergische kleine Geographie durchgelesen und angesehen.

Tübingen, ben 10. September 1797.

Früh mit Professor Rielmeher, ber mich besuchte, verschiebenes über Anatomie und Physiologie organischer Naturen burchgesprochen. Sein Programm zum Behuf seiner Borlesungen wird ehestens gebruckt werden. Er trug mir seine Gebanken vor, wie er die Gesetze der organischen Natur an allgemeine physische Gesetze anzuknüpfen geneigt seh, zum Beispiel der Polarität, der wechselseitigen Stimmung und Correlation der Extreme, der Ausbehnungskraft expansibler Flüssigkeiten.

Er zeigte mir meisterhafte naturhistorische und anatomische Zeichenungen, die nur des leichtern Berständnisses halber in Briefe eingezeichnet waren, von Georg Cuvier von Mömpelgard, der gegenwärtig Professor ber vergleichenden Anatomie am Nationalinstitut in Paris ist. Wir sprachen verschiedenes über seine Studien, Lebensweise und Arbeiten. Er scheint durch seine Gemüthsart und seine Lage nicht der völligen Freiheit zu genießen, die einem Mann von seinen Talenten zu wilnschen wäre.

Ueber die Ibee, daß die höhern organischen Naturen in ihrer Entwicklung einige Stufen vorwärts machen, auf benen die andern hinter ihnen zuruckleiben. Ueber die wichtige Betrachtung der hautung, der Anastomosen, des Spstems der blinden Därme, der simultanen und successionen Entwicklung.

Tubingen, ben 11. September.

Dictirt an verschiedenen Auffähen nach Weimar bestimmt. In der Kirche Besichtigung der fardigen Fenster im Chor. Aufsat darüber. Mittags Prosessor Schnurrer, nach Tische Bisten bei den herren, die ich hier im Hause hatte kennen lernen, so wie dei Prosessor Majer. Abends die Nachricht von der erklärten Fehde des Directoriums mit dem Rathe der Fünshundert. Regnichter Tag.

#### An den Bergog von Weimar.

Tubingen, ben 11. September 1797.

Bom 25. August an, da ich von Frankfurt abreiste, habe ich langfam meinen Weg hierher genommen. Ich bin nur bei Tage gereist und habe nun, vom schönen Wetter begünstigt, einen deutlichen Begriff

von den Gegenden die ich durchwandert, ihren Lagen, Berhältnissen, Ansichten und Fruchtbarkeit. Durch die Gelassenheit womit ich meinen Weg mache, lerne ich, freilich etwas spät, noch reisen. Es giebt eine Methode, durch die man überhaupt in einer gewissen Zeit die Berhältnisse eines Orts und einer Gegend, und die Existenz einzelner vorzüglichen Menschen gewahr werden kann. Ich sage gewahr werden, weil der Reisende kaum mehr von sich fordern darf; es ist schon genug, wenn er einen saubern Umriß nach der Ratur machen lernt und allenfalls die großen Partien von Licht und Schatten anzulegen weiß; an das Ausssühren muß er nicht benken.

Der Genuß ber schönen Stunden, die mich durch die Bergstraße führten, ward durch die sehr ausgesahrenen Wege einigermaßen unterbrochen. Heidelberg und seine Gegend betrachtete ich in zwei völlig heitern Tagen mit Berwunderung und ich darf wohl sagen mit Erstaunen. Die Ansichten nähern sich von mehreren Seiten dem Ideal, das der Landschaftsmaler aus mehreren glücklichen Naturlagen sich in seiner schaffenden Phantasie zusammenbildet. Der Weg von da nach Heilbronn ist theils fürs Auge sehr reizend, theils durch den Anblick von Fruchtbarkeit vergnliglich.

Heilbronn hat mich sehr interessirt, sowohl wegen seiner offenen, fruchtbaren, wohlgebauten Lage, als auch wegen bes Wohlstandes ber Bürger und der guten Abministration ihrer Borgesetzten. Ich hätte gewälnscht biesen kleinen Kreis näher kennen zu lernen.

Bon ba nach Stuttgart wird man von der Einförmigkeit einer glücklichen Cultur beinahe trunken und ermübet. In Ludwigsburg besah ich das einsame Schloß und bewunderte die herrlichen Alleenpflanzungen, die sich durch die Hauptstraßen des ganzen Ortes erstrecken.

In Stuttgart blieb ich neun Tage. Es liegt in seinem ernsthaften, wohlgebauten Thal sehr anmuthig, und seine Umgebungen, sowohl nach ben Höhen als nach bem Neckar zu, sind auf mannichfaltige Weise harakteristisch.

Es ist sehr interessant zu beobachten, auf welchem Punkt die Rünfte gegenwärtig in Stuttgart stehen. Herzog Carl, bem man bei seinen Unternehmungen eine gewisse Großheit nicht absprechen kann, wirkte doch nur zur Befriedigung seiner augenblicklichen Leidenschaften und zur Realistrung abwechselnder Phantasien. Indem er aber auf Schein, Repräsentation,

Effect arbeitete, so bedurfte er besonders ber Künstler, und indem er nur ben niedern Zwed im Auge hatte, mußte er boch die höhern beförbern.

In früherer Zeit begünstigte er das lyrische Schauspiel und die großen Feste; er suchte sich die Meister zu verschaffen, um diese Erscheinungen in größter Bollsommenheit darzustellen. Diese Spoche ging vorbei, allein es blieb eine Anzahl von Liebhabern zurud, und zur Bollständigkeit seiner Mademie gehörte auch der Unterricht in Musik, Gesang, Schauspiel und Tanzkunst. Das alles erhält sich noch, aber nicht als ein lebendiges, sortschreitendes, sondern als ein stillstehendes und abnehmendes Institut.

Musik kann sich am längsten erhalten. Dieses Talent kann mit Glück bis in ein höheres Alter geübt werden; auch ist es, was einzelne Instrumente betrifft, allgemeiner und von jungen Leuten erreichbar. Das Theater dagegen ist viel schnellern Abwechselungen unterworsen, und es ist gewissermaßen ein Ungläck, wenn das Personal einer besondern Bühne sich lange neben einander erhält; ein gewisser Ton und Schlendrian pslanzt sich leicht sort, so wie man zum Beispiel dem Stuttgarter Theater an einer gewissen Steisseit und Trockenheit seinen akademischen Ursprung gar leicht abmerken kann. Wird, wie gesagt, ein Theater nicht oft genug durch neue Subjecte angefrischt, so muß es allen Reiz verlieren. Singstimmen dauern nur eine gewisse Zeit; die Jugend, die zu gewissen Rollen ersorderlich ist, geht vorüber; und so hat ein Publicum nur eine Art von kümmerlicher Frende durch Gewohnheit und hergebrachte Nachsicht. Dieß ist gegenwärtig der Fall in Stuttgart und wird es lange bleiben, weil eine wunderliche Constitution der Theateraussischt gebe Berbesserung sehr schwierig macht.

Miholé ist abgegangen, und nun ist ein anderer Entrepreneur angestellt, der die Beiträge des Hoses und Publicums einnimmt und darüber, so wie über die Ausgaden, Rechnung ablegt. Sollte ein Schaden entstehen, so muß er ihn allein tragen: sein Bortheil hingegen darf nur dis ju einer bestimmten Summe steigen; was darüber gewonnen wird, muß er mit der herzoglichen Theaterdirection theilen. Man sieht, wie sehr durch eine solche Einrichtung alles, was zu einer Berbesserung des Theaters geschehen könnte, paralhsitt wird. Ein Theil der ältern Acteurs darf nicht abgedankt werden.

Das Ballet verhält sich überhaupt ungefähr wie die Musik. Figuranten bauern lange, wie Instrumentalisten, und sind nicht schwer zu erseben; so können auch Tänzer und Tänzerinnen in einem höhern Alter noch reizend sehn, unterdessen sindet sich immer wieder ein junger Rachmuchs. Dieses ist auch der Stuttgarter Fall. Das Ballet geht über-haupt seinen alten Gang und sie haben eine junge, sehr reizende Tänzerin, der nur eine gewisse Mannichsaltigkeit der Bewegungen und mehr Charakteristisches in ihrem Thun und Lassen sehlt, um sehr interessant zu sehn. Ich habe nur einige Divertissements gesehen.

Unter ben Particuliers hat sich viele Liebe zur Musik erhalten, und es ist manche Familie, die sich im stillen mit Clavier und Gesang sehr gut unterhält. Alle sprechen mit Entzüden von jenen brillauten Zeiten, in denen sich ihr Geschmack zuerst gebildet, und verabscheuen deutsche Musik und Gesang.

Bilbhauer und Maler schickte ber Herzog, wenn sie gewissermaßen vorbereitet waren, nach Paris und Rom. Es haben sich vorzügliche Männer gebilbet, die zum Theil hier sind, zum Theil sich noch auswärts besinden. Auch unter Liebhaber hat sich die Lust des Zeichnens, Malens und Bossirens verbreitet; mehr oder weniger bedeutende Sammlungen von Gemälden und Kupferstichen sind entstanden, die ihren Bestigern eine angenehme Unterhaltung, so wie eine geistreiche Communication mit andern Freunden gewähren.

Sehr auffallend ist es, daß der Herzog gerade die Kunst, die er am meisten brauchte, die Baukunst, nicht auf eben die Weise in jungen Leuten beförderte und sich die so nöthigen Organe bildete; denn es ist mir keiner bekaunt, der auf Baukunst gereist wäre. Wahrscheinlich begustgte er sich mit Subjecten, die er um sich hatte und gewohnt war, und mochte durch sie seine eigenen Ideen gern mehr oder weniger ausgeführt sehen. Daskt kann man aber auch bei allem was in Ludwigsburg, Stuttgart und Hohenheim geschehen ist, nur das Material, das Geld, die Zeit, so wie die verlorene Kraft und Gelegenheit, was Gutes zu machen, bedauern. Ein Saal, der jest in der Arbeit ist, verspricht endlich einmal geschmadvoll verziert zu werden. Isopi, ein trefslicher Ornamentist, den der Herzog kurz vor seinem Tode von Kom verschrieb, sührt die Arbeit nach Zeichnungen von Thoures aus. Dieses ist ein junger lebhaster Maler, der sich aber mit viel Lust auf Architektur gelegt hat.

Das Rupferstechen steht wirklich hier auf einem hohen Puntte; Professor Müller ist einer ber ersten Künftler in biefer Art und hat eine ausgebreitete Schule, bie, indem er nur große Arbeiten unternimmt, die

geringern buchhandlerischen Bebürfniffe unter seiner Aufsicht befriedigt. Prosesson, sein Schiller, arbeitete gleichfalls nur an größeren Platten, und würde an einem andern Orte, in Absicht der Wirtung auf eine Schule, das balb leisten was Prosesson Müller hier thut.

Uebersieht man nun mit einem Blide alle biese erwähnten Zweige ber Kunst und andere, die sich noch weiter verbreiten, so überzeugt man sich leicht, daß nur bei einer so langen Regierung durch eine eigene Richtung eines Fürsten diese Ernte gepflanzt und ausgesäet werden konnte; ja man kann wohl sagen, daß die spätern und bessern Früchte jetzt erst zu reisen ansangen. Wie schade ist es daher, daß man gegenwärtig nicht einsieht, welch ein großes Capital man daran besitzt, mit wie mäßigen Kosten es zu erhalten und weit höher zu treiben seh. Aber es scheint niemand einzusehen, welchen hohen Grad von Wirkung die Kilnste, in Berbindung mit den Wissenschaften, Handwert und Gewerde, in einem Staate hervordringen. Die Einschränkungen, die der Augenblid gebietet, hat man von dieser Seite angesangen und dadurch mehrere gute Leute missmuthig und zum Auswandern geneigt gemacht.

Bielleicht nutt man an andern Orten diese Spoche und eignet sich um einen leiblichen Preis einen Theil der Eultur zu, die hier durch Zeit, Umstände und große Kosten sich entwickelt hat.

Sigentlich wiffenschaftliche Richtung bemerkt man in Stuttgart wenig; fie scheint mit ber Carlsakabemie, wo nicht verschwunden, boch sehr verseinzelt worben zu sehn.

Den preußischen Gesandten v. Madeweiß besuchte ich und sah bei ihm ein paar sehr schöne Bilder, die dem Legationsrath Abel, der gegenwärtig in Baris ist, gehören. Die Sammlung dieses Mannes, der für sich und seine Freunde sehr schätzbare Gemälde aus dem französischen Schiffbruch zu retten gewußt hat, ist aus Furcht vor den Franzosen in den Häufern seiner Freunde zerstreut, wo ich sie nach und nach aufgesucht habe.

Den sehr corpulenten Erbprinzen sah ich in der Komödie; eine schwarze Binde, in der er den vor kurzem auf der Jagd gebrochenen Arm trug, vermehrte noch sein Bolumen. Die Erbprinzeß ist wohlgebaut und hat ein verständiges, gefälliges Ansehen; ihr Betragen, sowohl nach innen als nach außen, muß, wie ich aus den Resultaten bemerken konnte, äußerst klug und den Umständen gemäß sehn. Der regierende Herzog

scheint nach bem Schlagslusse, ber ihn im Juni des vorigen Jahres traf, nur noch so leiblich hinzuleben. Die Wogen des Landtags haben sich gelegt, und man erwartet nun was aus der Insusson sich nach und nach präcipitiren wird.

Ich machte in guter Gesellschaft ben Weg nach Cannstatt und Redar-Rems, um bas Lager von ben ungefähr 25,000 Mann Desterreichern zu sehen, bas zwischen Hochberg und Mühlhausen steht und ben Redar im Ruden hat; es geht barin, wie natürlich, alles sauber und orbentlich zu.

Darauf sah ich auch Hohenheim mit Aufmerkfamkeit, indem ich einen ganzen Tag bazu anwendete. Das mit seinen Seitengebäuben äußerst weitläusige Schloß und der mit unzähligen Ausgedurten einer unruhigen und kleinlichen Phantasie übersäte Garten gewähren, selbst im Einzelnen, wenig Befriedigendes; nur hie und da findet man etwas, das besser behandelt eine gute Wirkung hervorgebracht haben würde.

Einen thätigen Handelsmann, gefälligen Wirth und wohl unterrichteten Kunstfreund, der viel Talent in eigenen Arbeiten zeigt und den Namen Rapp führt, fand ich in Stuttgart und bin ihm manchen Genuß und Belehrung schuldig geworden. Professor Dannecker ist, als Künstler und Mensch, eine herrliche Natur, und würde in einem reichern Kunstelemente noch mehr leisten als hier, wo er zu viel aus sich selbst nehmen muß.

So ging ich benn endlich von Stuttgart ab, burch eine zwar noch fruchtbare, doch um vieles rauhere Gegend, und bin nun am Fuße ber höhern Berge angelangt, welche schon verkündigen, was weiterhin bevorsteht. Ich habe hier schon den größern Theil von Prosessoren kennen gelernt und mich auch in der schönen Gegend umgesehen, die einen doppelten Charakter hat, da Tübingen auf einem Bergrücken zwischen zwei Thälern liegt, in deren einem der Neckar, in dem andern die Ammer sließt.

Wie auslöschlich die Zilge ber Gegenstände im Gedächtniß seinen, bemerkte ich hier mit Berwunderung, indem mir doch auch keine Spur vom Bilde Tübingens geblieben ist, das wir doch auch auf jener sonderbaxen und angenehmen ritterlichen Expedition vor so viel Jahren berührten.

Die Atabemie ist hier sehr schwach, ob fie gleich verbienstvolle Lente befitt und ein ungeheures Gelb auf die verschiedenen Anstalten verwenbet wird; allein die alte Form widerspricht jedem fortschreitenden Leben, verschiedenen Einrichtungen im alten Gleise zu erhalten seinen, kann man nicht zur Betrachtung kommen, was man ehemals badurch bewirkte und jetzt auf andere Weise bewirken könnte und sollte. Der Hauptsinn einer Berfassung wie die württembergische bleibt nur immer, die Mittel zum Zwecke recht sest und gewiß zu halten, und eben deswegen kann der Zweck, der selbst beweglich ist, nicht wohl erreicht werden.

#### Meber Glasmalerei.

Fortfegung.

Tubingen, ben 11. September 1797.

In dem Chor der Tübinger Kirche befinden sich bunte Fenster, welche ich beobachtete und folgende Bemerkungen machte:

# Den Grund betreffenb.

Derselbe ist bräunlich, scheint gleich aufgetragen zu sehn und in einem trockenen Zustande mit Nadeln ausgeriffen. Bei den hohen Lichtern ist der Grund scharf weggenommen, die übrige Haltung aber mit kleinen Strichlein hervorgebracht, wie man auf einem dunkeln Grund mit Kreide höhen würde. Auf diese Weise ist die Haltung bewirkt, und das Bild befindet sich auf der Seite, die nach innen gekehrt ist. Der Grund ist ranh und unschmelzbar und muß durch ein großes Feuer in das Glas gebrannt sehn; die seinsten Radelzüge stehen in ihrer völligen Schärfe da; es konnte damit auf weißen und allen andern Gläsern operirt werden. Dier sind Bögel und Thierarten auf gelbem Grunde mit unglaublicher Geschicklichkeit radirt; sowohl die Umrisse als die tiefsten Schatten scheinen mit dem Pinsel gemacht zu sehn, so daß der erste Grund doch gleichsam schon als eine starke Mitteltinte anzusehen ist.

### Die Farbung betreffenb.

Man kann hierliber bei ben Tilbinger Scheiben wenig lernen, weil sie außerst zusammengesetzt find. Sie haben zwar sehr gelitten, und sind mitunter höchst ungeschickt gestickt; aber man sieht boch, baß sie gleich von Ansang ans sehr kleinen Stücken zusammengesetzt waren, zum Beispiel selbst bie einzelnen Theile eines Harnisches, ber boch völlig einfarbig ist.

Wenn hier auf einem Glas zwei, ja brei Farben vortommen, fo ift es burch bas Ausschleifen geleiftet. Es fieht sehr gut aus, wenn eine weiße Stiderei auf einem farbigen Rleibe ausgeschliffen ift. Diefes Ansschleifen ift vorzüglich bei Bappen gebraucht. Die weiße Bafche neben ben Gewändern fo auszuschleifen würde einen fehr guten Effect thun. Durch bieses Mittel können jum Beispiel viererlei Farben auf einmal bargestellt werben, ja mehrere. Eine Purpurschicht wird auf ein weißes Glas geschmolzen, bas Schwarze wird auf ben Purpur gemalt, bas übrige wird berausgeschliffen und man tann auf der Rudseite des Weißen wieber Farben anbringen, welche man will. Sehr bunner Burpur thut einen herrlichen Effect und würde bei dem geschmackvollsten Colorit seinen Blat geborig einnehmen. Eben fo tonnte Gelb auf Burpur gefchmolzen und eine Farbe ausgeschliffen werben. Das Schwarze habe ich bier auf ber innern Seite fehr bicht aufgemalt gesehen. Es find auf biefe Beife theils die schwarzen Theile ber Bappen, theils große Zierrathen auf farbige Scheiben aufgetragen.

Bu Holz, Stein und anderem Rebenwesen gibt es sehr artige Tone, die aus bem Grinnen, Rothen, Gelben und Bioletten ins Braune spielen. Man müßte damit, bei geschmackvollerer Malerei, seine Gründe sehr sanft halten können.

Die Fleischfarbe ist nun freilich am wenigsten gut; sie steigt vom Gelben bis jum Rothgelben, ja ich habe an Nebenfiguren ein violettlich Braun bemerkt. Wolke man überhaupt wieder etwas in dieser Art versuchen, so müßte man sich einen gewissen Styl machen und nach den mechanischen Möglichkeiten die Arbeiten behandeln.

Die Sauptfarben sind alle da und zwar in ihrer höchsten Energie und Sattheit. Ein Dunkelblau ist vortrefflich. Ein Hellblau scheint neuer. Eine Art von Stahlblau, vielleicht von hinten durch eine grane Schmelzfarbe hervorgebracht. Gelb vom hellsten bis ins Drange, ja Biegelroth, Smaragdgrün, Gelbgrün, Biolett und zwar ein blauliches und ein röthliches, beides sehr schön. Burpur in allen Tönen, des hellen und dunkeln, von der größten Herrlichkeit.

Diese Hauptfarben können, wie schon oben gesagt, wenn man wollte, getöbtet werben, und man müßte nicht allein biese lebhafte und heftige, sonbern auch eine angenehme Harmonie hervorbringen können.

### An Schiller.

Tübingen, ben 14. September 1797.

Seit dem 4. September, an dem ich meinen letten Brief abschickte, ist es mir durchaus recht gut gegangen. Ich blieb in Stuttgart noch brei Tage, in denen ich noch manche Personen kennen lernte und manches Interessante beobachtete. Als ich bemerken konnte, daß mein Berhältnis zu Rapp und Dannecker im Wachsen war und beide manchen Grundsatz, an dem mir theoretisch so viel gelegen ist, aufzusassen nicht abgeneigt waren, anch von ihrer Seite sie mir manches Gute, Angenehme und Branchbare mittheilten, so entschloß ich mich ihnen den Hermann vorzulesen, was ich denn auch in einem Abend vollbrachte. Ich hatte alle Ursache mich des Effects zu erfreuen, den er hervorbrachte, und es sind und und in einem Abend vollbrachte.

Run bin ich seit bem 7. in Tübingen, bessen Umgebungen ich bie ersten Tage bei schönem Wetter mit Bergnügen betrachtete und num eine transige Regenzeit burch geselligen Umgang um ihren Einsluß betrüge. Bei Cotta habe ich ein heiteres Zimmer und zwischen ber alten Kirche und bem akademischen Sebäube einen freundlichen, obzleich schmalen Ausblick ins Neckarthal. Indessen bereite ich mich zur Abreise, und meinen nächsten Brief erhalten Sie von Stäfa. Meyer ist sehr wohl und erwartet mich mit Berlangen. Es läßt sich gar nicht berechnen, was beiben unsere Zusammenkunft sehn und werden kann.

Je näher ich Cotta kennen lerne, besto besser gefällt er mir. Für einen Mann von strebender Denkart und unternehmender Handlungsweise hat er so viel Mäßiges, Sanstes und Gesastes, so viel Klarheit und Beharrlichkeit, daß er mir eine seltene Erscheinung ist. Ich habe mehrere von den hiesigen Prosessorie sennen lernen, in ihren Fächern, Denkart und Lebensweise sehr schätzbare Männer, die sich alle in ihrer Lage gut zu besinden scheinen, ohne daß sie gerade einer bewegten akademischen Sirculation nöthig hätten. Die großen Stiftungen scheinen den großen Gebäuden gleich, in die sie eingeschlossen sind sie stehen wie ruhige Kolossen auf sich selbst gegründet und bringen keine lebhafte Thätigkeit hervor, die sie zu ihrer Erhaltung nicht bedürfen.

Sonderbar hat mich hier eine fleine Schrift von Rant überrafcht, bie Sie gewiß auch tennen werben: Bertunbigung bes naben

Abschluffes eines Tractate jum ewigen Frieden in ber Philo fophie, ein fehr fchatbares Product feiner bekannten Denkart, bas fi wie alles, mas von ihm tommt, die herrlichsten Stellen enthält, abe auch in Composition und Styl Rantischer als Rantisch ift. Dir mach es großes Bergnügen, daß ihn die vornehmen Philosophen und die Bre biger bes Borurtheils fo ärgern fonnten, bag er fich mit aller Gewal gegen fie stemmt. Inbeffen thut er boch, wie mir scheint, Schloffer Unrecht, daß er ihn einer Unredlichkeit, wenigstens indirect beschuldiger will. Wenn Schloffer fehlt, so ift es mohl barin, bag er feiner inneri Ueberzeugung eine Realität nach außen zuschreibt, und fraft seines Cha rattere und feiner Dentweise zuschreiben muß; und wer ift in Theoria und Praxis ganz frei von biefer Anmagung?

Bum Schluffe laffe ich Ihnen noch einen kleinen Scherz abschreiben machen Sie aber noch keinen Gebrauch bavon! Es folgen auf biefe Introduction noch brei Lieber in beutscher, frangofischer und spanischer Art, bie zusammen einen Keinen Roman ausmachen.

#### Der Gbelknabe und die Müllerin.

Altenglifc.

Ebelknabe.

Wohin? Wohin? Schone Müllerin! Wie heißt bu?

Müllerin.

Liefe.

Ebelknabe.

Bobin benn? wobin Mit bem Rechen in ber Banb? Mallerin.

Auf des Baters Land,

Auf bes Baters Biefe. Ebelknabe.

Und gehst so allein?

Müllerin.

Das Beu foll herein,

Das bebeutet ber Rechen; Und im Garten daran Fangen die Birn' zu reifen an; Die will ich brechen.

Ebelbnabe.

Ift nicht eine ftille Laube babei? Müllerin.

Sogar ihrer zwei, An beiben Eden.

Edelknabe.

Ich komme bir nach, Und am heißen Mittag Wollen wir uns brein verstecken. Richt wahr? im grunen vertraulichen Saus --

Das gabe Befchichten.

Ebelhnabe.

Ruhft bu in meinen Armen aus?
Mallerin.

Mit nichten!
Denn wer die artige Müllerin füßt Auf der Stelle verrathen ist.
Ener schönes dunkles Kleid
Thät' mir leid
So weiß zu färben.
Gleich und gleich! so allein ist's recht!
Darauf will ich leben und sterben.
Ich liebe mir den Müllerknecht;
An dem ist nichts zu verderben.

# Bon Tübingen nach Schaffhaufen.

Den 16. September 1797.

Früh vier Uhr aus Tübingen abgefahren. Sobald man aus bem Bürtembergischen kommt, wird der Weg schlecht. Zur Linken hat man Gerthe, sammtl. Berte. XX.

Berge, an beren Fuß sich ein Thal bilbet, in welchem die Steinslach fließt.

Wir erreichten Hechingen halb acht Uhr; es liegt zum Theil im Grunde, zum Theil mit dem Schlosse auf der Anhöhe, und man hat bei der Einfahrt eine sehr schöne Ansicht. Unten zwischen Wiesen und Feldern liegt ein Kloster und dahinter Hohenzollern auf dem Berge. Auf der Brücke traf ich seit langer Zeit den ersten heiligen Nepomnt, der aber auch wegen der schlechten Wege nöthig war. Sehr schöne Kirche. Betrachtung über die Klarheit der Pfassen in ihren eigenen Angelegenheiten, und die Dumpsheit, die sie verdreiten. Bon Philosophen könnte man beinahe das Umgekehrte sagen.

Hinter Hechingen schöne Garten und Baumftude, schöne Pappelanlagen, abhängige Wiesen und freundliches Thal. Nach dem Schloß Hohenzollern zu schöne weite Aussicht. Die Berge links geben immer fort, so wie das Thal zu ihren Füßen.

Bessingen. Auf ber Chaussee, wie auch schon eine Beile vorher, sehr dichter, inwendig blauer Kallstein mit splitterig muscheligem Bruche, fast wie ber Feuerstein.

Steinhofen. Eine hübsche Kirche auf ber Höhe. Hier und in einigen Dörsern vorher war bei dem Dorsbrunnen eine Art von Herd eingerichtet, auf dem das Wasser zum Waschen auf der Stelle heiß gemacht wird. Der Feldbau ist der einer rauhern Gegend; man sah Wiesen und Triften und noch viel Kartoffeln und Hanf.

Engschlatt, zwischen angenehmen Higeln im Grunde, seitwärts Berge. Balingen. Gleichfalls eine schöne Gegend; links in einiger Entsernung hohe waldige Berge, bis an beren steilern Fuß sich fruchtbare Hügel hinauf erstrecken. Wir kamen um zehn Uhr an. Der Ort liegt zwischen fruchtbaren, mehr oder weniger steilen, zum Theil mit Holz bewachsenen Hügeln und hat in einiger Entsernung gegen Südost hohe holzbewachsene Berge. Die Epach sließt burch schöne Wiesen. Diese erst beschriebene Gegend sah ich auf einem Spaziergange hinter Balingen. Hohenzollern ist ruckwärts noch sichtbar. Die Epach läuft über Kalkselsen, unter benen große Bänke von Bersteinerungen sind. Der Ort selbst wäre nicht übel: er ist kast nur eine lange und breite Straße; das Wasser läuft durch und stehen hin und wieder gute Brunnen; aber die Rachbarn haben ihre Misthausen in der Mitte der Straße am Bach, woraus doch

gewaschen und zu manchen Beblirfnissen unmittelbar geschöpft wird. An beiden Seiten an den Häusern bleibt ein nothdürftiger Blat zum Fahren und Gehen. Beim Regenwetter muß es abscheulich sehn. Ueberdieß legen die Leute, wegen Mangel an Raum hinter den Häusern, ihren Borrath von Brennholz gleichfalls auf die Straße, und das Schlimmste ift, daß nach Beschaffenheit der Umstände fast durch keine Anstalt dem Uebel zu helsen wäre.

Endingen. Man behält die Berge noch immer links.

Dotternhausen. Bis bahin schwarze schöne Felber, bie aber feucht und quellig scheinen.

Schemberg. Start ansteigenber Berg, den vor einigen Jahren ein Postwagen hinunter rutschte. Der Ort ist schmutzig und voller Mist; er ist wie Balingen als Städtsten enge gebaut und in Mauern gezwängt und wird von Gliterbesitzern bewohnt, die nun keine Höfe haben. Man sindet auf der Höhe wieder eine ziemliche Fläche, wo Acker und Weide ist; der Haser ward hier erst hineingeschafft. Der Weg steigt immer höher; es zeigen sich Fichten, große slache Weideplätze, dazwischen Feldbau. Oben einzelner Hos. Das Terrain fällt gegen Mittag, die Wasser sließen aber noch immer nach dem Neckar zu; es kommen mehr Fichtenwäldschen.

Um brei Uhr in Wellenbingen, wo wir anhielten. Gegen Friedingen geht es wieder stark bergauf. Boden und Cultur wird etwas besser. Links liegt Albingen. Auch die undankbarsten Bergrücken und ehermaligen Tristen sindet man cultivirt. Man kommt auf eine schöne Fläche und fühlt, daß man hoch ist. Die Straße wendet sich durch Aldingen, einen heitern weitläusig gebauten Ort; links Gebirge. Höhen worauf eine Kirche liegt.

Hiebheim an fallen die Wassers nach Tuttlingen, wo wir Abends halb neun Uhr ankamen.

Den 17. September 1797.

Bon Tuttlingen um sieben Uhr. Der Rebel war sehr stark; ich ging noch vorher die Donau zu sehen. Sie scheint schon breit, weil sie

burch ein großes Wehr gebämmt ist. Die Brüde ist von Holz und, ohne bebeckt zu seyn, mit Berstand auf die Daner construirt; die Tragewerke liegen in den Lehnen, und die Lehnen sind mit Brettern verschlagen und mit Schindeln gedeckt. Hinter Tuttlingen geht es gleich anhaltend bergauf; man trifft wieder Kalksein mit Bersteinerungen. Ich bemerkte eine gute und wohlseile Art einer Lehne am Wege: in starke Hölzer waren viereckt längliche Löcher eingeschnitten und lange dünne Stämme getrennt und durchgeschoben; wo sich zwei einander mit dem obern und untern Ende berührten, waren sie verkeilt. Ueberhaupt muß man alle würtembergischen Anstalten von Chausseen und Brüden durchaus loben.

Der Nebel sank in das Donauthal, das wie ein großer See, wie eine überschneite Fläche aussah, indem die Masse ganz horizontal und mit fast unmerklichen Erhöhungen niedersank. Oben war der himmel völlig rein.

Man steigt so hoch, daß man mit dem Rüden der sammtlichen Kalkgebirge, zwischen denen man bisher durchfuhr, beinahe gleich zu sehn scheint. Die Donau kommt vom Abend hergestossen; man sieht weit in ihr Thal hinauf, und wie es von beiden Seiten eingeschlossen ist, so begreift man, wie ihr Wasser weder südmärts nach dem Rhein noch nordwärts nach dem Neckar fallen könne. Man sieht auch ganz hinten im Grunde des Donauthals die Berge quer vorliegen, die sich an der rechten Seite des Rheins bei Freiburg hinziehen und den Fall der Wasser nach Abend gegen den Rhein zu verhindern.

Die neue Saat bes Dinkels ftanb fcon fehr fcon, man faet hier fruh, weil es auf ben Höhen zeitig einwintert.

Es thut sich die Aussicht auf, links nach dem Bodensee und nach den Bergen von Graublindten, vorwärts nach Hohentwiel, Thaingen und dem Fürstenbergischen. Man hat das Donauthal nunmehr rechts nnd sieht jenseits desselben die Schlucht, durch die man heruntergekommen; man erkennt sie leicht an dem Schlößchen, das liber Aldingen liegt.

Die Straße wendet sich gegen Abend. Nachdem man lange tein Borf gesehen, sieht man in einem breiten fruchtbaren Thal, dessen Basser nach dem kleinern Bodensee zusallen, haltingen liegen, einen Ort zu dem man sich denn auch sildwärts wieder hinunter wendet. Die Ansicht ist sehr interessant und vorschweizerisch. hinten charakteristische mit Bald bewachsene Berge, an deren sansteren Abhängen Fruchtbau sich zeigt; dann im

Mittelgrunde lange über hügel und Thäler sich erstreckende Waldungen, zunächst wieder wohlgebautes Feld.

Hier, so wie schon brüben über ber Donau, sieht man viele abgerundete Geschiebe, aber alles Kalt wie die Felsen selbst. Man bentt sich, wie durch die ehemaligen Brandungen, Meerströme und Strubel die losgewordenen Theile der Gebirge an ihrem Fuße abgerundet worden.

Hinter Haltingen guter Boben, anfangs stark mit Steinen gemischt, nachher weniger und dann meist rein. Einiges schien Reubruch und war es auch; benn die Aecker bleiben neun Jahre als Wiese liegen und werben dann wieder andere neun Jahre benutzt. Einige Steinbrüche zum Behuf der Chausse zeigen, daß der Kalksels nicht tief unter der fruchtbaren Erde liegt.

Man tommt durch gemischte Baldungen über Sügel und Thäler; es geht einen starten Stieg hinunter und angenehme Baldthäler setzen fort.

Wir fanden eine Pflanze, bei der, außer ihrer Gestalt, merkwürdig ist, daß viele Insecten aller Art sich in ihren Saamencapseln nähren. Attich mit reisen Früchten zeigte sich auch. Ein Holzschlag. Kohlenmeiler. Genzianen. Das waldige Thal geht neben einem Wiesengrunde angenehm fort; Schneidemsihlen, einiger Fruchtbau. Astrantia. Epilodium. Genzianen in ganzen Massen. Campaneln dazwischen. Antirrhinum. Frage, ob die Genzianen und andere Blumen nicht auch schon im Frühziahr geblüht haben?

Rleines, ziemlich steiles ehemaliges Waldamphitheater, auf dem die Stöcke der abgehauenen Bäume noch stehen, zum Kartoffelfelde mühsam umgearbeitet. Das Thal verbreitet sich und alle Lehden find wo möglich zum Feldbau umgearbeitet.

Man nähert sich Engen. Ein charafteristischer, obgleich ganz bewachsener Berg mit einem alten Schlosse zeigt sich rechts; ein kleiner Ort, ber unmittelbar vor Engen liegt, ist ben 8. October 1796 von den Franzosen zum Theil abgebrannt worden. Das Städtchen selbst liegt auf einem hügel, gedachtem Berg gegensiber. Bir kamen um eilf Uhr an und rafteten.

Bon Morgen her gesehen giebt Engen ein artig topographisches Bild, wie es unter bem bebeutenden Berge auf einem Higel sich ins Thal versliert. Die Bürger des Orts thaten auf dem Müchuge, in Berbindung mit den Kaiserlichen, den Franzosen Abbruch; diese letztern, als sie doch

vie Oberhand behielten, verbrannten mehrere Häuser vor der Stadt und bedrohten die Stadt selbst mit einem gleichen Schickal. Ich sah baselbst eine sehr gut gekleidete kaiserliche Garnison, in der Nähe ein starkes aufgefahrenes Proviantsuhrwesen und erbärmlich gekleidete Kranke.

Um zwölf Uhr fuhren wir ab. Bor der Stadt erschien wieder Weinbau. Schon oben bei dem Städtchen hatte ich die ersten Geschiebe des Gesteins von Quarz und Hornblende gefunden. Nußbäume zeigen sich wieder, schöne Wiesen und Baumstikke. Links ein artig Dorf an einer Häche Wiese. Es öffnet sich eine schöne fruchtbare Fläche im Thal; die höheren Felsen scheinen nunmehr eine andere Steinart zu sehn, um die sich der Kalkstein herumlegt. Biese weiße Rüben werden gebaut. Man kommt nach Welschingen, einem leidlichen Ort. Man steigt wieder stark dis gegen Weiterdingen. Es sinden sich hier viel Geschiebe von farbigem Quarz mit weißen Abern, rother Jaspis, Hornblende in Quarz.

Man übersieht nunmehr von Engen das schöne Thal ruchwärts. In ben fruchtbaren Feldern liegen weitläufige Dörfer, und jener steile Berg zeigt sich nun in seiner Wirbe an der linken Seite.

Borwarts liegt Hohentwiel, hinten bie Graubundtner Berge in Dunften am Horizonte kaum bemerklich.

Man kommt durch Weiterdingen. Links ein sehr schönes Wiesenthal, über demselben Weindau. Auf eben der Seite liegt Hohentwiel; man ist nunmehr mit dieser Festung in gleicher Linie und sieht die große Kette der Schweizergebirge vor sich.

Hilzingen liegt in einem weiten Thale, zwischen fruchtbaren Sugeln; Felbbau, Wiesenwachs und Weinberg umber.

Die Paffe wurden baselbst von einem österreichischen Wachtmeister unterzeichnet, und der Amtschreiber stellte einen Cautionsschein aus, daß die Pferbe wieder kommen wilrden.

Man steigt lange und steht immer das Thal von Hilzingen hinter und neben sich, so wie Hohentwiel.

Sie nennen hier zu Lande einen hemmschuh nicht ungeschickt einen Schleiftrog.

Sberingen. Nun geht es weiter über verschiedene fruchtbare Higel; bie höhern Berge find mit Balb und Bufchen besetzt. Biel Beinbau am Fuße eines Kaltfelfens, meift blaue Trauben, fehr vollhängend.

Thaingen, ber erfte schweizerische Ort, guter Bein. Müller, Gast-wirth jum Abler.

Herblingen. Starker Weinbau. Fruchtfeld. Walb links. Kalkstein, mit einem muscheligen Bruche, fast feuersteinartig.

Bor Schafshausen ist alles umzäunt; die Bestungen sind immer abgetheilt und gesichert; alles scheint Gartenrecht zu haben, und hat es anch. Die Stadt selbst liegt in der Tiefe, ein schmaler, angenehmer Biesengrund zieht sich hinab; man fährt rechts und hat auf derselben hand Gartenhäuser und Weinderge neben sich. Links ist der Abhang mehr oder weniger steil. Bei einem großen Hause, das unten steht, geht man durch eine Brücke zum Dach hinein. Höchst anmuthige Abwechselung von großen und kleinen Gärten und Hösen. Man sieht das Schloß vor sich. Die Gartenhäuser vermehren sich und werden ausehnlicher. Nach der Stadt zu steigen die Weinderge weit hinauf; sinks wird der Abhang nach dem kleinen Thale zu sanster.

### Schaffhausen und der Mheinfall.

In der menschlichen Ratur liegt ein heftiges Berlangen zu allem was wir sehen Worte zu sinden, und fast noch lebhafter ist die Begierde dasjenige mit Augen zu sehen, was wir beschreiben hören. Zu beident wird in der neuern Zeit besonders der Engländer und der Deutsche hinsezogen. Jeder bildende Klinstler ist uns willsommen, der eine beschriebene Gegend uns vor Augen stellt, der die handelnden Personen eines Romans oder eines Gedichtes, so gut oder so schlecht er es vermag, sichtlich vor uns handeln läßt. Eben so willsommen ist aber anch der Dichter oder Redner, der durch Beschreibung in eine Gegend uns versetzt, er mag nun unsere Erinnerung wieder beleben oder unsere Phantaste aufregen: ja wir erfremen uns sogar, mit dem Buch in der Hand, eine wohlbeschriebene Gegend zu durchlausen; unserer Bequemlichkeit wird nachgeholfen, unsere Ausmertsamseit wird erregt, und wir vollbringen unsere Reise in Bescheitung eines unterhaltenden und unterrichtenden Gesellschafters.

Rein Bunber also, daß in einer Zeit, da so viel geschrieben wird, anch so manche Schrift dieser Art erscheint, kein Wunder, daß Künstler und Dilettanten in einem Fache sich üben, dem das Bublicum geneigt ift. Als eine solche Uebung setzen wir die Beschreibung des Wasserfalls von Schaffhausen hierher, freilich nur stizzenhaft, und ohne sie von den Keinen Bemerkungen eines Tagebuchs zu trennen. Jenes Raturphänomen wird noch oft genug gemalt und beschrieben werden, es wird jeden Beschauer in Erstaunen setzen, manchen zu einem Bersuch reizen seine Anschauung, seine Empfindung mitzutheilen, und von keinem wird es sixirt, noch weniger erschöpft werden.

Schaffhaufen, ben 17. September 1797. Abenbe.

Im Gasthof zur Krone abgestiegen. Mein Zimmer war mit Rupferstichen geziert, welche die Geschichte der traurigen Spoche Ludwigs XVI. darstellten. Ich hatte dabei mancherlei Betrachtungen, die ich mir vornahm weiter auszussussussus.

Abends an ber Table b'hote verschiedene Emigrirte. Gine Gräfin, Conbe'iche Officiere, Pfaffen, Oberft Lanbolt.

Schaffhaufen, ben 18. September 1797.

Früh um halb acht Uhr ausgefahren, um ben Rheinfall zu sehen. Grüne Wasserfarbe. Ursache berselben.

Die Höhen waren mit Nebel bebeckt, die Tiese war klar und man sah das Schloß Laufen halb im Nebel. Der Dampf des Rheinfalls, den man recht gut unterscheiden kounte, vermischte sich mit dem Nebel und stieg mit ihm auf.

Gebanke an Offian. Liebe jum Rebel bei heftigen innern Empfinbungen.

Man tommt über Uwiesen, ein Dorf, bas oben Beinberge, unten Kelbbau hat.

Der Himmel Marte fich langfam auf, die Rebel lagen noch auf ben Höhen.

Laufen. Man fteigt hinab und fteht auf Raltfelfen.

Theile ber sinnlichen Erscheinung bes Rheinfalls, vom hölgernen Borban gesehen. Felsen, in der Mitte stehende, von dem höhern Baffer ausgeschliffene, gegen die das Baffer herabschießt. Ihr Widerstand, einer

oben, der andere unten, werden völlig überströmt. Schnelle Bellen, Lakengischt im Sturz, Gischt unten im Ressel, siedende Strudel im Ressel. Der Bers legitimirt sich:

Es wallet und fiebet, und brauset und zischt u. f. w.

Wenn die strömenden Stellen grun aussehen, so erscheint ber nächste Sischt leise purpurgefarbt.

Unten strömen die Wellen schäumend ab, schlagen hüben und brüben ans Ufer, die Bewegung verklingt weiter hinab, und das Wasser zeigt im Fortsließen seine grune Farbe wieder.

Erregte Ibeen über die Gewalt des Sturzes. Unerschöpfbarkeit als wie ein Unnachlaffen der Kraft. Zerstörung, Bleiben, Dauern, Bewegung, unmittelbare Ruhe nach dem Fall.

Beschränkung durch Mühlen drüben, durch einen Borbau hüben. Ja es war möglich, die schönste Ansicht dieses herrlichen Naturphänomens wirklich zu verschließen.

Umgebung. Beinberge, Feld, Balbchen.

Bisher war Nebel, zu besonderem Glüd und Bemerkung des Details; die Sonne trat hervor und beleuchtete auf das schönste schief von der Hinterseite das Ganze. Das Sonnenlicht theilte nun die Massen ab, bezeichnete alles Bor- und Zurückstehnde und verkörperte die ungeheure Bewegung. Das Streben der Ströme gegen einander schien gewaltsam zu werden, weil man ihre Richtungen und Abtheilungen deutlicher sah. Stark sprizende Massen aus der Tiese zeichneten sich nun beleuchtet vor dem seinern Dunste aus; ein halber Regenbogen erschien im Dunste.

Bei längerer Betrachtung scheint die Bewegung zuzunehmen. Das bauernde Ungeheure muß uns immer wachsend erscheinen; das Bollsommene muß uns erst stimmen und und nach und nach zu sich hinausseben. So erscheinen uns schöne Personen immer schöner, verständige immer verständiger.

Das Meer gebiert bas Meer. Wenn man sich bie Quellen bes Oceans bichten wollte, so militte man fie so barstellen.

Rach einiger Beruhigung bes Gemuths verfolgt man ben Strom in Gebanken bis zu feinem Ursprung, und begleitet ihn wieder hinab.

Beim hinabsteigen nach bem flächern Ufer Gebanken an bie neu-

Der Natur nachzuhelfen, wenn man schöne Motive hat, ift in jeder Gegend Lobenswürdig; aber es ist bebenklich, gewiffe Imaginationen realistren zu wollen, ba die größten Phänomene der Natur selbst hinter der Ivee zurudbleiben.

## Bir fuhren über.

Der Rheinfall von vorn, wo er faßlich ist, bleibt noch herrlich, man kann ihn auch schön nennen. Man sieht schon mehr ben stusenweisen Fall und die Mannichsaltigkeit in seiner Breite; man kann die verschiedenen Wirkungen vergleichen, vom Unbändigsten rechts bis zum Nützlichverwendeten links.

Ueber dem Sturz fieht man die schöne Felsenwand, an der man das Hergleiten des Stromes ahnen kann; rechts das Schloß Laufen. Ich stand so, daß das Schlößichen Wörth und der Damm den linken Bordergrund machten. Auch auf dieser Seite sind Kalkselsen, und wahrscheinscheinlich sind auch die Felsen in der Mitte des Sturzes Kalk.

### Shiofden Worth.

Ich ging hinein, um ein Glas Wein zu trinken. Alter Ginbrud bei Erblidung bes Mannes.

Ich sah Trippels Bild an der Wand und fragte, od er etwa zur Berwandtschaft gehöre? Der Hausherr, Namens Gelzer, war mit Trippel verwandt, durch Mutter Geschwisterkind. Er hat das Schlößchen mit dem Lachssang, Zoll, Weinberg, Holz u. s. w. von seinen Boreltern her im Bestit, doch als Schupflehen, wie sie es heißen. Er muß nämlich dem Kloster oder dessen seigen Successoren die Zolleinkünste berechnen, zwei Drittel des gefangenen Lachses einliesern, auf die Waldung Aussichtssten und daraus nur zu seiner Nothdurft schlagen und nehmen; er hat die Rutzung des Weinberges und der Felder, und gibt jährlich überhaupt nur 30 Thaler ab. Und so ist er eine Art von Lehnmann und zugleich Berwalter. Das Lehn heißt Schupflehen deswegen, weil man ihn, wenn er seine Pslichten nicht erfüllt, aus dem Lehen herausschieden oder schuppen kann.

Er zeigte mir seinen Lehnbrief von Anno 1762, ber alle Bebingungen mit großer Einfalt und Rlarheit enthält. Ein folches Lehen geht auf bie Söhne fiber, wie ber gegenwärtige Besitzer bie altern Briefe auch noch aufbewahrt. Allein im Briefe felbst fteht nichts bavon, obwohl von einem Regreß an die Erben barin die Rebe ift.

Um zehn Uhr fuhr ich bei schönem Sonnenschein wieder herüber. Der Rheinfall war noch immer seitwärts von hinten erleuchtet; schöne Licht = und Schattenmassen zeigten sich sowohl von dem Laufen'schen Felsen als von den Felsen in der Mitte.

Ich trat wieder auf die Bühne an den Sturz heran und fühlte, daß der vorige Eindruck schon verwischt war; denn es schien gewaltsamer als vorher zu stürmen, wobei ich zu bemerken hatte, wie schnell die Nerve in ihren alten Zustand sich wieder herstellt. Der Regenbogen erschien in seiner größten Schönheit; er stand mit seinem ruhigen Fuß in dem ungeheuren Gischt und Schaum, der, indem er ihn gewaltsam zu zerstören broht, ihn seden Augenblick neu hervorbringen muß.

Betrachtungen über bie Sicherheit neben ber entsetlichen Bewalt.

Durch das Ruden der Sonne entstanden noch größere Massen von Licht und Schatten, und da nun kein Nebel war, so erschien der Gischt gewaltiger, wenn er über der reinen Erde gegen den reinen himaufsuhr. Die dunkse grune Farbe des abströmenden Flusses ward auffallender.

### Bir fuhren gurud.

Wenn man nun ben Fluß nach bem Falle hinabgleiten sieht, so ist er ruhig, seicht und unbedeutend. Alle Kräfte, die sich gelassen successive einer ungeheuern Wirkung nabern, sind eben so anzusehen. Mir sielen die Colonnen ein, wenn sie auf bem Marsche find.

Man zieht nun links über die bebaute Gegend, und Weinhügel mit Dörfern und Höfen belebt und mit Häusern wie besäet. Ein wenig vorwärts zeigen sich Hohentwiel und, wenn ich nicht irre, die vorstehenden kelsen bei Engen und weiter herwärts; rechts die hohen Gehirge der Schweiz in weiter Ferne hinter den mannichsaltigsten Mittelgründen. Auch bemerkt man hinterwärts gar wohl an der Sestalt der Berge den Weg, den der Rhein nimmt.

In dem Dorf Uwiesen fand ich in der Zimmerarbeit Nachahmung der Maurerarbeit. Was sollen wir zu dieser Erscheinung sagen, da das Gegentheil der Grund aller Schönheit unferer Baukunft ist!

Auch sah ich wieber Mangold und nahm mir vor, Samen bavon mitzunehmen und kunftigen Sommer unsern Wieland bamit zu tractiren.

Ich wurde abermals bran erinnert, wie eine sentimentale Stimmung bas Ibeale auf einen einzelnen Fall anwendet, wo es denn meistens schief ist.

Schaffhaufen lag mit seiner Dächermasse links im Thale.

Die Schaffhauser Brücke ist schön gezimmert und wird höchst reinlich gehalten. In der Mitte sind einige Site angebracht, hinter denen die Deffnungen mit Glassenstern zugeschlossen sind, damit man nicht im Zuge site.

Unterm Thore bes Wirthshauses sand ich ein paar Franzosen wieder, bie ich auch am Rheinfall gesehen hatte. Der eine schien wohl damit zufrieden, ber andere aber sagte: C'est assez joli, mais pas si joli que l'on me l'avait dit. Ich möchte die Ideen des Mannes und seinen Maßstab kennen.

Bei Tische saß ich neben einem Manne, ber aus Italien kam und ein Mädchen von ungefähr vierzehn Jahren, eine Engländerin, Namens Dillon, nach England zurücksichtete, deren Mutter, eine geborne d'Alston, in Padua gestorben war. Er konnte von der Theurung in Italien nicht genug sagen. Ein Pfund Brod kostet 20 französische Sou und ein paar Tauben einen kleinen Thaler.

Macaronische Uniform französischer eblen Cavalleristen. Fürchterliches Zeichen ber brei schwarzen Lilien auf ber weißen Binde am Arm.

Rachmittags drei Uhr fuhr ich wieder nach dem Rheinfall. Mir sied bie Art wieder auf, an den Häusern Erfer und Gensterchen zu haben. Sogar besitzen sie ein besonderes Geschick, solche Guckscharten durch die Mauern zu bohren und sich eine Aussicht zu verschaffen, die niemand erwartet. Wie nun dieses die Lust anzeigt, unbemerkt zu sehen und zu beobachten, so zeugen dagegen die vielen Bänke an den Häusern, welche an den vornehmen geschnitzt, aufgeschlagen und zugeschlossen sind von einer zutraulichen Art nachbarlichen Zusammensehns, wenigstens voriger Zeit.

Biele Saufer haben bezeichnende Inschriften, auch wohl manche selbft ein Beichen, ohne gerade ein Birthshaus zu fenn.

Ich fuhr am rechten Rheinufer hin; rechts find schöne Weinberge und Gärten, ber Fluß strömt über Felsbänke mit mehr ober weniger Rauschen.

Man fährt weiter hinauf. Schaffhaufen hat man nun in ber Tiefe, und man sieht die Mühlen, die vor der Stadt den Fluß herabwärts

liegen. Die Stadt selbst liegt wie eine Brlide zwischen Deutschland und ber Schweiz. Sie ist wahrscheinlich in dieser Begend durch die Hemmung der Schiffsahrt durch den Rheinfall entstanden. Ich habe in ihr nichts Beschmachvolles und nichts Abgeschmachtes bemerkt, weder an Häusern, Barten, Menschen noch Betragen.

Der Kalkstein, an dem man vorbeifährt, ist sehr klüftig, so wie auch der drüben bei Laufen. Das wunderbarste Phänomen beim Rheinsall sind mir daher die Felsen, welche sich in dessen Mitte so lange ershalten, da sie doch wahrscheinlich von derselben Gebirgsart sind.

Da sich der Fluß wendet, so kommen nun die Weinberge an das entgegengesetzte Ufer, und man fährt diesseits zwischen Wiesen und Baumftücken durch. Sodann erscheinen drüben steile Felsen und hüben die schönste Cultur.

Bei der Abendsonne sah ich noch den Rheinfall von oben und hinten, die Mühlen rechts, unter mir das Schloß Laufen, im Angesicht eine große herrliche, aber saßliche, in allen Theilen interessante, aber begreifsliche Raturscene; man sieht den Fluß herauströmen und rauschen, und sieht wie er fällt.

Man geht durch die Mühlen durch in der kleinen Bucht. Bei den in der Höhe hervorstehenden mancherlei Gebäuden wird felbst der kleine Abfall eines Mühlwassers interessant, und die letten diesseitigen Ströme bes Rheinfalls schießen aus grunen Buschen hervor.

Wir gingen weiter um das Schlöschen Wörth herum: der Sturz war zu seinem Bortheil und Nachtheil von der Abendsonne gerade beleuchtet; das Grün der tiefern Strömungen war lebhaft wie heute früh, der Purpur aber des Schaumes und Staubes viel lebhafter.

Wir fuhren näher an ihn hinan; es ist ein herrlicher Anblick, aber man fühlt wohl, daß man keinen Kampf mit diesem Ungeheuer bestehen kann.

Bir bestiegen wieder das kleine Gerliste, und es war eben wieder, als wenn man das Schauspiel zum erstenmal sähe. In dem ungeheuern Gewähle war das Farbenspiel herrlich. Bon dem großen überströmten selsen siche nich der Regendogen immersort herabzuwälzen, indem er in dem Dunst des herunterstlirzenden Schaumes entstand. Die untergehende Sonne färdte einen Theil der beweglichen Massen gelb, die tiesen Strömungen erschienen grün, und aller Schaum und Dunst war lichtpurpur;

auf allen Tiefen und Söhen erwartete man die Entwickelung eines neuen Regenbogens.

Herrlicher war das Farbenspiel in dem Augenblid der sinkenden Sonne, aber auch alle Bewegung schien schneller, wilder und sprühender zu werden. Leichte Windstöße frauselten lebhafter die Saume des stürzenden Schaumes, Dunst schien mit Dunst gewaltsamer zu kämpfen, und indem die ungeheure Erscheinung immer sich selbst gleich blieb, fürchtete der Zuschauer dem Uebermaß zu unterliegen, und erwartete als Menschieden Augenblid eine Katastrophe.

## Bon Schaffhausen nach Stafa.

Burich, ben 19. September 1797.

Früh halb sieben Uhr fuhren wir aus Schaffhausen. Berg und Thäler waren klar, ber Morgenhimmel leicht gewölkt; im Abend zeigten sich bichtere Wolken.

Wir fuhren einen Theil bes gestrigen Wegs. Gin Apfelbaum, mit Ephen umwunden, gab Anlaß zur Glegie Amnatas.

Man sah die ganze Bergreihe der Schweiz mit ihren Schneegebingen, schönes Fruchtfeld, bewachsene Berge rechts und links.

Jestetten mit fruchtbarer Umgebung. Hanf, Klee und Beindau machten bas Feld noch lebendig. Rach verschiedenen Higeln und Thälern kam man auf eine schöne fruchtbare Fläche gegen den Rhein zu, hinten mit herrlichen Borbergen.

In Rasz ward den Pferden Brod gegeben, und wir suhren hinab nach Eglisau siber die zierliche Brücke, die sehr reinlich gehalten war. Ein paar Mädchen von zwölf die vierzehn Jahren saßen am Zoll in einem artigen Cabinette und nahmen das Weggeld ein. Die jüngere nahm das Geld und überreichte den Zettel, indeß die andere Buch hielt. Schöne fruchtbare Fläche zwischen waldbewachsenen Bergen. Vorwärts Plaine und ein Eichwald, durch welchen die gerade Straße hindurchging.

Um eilf Uhr kamen wir nach Bulach, wo wir während der warmen Tageszeit ein paar Stunden verweilten. Ich hatte die Freude wieder gemalte Fenster zu treffen, wo ich das Ausschleifen auch bei andern Farben als der Purpursarbe angewendet fand. Ich sah eine sehr lichte

eigentliche Purpurfarbe, die ins Biolettliche fällt. Auch fand ich auf die farbige Scheibe hinten eine andere Farbe zur Mischung gebracht, als Gelb und Blau, wodurch ein Grün entsteht; besonders nimmt sich das Gelbe auf dem erstgedachten lichten Purpur sehr schön aus. Uebrigens sind die Scheiben oft auf eine sehr wunderbare und unnöthig scheinende Beise zusammengesetz; doch sindet man dei näherer Betrachtung die Ursache. Auch sind sie oft und schlimm genug reparirt. Sie sind sämmtlich von 1570, aber an der starten Stellung der gerüsteten Männer, an der Gewalt der heraldischen Thiere, an den tüchtigen Körpern der Zierrathen, an der Lebhaftigkeit der Farben sieht man den Kerngeist der Zeit, wie wacker jene Künstler waren, und wie derbständig und bürgerlich vornehm sie sich ihre Zeitgenossen und die Welt dachten. Eine Scheibe mit dem doppelten Wappen der Stadt Schassfhausen, über dem der kaiserzliche Abler in einem Schilde steht, ist vortresslich gemacht, und an der Krone ist der herrlichen Zierrathen kein Ende.

Bon Bulach, wo es tuhl und anmuthig gewesen, fuhren wir um halb zwei Uhr weiter.

Betrachtung, daß ber Mensch die Rebe eigentlich für die höchfte handlung halt, so wie man vieles thun barf, was man nicht sagen soll.

Die Gegend hat im Ganzen nichts fonderlich Charafteristisches, links fruchtbare Plaine, vorwärts die Gebirge; der Boden ist fruchtbar und gut gearbeitet, an verschiedenen Orten sehr kiesig und mit unzähligen Geschieden übersäet.

Segen sechs Uhr kamen wir nach Zikrich bei fehr schönem Wetter, und kehrten ein bei Herrn Ott im Schwert. Einen Brief an Meyer schiefte ich ab zu Frau Schultheß. Abends an der Table d'hote mit Herrn Landvogt Imthurn von Schaffhausen, der vom Syndicate aus Lavis zurückkehrte, und einem andern Züricher Herrn, der gleichfalls aus Italien kam. Beide erzählten wenig Sutes von den jetzigen Umständen daselbst.

Burich, ben 20. September.

Frith bei schönem Wetter oberhalb ber Stadt an ben See gegangen. Auf dem Riktweg sah ich die Geistlichen zu und von einem Berbrecher hindber und herüber sahren. Dann brachte ich den Morgen unter den hohen Linden auf dem ehemaligen Burgplate zu. Wenn nach gehaltenem Blutgerichte die gewöhnliche Eilfuhr-Glode geläutet wird, so ist es ein Zeichen, daß der Berbrecher begnadigt worden; hält aber die Glode inne, so ist das Todesurtheil gesprochen, und sie giebt um halb zwölf Uhr das Zeichen zu seiner Hinaussührung. Dießmal ward er begnadigt. Der Berbrecher war ein falscher Münzer, der schon vorher wegen Diebstähle war gebrandmarkt worden.

Mittags bei Tische lernte ich Herrn Hauptmann Bürdli kennen. Das Wetter war sehr trüb; bessen ungeachtet ging ich nach Tisch ein wenig über die neuen Anlagen nach dem Schonehof spazieren.

Gegen vier Uhr tam Meper; es fiel ein ftarker Regen. Abends bei Tische fand ich Herrn Hofrath Müller von Wien.

Stafa, ben 21. September.

Wir fuhren zu Schiffe gegen acht Uhr ab und bei heiterm Betterben See hinauswärts. Zu Mittag wurden wir von Herrn Escher auf seinem Gute bei Herrliberg am See freundlich bewirthet, und gelangten Abends nach Stäsa.

### Stafa, ben 22. September 1797.

Einen trilben Tag brachten wir mit Betrachtung ber von Meher versertigten und angeschafften Kunstwerke zu, so wie wir auch einander verschiedene Ibeen und Aufsätze mittheilten. Abends machten wir noch einen großen Spaziergang den Ort hinauswärts, welcher von der schönsten und höchsten Cultur einen reizenden und ibealen Begriff giebt. Die Gebäude stehen weit auseinander: Weinberge, Felder, Gärten, Obstanlagen breiten sich zwischen ihnen aus, und so erstreckt sich der Ort wohl eine Stunde am See hin, und eine halbe die nach dem Hügel oftwärts, dessen ganze Seite die Cultur auch schon erobert hat.

Stafa, Sonnabenb ben 23. September.

Fruh Meyers mitgebrachte Arbeiten nochmals burchgesehen. Bekanntschaft mit Maler Diogg und mit Bannerherr Zwicki von Glarus. Abends auf den Berg zu dem sogenannten Philosophen, die Anlagen seiner Cultivation zu sehen. Stafa, Sonntage ben 24. September.

Befprach mit Meyer über bie vorhabenbe rhetorische Reisebeschreibung. Ueber die Rothwendigkeit die Terminologie Bechselseitige Theilnahme. zuerst festzusetzen, wonach man Kunstwerke beschreiben und beurtheilen will. Zu Mittag kamen herr horner und Efcher ber Sohn von Bilrich. Abends fuhren wir auf die kleine Insel Ufnau und kamen mit einbrechenber Racht zurud.

Montag ben 25. September.

Früh Briefe nach Baufe.

e . : ....

₹

W

### An Beren Beheime-Math Boigt.

Stafa, ben 25. September 1797.

Sie erhalten hierbei, werthester Freund, eine turze Nachricht, wie d mir seit Tübingen ergangen, welche ich bem Herzog mitzutheilen und mich auf das beste dabei zu empfehlen bitte.

Etwa übermorgen bente ich mit Professor Meyer eine Heine Gebirgsreise anzutreten. Man fann fich nicht verwehren, wenn man fo nabe ift, fich auch wieder unter biefe ungeheuern Raturphanomene zu begeben. Die mineralogische und geognostische Liebhaberei ist auch erleichtert, seitdem so manche Schweizer sich mit diesem Studium abgegeben und durch ihre Reifen, die fie fo leicht wiederholen können, den Fremden den Bortheil verschafft haben, sich leichter zu orientiren. Die Auffätze eines Herrn Cher von Bürich haben mir eine geschwinde Ueberstat gegeben bessen, was ich auf meiner kleinen vorgenommenen Tour zu erwarten habe. Das neueste in diesem Fache ift ein biegfamer Stein, nach ber Beschreibung jenem Danzischen ähnlich, wovon ich etwas mitzubringen hoffe.

Die öffentlichen Angelegenheiten sehen in diesem Lande wunderlich ons. Da ein Theil ber ganzen Masse schon völlig bemokratisch regiert with, so haben die Unterthanen der mehr oder weniger aristokratischen Cantone an ihren Nachbarn schon ein Beispiel bessen, was jetzt ber Memeine Bunsch bes Bolls ift; an vielen Orten herrscht Unzufriedenbeit, die sich hie und da in kleinen Unruhen zeigt. Ueber alles dieß Coetbe, fammtl. Berte. XX.

kommt in dem gegenwärtigen Augenblicke noch eine Sorge und Furcht vor den Franzosen. Man will behaupten, daß mehrere Schweizer bei der letten Unternehmung gegen die Republik Partei gemacht und sich mit in der sogenannten Berschwörung besunden haben, und man erwartet nunmehr, daß die Franzosen sich deshalb an die Einzelnen, vielleicht gar ans Ganze halten möchten. Die Lage ist äußerst gefährlich, und es überssieht niemand was daraus entstehen kann.

Bei diesen selbst für die ruhige Schweiz so wunderbaren Aussichten werde ich um besto eher meinen Rückweg bald möglichst antreten, und geschwinder als ich hergegangen bin, wieder in jene Gegenden zurücklehren, wo ich mir eine ruhigere Zeit unter geprüften Freunden versprechen kann.

Spåter.

So eben erhalte ich Ihr werthes Schreiben vom 11. September und werbe Ihnen baburch abermals, so wie in der Gegenwart, auch is der Abwesenheit unendlich viel schuldig. Daß ich meinen August wieder gesund und froh bei Ihnen benten tann, wie Sie die Gitte haben seitze Reise-Erinnerungen rege zu machen und ihm so zu einer weitern Ausbildung zu verhelsen, ist mir unschätzbar, und diese Borstellung wird mich auf meiner kleinen Reise in die rauhen Gebirge begleiten.

Schon in Frankfurt schrieb ich auf einen erhaltenen Brief von Bodmann ein Blatt, wodurch ich Sie bat, das bewußte Kästchen der Ueberbringerin, welches Fräulein Staff sehn würde, zu übergeben, und wodund
ich sogleich jenen dei mir zu Hause ausgehobenen Archivschein amortistee,
und vergaß, so oft ich an Sie schrieb, davon den schuldigen Avis zu
geben. Ich denke, daß Sie mir ein Wort davon sagen; wahrscheinlich
ist dieses Dopositum nun schon in Carlsruhe glücklich angelangt. Dem
Herzog bezeigen Sie mein Beileid und zugleich meinen Glückwunsch, daß
ber Unfall noch in Gränzen geblieben. Biel Glück zu allen Unternehmungen und Geduld mit dem Bergban, als dem ungezogensten Kinde in
ber Geschäftsfamilie!

### Amputas.

Glegie.

Rikias, trefflicher Mann, bu Arzt bes Leibs und ber Seele! Krant, ich bin es fürwahr; aber bein Mittel ift hart. Ach! bie Rraft schon schwand mir bahin, bem Rathe zu folgen, Ja, und es scheinet ber Freund schon mir ein Gegner zu sehn. Biberlegen kann ich dich nicht; ich sage mir alles, Sage bas bartere Wort, bas bu verschweigest, mir auch. Aber, ach! bas Baffer entstürzt ber Steile bes Felfens Rafch, und bie Welle bes Bachs halten Gefange nicht auf. Rast nicht unaufhaltfam ber Sturm? und walzet bie Sonne Sich, von bem Gipfel bes Tags, nicht in die Wellen hinab? Und fo fpricht mir rings die Ratur: Auch du bist, Amontas, Unter bas ftrenge Befetz ehrner Gewalten gebeugt. Rungle bie Stirne nicht tiefer, mein Freund, und höre gefällig, Bas mich gestern ein Baum, bort an bem Bache, gelehrt! Benig Aepfel trägt er mir nur, ber fonft fo belabne; Sieh, ber Ephen ift Schuld, ber ihn gewaltig umgiebt. Und ich faßte das Meffer, das krummgebogene, scharfe, Trennte schneibend und rif Rante nach Ranten berab; ' Aber ich schauberte gleich, als, tief erfeufzend und kläglich Ans ben Wipfeln zu mir, lispelnb, bie Rlage fich gog: D, verlete mich nicht! ben treuen Gartengenoffen, Dem bu als Rnabe schon früh manche Genüsse verbankt. D, verlete mich nicht! bu reißest mit biefem Geflechte, Das bu gewaltig zerftörft, granfam bas Leben mir aus. hab' ich nicht felbst sie genährt und fanft fie herauf mir erzogen? Ift, wie mein eigenes Laub, mir nicht bas ihre verwandt? Soll ich nicht lieben die Pflanze, die, meiner einzig beditrftig, Still, mit begieriger Rraft, mir um die Seite fich fcblingt? Taufend Ranken wurzelten an, mit taufend und taufenb Fasern, fenket fie fest mir in bas Leben sich ein. Rahrung nimmt fle von mir; was ich beburfte, genießt fle, Und fo faugt fie bas Mart, fauget bie Seele mir aus. Nur vergebens nähr' ich mich noch; bie gewaltige Wurzel Sendet lebendigen Saft, ach! nur zur Balfte hinauf: Denn ber gefährliche Baft, ber geliebte, maget bebenbe Unterweges bie Rraft berbstlicher Früchte fich an. Richts gelangt zur Krone hinauf; die äußersten Wipfel Dorren, es borret ber Aft über bem Bache fcon bin.

In, die Berrätherin ist's! sie schmeichelt mir Leben und Güter, Schmeichelt die strebende Kraft, schmeichelt die Hoffnung mir ab. Sie nur fühl' ich, nur sie, die umschlingende, freue der Fesseln, Freue des tödtenden Schmucks fremder Umlaubung mich nur. Halte das Messer durück, o Nikas, schone den Armen, Der sich in liebender Lust, willig gezwungen, verzehrt!
Süß ist jede Berschwendung; o laß mich der schönsten genießen!
Wer sich der Liebe vertraut, hält er sein Leben zu Rath?

#### An Schiller.

Stafa, ben 25. September 1797.

Ihren erfreulichen Brief vom 7. September habe ich vorgestern hier erhalten. Da er länger ausblieb als ich hoffte, so mußte ich befürchten, daß Ihr Uebel sich vermehrt habe, wie ich denn nun auch aus Ihrem Briefe leider ersahre. Möchten Sie doch in Ihrer Stille ein.c 10 guten Gesundheit genießen als ich bei meiner Bewegung! Ein Blatt, das beiliegt, sagt Ihnen, wie es mir seit Tübingen ergangen ist. Meher, den ich nun zu unserer wechselseitigen Freude wieder gesunden habe, besindet sich so wohl als jemals, und wir haben schon was Ehrliches zusammen durchgeschwatzt; er kommt mit trefflichen Kunstschäuen und mit Schätzen in sehr genauen Beobachtung wieder zurück. Wir wollen nun siberlegen, einer was für Formen wir einen Theil brauchen und zu welchen Absichten wir den andern ausheben wollen.

Run foll es in einigen Tagen nach bem Bierwalbstätter See gehen. Die großen Raturscenen, die ihn umgeben, muß ich mir, da wir so nahe sind, wieder zum Anschauen bringen; denn die Rubrik dieser ungeheuern Felsen darf mir unter meinen Reisecapiteln nicht fehlen. Ich habe schon ein paar tüchtige Actensascikel gesammelt, in die alles was ich erfähren habe, oder was mir sonst vorgekommen ist, sich eingeschrieben oder eingeheftet besindet, die jetzt noch der bunteste Stoff von der Welt, aus dem ich auch nicht einmal, wie ich früher hoffte, etwas für diese Horen herausheben könnte.

Ich hoffe diese Reisesammlung noch um vieles zu vermehren un fann mich dabei an so mancherlei Gegenständen prüfen. Man genie

boch zuletzt, wenn man fühlt, daß man so manches subsumiren kann, die Früchte ber großen und anfangs unfruchtbar scheinenden Arbeiten, mit denen man sich in seinem Leben geplagt hat.

Da Italien burch seine früheren Unruhen und Frankreich durch seine neuesten den Fremden mehr oder weniger versperrt ist, so werden wir wohl vom Gipsel der Alpen wieder zuruck dem Falle des Wassers solgen und den Rhein hinab uns wieder gegen Norden bewegen, ehe die schlimme Witterung einfällt. Wahrscheinlich werden wir diesen Winter am Fuße des Fuchsthurms vergnügt zusammen wohnen; ja ich vermuthe sogar, daß Humboldt uns Gesellschaft leisten wird. Die sämmtliche Caravane hat, wie mir sein Brief sagt, den ich in Zürich sand, die Reise nach Italien gleichsalls aufgegeben; sie werden sämmtlich nach der Schweiz kommen. Der Ingere hat die Abslicht sich in diesem sitr ihn in mehreren Rücksichten so interessanten Lande umzusehen, und der ältere wird wahrscheinlich eine Reise nach Frankreich, die er projectirt hatte, unter den jetzigen Umständen aufgeben müssen. Sie gehen den 1. October von Wien adzurelicht erwarte ich sie noch in diesen Gegenden.

Aus meinen früheren Briefen werden Sie gesehen haben, daß es mir in Stuttgart ganz wohl und behaglich war. Ihrer ist viel und von vielen und immer aufs beste gedacht worden. Für uns beide, glaub' ich, war es ein Bortheil, daß wir später und gebildeter zusammentrasen.

Sagen Sie mir boch in bem nächsten Briefe, wie Sie sich auf künftigen Winter einzurichten gebenken? ob Ihr Plan auf ben Garten, bas Griesbach iche Haus ober Weimar gerichtet ist? Ich wünsche Ihnen bie behaglichste Stelle, bamit Sie nicht bei Ihren andern Uebeln auch noch mit der Witterung zu kämpfen haben.

Wenn Sie mir nach Empfang bieses Briefes sogleich schreiben, so haben Sie die Gitte ben Brief unmittelbar nach Zürich mit bem bloßen Beisat "bei Herrn Rittmeister Ott zum Schwert" zu adressiren. Ich kann rechnen, daß Gegenwärtiges acht Tage läuft, daß eine Antwort eben so lange gehen kann, und ich werbe ungefähr in der Hälfte Octobers von meiner Bergreise in Zürich anlangen.

Filr die Nachricht, daß mein Kleiner wieder hergestellt ist, danke ich Ihnen um so mehr, als ich keine directe Nachricht schon seit einiger Zeit thalten hatte und die Briefe aus meinem Hause irgendwo stoden milsen. Diese Sorge allein hat mir manchmal einen triben Augenblick gemacht,

indem sich sonst alles gut und gludlich schickte. Leben Sie recht wohl Grüßen Sie Ihre liebe Fran und erfreuen Sie sich der letten schöne Herbstage mit den Ihrigen, indeß ich meine Wanderung in die hohe Gebirge anstelle! Meine Correspondenz wird nun eine Keine Pause macher bis ich wieder hier angelangt sehn werde.

Bald hätte ich vergessen Ihnen zu sagen, daß der Bers: "Es wall und stedet, und brauset und zischt u. s. w." sich bei dem Rheinsa trefssich legitimirt hat. Es war mir sehr merkolltdig, wie er die Hanp momente dieser ungeheuern Erscheinung in sich begreift. Ich habe at der Stelle das Phänomen in seinen Theilen und im Ganzen, wie es st darstellt, zu sassen, und die Betrachtungen, die man dabei mach so wie die Iveen die es erregt, abgesondert bemerkt. Sie werden derein sehen, wie sich jene wenigen dichterischen Zeilen gleichsam wie ein Fade durch dieses Labyrinth durchschlingen.

So eben erhalte ich auch die Bogen I und K des Almanachs dur Cotta, und hoffe nun auf meiner Rückfunft aus den Bergen und Sei wieder Briefe von Ihnen zu finden. Meyer wird felbst ein paar Worschen. Ich habe die größte Freude, daß er so wohl und heiter if möge ich doch auch dasselbe von Ihnen erfahren!

Herrliche Stoffe zu Idhillen und Elegien, und wie die verwandte Dichtarten alle heißen mögen, habe ich schon wieder aufgefunden, aus einiges schon wirklich gemacht; so wie ich überhaupt noch niemals mi solcher Bequemlichkeit die fremden Gegenstände aufgefaßt und zugleic wieder etwas producirt habe. Leben Sie recht wohl, und lassen Sie um theoretisch und praktisch immer so fortsahren.

# Der Junggefell und ber Dablbach.

Gefell.

Wo willst bu klares Bachlein hin,

So munter?

Du eilft mit frohem leichtem Sinn hinunter.

Was suchst du eilig in dem Thal?

So hore boch und sprich einmal?

₿aф.

Ich war ein Bächlein, Junggesell,

Sie haben Mich so gesaßt, damit ich schnell, Im Graben, Zur Mühle dort hinunter soll, Und immer bin ich rasch und voll.

Du eilest mit gelaßnem Muth Zur Mihle, Und weißt nicht, was ich junges Blut Hier fühle. Es blickt die schöne Müllerin Wohl freundlich manchmal nach dir hin?

Sie öffnet früh beim Morgenlicht Den Laben, Und kommt ihr liebes Angesicht Zu baben. Ihr Busen ist so voll und weiß; Es wird mir gleich zum Dampken heiß.

Steftli.

Kann sie im Wasser Liebesgluth Entzünden, Wie soll man Ruh mit Fleisch und Blut Wohl sinden? Wenn man sie einmal nur gesehn, Ach! immer muß man nach ihr gehn.

Dann stürz' ich auf die Räber mich Mit Braufen, Und alle Schaufeln brehen sich Im Saufen. Seitbem das schöne Mädchen schafft, Hat auch das Wasser bessre Kraft.

Du Armer, fühlst du nicht ben Schmerz, Wie andre?

Sie lacht dich an und fagt im Scherz: Nun wandre! Sie hielte dich wohl felbst zuruck Mit einem sußen Liebesblick.

Mir wird so schwer, so schwer vom Ort Zu fließen: Ich krümme mich nur sachte fort Durch Wiesen; Und käm' es erst auf mich nur an, Der Weg wär' bald zurückgethan.

Gefell.

Gefelle meiner Liebesqual,
Ich scheibe;
Du murmelst mir vielleicht einmal
Zur Freube.
Geh, sag' ihr gleich, und sag' ihr oft,
Was still ber Knabe wünscht und hofft.

# Bon Stafa auf den Gotthard und gurud.

Donnerstag ben 28. September 1797.

=

=

Ē

3

: 12

7

Um 8 Uhr von Stäfa zu Schiffe, um nach Richtenschwoll hindber zufahren. Der Glanz ber Wolken über bem Ende des Sees, so wi ein Sonnenblick auf Richtenschwoll und den nächsten Höhen gewährte einer erfreulichen Anblick. Nebel und Wolken lagen über des Sees untern Theile nach Zürich zu. In der Mitte des Sees hinauswärts blicken hatte man Stäfa, Rapperschwoll und die Berge von Glarus vor sich, swie die über einander greisenden Borgebirge hinter und zwischen denen des Wallenstätter See liegt, die kleine Insel Ufnau auf der Wassersläche.

Richtenschwol hat eine sehr artige Lage am See. Gleich hinte bem Ort steigen fruchtbare Höhen auf, und hinter biesen einige Berge be Cantons Schwyz.

In brei Biertelstunden fuhren wir hinüber. She man landet, erfcheiset ber phere Theil bes Sees sehr weit und groß.

Der Ort ist hilbsch gebaut, hat sehr große Wirthshäuser, unter benen ein neues mit Babern. Die Rhebe ist freundlich, die Schifffahrt lebhaft; benn die meisten Producte aus dem Canton Schwyz werden hierher geschafft und weiter transportirt, weil Schwyz selbst keinen Hafen hat und einen anzulegen von Zürich verhindert wird.

Auch hat Richtenschwol burch die Pilger, die nach Einsteln wallsahrten, viel Zugang. Diesen Sommer war eine große Anzahl durchgegungen; sehr viele aus Schwaben, wahrscheinlich wegen Gelubden in der Ariegsgefahr.

Bir gingen, unsere Wanderung sortsetzend, Richtenschwal hinauf und sahen mehrere neue Häuser. Am Wege fanden wir die grauen und rothen Platten und andere entschiedene Breccien zum Gebrauche hingeschafft. Die grünen Platten haben in ihren Abwechselungen viel Aehnlichteit mit der Harzer grauen Wacke, indem sie bald porphyr=, bald breccienartig erscheinen.

Bir stiegen höher. Schöne Seeansicht; Feld- und Obstbau fährt fort, mehr Wiesen treten ein. Auf der Höhe, in einer slachen Bertiefung, die ehemals voll Wasser gestanden haben mag, trasen wir guten Torf. Schone reinliche Häuser standen zwischen den Besthungen. Man sieht um mittagwärts in ein heiteres, gleichfalls fruchtbares Thal. Es ward den Bindstürmen gesprochen, die an dieser Seite anschlagen und wieder Begen Stäfa zurückprallen.

Bir verließen die gepflasterte Fahrstraße. Der Fußpfad führt an einer Reihe von zehn Eichen vorbei; man kommt auf einen Triftplat und gewinnt eine herrliche Aussicht nach dem See und ringsum in die fruchtbaren Thäler.

Die Gegend wird etwas rauher; man trifft Binsen, Farrentraut, boch auch noch schöne Kirschbäume. Die graue Wade scheint die Hügel in bilben. Wir kamen an ausgestochene Torfslächen, die durch Binsen, beibe und dergleichen sich nach und nach wieder ausstüllen und anwachsen. Der Weg, den man in der Mitte gelassen, zeugt von der Güte des ehemaligen Torfes. Wir fanden einen schönen Mandelstein als Stuse.

Rechter Hand liegt ber Hittener See, der gute Fische und Krebse bat. Steht man darüber, so sieht das Gebirge, das man überstiegen hat, wie eine Erdenge awischen diesem und dem Züricher See aus.

Um halb eilf Uhr tamen wir in Gutten an. Dan fprach von

ber jährlichen Ausstührung der Kühe nach Italien: es werden etwa 3000 ausgestührt, höchstens fünfjährige, das Stüd von 10 zu 16 Louisd'or. Gegenwärtig fürchtet man ein Berbot, da in Italien eine Seuche sich zeigen soll. Es ward auch von der Weinaussuhr gesprochen, die gegenwärtig sehr start nach Schwaben ist; es haben sich schon Käuser zu dem dießjährigen Wein am Stocke gemeldet.

Um zwölf Uhr gingen wir von Hütten weiter. Bon ber Höhe ben Hüttener und Zuricher See zu sehen, mit bem jenseitigen User des letztern, und zunächst die mannichsaltigen, mit Wälbern, Frucht-, Obstbau und Wiesen geschmitchen Höhen und Thäler, gewährte einen schönen Moment. Bis nach der Stadt zu war alles klar, so wie hinauswärts gegen Stafa, Rapperschung, die in die Gebirge von Toggenburg.

Herr Pfarrer Bepel von Hitten begleitete uns. Als wir schone Stechpalmen bemerkten, fagte er, daß er auf dem Berge rechts einen starten Stamm von der Dicke eines Mannesschenkels, etwa 12 Fuß hoch, gefunden habe.

Wir kamen an ben Gränzstein zwischen Schwyz und Zikrich. Man sagt, die Schwyzer haben den Aberglauben, wenn sie mit dem Stocke an die Seite des Zikricher Wappens schlagen, daß es der ganze Canton Zürich übel fühle.

Rudwarts sahen wir die ganze Reihe des Albis, so wie, nach den freien Aemtern zu, die niedern Gebirgsreihen, an denen die Reuß hin-fließt; der Anblick ist jenen Gegenden sehr gunftig.

Auf bem Beg scheint das Gebirg grobe Breccie zu sehn, und die Kalkselsen, die hie und da aus dem Grase heraussehen, herabgestürzt. Man sieht Uhnach liegen, und die Aussicht nach dem obern Theil des Sees wird immer schöner. Rechts des Fußstieges ist eine Art von natürlichem Ball, hinter dem die Sihl hersließt. Dem ersten Andlicke nach sollte es an einigen Stellen nicht große Mühe und Kosten ersordern, den Hilgel mit einem Stollen zu durchsahren, und so viel Wasser, als man wollte, zu Wässerung und Werken in die unterhalb liegende Gegend zu leiten — ein Unternehmen, das freilich in einem demokratischen Cantone und bei der Complication der Grundstücke, die es betreffen würde, nicht benkbar ist.

Der Weg wendet sich nach Schindeleggi hinein; die Anssicht verbirgt sich, man kommt über die Sihl, über eine hölzerne Brücke; darauf in

ein wildes Thal, deffen Seiten mit Fichten bewachsen find; ber reißende, fteinige Sihlfluß bleibt links.

Die Felsen sind ein feiner Sandstein, der in gröbere Breccie übergeht. Man ist gleich in einer andern Welt. Rechts auf tablen Eriften erhebt man sich über das Sihlthal und tommt an einem Brunnen vorbei, der wegen seiner Frische berühmt ist. Eriften, ferne Alpenhütten an ziemlich sansten Höhen.

Bir kamen auf die Chauffee, die von Wollrau heraufgeht, auf welcher die Waaren von Schwhz über Steinen und zum Thurm nach Richtenschwyl und nach Bach gebracht werden; sie ist hier flach und gut.

Wir nahten uns wieder der Sihl. Rechts fiber dem Wege zeigen sich Flußgeschiebe in großer Höhe; links fand sich ein schwarzes Quarzestein von der größten Festigkeit, mit Schweselkies durchset, in großen Baden. Man verläßt die Straße und wendet sich links: eine Brüde sührt über die Biber. Starker Stieg; die Gegend bleibt sich ähnlich. Um fünf Uhr sahen wir Einstedeln, kamen gegen sechs Uhr an und loguten zum Pfauen gegen der Kirche über.

### Freitag, ben 29. September, als am Michaelistage.

Am Morgen besahen wir die Kirche, beren Chor unfinnig verziert ift. Der Schatz wird nur zum Theil gezeigt, unter dem Borwande, baf man nach einem Diebstahle die besten Sachen bei Seite gebracht habe.

In der Bibliothet stehen schöne bunte Glasscheiben in Rahmen an den Fenstern herum, wobei ich bemerken konnte, daß das farbige Glas in dem Fall des doppelten Glases nicht weggeschliffen, sondern mit dem Diamant weggekratzt war.

Im Naturaliencabinet ist ein kleiner wilder Schweinskopf und einige andere Theile des Thiers, in Sandstein bei Usnach gefunden, merkwitrdis Ingleichen schöne Abularien, ein Granat mit natürlichen Facetten ben Mittelgröße.

In dem Aupferstäckcabinet, unter der Bibliothet, hängen einige der besten Aupferstiche von Martin Schön.

Der Bibliothecarius führte uns nicht felbst herum. Sein Klostername bar Michael, und er hatte also bas Recht, am Tage seines Batrons ein

feierliches Hochamt zu lefen. Wir wohnten einem Theil beffelben bei, nicht sehr erbaut von ber Musik.

Um eilf Uhr von Einstebeln ab. Ein Rebel überzog den Himmel und die Gipfel der Berge; nur ein wenig blauer Himmel sah durch. Da wir kein Khanometer bei uns hatten, so schätzten wir die Erscheinung nach Ultramarin; die gegenwärtige ward nur filr die Ultramarinasche gehalten. Wir gingen das Dorf und moorige Thal hinauf; ein Fußpfad von Kieseln war streckenweise nicht übel, ja in der Nachbarschaft von Sägemühlen mit Sägespänen bestreut. Das Nonnenkloster rechts sah wie ein Sut aus; das Gebäude war ohne Mauer. Wir erinnerten uns der Murate in Florenz.

So gingen wir im Thale ber Alp am rechten Ufer berselben, auf einem leiblichen Fuswege hin, und kamen über bas Bett bes Flusses, bas meist aus Kalt, wenigem Sandstein und einigen Stücken sehr festen und serpentinartigen Gesteins besteht. Das Alpthal erschien traurig, besonders weil kein Bieh zu sehen war, bas noch auf den höheren Alpen weibet.

Wir sahen eine Schneibemühle mit schönem Bretter- und Bohlenvorrath; eine Kirche und Wirthshaus scheinen sich daran krystallisirt zu haben. Diese kleine Gruppe von Gebäuden heißt selbst Alpthal.

Run steigt man rechts auf einem steilen Weg in die Höhe über Ralkselstrümmer, Platten und Fichtenstämme und gelangt zum ersten Gießbach, wo es einen rauben Knüppelstieg hinaufgeht. Alte Baumstämme stehen hier kahl von der Rinde entblößt und verwitternd, als Zeichen, daß man auf Brennholz eben keinen Werth legt. Beim Capellchen kamen wir auf einen Ruheplatz, welches wir als ein böses Angurium ansahen, daß uns noch ein starker Stieg bevorstehe. Wir kamen nun wirklich im den Rebel. Wüste Schlucht und Gießbach, daneben einige Trift und leiblicher Pfad. Röthliches Thongestein. Graues schieferiges Thongestein mit ganz seinen Pflanzenabbrücken.

Wir hatten nun die Höhe des Schwhzer Hakens erstiegen, alleialle Aussicht war durch nahe und ferne Nebel gehindert. Sie zogen and die seltsamste Weise in der Tiefe und an den Höhen hin. Unten übem Thale von Schwhz schwebte ein weißer wolkenartiger; ein graulicher ließ den gegenüberstehenden Berg halb durchsehen; ein anderer drang 3n unserer linken Seite von den Mythen herunter und bedeckte sie völlig.

Wir kehrten in einem einzelnen Hause ein. Als wir nach ber Weite bes Wegs fragten, sagte man uns, baß wir wohl anderthalb Stunden brauchen würden. Wir aber, suhr der Mann fort, knebeln ihn wohl in einer Stunde hinunter. Wir hatten Ursache uns dieses Ausbrucks zu erinnern; denn der Stieg war abscheulich, über schläpfrige, seuchte Matten. Man kommt über eine Brücke und findet einen bedeckten Ruheplatz. Dann ist der Weg gepflastert, aber nicht unterhalten.

Wir traten nun wieder aus der Nebelregion heraus, sahen den Lowerzer See, die Berge die ihn einschließen, den schönen Raum, in welchem die Häuser von Schwhz liegen und das angenehme Thal nach Brunnen hin.

Die Berggipfel waren alle mit vielfachen Wolken und Nebeln bedeckt, so daß ihre Maffen selten burchblicken und meist nur geahnt werden konnten. Ein seltsamer Schein in den Wolken und Nebeln zeigte den Untergang der Sonne an. Diese Hüllen lagen so gehäuft über einander, daß man dei einbrechender Nacht nicht glandte, daß es wieder Lag werden könne.

### Sonnabend ben 30. September 1797.

Wir übernachteten in Schwhz, und hatten am Morgen einen schönen Anblid des völlig grünen, mit hohen zerstreuten Fruchtbäumen und weißen dansern übersäeten Landes, so wie der steilen dunkeln Felsen dahinter, an denen die Wolken sinkend hinstrichen. Die Mythen und übrigen Berge waren klar, der Himmel blidte an verschiedenen Stellen blau durch; einige Wolken glänzten von der Sonne erleuchtet. Man sieht einen Steif des Bierwaldstätter Sees, beschneite Gebirge jenseits; der Eingang ins Muottathal aus dem Thal von Schwyz erscheint links. Die Heiterleit der Rebel war ein Bordote der Sonne. Unaussprechliche Anmuth entwidelte sich, sobald nur einzelne Sonnenblide hier- und dahin streisten. Kin Besitzthum ist mit einer Mauer eingeschlossen; man übersieht alle Wiesen und Baumstüde. Die Nußbäume sind besonders mächtig.

Betrachtung über bie Lage bes ganzen Cantons, bezüglich auf politische Berhältniffe.

Ein Biertel auf neun Uhr gingen wir bei heiterem Sonnenschein von Schwy ab, und genossen eines herrlichen Rudblicks auf die ernsten

Mythen. Bon unten lagen fie im leichten Rebel und Rauchbunfte bes Ortes, am Gipfel zogen leichte Bolten bin.

Erst hatten wir gepstasterten Weg, dann einen schönen gleichen Fußpfad. Eine hölzerne Brücke führt über die Muotta; eine flache, große Weide mit Rußbäumen behnte sich vor uns aus; rechts im Felde sahen wir hübsche Mädchen mit der Mutter, auf den Anieen mit der Kartosselerente beschäftigt. Die schöne eingeschlossene Fläche dauert fort, und ein kleiner vorliegender Higel schließt das Thal nach dem See zu, von dessen Seiten ein fruchtbarer Abhang nach der Muotta himuntergeht. Das Thal verbreitet sich rechts. Die Wiesen sind wegen der Tiese schon saurer. Wir sahen Kühe, zu ührer Reise siber den Gotthard, beschlagen. Bei einer Sägemühle hatten wir einen schönen Rückblick.

Wir tamen nach Brunnen und an ben See in einem heitern Moment und schifften une ein. Man sieht nachte Raltflöte, bie nach Mittag und Mitternacht einfallen und fich gleichsam über einen Kern, auf bem fie ruben, binlegen. Die großen Flötze theilen fich wieber in kleinere, Die sehr zerklüftet sind, so daß ber Felsen an einigen Orten wie aufgemauert erscheint. Der Theil bes Sees nach Stanz zu verschwindet. Freiheits: Grutli. Grune bes Sees, steile Ufer, Rleinheit ber Schiffe gegen bie ungehenern Felsmaffen. Ein fower mit Rafe beladenes Schiff fuhr vorüber. Die Abhänge sah man mit Wald bewachsen, die Gipfel mit Wolken umbullt. Sonnenblide ftreiften über bie Begend; man fühlte bie geftalts lofe Groffeit ber Natur. Abermals nord- und fubwarts fallende Flote, gegen bem Grutli über. Links fteile Felfen. Confusion ber Flöte buben und brilben, die felbst in ihren Abweichungen correspondiren. Rlein= Rirche, linke Siffigen. Thal bineinwarte, erft gelinde anfteigenbe, ban= fteile Matten. Angenehmer Anblid ber Nutharkeit zwischen bem Rauhesten bie Seelinie machte bas Bange fo ruhig, die Bergbilber schwankten it Gegen die Tellenplatte ift eine schöne Stelle, erft tabler Fels m Steinrutiche, bann anmuthige, nicht allzusteile Matten mit ichonen Baumund Bufden umgeben. Die Felfen find bis auf ihre hochften Gipfel bewachf = 1

Es begegneten uns Schiffe, welche Bieh transportirt hatten; is landeten und traten in Tells Capelle. Wenn man die gegenüberstehen ben Felfen aus der Capelle gleichfam als ein geschloffenes Bild sieht, so gewähren sie gleich einen andern Andlick. Freitag nach himmelfahrt wird bier gepredigt und die Zuhörer sitzen in Schiffen.

Wir fuhren weiter an einer Felsenede vorbei und blidten nun ins Urner Thal. Rach einem ungehenern steilen Felsen folgen niebere Matten. Man sieht Flüelen, die schönste Alpe herwärts; hinterwärts sieht man ins flache Thal, von steilen Gebirgen umgeben.

Bir gingen gegen Altorf. Hinter Flüelen trafen wir schöne Wiesen, rastende Rühe, Plattenweg, Riefelbreccie mit Löchern, ingleichen eine seinere; man findet eine in die andere übergehend. Schwalbenversammlung auf den Weiden.

In Altorf angelangt logirten wir im schwarzen Löwen, bei Herrn Franz Maria Arnold. An den Zimmern waren artige Thurschlöffer, die man von außen aufftögt und von innen aufzieht.

Caftagnetten - Rhythmus ber Rinber mit Bolgichuben.

Der Ort selbst mit seinen Umgebungen bilbet einen Gegensat von Schwiz; er ist schon stadtmäßiger, und alle Gärten sind mit Mauern umgeben. Ein italiänisches Wesen blieft durch, auch in der Bauart. So sind auch die untern Fenster vergittert, welche Borsicht die starke Passage nothwendig zu machen scheint. Ich bemerkte eine hübsche Art das kurze Grummet in Netzen einzusassen.

Ton ber großen Glode ber läutenben Ribe. Schellen ber Maulthiere.

### Sonntag ben 1 October 1797.

Altorf. Morgens früh Regenwolken, Rebel, Schnee auf ben nächsten Spfeln. Rühe wurden burchgetrieben. Die Leute trugen kleine hölzerne Sefäße, die Thiere einige Melkftühle; benn die Leute nähren fich unterwegs von ber Milch.

Holfgleichnis. Schein wechselseitiger Zufriedenheit. Beltgleichnis.

Halb neun gingen wir ab. Schöne Matten rechts und links. Nebelwefen. Man weiß nicht, ob sie steigen, sinken, sich erzeugen ober verkeren, wegziehen ober sich herabstürzen. Herrliche Felswände, Kalk.

Breite klare Quelle, Sonne, blauer himmel burchblidenb, an ben Bergen Wolkengebilde. Kindergeschrei aus der Höhle. Steile Kalkfelsen links die auf die Wiesen herab, wie vorher dis auf die Oberfläche des Sees. Rudwärts und niedrig erschien ein fast horizontales Stud eines sehr breiten Regenbogens. Das Zidzad der Felslager erscheint wieder.

Wir famen an die Reuß. Granitgeschiebe. Artig bemalte saubere Lirche mit einem Jagdwunder, ungefähr wie bes heiligen hubertus.

Raftenbe Rühe auf ber Weibe. Sechzehn Stild toften ungefähr einen Louisb'or bes Tags.

Wir trafen zusammengestürzte Gneismassen. Man geht von ber Straße ab und kommt auf einem meist angenehm bequemen Fußpfab bis Amstäg.

Bisher hatte bas Thal meift gleiche Beite; nun schließt ein Felsftod die eine Salfte ab; es besteht aus einem sehr quarzhaften Glimmersschiefer.

Rachmittags war bas Wetter völlig schön. Sleich hinter Amftag kommt bas Basser ans bem Maderaner Thal; man sieht einen Bilgerund Mineralogenstieg ben Berg hinausgehen.

Wir traten unsern Weg nach dem Gotthard an. Man trifft schieseriges Talkgestein. Etwas höher hat man einen schönen Rücklick nach Amstag. Der Charakter der Gegend ist eigenthümlich; der Blick hinauswärts verklindigt das Ungeheure. Um halb vier war die Sonne schon hinter dem Berge.

Wir kamen an einen Wassersall, und bald an einen zweiten schönern. Grünlich Gestein mit viel Glimmer, Granit. Abermals schöner Wasserssall, etwas Baumtrockniß. Herrlicher Blick auf die Reuß, an einer alten Vichte und einem großen Felsen vorbei. Immer Granit, mit Talt gemischtes Quarzgestein. Prächtiger Rücklick in die hinabstürzende Reuß. Die Felsmassen werden immer ganzer, ungeheurer. Scho. Sehr schlechter Weg, slacheres Bett der Reuß. Brücke. Zweite Brücke. Es ward Racht. Bon der Höche Rücklick in die Tiese; die Lichter in den Häusern und Sägemühlen nahmen sich, in der ungeheuern nächtlichen Schlucht, gar vertraulich aus. Die Herrlichkeit des Herrn nach der neuesten Eregese. Wir erreichten Wasen, wo wir sibernachteten.

Alte Birthin, ihre Familiengeschichte, so wie ihre Gebuldelehre.

Montag ben 2. Dctober 1797.

Früh sechs Uhr war es klar in der Rähe, Rebel lagen an den Höhen; bald entwidelten sich Anzeigen des blauen himmels und der durchdringenden Sonne.

Um sieben Uhr von Basen ab; die Nebel zertheilten sich, die Schatten der Berggipfel sah man in den Wolken. Karge Begetation, horizontale Wolkensoffitten; unter uns Wasen, grüne Matten mit Granitblöden und geringen Fichtengruppen. Man kommt vor einen schönen mannichfaltigen Wassersall, der erst kleine Absätze macht, dann einen großen Sturz thut. Darauf theilt sich das Wasser in die Breite, sammelt sich wieder in der Mitte und trennt sich wieder, die es endlich zusammen in die Reuß stürzt. Brüde; Wassersall über Felsen, die noch ganz scharftantig sind, schöne Austheilung des Wassers darüber. Man ist eigentlich in der Region der Wassersälle. Betrachtung, daß der Bierswaldstätter See auch darum einen sehr ruhigen Eindruck macht, weil kein Basser in denselben hineinstilltzt.

Faft alles umber fieht von zerftreutem Granit, verwittertem Solz mb grau geworbenen Saufern grau aus; man sieht noch etwas Rartoffel= ban und kleine Bartden. Granitwanbe, ungerftorlich scheinenb. witterter Granit. Brüde. Die Steine berfelben, bie Felsen, befonbers bie, welche bas Baffer bei hohem Strome bespült, find hellgrau. Rebel wen gleichsam als Gehänge über bas Thal hin, und die Sonne, an den Sipfeln hinftreifend, erleuchtete rechts die Berge burch die leichten Nebel, die fich an ihnen hinzogen. Pflanzen werben immer bürftiger. tommt noch vor einem ansehnlichen Wasserfall vorbei, wo man an den höhen durch den Nebel lange Bafferstreifen sich herunterbewegen fab. Granitfelsen wie aufgebaute Phramiden; ganz glatte Bande ber losen felsstüde; Obeliskenform. Borwärts steiles Amphitheater ber Schneeberge im Sonnenlichte.

Nach acht Uhr kamen wir nach Göschinen, wo es wieder einen starken Stieg hinausgeht. Ein Maulthierzug begegnete uns; der Weg war durch einen großen Sturz von Granitblöden versperrt gewesen, und man hatte ihn durch Sprengen und Wegschaffen derselben kaum wieder ausgeräumt. Holzschleppende Weiber begegneten uns. Sie erhalten oben im Urserner Thal 6 Gr. für die Last, die sie bei Göschinen sür 3 Gr. kaufen; die andere Hälfte ist ühr Tragelohn. Sturz der Reuß in großen Partien. Brüde. Daneben in Granit war der Name Schrider eingehauen, wahrscheinlich der Borgesetzte beim Brüdenbau. Das Thal Ursern baut den Weg fast die Göschinen. Sonderbare Aussichten in die Tiese rückwärts;

Bu unferer Seite Granitwanbe, von benen bie trodenen Stellen grau, bie feuchten violett aussahen. Bum erstenmal beschien beute bie Sonne unfern Weg, so wie die durch ungeheure Granitblode schaumende Reuf. Bir tamen abermale an eine aufgeräumte, vor turgem verschüttete Strafe. Die Rebel zogen schnell die Schlucht herauf und verhüllten die Sonne. Harter Stieg. Bogelbeerbaum mit den schönsten Früchten. Wir liefen bie Rübe an uns vorbei. Die Fichten verschwinden gang; man kommt jur Teufelsbrude. Rechts ungeheure Band, Sturz bes Baffers. Sonne trat aus bem Rebel hervor. Starter Stieg, Banbsteile ber ungeheuern Felsen, Enge ber Schlucht. Drei große Raben tamen geflogen; die Nebel fclugen fich nieber, die Sonne war hell. Das Urferner Thal, gang beiter; die flache, grune Biefe lag in der Sonne. Urferner Rirche, bas Hofpital mit feinem alten Thurme waren völlig wie vor Alters. Der Schnee ging nicht gang bis an die Biefe berab. Weibendes Bieh. Die Berge hinter Realp waren gang mit Schnee bebedt, unten begränzt vom grunen vorstehenden Abhang, oben vom blauen himmel. Schon war alle Mibe vergeffen; ber Appetit stellte fich ein. Ein Schlitten mit Rafen ging vorbei. Bachlein zur Bafferung ber Matten. Granit mit viel Felbspath, aber noch immer fich jum Blättrigen neigenb. Brude über die Reuß. Wir erreichten bas Hofpital, wo wir jum golbenen Löwen ober ber Boft einkehrten.

#### Dienstag ben 3. Detober 1797.

Um halb neun vom Hofpital aufwärts. Wir sahen Glimmerschiefer mit vielem und schönem Quarz, und den ersten Schnee neben uns. Ein schöner breiter gleichsörmiger Wasserfall strömte über Glimmerschieferplatten herüber, die gegen den Berg eingestürzt waren. Schöne Sonne. Rahles leeres Thal; abhängige abgewitterte Seiten. Die Bläue des klaren himmels schätzten wir nach Ultramarin zu 30 Scudi. Ungeheure ganz glatte Wände des blättrigen Granits. Ueber große Massen, Platten und Blöde desselben Gesteins stürzte sich ein abermaliger Wassersall. Bir nahten uns nach und nach dem Gipfel. Moor, Glimmersand, Schnee; alles quillt um einen herum. Seen.

Ich fand ben Pater Lorenz noch fo munter und guten Muthes als vor zwanzig Jahren, und freute mich seiner verständigen und mäßigen

Urtheile über bie gegenwärtigen Berhältnisse in Mailand. Es war seit einigen Jahren ein Stammbuch eingeführt. Ein junger Mensch, Jost Has von Luzern, zum klinstigen Postboten bestimmt, wohnte seit acht Monaten beim Pater. Mineralienhandel der Köchin. Sie zeigte uns eine große Menge Abularien. Erzählung wo sie solche hernimmt. Wechselnde mineralogische Moden: erst fragte man nach Quarzkrystallen, dann nach Feldspäthen, darauf nach Abularien, und jest nach rothem Schörl (Titanit).

Rach ber Observation eines gewissen Johnston, die in des Capuziners Buch eingeschrieben ift, foll das Kloster 46' 33" 45" nördlicher Breite liegen.

Rach Tische gingen wir wieber hinunter und waren so leicht und bald im Hospital, daß wir uns verwunderten und der Bergluft diese Birfung, zuschrieben.

Im hinuntergeben bemerkten wir eigens zadige Gipfel hinter Realp, bie baber entstehen, wenn bie obersten Enden einiger Granitwände verwittern, die andern aber stehen bleiben. Das Wetter war ganz klar. Ans der Reußschlucht, von der Teuselsbrücke herauf, quollen starke Rebel, die sich aber gleich an den Berg anlegten.

## . Mittwoch ben 4. October 1797.

Um halb neun vom Hofpital ab zur Rückreise nach Stäfa. Böllig klarer Himmel ohne eine Spur von Wolken; es war frisch; ein wenig Reif war gefallen. Ueber Ursern, wo die Sonne hinschien, zog ein horizontaler leichter Duft.

In Urfern besuchten wir die Cabinette des Landammann Rager und des Dr. Halter. Auch ist ein Spezereihändler, Carl Andreas Christen, daselbst, der mit Mineralien handelt. Wollte man an sie schreiben, so müste man nicht versäumen Ursern an der Matt auf die Abresse zu seinen. Wir kehrten in den drei Königen ein und aßen zu Mittag.

Als wir wieder gegen die Teufelsbrücke kamen, stiegen feuchte Rebel uns entgegen die sich mit dem Wasserstaub vermischten, so daß man nicht wußte, woher sie kamen und wohin sie gingen. Die Steinart ist sich gleich; benn das Ungeheure läßt keine Mannichsaltigkeit zu. Schnee, der die Bögel in die Schlingen jagt, beren unzählige hier gesangen

werben. Ein Bug Maulthiere begegnete uns, und ber Ton bes Rubhorns erklang zu uns aus bem Thale herauf.

Bei Göschinen belebte ein schöner Sonnenblid das Seitenthal; Rebel und Wolken vermehrten sich an den Gipfeln; unter Wasen hingen sie schon soffittenmäßig. Dort angelangt kehrten wir wieder am Zoll ein, wo auch fünf Franzosen zu Nacht blieben.

## Donnerstag ben 5. October 1797.

Frish um sieben Uhr von Wasen ab. Oben an den Berggipfeln war der Nebel schon vertheilt; indem wir aber hinabstiegen, wurden wir davon eingehüllt. Die Gebirge erschienen im Rebel als ganz flace Massen. Ich sprach mit Weber über die Idee, eine Reise als Halbroman zu schreiben, und wir scherzten über so viele halbe Gemes. Bir kamen wieder in die Region der Rußbäume, und nachdem wir im Gasthose zu Amstäg uns ein wenig erfrischt hatten, gingen wir den Fusweg gegen Altors. Wasser und Brod-Gelübbe der geizigen Wirthin.

Ich beobachtete die grüne Farbe des Wassers im Bergleich mit dem Grünen des durchschimmernden Talkes, so wie die Orangenfarbe des abgehauenen Erlenstodes.

Anmuthige Gegend an der Reuß. Es ist ein Fehler bei Fußreisen, daß man nicht oft genug ruchwärts sieht, wodurch man die schönsten Aussichten verliert.

Wir kamen wieder an die bemalte Kirche an der Jagdmatt, wo Jäger und Hund vor dem Hirsch knieen, der eine Beronica zwischen dem Geweihe hat. Die Kirche war offen und gut geputzt, aber es war niemand weit und breit, der darauf Acht gehabt hätte. Begriff von geistlicher und weltlicher Polizei.

Der Glimmerschiefer geht noch weit ins Thal herunter auf beiben Seiten. Der Charafter bes Gebirgs zeigt zugleich an, wo ber Kall anfängt. Beschneite höhere Gebirge in ber Nähe veranlaßten bie Frage, ob bas Schnee-Niveau bieser Berge mit bem Urferner baffelbe seh? Bir sprachen über Berkurzung bes Wegs und Verbreiterung ber Plate in Gedanken.

Am Wege warb eine Gemfe ausgehauen, bei welcher Gelegenheit man uns die Geschichte eines Jägers erzählte, ber einen Mann ftatt ber

Gemse erschof, und dem zur Strafe verboten wurde zehn Jahre lang kein Gewehr zu führen. Gemsen kommen noch öfters vor, so wie anch Murmelthiere, wovon wir mehrere im Hospital sahen, die, noch im Felle, an der Luft trockneten.

Abends in Altorf verzehrten wir ein gutes und wohlbereitetes Berghuhn.

Freitag ben 6. October 1797.

Unter verschiedenen theoretischen Gesprächen gingen wir von Altorf zeitig ab und tamen nach Flüelen zum Bierwalbstätter See, um binab nach Bedenried zu fahren. Die Schiffe fint fehr leicht gebaut, so bag eins nur brei Jahre halt. Das Steuerruber ift, wie bie anbern, nur mit einem leichten Ringe von Schlingholz befestigt. Die Bagage ber Reisenden wird auf das Borbertheil ber Schiffe gelegt, so wie man sich iberhaupt mehr vorwärts fest. Es ward von Gemfen, Lawinen und Stilrmen gesprochen. Die größten Stilrme erregt ber Föhnwind, ber im Frühjahr, besonders aber im Berbft über bie Berge von Mittag tommt und große Bellen und Birbel aufregt. Wir tamen bem Arenberg naber; ungeheure Felswände ragen aufwärts, man tommt an eine Halbbucht, bann folgt eine zweite, etwas tiefere, bann bie Tellenplatte. leuchtung war febr fcon, bie Capelle lag im Schatten; bie Kronalp, wegen ber Krone von Floten auf ihrer Sobe fo genannt, lag in ber Sonne. Alles Menschenwert, wie auch alle Begetation, erscheint klein gegen bie ungehenern Felsmaffen und Bobe.

Wir fuhren nun quer über den See nach der linken Landspitze zu, wo dann nordöstlich die Schwezer Mythenberge bald wieder erschienen. Ein Reiger slog auf. Wir kamen am Grütli vorbei, wo man kurz vor der Ede Flötze wie Mauerwerk und Thürme, so wie Brunnen gegenüber an der Ede anmuthig überhängende Bäume sieht. Die Mythen lagen nun in völliger Breite vor uns; auch sah man einen Theil der Landbucht von Schwez und die schwezer nicht allzusteilen Matten der Schwezer rechts am See. Wir hielten uns an der linken Seite fort und kamen an einem in Fels und Waldgebusch am Ufer stehenden Wirthshause vorbei, wo wir Piemonteser Soldaten und Luzerner Frauen einnahmen. Man sah Beckenried von weitem am diesseitigen User, in derselben Richtung den Pilatusberg gegen Westen in Wolken. Es entstand ein Gegenwind, und

wir kamen an der Gränze von Uri und Unterwalden vorüber, die sehr leicht bezeichnet ist.

Hier wird num der Anblid, den See hinab, mannichfaltig groß und interessant: das linke User ist waldig und schön bewachsen, man sieht Bedenried an einem fruchtbaren Abhange eines Berges liegen, dessen steiler Gipsel nach und nach sanst bis in die Mitte des Bildes abläust; hinter diesen schön bewachsenen Stricken ahnt man die Fläche von Stanz. Der wolkenbedeckte Pilatus blücke im Hintergrunde hervor; näher in berselben Richtung sieht man den mit Holz bewachsenen Bergrücken, der Unterwalden nordwarts gegen den Luzerner See begränzt. Rechts in der Rähe liegt Gersan und im Weitersahren sieht man bald die Enge, durch die der See seine Wendung nordwesstwarts nimmt.

Eine beliebte Apfelsorte wird in bieser Gegend Breitacher genannt; bie Italianer nennen sie Melaruggi.

In der Rähe von Bedenried sahen wir den Gipfel des Rigi, der tiefer hinab mit Wolken bedeckt war. Den See in nordwestlicher Richtung hinabblidend, unterschieden wir in der Ferne Wäggis, einen Ort, der durch einen langsam vorschiedenden Liesboden vor kurzer Zeit von der Stelle geschoden wurde. Das Schieden des Erdreichs, wobei alles zu Grunde ging, was sich auf der Obersläche besand, dauerte vierzehn Tage, so daß die Leute ihre Häuser abtragen und das Holz wegschaffen konnten. Ein Hans wurde dergestalt herumgebreht, daß es, wie man und sagte, jest nach einer andern Seite hinsieht.

Wir erreichten um halb ein Uhr Beckenrieb, wo wir ausstiegen und sogleich ben Fußpfab nach Stanz weiter gingen, ben angenehmsten Weg ben man sich benken kann. Er geht unmittelbar am See hin, sanft in die Höhe durch grüne Matten unter hohen Ruß- und andern Fruchtbäumen durch und an reinlichen Häusern vorbei, die an dem sansten Abhang liegen. Wir kamen nun über eine breite Steinrutsche, die durch einen Gießbach heruntergeschoben worden, welche Naturwirkung schon viel gutes Terrain weggenommen hat und noch mehr wegnehmen wird. Die Landleute haben ein fremdes Ansehen: sie sind wohlgebildet, aber blaß; der senchte Boden seht sie Scrophel- und Hautkrankheiten aus. Der See macht hier einen Busen gegen ein niedriges Land zu, das nordwärts durch die Mittagsseite eines sanstahngenden Berges begränzt wird, welcher sehr gut bedaut ist. Die Bäume hingen voll Obst; die Rüsse

wurden abgeschlagen. Die Bucht endigt fich mit flachen sumpfigen Wiesen. Bir tamen burch Buochs, wobei ein Landungsplat für biefe Seite ift, und faben Landleute mit Sanf beschäftigt. Ein schon gepflafterter Weg führt über eine Bobe, zwischen Matten bin, auf welchen Rühe schwelgten. Dergleichen Matten werben im Frühjahr abgeat, und wenn bas Beu gemacht ift, wachsen fie abermals ftart genug, so bag bie Rube bis auf ben Winter hinreichende Nahrung finden. Man tommt burch ein schmales Thal zwischen eingezäunten Matten und endlich auf die schöne, völlig ebene Flache, worauf Stang liegt, nicht zu nahe von boben Bergen umgeben. Wir traten im Gafthof zur Krone ein, wo man, ber Rirche gegenüber, auf einen hubichen Blat fieht. In ber Mitte fteht ein Brunnen, auf ben ber alte Winkelried gestellt ift, mit ben Speeren im Arme. Ricolaus von ber Flue bing in ber Stube. Auf gemalten Fensterscheiben waren über verschiebenen Bappen bie Hauptmomente ber Schweizerchronit aufgezeichnet. Wir lafen in einem Buche: Rleiner Berfuch einer besondern Geschichte des Freistaates Unterwalden. Lugern 1789. In ber Dedication fand fich ber fonderbare Titel: Helvetisch großmächtige. Bilige, Belben, Staatsleute und Frauen aus ber Geschichte

Hilige, Helben, Staatsleute und Frauen aus ber Geschicht bes Lanbes.

## Sonnabend ben 7. October 1797.

Frih Rebel; boch ber Schein ber Morgensonne hie und ba auf ben Gipfeln ber Berge. Gegen acht Uhr von Stanz ab auf bem Wege nach Stanzstade. Man kommt über flache Matten zwischen Bergen und glaubt zu bemerken, wie ber ehemals höhere See hierher eingewirkt und das Erdreich zubereitet hat. Gegen Stanzstade wird es sumpfiger.

Es bezegneten uns Mädchen, die auf den kleinen Strohhikten vier wechselsweise roth und grüne Schleifen trugen. In Stanzstade hielten wir uns nicht auf und waren bald am Landungsplatze am See, um von hier zu Schiffe nach Küfinacht zu gehen. Es lagen schöne Sand- oder Granwackenplatten am User, ans dem Luzernischen hierher transportirt. Dier nun ist rings umher der Anblick der Gegend gar angenehm, wegen der mannichsaltigen Berge, Buchten und Arme des Sees, die man dentlich sieht oder ahnt. Bei etwas Nebel suhren wir ab.

In der Mitte des Kreuzes, das der See bildet, hat man hochst bedeutende Ansichten; benn der Charakter der Ufer variirt nach allen Seiten. Luzern liegt links gegen Westen in seiner Bucht, umgeben von sansten fruchtbaren Höhen, welche sich rechts an dem User des Arms, der nach Küsnacht hinreicht, erstrecken. Blickt man nordwärts nach Küsnacht, so liegt rechts ein artiges Borgebirg, von mannichsaltiger Gestalt, gut bewachsen und bebaut. Ostwärts ist das Wasser zwischen steilen nud dunkelbewachsenen Wänden eingesast, und die Spitze von Gersau scheint nur einen geringen Durchgang in den obern Theil des Sees zu lassen. Nach Süden zurück sieht man nun den berühmten Wartthurm von Stanzstade, und den kleinen Ort auf seiner Fläche, umgeben von den mannichsaltigsten Gebirgen und Vorgebirgen, hinter denen südwestlich der Vilatus hervorsieht.

Wir sahen uns überall nach bem Rahnal'schen Monument um, aber vergebens; man wies uns ben Felsen wo es gestanden hatte. Durch die Zuleitung des goldenen Anops auf der Spitze ward es vom Blitz getroffen, beschäbigt und abgetragen.

Wir fuhren an bem artigen Vorgebirge vorbei, das aus sehr nenen Kall- und Thonflöhen besteht. In Stanz, so wie in Uri, ziehen sie Birnen an den Häusern, von denen wir einige von Stanz mitgenommen hatten, die von einem unglaublichen Trieb des Sastes aufgeschwollen waren, so daß die Epiderm in Höckern aufgetrieben worden, ja sogar der Stiel sastige Crantheme an sich hatte.

In Klifnacht kehrten wir im Gasthof zum Engel ein, wo wir zu Mittag aßen, und bald nach Tisch auf der Straße nach Immensee weiter gingen. Wir hatten einen saust in die Höhe steigenden angenehmen Beg; gesprengte Granitblöde lagen an der Seite, die man von einer Matte, wo sie wahrscheinlich als ungeheure Geschiebe liegen, herüber an die Straßt geschafft hatte. Die Steinart ist die des Gotthard, nur weniger blättig.

Wir erreichten die Höhe der kleinen Erdzunge, welche den Bierwaldstätter und den Zuger See trennt, und wo eine Capelle zum Andenken von Geflers Tode steht. Man sieht nun ruckwärts von oben herunter eine anmuthig bebaute aufsteigende Bucht vom Luzerner See herauf. Bir sanden einige Rastanienbäume, sehr schön bestandene Matten und Bammstüde, deren hohes Gras und Kraut von den Kühen mehr zertreten als gefressen ward. Etwas weiter erblickten wir auch den Juger See, von sanstabhängigen Bergen umgeben, in dessen südskilichem Winkel man Arth liegen sah.

In Immensee gingen wir zu Schiff und suhren in nördlicher Richtung nach Zug. Die Schiffe sind klein, nur ans zwei Stücken zusammenzesetzt, und gleichen also völlig einem großen ausgehöhlten Baumstamme; die Bänke stehen durchaus quer und passen sausgehöhlten Baumstamme; die Bänke stehen durchaus quer und passen sauber in die Fugen; an den Seiten sind noch Bretter angesetzt, an denen die kleinen Ruder angebracht sind, wonnit sie in geschwindem Tact sehr schnell sahren. Links ward ein Sandstein gebrochen. Sobald man um die vorstehende Ede ist, nimmt der See nordwärts einen sehr heitern Charakter an, indem er, nur von Hägeln umgeben, die Berge des untern Landes in der Ferne zeigt. Im Grunde beim Ausstuß sieht man Chaam, worliber ein ferner, slacher Berg hervorragt. Rechts besteht das User aus Thonslöhen, über denen man einen mit artigen Gruppen bewachsenen Berg sich hervorheben sieht. Sodann erscheint eine mit fruchtbaren Höhen begränzte angenehme Fläche am See, mit dem weitläusigen Dorf Oberwhl. Man sieht wieder etwas Beindau.

In Zug ans Land steigend, kehrten wir im Ochsen ein. Der Ort ift alt, aber reinlich und gut gebaut und liegt an einer Anhöhe. Er ist der Stapelort von den Giltern, die nach Blirich gehen und daher kommen, und liefert den kleinen Cantonen Töpferwaare, benen aller Thon zu dem Endzweck mangelt. Auch sind verschiedene Feuerhandwerke daselbst in guter Rahrung.

An ben schönen eigentlich gemalten Scheiben im Wirthshaus bemette ich eine Farbe, die sich dem Purpur nähert, eigentlich aber nur eine Granat- ober Hacinthfarbe war. Man sah baraus, daß sie alles beflucht hatten, um den Burpur in diesen Fällen zu erfeten.

#### Sonntag ben 8. October 1797.

Um acht Uhr aus Zug auf der Straße über Baar nach Horgen zu Man kommt fogleich durch ein angenehmes Thal, das hie und da an den Höhen etwas Fruchtbau hat; in den Tiefen und Kächen ist Moorland.

Die Fläche um Baar herum erschien höchst mannichsaltig. Gute Biesen wechseln mit Baumstücken, nassen Wiesen, Weiben und Erlen. Ans den besten Wiesen wächst viel Leontodon. Der Ort ist artig gebaut; man sieht eine geräumige Gasse, so wie zwischen Wiesen und Garten zerstreute Häuser. Gleich hinter bem Ort erstreckt sich eine große Gemeinweibe mit Obstbäumen. Man kommt an einen Bach und steigt aufwärts, wo ich llex aquisolium fand. Der Weg geht sobann auf einem Rusppelstieg durch ein artiges Buschholz, hinter welchem auf der freien Höhe man wieder Fruchtbau sindet auf magerem, doch gemischtem Boden. Rückwärts sieht man nun einen Theil des Zuger Sees. Weiterhin wird der Boden sumpsig und man sindet keine Häuser mehr. Der Fahrweg ist abscheulich. Saures Gras und niederes Röhricht wird zum Streuen gehauen.

Man kommt über die Sihlbrilde. Der Aufstieg gegenüber im Züricha Gebiet ist steil, aber der Weg gut. Endlich gelangt man wieder zur Ansicht des Züricher Sees, den man rechts hat, so wie links das nördliche Ende des Zuger Sees. Man steigt hinab: es entwickelt sich eine große Mannichsaltigkeit nach dem See zu, und man kommt den letzen Theil des Weges auf einem abscheulich unterhaltenen Pflaster nach Horgen, dem Stapelorte der Waaren, die von Zürich und Zug kommen.

Wir agen im Löwen zu Mittag, wo wir zugleich einer schönen Aussicht genossen, und fuhren sobann gegen Abend bei anmuthigem Better in zwei Stunden zu Schiffe nach Stäfa.

Stafa, Montag ben 9. October 1797.

Früh am Tagebuch bictirt. Sodann die Schweizerchronik wegen ber Geschichte bes Tell gelesen, und mit Meyer über die Behandlung berselben, so wie über Behandlung im Allgemeinen bei Gelegenheit ber Schiller'schen Briese gesprochen.

Stafa, Dienftag ben 10. Dctober.

Abschrift bes Tagebuchs. Die Mineralien verzeichnet und eingepack; barauf in Tschubi's Chronik weiter gelesen. Zeichnung Tells mit bem Knaben. Niobe, Borlesung.

Stafa, Dittwoch ben 11. October.

Abschrift des Tagebuchs fortgesett. Friese des Giulio Romano. Andrea del Sarto. Borlesung der Florentinischen Kunstgeschichte. Ferneres Einpaden der Steine.

#### An Schiller.

Stafa, ben 14. October 1797.

An einem sehr regnichten Morgen bleibe ich, werther Freund, in neinem Bette liegen, um mich mit Ihnen zu unterhalten und Ihnen lachricht von unserm Zustande zu geben, damit Sie wie bisher uns it Ihrem Geiste begleiten, und uns von Zeit zu Zeit mit Ihren Briefen efreuen mögen.

Aus ben Gebirgen find wir gliddlich jurudgefehrt. Der Inftinct, er mich zu biefer Ausstucht trieb, war sehr zusammengesetzt und undeutich. 3ch erinnerte mich bes Effects, ben biefe Gegenstände vor zwanzig Iahren auf mich gemacht; ber Einbruck war im Ganzen geblieben, Die theile waren erloschen, und ich fühlte ein wundersames Berlangen jene Erfahrungen zu wiederholen und zu rectificiren. Ich war ein anderer Renfch geworben, und also mußten mir die Gegenstände auch anders erheinen. Mebers Bohlbefinden und die Ueberzeugung, daß kleine geneinschaftliche Abentener, fo wie fie neue Befanntschaften schneller knupfen, nd ben alten glinftig find, wenn fle nach einigem Zwischenraum wieder rneut werben follen, entschieben uns völlig, und wir reisten mit bem eften Wetter ab, bas uns auch auf bas vortheilhafteste eilf Tage besleitete. In ber Beilage bezeichne ich wenigstens ben Weg, ben wir genacht haben; ein vollständiges, obgleich aphoristisches Tagebuch theile ich n ber Folge mit; indessen wird Ihre liebe Frau, die einen Theil ber Begend kennt, vielleicht eins ober bas andere aus ber Erinnerung hinufügen.

Bei unserer Zurückfunst sand ich Ihre beiden lieben Briese mit den Beilagen, die sich unmittelbar an die Unterhaltung anschlossen, welche wir auf dem Wege sehr eifrig geführt hatten, indem die Materie von den vorzustellenden Gegenständen, von der Behandlung derselben durch die verschiedenen Künste oft von uns in ruhigen Stunden vorgenommen worden. Bielleicht zeigt Ihnen eine kleine Abhandlung bald, daß wir söllig Ihrer Meinung sind; am meisten aber wird mich's freuen, wenn Sie Meyers Beschreibungen und Beurtheilungen so vieler Kunstwerke hören mb lesen. Man erfährt wieder bei dieser Gelegenheit, daß eine volltändige Ersahrung die Theorie in sich enthalten muß. Um desto sicherer ind wir, daß wir uns in einer Mitte begegnen, da wir von so vielen Seiten auf die Sache losgehen.

Wenn ich Ihnen nun von meinem Buftanbe fprechen foll, fo tann ich fagen, daß ich bisher mit meiner Reise alle Urfache habe zufrieden ju febn. Bei ber Leichtigkeit, Die Gegenstände aufzunehmen, bin ich reich geworben, ohne beladen zu fenn; ber Stoff incommobirt mich nicht, weil ich ihn gleich zu ordnen ober zu verarbeiten weiß, und ich fühle mehr Freiheit als jemals, mannichfaltige Formen zu wählen, um bas Berarbeitete für mich ober andere barzustellen. Bon bem unfruchtbarm Gipfel bes Gotthard bis ju ben berrlichen Runftwerken, welche Meher mitgebracht bat, fuhrt uns ein labprinthischer Spazierweg burch eine verwidelte Reihe von intereffanten Gegenständen, welche biefes fonderbare Land enthält. Sich burch unmittelbares Anschanen bie naturhistorischen, geographischen, ötonomischen und politischen Berhältniffe zu vergegenwartigen, und fich bann burch eine alte Chronif ber vergangenen Zeiten näher zu bringen, auch sonst manchen Auffat ber arbeitsamen Schweizer ju nuten, gibt, befonders bei ber Umschriebenheit ber helvetischen Eriften, eine sehr angenehme Unterhaltung, und die Uebersicht sowohl des Ganzen als die Einsicht ins Einzelne wird befonders baburch febr beschleunigt, bag Meber bier ju Sause ift, mit seinem richtigen und scharfen Blid schon so lange bie Berhältniffe tennt und fle in einem treuen Gebachtuffe bewahrt. So haben wir in kurzer Zeit mehr zusammengebracht, als ich mir vorstellen konnte, und es ift nur Schabe, bag wir um einen Monat bem Winter zu nabe fint; noch eine Tour von vier Wochen mußte und mit biefem fonderbaren Lande fehr weit bekannt machen.

Was werben Sie num aber sagen, wenn ich Ihnen vertraue, des zwischen allen diesen prosaischen Stoffen sich auch ein poetischer herrorgethan hat, der mir viel Zutrauen einslößt? Ich din sast überzeugt, des die Fabel von Tell sich werde episch behandeln lassen, und es winde dabei, wenn es mir, wie ich vorhabe, gelingt, der sonderbare Fall eintreten, daß das Mährchen durch die Poesse erst zu seiner vollkommenen Wahrheit gelangte, anstatt daß man sonst, um etwas zu leisten, die Geschichte zur Fabel machen muß. Doch darüber künstig mehr! Das beschränkte, höchst bebeutende Local, worauf die Begebenheit spielt, habe ich mir wieder recht genau vergegenwärtigt, so wie ich die Charattere, Sitten und Gebräuche der Menschen in diesen Gegenden so gut als in der kurzen Zeit möglich, beobachtet habe, und es kommt nun auf gut Glid an, ob aus diesem Unternehmen etwas werden kann.

Nun aber entsteht eine Frage, die uns doch von Zeit zu Zeit zweiselhaft ist, wo wir uns hinwenden sollen, um sowohl Meyers Collectaneen als meinen eigenen alten und neuen Borrath auss bequemste und baldigste zu verarbeiten. Leider sind hier am Orte die Quartiere nicht auf den Winter eingerichtet; sonst längne ich nicht, daß ich recht geneigt gewesen wäre hier zu bleiben, da uns denn die völlige Einsamkeit nicht wenig gefördert haben wilrde. Dazu kommt, daß es der geschickteste Platz gewesen wäre, um abzuwarten, ob Italien oder Frankreich auss künstige Frühjahr den Reisenden wieder anlockt oder einläßt. In Zikrich selbst kann ich mir keine Existenz benken, und wir werden uns wohl nunmehr sachte wieder nach Franksurt begeben.

Ueberhaupt aber bin ich auf einer Ibee, zu beren Ausstührung mir nur noch ein wenig Gewohnheit mangelt: es würde nämlich nicht schwer werden sich so einzurichten, daß man auf der Reise selbst mit Sammlung und Zufriedenheit arbeiten könnte; denn wenn sie zu gewissen Zeiten zerstrent, so führt sie uns zu andern desto schneller auf uns selbst zurück; der Mangel an äußern Berhältnissen und Berbindungen, ja die Langeweile ist demjenigen günstig, der manches zu verarbeiten hat. Die Reise gleicht einem Spiel: es ist immer Gewinn und Berlust dabei, und meist ven der unerwarteten Seite; man empfängt mehr oder weniger als man hosst, man kann ungestraft eine Weile hinschlendern, und dann ist man wieder genöthigt sich einen Augenblick zusammenzunehmen. Für Naturen wie die meine, die sich gern sestsen und die Dinge sesthalten, ist eine Reise unschäsbar: sie belebt, berichtigt, belehrt und bildet.

Ich bin auch jest überzeugt, daß man recht gut nach Italien gehenkönnte: denn alles setzt sich in der Welt nach einem Erdbeben, Brand
mb Ueberschwemmung so geschwind als möglich in seine alte Lage, und
ich würde persönlich die Reise ohne Bedenken unternehmen, wenn mich
nicht andere Betrachtungen anhielten. Bielleicht sehen wir uns also sehr
bald wieder, und die Hossmung mit Ihnen das Erbeutete zu theilen
nnd zu einer immer größern theoretischen und praktischen Bereinigung zu
gelangen, ist eine der schönsten, die mich nach Hause lockt. Wir wollen
sehen, was wir noch alles unterwegs mitnehmen können. So hat Basel
wegen der Rähe von Frankreich einen besondern Reiz sür mich; auch sind
schöne Kunstwerke, sowohl ältere als ausgewanderte, daselbst besindlich.

# An Geheime - Math Voigt.

Stafa, ben 17. Dctober 1797.

Wir sind von unserer Reise auf den Gotthard glüdlich zurück gekommen; das Wetter hat und sehr beglinstigt und ein ziemlich umständ liches Tagebuch wird kunftig zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit geben.
Jest ist man hier am See in der Weinlese begriffen, die um besto mehr die Menschen erfreut, als der Wein im hohen Preis ist und start ausgestührt wird.

Seit einigen Tagen sind die Nachrichten vom Mein her beunruhigend, und die Franzosen scheinen selbst an den Schweizern Händel zu suchen; sollte der Krieg wieder angehen, so ist ein ungeheures Unheil zu befürchten.

Indessen wünschte ich Ihnen nur einen Blid von dem kleinen Ballon meines Zimmers in die äußerst cultivirten Besthungen dieses Orts, den daran stoßenden See und die jenseitigen User mit den heiteren Ortschaften, die sich daran hinziehen. Wenn man mit dem Perspectiv die Flächen durchläuft, so ist es eine unendliche Welt, die man übersieht. Im Siden zeigen sich die Gipsel der Berge dei Einsiedeln und Schwyz, jetzt schon start beschneit, während die ganze untere Landschaft noch grün ist und taum einige Bäume durch roth und braune Tinten das Alter des Jahres verkündigen. Was man sonst von Dekonomen wünschen hört, den höchsen Grad von Cultur mit einer gewissen mäßigen Wohlhabenheit, das sieht man hier vor Augen.

In acht Tagen wird sich's entscheiben, was wir wegen unserer Rudreise zu beschließen haben, da die ganze Welt ringsum sich wieder zu
verwirren droht. Am Ende bleibt uns wohl nur der Weg, den Wieland
vor einem Jahre nahm. Wer hätte benken sollen, daß man in der Schweiz nochmals in Gesahr kame von Deutschland abgeschnitten zu
werden!

Daß wir auf unserer Reise brav Steine geklopft haben, können Sie leicht benken, und ich habe beren fast mehr als billig ist, aufgepackt. Wie soll man sich aber enthalten, wenn man zwischen mehreren Centnern von Abularien mitten inne sigt! Unter mehreren bekannten Dingen bringe ich auch einige seltene und vorzüglich schöne Sachen mit. Ich wünschte, schon läge alles ausgepackt vor Ihnen und ich genösse Ihre Unterhaltung wieder. Doch die Zeit wird auch kommen und wir wollen ihr ruhig

entgegen geben. Leben Sie indeß mit den werthen Ihrigen, benen ich mich bestens empfehle, recht wohl! Meyer empfiehlt fich zum besten.

#### An den Derzog von Weimar.

Stafa, ben 17. Dctober 1797.

Raum sind wir ans der unglaublichen Rube, in welcher die kleinen Cantone hinter ihren Felsen versenkt liegen, zurückgekehrt, als uns vom Abein und aus Italien her das Ariegsgeschrei nach = und entgegenschallt. Bis dieser Brief Sie erreicht, wird manches entschieden sehn; ich spreche wur ein Wort vom gegenwärtig Nächsten.

Die Franzosen haben an Bern einen Botschafter geschickt mit bem Begehren, man solle ben englischen Gesandten sogleich aus dem Lande weisen. Sie geben zur Ursache an, man sehe nicht ein, was er gegenwärtig in der Schweiz zu thun habe, als der Republik innere und äußere Feinde zu machen und aufzureizen. Die Berner haben geantwortet, es hänge nicht von ihnen ab, indem der Gesandte an die sämmtlichen Cantone accreditirt seh. Der französische Abgeordnete ist deshalb nach Zürich gekommen. Das weitere steht zu erwarten. Mir will es scheinen, als suchten die Franzosen Händel mit den Schweizern. Die Ueberbliebenen im Directorium sind ihre Freunde nicht; in Barthelemh ist ihr Schutzpatron verbannt. Ein verständiger Mann, der von Paris kommt und die letzten Scenen mit erlebt hat, behauptet, daß es nicht sowohl der royalistischen als der friedliebenden Partei gegolten habe.

Unserwalden und Zug durchstrichen, ist sehr vom Wetter beginstigt worden. Der Pater Lorenz ist noch so munter als wir ihn vor so viel Jahren kannten. Tausendmal, ja beständig habe ich mich der Zeit erinnert, da wir diesen Weg zusammen machten. Ich habe viel Freude gehabt diese Gegenstände wieder zu sehen und mich in mehr als Einem Sinne an ihnen zu prüsen. Meine mehrere Kenntnis der Mineralogie war ein sehr angenehmes Hilsmittel der Unterhaltung. Die Cultur dieser Gegenden, die Benutzung der Producte gewährt einen sehr angenehmen Andlick. Es war eben die Zeit des Bellenzer Markes, und die Strasse des Gotthard war mit Zügen sehr schönen Biehes belebt. Es

mögen dießmal wohl an 4000 Sthat, beren jedes hier im Lande 10 bie 15 Louisd'or gilt, hinkber getrieben worden sehn. Die Kosten des Trans ports aufs Stud sind ungefähr 5 Laubthaler; geht es gut, so gewinn man aufs Stud zwei Louisd'or gegen den Einkausspreis und also di Kosten abgezogen 3 Laubthaler. Man denke, welche ungeheure Summalso in diesen Tagen ins Land kommt. Shen so hat der Wein aud großen Zug nach Schwaben, und die Käse sind sehr gesucht, so daß ein undenkliches Geld einstließt.

Ich lege eine kleine Schilberung, eine Aussicht von meinem Ballon bei. Die Cultur ist um den Büricher See wirklich auf dem höchsten Punkt, und der Augenblick der Weinlese macht alles sehr lebhaft.

Meyer empsiehlt sich zu Gnaden; er ist sleißig mit dem Pinsel mid der Feder gewesen. Der letzte Kasten von Rom, der die Aldobrandinische Hochzeit enthält, ist eben siber Triest, Billach und Constanz angekommen. Run sind alle unsere Schätze beisammen und wir können nun, auch von dieser Seite beruhigt und erfreut, unsern Weg antreten. In einigen Tagen gedenken wir nach Zürich zu gehen, und erwarten was uns die Kriegs – oder Friedensgöttin für einen Weg nach Hause zeigen wird, wo wir Sie gesund und vergnügt anzutressen hossen. Empsehlen Sie mich Ihren Frau Gemahlin zu Gnaden und erhalten mir Ihre geneigten Gesinnungen.

# An Cotta in Cubingen.

Stafa, ben 17. Dctober 1797.

Wir sind von unserer Fuß- und Wasserreise glücklich wieder in Stäte angelangt und werden in wenigen Tagen nach Zürich gehen. Olieste in Sie bitten alles was von nun an bei Ihnen anlangt, bei sich liegen pa lassen, bis ich es entweder selbst abhole oder einen Ort, wohin es gesendet werden könnte, bezeichnen kann. Das Kriegsseuer, das sich überall wieder zu entzünden scheint, setzt einen Reisenden in eine sehr zweiselhafte Lage. Ich habe indessen von der kurzen Zeit den möglichsten Gebranch gemacht. Bon den Wintersenen des Gotthards, die nur noch durch Mineralogie belebt werden können, durch die auf mancherlei Weise fruchtbaren, genuchten und in ihren Einwohnern emsigen Gegenden von Unterwalden, Zug und Zürich, wo uns nun besonders die Weinlese umgibt,

haben wir uns in ein Mufeum zurudgezogen, das burch die von Meyer aus Italien mitgebrachten eigenen Arbeiten und sonstige Acquisitionen gebilbet wird, und find also von dem Formlosesten zu dem Geformteften übergegangen. Besonders wichtig ift die Copie bes antiken Gemälbes ber sogenannten Aldobrandinischen Hochzeit, Die im eigentlichsten Sinne mit Aritit gemacht ift, um barzustellen, mas bas Bilb zu feiner Zeit gewesen ion tann und was an bem jetigen, nach so mancherlei Schickfalen, noch Abrig ift. Er hat dazu einen ausführlichen Commentar geschrieben, ber alles enthält, was noch über die Bergleichung des alten und leider fo oft reftaurirten Bilbes mit feiner gegenwärtigen Copie und einer ältern Copie von Poussin, nach der die Rupferstiche gemacht find, zu sagen ist. Das Bild felbft, bas von einem geschickten Meister zu Titus' Zeiten mit Leichtigkeit und Leichtstinn auf die Wand gemalt, nunmehr, so viel es möglich war, nachgebilbet und wieder hergestellt vor sich zu sehen, sich baran erfreuen und sich über seine Tugenden und Mängel besprechen zu komen, ift eine fehr reizende und belehrende Unterhaltung. Das Bild ift 8 Juf lang, 31/, Fuß hoch und die Figuren find nicht gar zwei Fuß Leipziger Mag; bie Copie ift in allem, fowohl in ber Große als ben Farben, ben Tugenben und ben Fehlern bem Original möglichst gleich Behalten. 3ch hoffe, daß Sie bereinft, wenn es bei mir aufgestellt fenn wird, bas Bergnilgen es zu befchauen mit uns theilen werben. Sie recht wohl und gebenken mein!

## Cuphrofnne.

And von des höchsten Gebirgs beeisten, zackigen Gipfeln
Schwindet Purpur und Glanz scheidender Sonne hinweg.
Lange verhällt schon Racht das Thal und die Pfade des Wandrers,
Der am tosenden Strom auf zu der Hitte sich sehnt,
In dem Ziele des Tags, der stillen hirtlichen Wohnung;
Und der göttliche Schlaf eilet gefällig voraus,
Dieser holde Geselle des Reisenden. Daß er auch heute,
Segnend, kränze das Haupt mir mit dem heiligen Mohn!
Aber was leuchtet mir dort vom Felsen glänzend herüber
Und erhellet den Duft schäumender Ströme so hold?

Strahlt die Sonne vielleicht burch heimliche Spalten und Rlufte? Denn fein ir fiber Glang ift es, ber manbelnbe, bort. Näher mälzt fich bie Bolte, fie glüht. 3ch ftaune bem Bunber! Wird ber rofige Strahl nicht ein bewegtes Gebild? Welche Göttin nabet fich mir? und welche ber Dufen Suchet ben treuen Freund, felbst in bem graufen Gefluft? Schone Göttin! enthulle bich mir und taufche, verschwindend, Nicht ben begeisterten Sinn, nicht bas gerührte Gemuth! Menne, wenn bu es barfft vor einem Sterblichen, beinen Göttlichen Ramen, wo nicht, rege bebeutend mich auf, Daß ich fühle, welche du seust von den ewigen Töchtern Beus', und ber Dichter fogleich preise bich wurdig im Lieb! "Rennst bu mich, Guter, nicht mehr? Und tame biefe Gestalt bir, Die bu boch sonst geliebt, schon als ein frembes Gebilb? Zwar ber Erbe gebor' ich nicht mehr, und tranernd entschwang sich Schon ber schaubernbe Beift jugenblich frohem Genuß; Aber ich hoffte mein Bilb noch fest in bes Freundes Erinnrung Eingeschrieben, und noch schon burch bie Liebe verklart. Ja, schon fagt mir gerührt bein Blid, mir fagt es bie Thrane: Euphrofine, fie ift noch von bem Freunde getannt. Sieh, die Scheibende zieht burch Balb und grauses Bebirge, Sucht ben wanbernben Dann, ach! in ber Ferne noch auf; Sucht ben Lehrer, ben Freund, ben Bater, blidet noch einmal Rach bem leichten Gerüft irbifcher Freuben gurud. Lag mich ber Tage gebenken, ba mich, bas Rind, bu bem Spiele Bener täuschenben Runft reizenber Dufen geweiht, Lag mich ber Stunde gebenken und jedes kleineren Umftands! Ach, wer ruft nicht so gern Unwiederbringliches an! Benes fuße Gebränge ber leichtesten irbischen Tage, Ach, wer schätzt ihn genug, biefen vereilenden Berth! Rlein erfcheinet es nun, boch ach! nicht fleinlich bem Bergen; Macht die Liebe, die Runft jegliches Rleine doch groß! Dentst bu ber Stunde noch wohl, wie auf bem Brettergerfifte Du mich ber boberen Runft ernftere Stufen geführt? Rnabe schien ich, ein ruhrendes Kind, bu nanntest mich Arthur,

Und belebteft in mir brittisches Dichtergebild,

Drohtest mit grimmiger Gluth ben armen Augen, und wandtest Selbst ben thranenben Blid, innig getäuschet, nweg. Ah! da warst du so hold, und schütztest ein trauriges Leben, Das die verwegene Flucht endlich dem Anaben entrig. freundlich faßtest bu mich, ben Berschmetterten, trugst mich von bannen, Und ich heuchelte lang, bir an bem Bufen, ben Tob. Endlich schlug die Augen ich auf, und sah bich, in ernste, Stille Betrachtung verfentt, fiber ben Liebling geneigt. kindlich strebt' ich empor, und klifte bie Banbe bir bankbar, Reichte jum reinen Ang bir ben gefälligen Mund, Fragte: Warum, mein Bater, fo ernft? Und hab' ich gefehlet, D! fo zeige mir an, wie mir bas Beffre gelingt! Reine Milhe verbrießt mich bei bir, und alles und jedes Bieberhol' ich fo gern, wenn bu mich leitest und lehrst. Aber bu fastest mich start und brudtest mich fester im Arme, Und es schauberte mir tief in bem Busen bas Berg. Rein! mein liebliches Kind, fo riefst bu, alles und jedes, Bie bu es beute gezeigt, zeig' es auch morgen ber Stabt! Albre fle alle, wie mich bu gerührt, und es fließen zum Beifall Dir von bem trodenften Aug' herrliche Thränen herab. Aber am tiefsten trafst du doch mich, den Freund, der im Arm bich Balt, ben felber ber Schein früherer Leiche gefchredt. Ad, Ratur, wie sicher und groß in allem erscheinst du! himmel und Erbe befolgt emiges, feftes Befet : Jahre folgen auf Jahre, bem Frühlinge reichet ber Sommer, Und bem reichlichen Berbst traulich ber Winter bie Banb. Felsen stehen gegründet; es stürzt sich das ewige Basser Aus ber bewölften Rluft schäumend und braufend hinab. Sichten grünen fo fort, und felbft die entlaubten Gebufche Begen im Winter ichon beimliche Anospen am Zweig. Alles entfleht und vergeht nach Gefet; boch über bes Menschen Leben, bem fostlichen Schat, herrschet ein schwankenbes Loos. Richt bem Blühenben nicht ber willig scheibenbe Bater, Seinem trefflichen Sohn, freundlich vom Rande ber Gruft; Richt ber Klingere schließt bem Aelteren immer das Auge,

Das fich willig gefentt, fraftig bem Schwächeren zu.

Defter, ach! verkehrt bas Geschick bie Ordnung ber Tage; Bulflos klaget ein Greis Rinber und Entel umfonft, Steht ein beschäbigter Stamm, bem rings zerschmetterte Zweige Um bie Seiten umber ftromenbe Schloffen geftredt. Und fo, liebliches Rind, burchbrang mich bie tiefe Betrachtung, Als bu, gur Leiche verftellt, über bie Arme mir bingft; Aber freudig feb' ich bich mir in bem Glanze ber Jugend, Bielgeliebtes Gefchöpf, wieber am Bergen belebt. Springe fröhlich babin, verftellter Anabe! bas Mabchen Bachet zur Freude ber Belt, mir zum Entzücken beran. Immer ftrebe fo fort, und beine natikrlichen Gaben Bilbe, bei jeglichem Schritt fteigenben Lebens bie Runft! Seh mir lange jur Luft, und eh' mein Ange fich foliefet, Bunfch' ich bein schönes Talent gludlich vollendet zu febn! Alfo fprachst bu, und nie vergaß ich ber wichtigen Stunde: Deutend entwidelt' ich mich an bem erhabenen Wort. D, wie sprach ich fo gerne zum Bolt bie ruhrenben Reben, Die bn, voller Behalt, kindlichen Lippen vertraut! D, wie bilbet' ich mich an beinen Augen, und fuchte Dich im tiefen Gebrang' ftaunenber Hörer heraus! Doch bort wirst bu nun sehn, und stehn, und nimmer bewegt sich Euphrospne bervor, bir zu erheitern ben Blid. Du vernimmst fle nicht mehr, die Tone bes wachsenden Böglings, Die bu ju liebenbem Schmerz fruhe, fo fruhe gestimmt. Andere kommen und gehn; es werben bir andre gefallen; Selbst bem großen Talent brangt fich ein größeres nach. Aber bu vergeffe mich nicht! Wenn eine bir jemals Sich im verworrnen Geschäft heiter entgegen bewegt, Deinem Winke fich fügt, an beinem Lächeln fich freuet, Und am Plate sich nur, ben bu bestimmtest, gefällt, Wenn fle Mihe nicht fpart, noch Fleiß, wenn thätig ber Rrafte, Selbst bis zur Pforte bes Grabs, freudiges Opfer sie bringt: Guter! bann gebenkeft bu mein, und rufest auch fpat noch:

Euphrosyne, fie ift wieber erftanben vor mir!

Bieles fagt' ich noch gern; boch, ach! bie Scheibenbe weilt nicht, Wie fle wollte; mich führt streng ein gebietenber Gott!

Lebe wohl! schon zieht mich's babin in schwantenbem Gilen: Einen Bunfc nur vernimm, freundlich gewähre mir ihn! Lag nicht ungerühmt mich zu ben Schatten hinabgebn! Rur bie Muse gewährt einiges Leben bem Tob. Dem geftaltlos fcweben umber in Perfephoneia's Reiche maffenweis Schatten, vom Ramen getrennt: Wen der Dichter aber gerühmt, der wandelt gestaltet, Einzeln, gefellet bem Chor aller Beroen fich gu. Freudig tret' ich einher, von beinem Liebe verklindet, Und ber Göttin Blid weilet gefällig auf mir. Dib empfängt fie mich bann, und nennt mich; es winken bie hoben, Göttlichen Frauen mich an, immer bie nächsten am Thron. Benelopeia rebet zu mir, die treufte ber Weiber, Auch Coabne, gelehnt auf ben geliebten Gemahl. Mingere nahen sich bann, zu früh Heruntergefandte, Und beklagen mit mir unfer gemeines Befchid. Bem Antigoue tommt, bie schwesterlichste ber Seelen, Und Polyrena, trib noch von bem bräutlichen Tob, Seh' ich als Schwestern sie an und trete würdig zu ihnen; Denn ber tragischen Runft holbe Geschöpfe find fie. Bilbete boch ein Dichter auch mich; und feine Gefänge, Ja, sie vollenden an mir, was mir bas Leben verfagt." Also sprach sie, und noch bewegte der liebliche Mund sich, Beiter zu reben; allein schwirrend verfagte ber Ton. Denn aus dem Purpurgewölt, dem schwebenden, immer bewegten, Trat ber herrliche Gott Hermes gelaffen hervor: Mild erhob er ben Stab und beutete; wallend verschlangen Bachfenbe Bolten im Bug beibe Gestalten vor mir. Tiefer liegt die Nacht um mich her; die führzenden Wasser Braufen gewaltiger nun neben bem fcblilpfrigen Pfab. Unbezwingliche Trauer befällt mich, entfraftenber Jammer,

Und ein moofiger Fels ftlitet ben Sinkenben nur.

Behmuth reißt burch die Saiten ber Brust; die nächtlichen Thränen Fließen, und über dem Wald kündet der Morgen sich an.

Stafa, ben 18. Dctober 1797.

Eingepadt; kam zu Mittag ber junge Escher. Wir gingen spazieren und beschäftigten uns noch mit ber Cultur bes Ortes. Abends in Tschubi's Chronik weiter gelesen.

Stafa, Donnerftag ben 19. October 1797.

Mit Einpaden beschäftigt. Berschiebene Spaziergange.

Stafa, Freitag ben 20. Dctober 1797.

Der Borfat abzureisen burch Gegenwind verhindert.

Stafa, Sonnabenb ben 21. October 1797.

Früh zehn Uhr von Stäfa ab. Mittags zu herrliberg bei herr= Dauptmann Efcher.

Burich, Sonntag ben 22. October 1797.

Früh Herrn Efchers Cabinet gesehen, bas fehr schöne Suiten be-

Burich, Montag ben 23. October 1797.

Besuch bei Professor Fäst und Hauptmann Blirdli; dann zu Chorberrn Rahn, bessen Cabinet kostbare Stude der Schweizer Mineralien enthält. Nach Tische zu Chorberrn Hottinger und Dr. Lavater. Abends bei Frau Schultheß.

Burid, Dienftag ben 24. October 1797.

Früh Briefe. Dann das Bild von Füßle im Rathhause gesehen; darauf in die Kunsthandlung. Nach Tische zu Mako, sodann zu Herrn Antistes Heß.

#### An Serrn Beheime - Math Boigt.

Burich, ben 25. October 1797.

Ihre werthen Briefe vom 22. September bis den 6. October haben wich in Zürich aufs freundlichste empfangen, als wir von den obern Segenden des Züricher Sees in die Stadt kamen. Die Heiterkeit, womit Sie mich von den mancherkei Zuständen und Borfällen, die Ihnen nahe sind, unterrichten, vermehrt den Muth und die Lust auch wieder bald zurüczuschenen. Wir gedenken noch Basel zu sehen und alsdann über Schaffhausen, Tübingen und wahrscheinlich über Ansbach und Nürnberg unsere Rückreise zu nehmen. Die herbsttage haben hier noch viel angenehme Stunden, und wir hoffen daß uns auch auf dem Wege die Jahrszeit günstig sehn soll.

Rur einiges Mirzlich über ben Inhalt Ihrer gefälligen Briefe.

Dauthe ist ein verdienstvoller Mann: wie er sich aus den Decorationen des Schlosses ziehen wird, wollen wir abwarten; ich zweisse, daß er die Mannichsaltigkeit der Motive habe, die nöthig sind um einen so großen Raum mit Glud zu decoriren. Ich würde hierzu unter der gehörigen Aufsicht und der regulirenden Einwirtung eher Personen wählen, die erst Banz frisch Rom und Paris gesehen und sich daselbst einen Reichthum der Mittel und einen Geschmack der Zusammensehung erworden haben. Indessen die sin ich für meinen Theil zusrieden, wenn nur jemand die Sache in Theilen angiedt und im Ganzen dirigirt; denn auf vober abgenommen ist alles am Ende ganz einerlei was gemacht wird. Wenn man einen rechten Part sehen will, so muß man nur vier Wochen in der Schweiz underziehen, und wenn man Gebände liebt, so muß man nach Rom gehen. Was wir in Deutschland, ja aller Orten, der Natur aufdengen und der Kunst abgewinnen wollen, sind alles vergebliche Besmilhungen.

Berzeihen Sie mir diese gleichsam hypochondrischen Resterionen! Ich frene mich Ihres guten Humors ber aus Ihren freundschaftlichen Briefen bervorleuchtet, um besto mehr, als ich immer selbst vielleicht allzusehr zum Ernste geneigt bin.

Wegen bes Apothekers will ich mich in Tübingen erkundigen, wo ich einen sehr braven Mann in biefer Kunst habe kennen lernen. Heute kommen uns von Basel wieder Friedenshoffnungen; es bleibt uns nichts übrig als daß wir abwarten.

Lassen Sie sich unser Theater einigermaßen empsohlen sehn! 3ch freue mich, wenn ber Almanach Ihnen etwas Angenehmes gebracht hat. Sowohl bieser als ber Bieweg'sche sollte schon ausgewartet haben, wenn meine Bestellungen alle richtig wären besorgt worben. Leben Sie recht wohl! Es ist eine ber angenehmsten Hoffnungen, der ich entgegensehe, Sie noch vor Ende bes nächsten Monats zu umarmen.

# An geren Oberconfiftorialrath Sottiger.

Burich, ben 25. October 1797.

Es war unserm Meyer und mir ein angenehmer Empfang in Zürich, auch einen Brief von Ihnen vorzusinden: denn besonders seitdem die Aldobrandinische Hochzeit dem weit und breit gewaltigen Buonaparte glücklich entronnen und vor wenigen Tagen in Stäsa angelangt war, so konnte der Wunsch nicht außen bleiben, dieses dem Moder und den Franzosen entrissene Bild schon in Weimar ausgestellt und auch von Ihnen bkleuchtet zu sehen. Es wird, sorgfältig eingepackt, auf der Reise mitgesührt, weil wir diesem Schatz fremden Händen und neuen Zufällen nicht aussetzen mögen.

Seitdem ich mit Meyer wieder zusammen bin, haben wir vieltheoretisitt und praktisitt, und wenn wir diesen Binter unsern Borsats ausstühren und eine Epitome unserer Reise und Nichtreise zusammenschreiben so wollen wir abwarten, was unsere Berlagsverwandten für einen Bertsauf unsere Arbeit legen; es soll keiner von der Concurrenz ausgeschlossen sehn. Unsere Absicht ist, ein paar allgemein lesbare Octavbände zusammenzustellen, und im dritten daszenige als Noten und Beilagen nachzusbringen, was vielleicht nur ein specielleres Interesse erregen könnte. Davon soll denn bei unserer nächsten Zurücktunft weiter gehandelt werden, und desto ausssührlicher, als wir uns Ihre Beihülse zu erbitten haben,

Das gute Zeugniß, bas Sie unserm Theater geben, hat mich sehr beruhigt; benn ich läugne nicht, baß ber Tob ber Bed'er mir sehr schwerzlich gewesen. Sie war mir in mehr als Einem Sinne lieb. Wenn sich manchmal in mir die abgestorbene Lust, für's Theater zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vor Augen, und meine Mädchen und

Frauen bildeten sich nach ihr und ihren Eigenschaften. Es kann größere Talente geben, aber für mich kein anmuthigeres. Die Nachricht von ihrem Tode hatte ich lange erwartet; sie überraschte mich in den formlosen Gebirgen. Liebende haben Thränen und Dichter Rhythmen zur Ehre der Todten; ich wünschte, daß mir etwas zu ihrem Andenken gelungen sehn möchte.

Ueber die Genauigkeit, mit welcher Meyer die Kunstschätze der alten und mittlern Zeit recenstrt hat, werden Sie erstaumen und sich freuen, wie eine Kunstgeschichte aus diesen Trümmern gleichsam wie ein Phönix was einem Aschenhausen aussteigt. Wie wichtig ein solcher neuer Bausonias sey, fällt erst in die Augen, wenn man recht deutlich anschaut, wie die Kunstwerke durch Zeit und offendare oder geheime Ereignisse zerstreut und zerstört werden. Wie manche Unterhaltung soll und dieß und alles, was damit verwandt ist, diesen Winter geben! Gegenwärtig wollen wir nur noch von Basel in das nicht gelobte Land hinsibersehen, und dam wahrscheinlich über Schasshausen und durch Schwaben unsern Rückweg antreten.

Leben Sie recht wohl und gebenten unferer.

Das Exemplar bes Basenheftes soll von Frankfurt wieder zurudkommen. Den neuen Musenalmanach habe ich noch nicht gesehen; da ihm das Gewiltz der Bosheit und Berwegenheit mangelt, so fürchte ich, daß er sich mit seinem vorsährigen Bruder nicht werde messen können.

Rochmals ein Lebewohl und die besten Grüße an Freund Wieland, dessen freundliche, wohlbehaltene Tochter ich gestern mit Freuden gesehen babe; das Enkelchen schlief, sonst könnte ich von dem auch einige Nachricht geben.

# An Schiller.

Burich, ben 25. October 1797.

She ich von Zürich abgehe, nur einige Worte! benn ich bin sehr zerstreut und werde es wohl noch eine Weile bleiben. Wir gebenken auf Basel, von da auf Schaffhausen, Tübingen und so weiter zu gehen; wahrscheinlich treffe ich am letzten Orte wieder etwas von Ihnen an. Leinen Musenalmanach, keinen Hermann habe ich noch gesehen; alles das und mehreres wird mir denn wohl in Deutschland begegnen.

Wäre die Jahreszeit nicht so weit, so sähe ich mich wohl noch gern einen Monat in der Schweiz um, mich von den Berhältniffen im Ganzen zu unterrichten. Es ist wunderbar, wie alte Berfassungen, die bloß auf Sehn und Erhalten gegründet sind, sich in Zeiten ansnehmen, wo alles zum Werden und Berändern strebt. Ich sage heute weiter nichts als ein herzliches Lebewohl. Bon Tibingen hören Sie niehr von mir.

Wir hatten kaum in biesen Tagen unser Schema über die zulässigen Gegenstände der bildenden Kunst mit großem Nachdenken entworfen, als uns eine ganz besondere Ersahrung in die Quere kam. Ihnen ist die Zudringlichkeit des Bulcan gegen Minerva bekannt, wodurch Erichthonins producirt wurde. Haben Sie Gelegenheit, so lesen Sie diese Fabel jo in der ältern Ausgade des Hederich nach, und denken dabei, das Raphael daher Gelegenheit zu einer der angenehmsten Compositionen genommen hat. Was soll denn nun dem glücklichen Genie gerathen oder geboten sehn?

#### Spaterer Bufat.

Ich habe vorhin über einen Fall gescherzt, der uns unvermutel überrascht und erfreut hat; er schien unsere theoretischen Bemühungen umzustoßen und hat sie aufs neue bestärkt, indem er uns nöthigte die Deduction unserer Grundsätze gleichsam umzukehren. Ich drücke mich also hierüber nochmals so aus:

Wir können einen jeden Gegenstand der Ersahrung als einen Stoff ansehen, dessen sich die Kunst bemächtigen kann, und da es bei derselben hauptsächlich auf die Behandlung ankommt, so können wir die Stosse beinahe als gleichgültig ansehen. Nun ist aber bei näherer Betrachtung nicht zu läugnen, daß die einen sich der Behandlung bequemer darbieten als die andern, und daß, wenn gewisse Gegenstände durch die Kunst leicht zu überwinden sind, andere dagegen unüberwindlich scheinen. Ob es für das Genie einen wirklich unüberwindlichen Stoff gebe, kann man nicht entscheiden; aber die Ersahrung lehrt uns, daß in solchen Fällen die größten Meister wohl angenehme und lobenswürdige Bilder gemacht, die

er teineswegs in bem Sinne vollkommen find, als bie bei welchen ber itoff fie begunftigte. Denn es muß fich bie Runft ja fast schon erschöpfen, n einem ungunftigen Gegenstande basjenige zu geben, was ein gunftiger hou mit sich bringt. Bei ben ächten Meistern wird man immer beierken, bag fie ba, wo fie völlige freie Hand hatten, jederzeit glinftige begenstände mahlten und fie mit gludlichem Geifte ausführten. Gaben hnen Religions= ober andere Berhältniffe andere Aufgaben, fo suchten ie sich zwar so gut als möglich herauszuziehen, es wird aber immer inem folden Stud etwas an ber höchsten Bolltommenheit, bas heißt an imerer Selbstftanbigkeit und Bestimmtheit, fehlen. Wunderbar ift es, baf die neueren, und besonders die neuesten Rünftler, fich immer die uniberwindlichen Stoffe anssuchen und auch nicht einmal die Schwierigkiten ahnen, mit benen fie bann ju tampfen haben; und ich glaube wher, es ware schon viel für bie Runft gethan, wenn man ben Begriff ber Gegenstände, die sich selbst barbieten, und anderer, die ber Darstellung widerstreben, recht anschaulich und allgemein machen tonnte.

Meugerst merkwürdig ift mir bei biefer Gelegenheit, daß auch hier alles auf die Erörterung der Frage ankame, welche die Philosophen so icht beschäftigt, in wiefern wir nämlich einen Gegenstand, ber uns burch bie Erfahrung gegeben wirb, ale einen Wegenstand an fich anfeben bufen, ober ihn als unfer Bert und Eigenthum ansehen muffen. Dem wenn man ber Sache recht genau nachgeht, so fieht man, baß nicht allein die Gegenstände ber Runft, sondern schon die Gegenstände jur Runft eine gewisse Ibealität an sich haben; benn indem sie bezuglich auf Runft betrachtet werben, fo werben fie burch ben menschlichen Beift schon auf ber Stelle veranbert. Wenn ich nicht irre, so behauptet ber kritische Ibealismus so etwas von aller Empirie, und es vird nur die Frage sehn, wie wir in unserm Falle, in welchem wir vo nicht eine Erschaffung, boch eine Metamorphose ber Gegenstände anehmen, une fo beutlich ausbruden, bag wir allgemein verftanblich fenn, nd bag wir auf eine geschickte Beise ben Unterschied zwischen Gegenand und Behandlung, welche beibe fo fehr zusammenfliegen, schidlich ezeichnen fönnen.

Schaffhausen, Donnerstag ben 26. October 1797.

Nach einem Aufenthalte von brei Tagen fuhren wir früh acht Uhr von Zürich ab die Straße nach Schaffhausen. In der Gegend von Billach fanden wir den Weinstod niedergelegt, welches am Züricher See nicht geschieht.

Um zwölf Uhr waren wir in Eglifau, wo wir im Gasthof zum Hirfch einkehrten, am vorbeifließenden Rhein, und um halb Zwei weite fuhren.

Dunkler Streif zwischen bem Regenbogen sehr sichtbar. In ber Rähe bes Rheinfalles stiegen wir aus und gingen ben Weg hinab. Die Dämmerung trat ein, und wir hatten einen bosen Fusweg nach Schassbausen.

#### Tuttlingen, Freitag ben 27. October 1797.

Früh von Schaffhausen ab, auf ber Straffe nach Tübingen. Seitwärts am Wege sieht man bie brei Basaltselsen: Hohentwiel, Hohenträben und Hohenhöwen. Gegen Mittag in Engen. Geschichte bes Bauen, ber sein schlechtes Häuschen anmalen ließ, und barüber immer Einquartierung bekam. Abends in Tuttlingen.

Sonnabenb ben 28. Detober.

Bis Balingen.

Meußerungen ber Schaltheit.

Auf Fragen Schiefe Antworten.

Richts loben.

Alles, wo nicht tabeln, boch nicht recht finden und bas Gegentheil wünschen

Das Taubsehn.

Das Schweigen.

Temporar im Gegenfat ber Gesprächigkeit bes Mannes. Berpetuirlich.

Dhumacht, wobei man gut bort.

Regative burch übelplacirte Thätigkeit.

Sonntag ben 29. Detober.

Bis Tübingen, wo wir zwei Tage verweilten.

#### An Schiller.

Zubingen, ben 30. October 1797.

Wir haben die Tour auf Basel aufgegeben und sind gerade auf Tübingen gegangen. Die Jahrszeit, Wetter und Weg sind nun nicht mehr einsabend, und da wir einmal nicht in der Ferne bleiben wollen, so können wir uns nun nach Hause wenden; welchen Weg wir nehmen, ift noch unentschieden.

Biel Glidt zum Ballenstein! Ich wünsche, daß, wenn wir kommen, im Theil schon sichtbar sehn möge. Weber grüßt bestens. Möchten wir Sie mit den Ihrigen recht gesund finden! Auf der Hälfte des Wegs, von Frankfurt oder Nürnberg, hören Sie noch einmal von uns.

Humboldt hat von Minchen geschrieben: er geht nach Basel. Nochmals Lebewohl und Hoffnung balbigen Wiedersehens!

#### Stuttgart, Mittwoch ben 1. Rovember 1797.

Früh sechs Uhr von Tübingen über Schterdingen, wo wir im Gasthof jum Hirsch Mittag hielten. Nachts in Stuttgart logirten wir im schwarzen Abler.

#### Smund, Donnerftag ben 2. Rovember 1797.

Morgens fünf Uhr von Stuttgart abgefahren auf der Straße nach Aurnberg. Bei Cannstatt, wo wir über den Nedar gingen, und später bei Baiblingen trasen wir eine große Anzahl Wagen und Mehlfässer. Der Weg ging den ganzen Tag sehr angenehm an Higeln vorbei und über Flächen mit Wiesen, Frucht- und Weindau. Wir kamen durch manchen anmuthig gelegenen Ort und erreichten Abends Gmünd, die freie Reichsstadt an der Rems, mit grünen Matten und Gärten umgeben.

Die Stadt hat zwei Balle und manche fehr alte Saufer. Wir logi in ber Bost.

#### Ellmangen, Freitag ben 3. Rovember 1797.

Früh sechs Uhr aus Smünd. Bor der Stadt große Wagenl und Geschütz. Mittags in Aalen, wo wir schöne Mädchen sahen. Hi Buch geht der Weg auswärts nach Schwabsberg, wo man Ellwar vor sich auf der Höhe sieht und die Jaxt unten im Thale fließt. Ri in Ellwangen.

#### Großenriebt, Sonnabend ben 4. Rovember 1797.

Frih von Elwangen ab. Man fährt den Weg nach dem Shinauf, dann auf der fruchtbaren Höhe fort, wo man gegenüber schönen Berg liegen sieht. Später führt der Weg in eine Tiefe Tannenwald, auf rothem sandigem Boden. Man sieht einige Fisch mit Wald umgeben.

Mittags in Dinkelsbühl. Die Stadt hat eine fruchtbare Lagalt, aber reinlich, und hat zwei Wälle. Nachts in Großemriedt.

# Schwabach, Sonntag ben 5. Rovemi

Morgens sechs Uhr von Großenriedt weiter. Man kommt kleine Baldpartien und Tannenwäldchen, über fruchtbare Felder und ein Thal mit viel Hopfenbau und einigen Mühlen.

Gegen Abend in Schwabach. Die Stadt liegt in einem ganz fl fruchtbaren Thale. Die innere Stadt ift alt, hat aber hie und ba schöne neue Häuser. Besonders sind vor den Thoren viele meist von Steinen aufgeführt. Wir logirten im Lamm.

> 3m ftillen Busch ben Bach hinab Treibt Amor seine Spiele.

Und immer leise: dip, dip, dap, So schleicht er nach der Mühle. Es macht die Mühle: Nap, rap, rap; So geht es stille, dip, dip, dap, Was ich im Herzen fühle.

Da saß sie wie ein Täubchen, Und rlickte sich am Häubchen Und wendete sich ab; Ich glaube gar sie lachte. Und meine Kleider machte Die Alte gleich zum Bündel. Wie nur so viel Gesindel Im Hause sich verbarg! Es lärmten die Verwandten, Und zwei versluchte Tanten, Die machten's teuflisch arg.

Rurnberg, Montag ben 6. Rovember.

Früh von Schwabach auf gutem Wege über Reichelsvorf, Spbach b Schweinau nach Nürnberg, wo wir Bormittags zehn Uhr ankamen b im rothen Hahn Logis nahmen.

# An Schiller.

Rurnberg, ben 10. November 1797.

Wir haben zu unserer besondern Freude Anebel hier angetroffen, werden daher etwas länger, als wir gedachten, verweilen. Die idt bietet mancherlei Interessantes an, alte Aunstwerke, mechanische weiten, so wie sich auch über politische Berhältnisse manche Betrachzen machen lassen. Ich sage Ihnen daher nur ein Wort des Grußes sende ein Gedicht. Es ist das vierte zu Ehren der schönen Müllerin. 3 dritte ist noch nicht fertig; es wird den Titel haben: Berrath,

und bie Geschichte erzählen, ba ber junge Mann in ber Mühle üb-

Wir haben in dem freundlichen Cirkel der Kreisgesandten bereit einige frohe Tage verlebt, und gedenken erst den 15. von hier abzugehen Wir werden den geraden Weg über Erlangen, Bamberg und Eronag nehmen, und so hoffe ich denn in wenig Tagen das Bergnügen zu haben, Sie wieder zu umarmen und über hundert Dinge Ihre Gedanken zu erfragen.

Aus einer Reise

# am Rhein, Main und Neckar

in ben Jahren 1814 und 1815.

Au bes Ribeins geftrecten Sugein, Dochgefegneten Gebreiten, Dochgefegneten Gebreiten, Mann, bie ben Bluß bespiegeln. Melngeschmudten Lanbeswetten, Mogeet, mit Gebankenfügeln, hegleiten. Ereund begleiten.

# Sanct-Nochusfeft gu Bingen.

Am 16. August 1814.

Bertraute gefellige Freunde, welche schon Wochen lang in Wießbaden der heilsamen Cur genossen, empfanden eines Tages eine gewisse
Unrnhe, die sie durch Aussührung längst gehegter Borsätze zu beschwichtigen suchten. Mittag war schon vorbei und doch ein Wagen augenblücklich bestellt, um den Weg ins angenehme Rheingau zu suchen. Auf
der Höhe über Bieberich erschaute man das weite prächtige Flußthal mit
allen Ansiedelungen innerhalb der fruchtbarsten Gauen. Doch war der
Anblick nicht vollkommen so schon als man ihn am frühen Morgen schon
östers genossen, wenn die ausgehende Sonne so viel weiß angestrichene Daupt- und Giebelseiten unzähliger Gebäude, größerer und kleinerer, am
Tlusse und auf den Höhen, beleuchtete. In der weitesten Ferne glänzte
dann vor allen das Kloster Iohannisberg; einzelne Lichtpunkte lagen dießUnd jenseits des Flusses ausgesäet.

Damit wir aber sogleich erführen, daß wir uns in ein frommes Land bewegten, entgegnete uns vor Mosbach ein italiänischer Gppsgießer, auf dem Haupte sein wohlbeladenes Brett gar klihnlich im Gleichgewichte schwenkend. Die darauf schwebenden Figuren aber waren nicht etwa, wie wan sie nordwärts antrifft, farblose Götter- und Heldenbilder, sondern, der frohen und heitern Segend gemäß, bunt angemalte Heilige. Die Muttergottes thronte siber allen; aus den vierzehn Nothhelsern waren die vorzüglichsten auserlesen; der heilige Rochus, in schwarzer Pilger- keidung, stand voran, neben ihm sein brodtragendes Hündlein.

Run fuhren wir bis Schierstein burch breite Kornfelder, hie und da mit Rugbaumen geschmildt. Dann erstredt sich das fruchtbare Land links

an ben Rhein, rechts an die Higel, die fich nach und nach bem Bege näher ziehen. Schon und gefährlich erscheint bie Lage von Balluf, unter einem Rheinbufen wie auf einer Landzunge. Durch reich befruchtete, forgfältig unterftutte Obstbaume hindurch fab man Schiffe fegeln, luftig, boppelt begünstigt, stromabwärte.

Auf bas jenseitige Ufer wird bas Auge gezogen; wohlgebaute große, von fruchtbaren Gauen umgebene Ortschaften zeigen sich: aber balb muß ber Blid wieder herüber; in ber Nabe steht eine Capellenruine, Die auf gruner Matte ihre mit Epheu begrunten Mauern wundersam reinlich, einfach und angenehm erhebt. Rechts nun schieben Rebbilgel fich völlig an ben Weg beran.

In bem Stäbtchen Walluf tiefer Friede, nur bie Einquartierungsfreibe an ben Sausthiren noch nicht ausgelöscht. Weiterhin erscheint Beinbau zu beiben Seiten. Selbst auf flachem, wenig abhängigem Boben wechseln Rebstüde und Kornfelder, entferntere Sügel rechts, gang bebedt von Rebgelanbern.

Und fo in freier, umbügelter, zulett nordwarts von Bergen umfranzter Flache liegt Ellfeld, gleichfalls nabe am Rhein, gegenüber einer großen bebauten Aue. Die Thurme einer alten Burg fo wie ber Rirch- beuten schon auf eine größere Landstadt, die sich auch inwendig burd-d ältere, architektonisch verzierte Baufer und fonft auszeichnet.

Die Urfachen, warum die ersten Bewohner biefer Ortschaften fio 3ich an folden Blaten angesiebelt, auszumitteln, wurde ein angenehmes Geseschäft sehn. Balb ift es ein Bach, ber von ber Bobe nach bem Rhe -ein fließt, balb gunftige Lage zum Landen und Ausladen, bald fonst irge-nb eine örtliche Bequemlichfeit.

Man sieht schöne Kinder und erwachsen wohlgebildete Menschemn; alle haben ein ruhiges, feineswegs ein haftiges Ansehen. Luftfuh zen und Lustwandler begegneten uns fleißig, lettere öfters mit Sonne. Die Tageshipe war groß, die Trodenheit allgemein,

 $\dot{z}$ 

/===

3 -

₹ 🌠

Staub höchft beschwerlich.

Unter Ellfeld liegt ein neues, prachtiges, von Runftgarten umgebenes Landhaus. Noch sieht man Fruchtbau auf ber Fläche links, aber ber Weinbau vermehrt fich. Orte brangen fich, Sofe fügen fich bazwischen, fo daß sie, hinter einander gefehen, sich zu berühren scheinen.

Alles biefes Pflanzenleben ber Flächen und Bugel gebeiht in einem

Kiebboben, ber mehr ober weniger mit Leimen gemischt ben in die Tiefe wurzelnden Weinstod vorzüglich begünstigt. Die Gruben, die man zu Ueberschüttung der Heerstraße ausgegraben, zeigen auch nichts anderes.

Erbach ift wie die übrigen Orte reinlich gepflastert, die Straßen troden, die Erdgeschoffe bewohnt und, wie man durch die offenen Fenster seben kann, reinlich eingerichtet. Abermals folgt ein palastähnliches Gutssebände: die Gärten erreichen den Rhein, köstliche Terrassen und schattige Lindengänge durchschaut man mit Bergnilgen.

Der Rhein nimmt hier einen andern Charafter an: es ist nur ein Theil desielben, die vorliegende Aue beschränkt ihn und bildet einen mäßigen, aber frisch und kräftig strömenden Fluß. Nun rücken die Rebbigel der rechten Seite ganz an den Weg heran, von starken Mauern Betragen, in welchen eine vertiefte Blende die Ausmerksamkeit an sich zieht. Der Wagen hält still; man erquickt sich an einem reichlich quellenden Vöhrwasser: dieses ist der Marktbrunnen, von welchem der auf der Sügelstrecke gewonnene Wein seinen Namen hat.

Die Mauer hört auf, die Hügel verflachen sich, ihre sansten Seiten und Rüden sind mit Beinstöden überdrängt. Links Fruchtbäume, nahe um Fluß Beidichte, die ihn versteden.

Durch Hattenheim steigt die Straße; auf ber hinter bem Ort erreichten Höhe ist ber Leimenboben weniger kiefig. Bon beiden Seiten Beinbau, links mit Mauern eingefaßt, rechts abgeböscht. Reichartshausen, ehemaliges Klostergut, jetzt der Herzogin von Nassau gehörig. Die letzte Mauerecke, durchbrochen, zeigt einen anmuthig beschatteten Akaziensitz.

Reiche sanfte Fläche auf ber fortlaufenden Höhe, dann aber zieht sich die Straße wieder an den Fluß, der bisher tief und entfernt gelegen. Hier wird die Ebene zu Feld- und Gartenbau benutzt, die mindeste Erböhung zu Bein. Destreich in einiger Entfernung vom Wasser, auf austeigendem Boden, liegt sehr anmuthig: denn hinter dem Orte ziehen sich die Beinhügel bis an den Fluß und so fort die Mittelheim, wo sich der Rhein in herrlicher Breite zeigt. Langenwinkel folgt unmittelbar; den Beinamen des langen verdient es, ein Ort bis zur Ungeduld der Durchsschrenden in die Länge gezogen, Winkelhastes läßt sich dagegen nichts bemerken.

Bor Beifenheim erftredt fich ein flaches nieberes Erbreich bis an

ben Strom, ber es wohl noch jetzt bei hohem Wasser überschwemmt; es bient zu Garten- und Kleebau. Die Aue im Fluß, das Städtchen am User ziehen sich schön gegen einander; die Aussicht jenseits wird freier. Ein weites hügeliges Thal bewegt sich, zwischen zwei ansteigenden Höhen, gegen den Hundstud zu.

Wie man sich Rübesheim nähert, wird die niedere Fläche links immer auffallender, und man faßt den Begriff, daß in der Urzeit, als das Gebirge bei Bingen noch verschlossen gewesen, das hier aufgehaltene, zurückgestauchte Wasser diese Riederung ausgeglichen, und endlich, nach und nach ablaufend und fortströmend, das jezige Rheinbett daneben gebildet habe.

Und so gelangten wir in weniger als viertehalb Stunden nach Ribbesheim, wo uns der Gasthof zur Krone, unsern des Thores anmuthig gelegen, sogleich anlockte. Er ist an einen alten Thurm angedaut und läst aus den vordern Fenstern rheinadwärts, aus der Rückeite rheinaufwärts bliden; doch suchten wir bald das Freie. Ein vorspringender-Steinbau ist der Platz, wo man die Gegend am reinsten überschaut. Flußauswärts sieht man von hier die bewachsenen Auen in ihrer ganzen perspectivischen Schönheit, unterwärts am gegenseitigen User Bingen, weiter hinabwärts den Mäusethurm im Flusse.

Von Bingen herauswärts erstreckt sich nahe am Strom ein Hügel gegen das obere flache Land: er läßt sich als Borgebirg in den alten höheren Wassern denken. An seinem öftlichen Ende sieht man eine Capelle, dem heiligen Rochus gewidmet, welche so eben vom Ariegsverderben wieder hergestellt wird. An einer Seite stehen noch die Rüststangen; demungeachtet aber soll morgen das Fest geseiert werden. Wan glaubte wir sehen deßhalb hergesommen und verspricht uns viel Freude.

Und so vernahmen wir benn, daß während der Kriegszeiten, zu großer Betribniß der Gegend, dieses Gotteshaus entweiht und verwührtet worden. Zwar nicht gerade aus Willtir und Muthwillen, sondern weil hier ein vortheilhafter Posten die ganze Gegend überschaute und einen Theil derselben beherrschte. Und so war das Gebäude denn aller gottesdienstlichen Erfordernisse, ja aller Zierden beraubt, durch Bivouacs angeschmaucht und verunreinigt, ja durch Pferbestallung geschändet.

Defiwegen aber fant ber Glaube nicht an ben Heiligen, welcher Die Best und anstedenbe Krankheiten von Gelobenden abweubet. Freilich war

an Ballsahrten hierher nicht zu, benken: benn ber Feind, argwöhnisch und vorsichtig, verbot alle frommen Auf - und Umzüge als gefährliche Zusammenkünfte, Gemeinsinn befördernd und Berschwörungen begünstigend. Seit vierundzwanzig Jahren konnte daher dort oben kein Fest geseiert werden. Doch wurden benachbarte Gläubige, welche von den Bortheilen brilicher Ballsahrt sich überzeugt sühlten, durch große Roth gedrängt das Aeußerste zu versuchen. Diervon erzählen die Albesheimer solgendes werkwürdige Beispiel. In tieser Winternacht erblickten sie einen Fackelzug, der sich ganz unerwartet von Bingen aus den Hügel hinauf bewegte, aublich um die Capelle versammelte, dort, wie man vermuthen können, seine Andacht verrichtete. In wiesern die damaligen französischen Behörden dem Orange dieser Gelobenden nachgesehen, da man sich ohne Bergünzstigung derzleichen wohl kanm untersangen hätte, ist niemals bekannt geworden, sondern das Geschehene blieb in tieser Stille begraben.

Alle Rübesheimer jeboch, die, ans Ufer laufend, von diesem Schausspiel Zeugen waren, versichern seltsamer und schauberhafter in ihrem Beben nichts gesehen zu haben.

Bir gingen sachte ben Strand hinab, und wer uns auch begegnete, frente sich über die Wiederherstellung ber nachbarlichen heiligen Stätte; dem obgleich Bingen vorzüglich diese Erneuerung und Belebung wünschen wunf, so ist es doch eine fromme und frohe Angelegenheit für die ganze Segend, und beschalb eine allgemeine Freude auf morgen.

Denn ber gehinderte, unterbrochene, ja oft aufgehobene Wechselvertehr der beiden Rheinufer, nur durch den Glauben an diesen Heiligen Unterhalten, soll glänzend wieder hergestellt werden. Die ganze umliegende Gegend ift in Bewegung, alte und neue Gelübbe dankbar abzutragen. Dort will man seine Sünden bekennen, Bergebung erhalten, in der Masse so vieler zu erwartenden Fremden längst vermißten Freunden wieder begegnen.

Unter solchen frommen und heitern Aussichten, wobei wir ben Flußund das jenseitige Ufer nicht aus dem Auge ließen, waren wir, das weit sich erstreckende Rübesheim hinab, zu dem alten, römischen Castell gelangt, das, am Ende gelegen, durch treffliche Mauerung sich erhalten hat. Ein glücklicher Gedanke des Besitzers, des Herrn Grasen Ingelheim, bereitete hier jedem Fremden eine schnell belehrende und erfreuliche Uebersicht.

Man tritt in einen brunnenartigen Sof: ber Raum ift eng, bobe

schwarze Mauern steigen wohlgefügt in die Höhe, ranh anzusehen — benn die Steine sind änserlich unbehanen — eine tunstlose Rustica. Die steilen Bände sind durch neuangelegte Treppen ersteiglich; in dem Gebäude selbst sindet man einen eigenen Contrast wohleingerichteter Zimmer und großer wilster, von Bachseuern und Rauch geschwärzter Gewölde. Man windet sich stusenweise durch sinstere Mauerspalten hindurch und sindet zuletzt, auf thurmartigen Zinnen, die herrlichste Aussicht. Run wandeln wir in der Lust hin und wieder, indessen wir Sartenanlagen, in den alten Schutt gepflanzt, neben und bewundern. Durch Brücken sind Thürme, Mauerhöhen und Flächen zusammengehängt, heitere Blumen und Strandwerte dazwischen; sie waren dießmal regenbedürstig, wie die ganze Gegend.

Nun, im klaren Abenblichte, lag Rübesheim vor und unter uns. Eine Burg der mittlern Zeit, nicht fern von dieser uralten. Dann ist die Aussicht reizend über die unschätzbaren Weinberge; sanftere und steilere Kieshügel, ja Felsen und Gemäuer, sind zu Anpflanzung von Reben benutt. Was aber auch sonst noch von geistlichen und weltlichen Gebäuden dem Ange begegnen mag, der Johannisberg herrscht über alles.

Nun mußte benn mohl, im Angesicht so vieler Rebhligel, des Eilsers in Shren gedacht werden. Es ist mit diesem Weine wie mit dem Namen eines großen und wohlthätigen Regenten: er wird jederzeit genannt, wenn auf etwas Borzügliches im Lande die Rede kommt; eben so ist auch ein gutes Weinjahr in aller Munde. Ferner hat denn auch der Eilser die Haupteigenschaft des Trefflichen: er ist zugleich köstlich und reichlich.

In Dammerung versank nach und nach die Gegend. Auch das Berschwinden so vieler bedeutenden Einzelnheiten ließ uns erst recht Werth und Wirbe des Ganzen fühlen, worin wir uns lieber verloren hatten; aber es mußte geschieden sehn.

Unfer Rückweg ward aufgemuntert burch fortwährendes Kanoniren von der Capelle her. Diefer friegerische Klang gab Gelegenheit an der Birthstafel des hohen Higelpunktes als militärischen Postens zu gedenken. Man sieht von da das ganze Rheingau hinauf, und unterscheidet die meisten Ortschaften, die wir auf dem Herwege genannt.

Zugleich machte man uns aufmerkfam, daß wir von der Sobe über Bieberich schon die Rochuscapelle, als weißen Bunkt von der Morgensonne beleuchtet, deutlich öfters mußten gesehen haben, dessen wir uns benn auch gar wohl erinnerten.

Bei allem biefem konnte es benn nicht fehlen, daß man den heiligen Rochus als einen würdigen Gegenstand der Berehrung betrachtete, da er, durch das gefesselte Zutrauen, diesen Haber und Ariegsposten augenblicklich wieder zum Friedens und Berschnungsposten umgeschaffen.

Indessen hatte sich ein Fremder eingefunden und zu Tische gesetz, den man auch als einen Wallsahrer betrachtete, und deshalb sich um so unbefangener zum Lobe des Heiligen erging. Allein zu großer Berwunderung der wohlgesinnten Gesellschaft fand sich, daß er, obgleich Katholik, gewissermaßen ein Widersacher des Heiligen seh. Am sechzehnten August, als am Festrage, während so viele den heiligen Rochus seierten, braunte ihm das Haus ab. Ein anderes Jahr am selbigen Tage wurde sein Sohn blessirt; den dritten Fall wollte er nicht bekennen.

Ein kluger Gast versetzte darauf, bei einzelnen Fällen komme es hauptsächlich darauf an, daß man sich an den eigentlichen Heiligen wende, in dessen Fach die Angelegenheit gehöre. Der Feuersbrunst zu wehren, sch. Florian beauftragt; den Wunden verschaffe St. Sebastian Heilung; was den dritten Punkt betreffe, so wisse man nicht, ob St. Hubertus vielleicht Hülfe geschafft hätte. Im übrigen seh den Gläubigen genugsiamer Spielraum gegeben, da im Ganzen vierzehn heilige Nothhelser ansgestellt worden. Man ging die Tugenden derselben durch und sand, daß es nicht Nothhelser genug geben könne.

Um bergleichen, selbst in heiterer Stimmung, immer bebenkliche Betrachtungen loszuwerben, trat man heraus unter ben brennend gestirnten himmel, und verweilte so lange, daß der darauf folgende tiefe Schlaf als Rull betrachtet werden konnte, da er uns vor Sonnenausgang verließ. Bir treten fogleich heraus, nach den grauen Rheinschluchten hinabzubliden; in frischer Wind blies von dorther uns ins Angesicht, glinstig den. hander- wie den Hindberfahrenden.

Schon jetzt sind die Schiffer sämmtlich rege und beschäftigt; die Segel werden bereitet: man feuert von oben, den Tag anzusangen wie man ihn Abends angeklindigt. Schon zeigen sich einzelne Figuren und Beselligkeiten, als Schattenbilder am klaren himmel, um die Capelle und auf dem Bergruden, aber Strom und Ufer sind noch wenig belebt.

Leibenschaft zur Naturkunde reizt uns eine Sammlung zu betrachten, wo die metallischen Erzeugnisse- des Westerwaldes, nach bessen Länge und Breite, auch vorzägliche Minern von Rheinbreitbach vorliegen sollten. Aber diese wiffenschaftliche Betrachtung wäre uns fast zum Schaden gediehen: benn als wir zum Ufer des Rheins zuruckkehren, sinden wir die Absahrenden in lebhaftester Bewegung. Massemweise strömen sie an Bord, und ein überdrängtes Schiff nach dem andern stöft ab.

Drüben, am Ufer her sieht man Schaaren ziehen, Bagen fahren; Schiffe aus den obern Gegenden landen baselbst. Den Berg auswärts wimmelt's bunt von Menschen, auf mehr oder weniger jähen Fußpfaben die Höhe zu ersteigen bemüht. Fortwährendes Kanoniren deutet auf eine Folge wallfahrender Ortschaften.

Run ist es Zeit! auch wir sind mitten auf dem Flusse; Segel und Ruder wetteisern mit hunderten. Ausgestiegen bemerken wir sogleich, mit geologischer Borliebe, am Fuse des Hügels wundersame Felsen. Der Natursorscher wird von dem heiligen Pfade zurückgehalten. Glücklicher weise ist ein Hausmert dei der Hand. Da findet sich ein Conglomerat, der größten Ausmertsamkeit würdig. Ein im Augenblicke des Werdens zertrümmertes Quarzgestein, die Trümmer scharftantig, durch Quarzmasse wieder verbunden. Ungeheure Festigkeit hindert uns mehr als kleine Bröcken zu gewinnen. Wöge bald ein reisender Ratursorscher diese Felsen näher untersuchen, ihr Berhältniß zu den älteren Gebirgsmassen unterwärts bestimmen, mir davon gefälligst Nachricht, nebst einigen belehrenden Musterstillen zukommen lassen! Dankbar wirde ich es erkennen.

Den steilsten, zickzack über Felsen springenden Stieg erklommen wir mit hundert und aberhunderten, langsam, öfters rastend und scherzend. Es war die Tasel des Cebes im eigentlichsten Sinne, bewegt, lebendig; nur daß hier nicht so viel ableitende Nebenwege stattsanden.

Oben um die Capelle finden wir Drang und Bewegung. Wir dringen mit hinein. Der innere Raum, ein beinahe gleiches Biered, jede Seite von etwa 30 Fuß, das Chor im Grunde vielleicht 20. Hier steht der Hauptaltar, nicht modern, aber im wohlhäbigen katholischen Kirchengeischmad. Er steigt hoch in die Höhe, und die Capelle überhaupt hat ein recht freies Ansehen. Auch in den nächsten Eden des Hauptvierecks zwei ähnliche Altäre, nicht beschädigt, alles wie vor Zeiten. Und wie erklätt man sich dieß in einer jüngst zerstörten Kirche?

Die Menge bewegte sich von ber Hauptthüre gegen ben Hochaltar, wandte sich bann links, wo sie einer im Glassarge liegenden Reliquie große Berehrung bezeigte. Man betaftete ben Kasten, bestrich ihn, segnete

th und verweilte so lange man konnte; aber einer verbrängte ben andern, nd so ward auch ich im Strome vorbei und zur Seitenpforte hinauseeschoben.

Aeltere Manner von Bingen treten ju uns, ben berzoglich naffaufchen Beamten, unfern werthen Geleitsmann, freundlich zu begrußen; fle ühmen ihn als einen guten und hillfreichen Nachbar, ja als ben Mann, m ihnen möglich gemacht bas heutige Fest mit Anstand zu feiern. Run nfahren wir, bag, nach aufgehobenem Kloster Gibingen, Die innern Rir: benerforderniffe, Altare, Rangel, Drgel, Bet- und Beichtftuble an bie Bemeinde zu Bingen zu völliger Einrichtung ber Rochuscapelle um ein billiges überlaffen worben. Da man fich nun von protestantischer Seite ergestalt förderlich erwiesen, gelobten fammtliche Blirger Bingens, gebachte Stude perfonlich herüberzuschaffen. Man zog nach Eibingen: alles ward orgfältig abgenommen, ber einzelne bemächtigte fich kleinerer, mehrere ber rofern Theile, und fo trugen fie, Ameifen gleich, Gaulen und Gefimfe, kilder und Berzierungen berab an das Waffer; bort wurden fie, gleichalls bem Gelübbe gemäß, von Schiffern eingenommen, übergefet, am inten Ufer ausgeschifft, und abermals auf frommen Schultern bie manuchfaltigen Pfade hinaufgetragen. Da nun bas alles zugleich geschah, so ounte man, von der Capelle herabschauend liber Land und Fluß, ben vunberbarften Bug feben, inbem Geschnittes und Gemaltes, Bergolbetes und Ladirtes in bunter Folgereihe sich bewegte; babei genoß man des ungenehmen Gefühls, daß jeder unter feiner Laft und bei feiner Bemihang Segen und Erbauung sein ganges Leben hoffen durfte. Die auch berübergeschaffte noch nicht aufgestellte Orgel wird nächstens auf einer Galerie, bem Hauptaltar gegenüber, Plat finden. Dun löste fich erft bas Rathfel, man beantwortet fich bie aufgeworfene Frage, wie es tomme, baß alle biefe Bierben ichon verjährt und boch mohlerhalten, unbeschäbigt, wo boch nicht neu in einem erft hergestellten Raum sich zeigen konnten.

Dieser jetige Zustand des Gotteshauses muß uns um so erbaulicher ichn, als wir dabei an den besten Willen, wechselseitige Beihillse, plannäsige Aussührung und glückliche Bollendung erinnert werden. Denn wis alles mit Ueberlegung geschehen, erhellt nicht weniger aus folgendem. Der Hauptaltar aus einer weit größern Kirche sollte hier Plat sinden, und man entschloß sich die Mauern um mehrere Fuß zu erhöhen, wourch man einen anständigen, ja reich verzierten Raum gewann. Der ältere Gläubige tann nun vor bemfelbigen Altar auf bem linten Rheinufer knieen, vor welchem er von Jugend an auf bem rechten gebetet hatte.

Auch war die Berehrung jener heiligen Gebeine schon längst her tömmlich. Diese Ueberreste des heiligen Ruprecht, die man sonst ju Eibingen gläubig berührt und hülfreich gepriesen hatte, fand man hier wieder. Und so manchen belebt ein freudiges Gefühl, einem längst er probten Gönner wieder in die Nähe zu treten. Hierbei bemerke man wohl, daß es sich nicht geziemt hätte diese Heiligthümer in den Kanf mit einzuschließen oder zu irgend einem Preis anzuschlagen; nein, sie tamen vielmehr durch Schenkung, als fromme Zugabe, gleichfalls nach schonung. Möchte man doch überall in ähnlichen Fällen mit gleicher Schonung versahren sehn!

Und nun ergreift uns das Gewihl: tausend und abertaufend Gestauten streiten sich um unsere Ausmerksamkeit. Diese Bölkerschaften sind an Rleidertracht nicht auffallend verschieden, aber von der mannichfaltigster Geschichtsbildung. Das Getümmel jedoch läßt keine Bergleichung auffommen; allgemeine Kennzeichen suchte man vergebens in dieser augenblidlichen Berworrenheit, man verliert den Faden der Betrachtung, man läßt sich ins Leben hineinziehen.

Eine Reihe von Buben, wie ein Kirchweihfest sie fordert, stehen unfern der Capelle. Boran geordnet sieht man Kerzen, gelbe, weiße, gemalte, dem verschiedenen Bermögen der Weihenden angemessen. Gebetbicher folgen, Officium zu Ehren des Geseierten. Bergebens fragten wir nach einem erfreulichen Hefte, wodurch uns sein Leben, Leisten und Leiden klar würde; Rosenkräuze jedoch aller Art fanden sich häusig. Sodann war aber auch für Wecken, Semmeln, Pfessernüsse und mancherlei Buttergebackenes gesorgt, nicht weniger für Spielsachen und Galanteriewaaren, Kinder verschiedenen Alters anzulocken.

Processionen dauerten fort. Dörfer unterschieden sich von Dörfern; der Anblick hätte einem ruhigen Beobachter wohl Resultate verliehen. Im Ganzen durfte man sagen: die Kinder schön, die Jugend nicht, die alten Gesichter sehr ausgearbeitet; mancher Greis befand sich darunter. Sie zogen mit Angesang und Antwort, Fahnen slatterten, Standarten schwanten, eine große und größere Kerze erhob sich Zug für Zug. Jede Gemeinde hat ihre Muttergottes, von Kindern und Jungfrauen getragen, neu gekleidet, mit vielen rosensarbenen, reichlichen, im Winde flatteruden

Schleifen geziert. Anmuthig und einzig war ein Jesustind, ein großes Preuz haltend und bas Marterinstrument freundlich anblidenb. ein gartfühlender Buschauer, ift nicht jedes Kind, bas fröhlich in die Welt himeinfieht, in bemfelben Falle! Sie hatten es in neuen Golbstoff gefleibet, und es nahm fich, als Jugenbfürstchen, gar bubich und heiter aus.

Gine große Bewegung aber verklindet, nun tomme die hauptproceffion von Bingen berauf. Man eilt ben Sugelruden bin, ihr entgegen. Und nun erstaunt man auf einmal über ben schönen herrlich veranberten Landschaftsblid in eine gang neue Scene. Die Stadt, an fich wohl gebaut und erhalten, Garten und Baumgruppen um fie ber, am Ende eines wichtigen Thales, wo die Nabe beraustommt. Und nun der Rhein, ber Mäufethurm, ber Ehrenfels, im Hintergrunde bie ernften und grauen Felswände, in die fich ber mächtige Fluß eindrängt und verbirgt!

3

I :

Die Procession tommt bergauf, gereiht und geordnet wie die übrigen. E " Borweg die kleinsten Knaben, Jünglinge und Männer hinterbrein. tragen ber beilige Rochus, in schwarzsammtenem Bilgerkleibe, bazu von gleichem Stoff einen langen goldverbrämten Königsmantel, unter welchem in fleiner hund, bas Brod zwifchen ben Bahnen haltend, hervorfchaut.

Folgen fogleich mittlere Knaben in kurzen schwarzen Bilgerkutten, Du-. Eicheln auf hut und Rragen, Stabe in Banben. Dann treten ernfte · E Manner heran, weber für Bauern noch Burger ju halten. ausgearbeiteten Gesichtern glaubte ich Schiffer zu erkennen, Menschen bie ein gefährliches, bebenkliches Handwert, wo jeber Augenblick finnig beob-= :

achtet werben muß, ihr ganges Leben über forgfältig betreiben. Ein rothseibener Balbachin wantte berauf; unter ihm verehrte man bas hochwurdigfte, vom Bischof getragen, von Geiftlichwurdigen umgeben, von öfterreichischen Rriegern begleitet, gefolgt von zeitigen Autoritäten. So ward vorgeschritten, um bieg politisch-religiöse Fest zu feiern, welches für ein Symbol gelten follte bes wiebergewonnenen linken Rheinufers, fo

wie ber Glaubensfreiheit an Wunder und Zeichen. Sollte ich aber die allgemeinsten Einbrude Mirglich aussprechen, Die alle Proceffionen bei mir zurudließen, so wurde ich fagen, die Kinder waren fammtlich froh, wohlgemuth und behäglich, als bei einem neuen, wunderfamen, heitern Greigniß; bie jungen Leute bagegen traten gleichgultig anber: benn fie, in bofer Zeit geborene, tonnte bas Fest an nichts erinnern; und wer fich bes Guten nicht erinnert, hofft nicht. Die Alten aber waren alle gerührt, als von einem glucklichen, für sie unnütz zurücklehrenden Beitalter. Hierans ersehen wir, daß des Menschen Leben nur in sofern etwas werth ist, als es eine Folge hat.

Run aber ward von diesem eblen und vielsachwärdigen Borschreiten der Betrachter unschiellich abgezogen und weggestört durch einen Lärm im Rilden, durch ein wunderliches gemein heftiges Geschrei. Auch hier wiederholte sich die Ersahrung, daß ernste, traurige, ja schreckliche Schickale oft durch ein undersehenes abgeschmacktes Ereigniß, als von einem lächerlichen Zwischenspiel, unterbrochen werden.

An dem Hügel rildwärts entsteht ein seltsames Rusen; es sind nicht Eöne des Haders, des Schredens, der Wuth, aber doch wild geing. Zwischen Gestein und Busch und Gestrüpp irrt eine ausgeregte, hin und wieder lausende Menge, rusend: halt! — hier! — da! — dort! — nun! — hier! — nun heran! So schallt es mit allerlei Tönen; Hunderte beschäftigen sich lausend, springend, mit hastigem Ungethum, als jagend und versolgend. Doch gerade in dem Augenblick, als der Bischs mit dem hochehrwikrdigen Zug die Höhe erreicht, wird das Räthsel gelöst.

Ein flinker berber Bursche läuft hervor, einen blutenben Dachs behaglich vorzuweisen. Das arme schuldlose Thier, durch die Bewegung der andringenden frommen Menge aufgeschreckt, abgeschnitten von seinem Ban, wird am schonungsreichsten Feste von den immer unbarmherzigen Renschen im segenvollsten Augenblicke getöbtet.

Sleichgewicht und Ernst war jedoch alsobald wiederhergestellt, und die Ausmerksamkeit auf eine neue, stattlich heranziehende Brocession gelock. Denn, indem der Bischof nach der Kirche zuwallte, trat die Gemeinde von Bidenheim so zahlreich als anständig heran. Auch hier misslang der Bersuch den Charakter dieser einzelnen Ortschaft zu erforschen. Wir, duch viel Verwirrendes verwirrt, ließen sie in die immer wachsende Berwirrung ruhig bahinziehen.

Alles brängte sich nun gegen die Capelle und strebte zu berselben hinein. Wir, durch die Wege seitwärts geschoben, verweilten im Freien, um an der Rückseite des Hügels der weiten Aussicht zu genießen, die sich in das Thal eröffnet, in welchem die Nahe ungesehen heranschleicht. Dier beherrscht ein gesundes Auge die mannichfaltigste, fruchtbarste Gegend, die zu dem Fuße des Donnersbergs, dessen mächtiger Rücken den Hintergrund majestätisch abschließt.

Run wurden wir aber fogleich gewahr, daß wir uns bem Lebensnusse näherten. Sezelte, Buden, Bänke, Schirme aller Art standen
er aufgereiht. Ein willsommener Seruch gebratenen Fettes drang uns
ntgegen. Beschäftigt sanden wir eine junge thätige Wirthin, umgehend
men glühenden weiten Aschenhausen, frische Würste — sie war eine
Retzerstochter — zu braten. Durch eigenes Handreichen und vieler
ünken Diener unablässige Bemilhung wußte sie einer solchen Masse von
würsmenden Gästen genugzuthun.

Auch wir, mit fetter dampfender Speise nebst frischem trefslichem Brod reichlich versehen, bemühten uns Platz an einem geschirmten, langen, schon besetzten Tische zu nehmen. Freundliche Leute rücken zusammen, und wir erfreuten uns angenehmer Nachbarschaft, ja liebenswirdiger Gesellschaft, die von dem User der Rahe zu dem erneuten Fest gedommen war. Muntere Kinder tranken Wein wie die Alten. Braune Krüglein, mit weißem Namenszug des Heiligen, rundeten im Familienkeise. Auch wir hatten dergleichen angeschafft, und setzen sie wohlgefüllt vor uns nieder.

Da ergab sich nun der große Bortheil solcher Bollsversammlung, wenn, durch irgend ein höheres Interesse, aus einem großen weitschichsigen Kreise so viele einzelne Strahlen nach Einem Mittelpunkt gezogen werden.

Hier unterrichtet man sich auf einmal von mehreren Provinzen. Schnell entbeckte der Mineralog Personen, welche, bekannt mit der Gesingsart von Oberstein, den Achaten daselbst und ihrer Bearbeitung, dem Naturfreunde belehrende Unterhaltung gaben. Der Quecksilber-Minern zu Ruschellandsberg erwähnte man gleichfalls. Neue Kenntnisse thaten sich auf, und man saste Hossinung schönes krystallistries Amalgam von dorther pe erhalten.

Der Genuß bes Beins war burch solche Gespräche nicht unterbrochen. Bir sendeten unsere leeren Gefäße zu dem Schenken, der uns ersuchen ich Geduld zu haben, bis die vierte Ohm angestedt set. Die dritte var in der fruhen Morgenstunde schon verzapft.

Riemand schämt sich ber Weinlust, sie ruhmen sich einigermaßen bes rimsens. Hibsche Frauen gestehen, daß ihre Kinder mit der Mutterrust zugleich Wein genießen. Wir fragten, ob denn wahr seh, daß i geistlichen Herren, ja Kurfürsten geglückt acht rheinische Maas, das heißt sechzehn unserer Bouteillen, in vierundzwanzig Stunden zu sich zu nehmen?

Ein scheinbar ernsthafter Gast bemerkte, man burfe sich zu Beantwortung bieser Frage nur ber Fastenpredigt ihres Weihbischofs erinnern, welcher, nachdem er bas schreckliche Laster ber Trunkenheit seiner Gemeinke mit ben stärkten Farben dargestellt, also geschlossen habe:

"Ihr überzeugt euch alfo hieraus, andächtige, zur Reu und Bufe icon begnabigte Bubbrer, bag berjenige bie größte Glinde begebe, welcher bie berrlichen Baben Gottes folderweise migbraucht. Der Migbrand aber schließt ben Gebrauch nicht aus. Stehet boch geschrieben: Der Bein erfreut bes Menschen Berg! Daraus erhellt, bag wir, uns und andere zu erfreuen, bes Weines gar wohl genießen konnen und follen. Run if aber unter meinen mannlichen Buborern vielleicht feiner, ber nicht zwei Maas Bein zu fich nahme, ohne beghalb gerade einige Berwirrung feiner Sinne zu fpuren; wer jeboch bei bem britten ober vierten Daas foon fo arg in Bergeffenheit feiner felbst gerath, daß er Frau und Rinder vertennt, fie mit Schelten, Schlägen und Fußtritten verletzt und seine Geliebteften als die ärgsten Feinde behandelt, der gehe sogleich in sich um unterlaffe ein folches Uebermaß, welches ihn miffällig macht Gott und Menschen, und feines Gleichen verächtlich. Wer aber bei bem Gemf von vier Maas, ja von fünfen und sechsen noch bergestalt sich selbft gleich bleibt, daß er seinem Nebenchriften liebevoll unter die Arme greifen mag, bem Sauswesen vorsteben tann, ja bie Befehle geiftlicher und melllicher Obern auszurichten sich im Stanbe findet, and ber genieße fein bescheiben Theil und nehme es mit Dank babin! Er bitte fich aber obne besondere Prufung weiter zu geben, weil bier gewöhnlich bem schwachen Menschen ein Ziel gesetzt warb. Denn ber Fall ift äußerst selten, wie ber grundgutige Gott jemand die besondere Gnade verleiht acht Mas trinken zu durfen, wie er mich, feinen Anecht, gewilrbigt bat. nun aber nicht nachgesagt werben kann, bag ich in ungerechtem Born auf irgend jemand losgefahren fey, bag ich Sausgenoffen und Anverwandte mit fannt, ober wohl gar die mir obliegenden geiftlichen Pflichten und Geschäfte verabfaumt hatte, vielmehr ihr alle mir bas Zeugniß geben werbet, wie ich immer bereit bin ju Lob und Ehre Gottes, auch ju Rut und Bortheil meinet Rächsten mich thätig finden zu laffen, fo barf ich wohl mit gutem Gewiffen und mit Dant biefer anvertrauten Gabe mich auch fernerhin erfreuen.

"Und ihr, meine andächtigen Zuhörer, nehme ein jeder, damit er, ach dem Willen des Gebers, am Leibe erquickt, am Geiste erfreut werde, in bescheiden Theil dahin! Und auf daß ein solches geschehe, alles lebermaß dagegen verbannt seh, handelt sämmtlich nach der Borschrift es heiligen Apostels, welcher spricht: Prüfet alles und das Beste behaltet!"

Und so konnte es benn nicht fehlen, daß der Hauptgegenstand alles besprächs der Wein blieb, wie er es gewesen. Da erhebt sich denn soleich ein Streit über den Borzug der verschiedenen Gewächse, und hier
it erfreulich zu sehen, daß die Magnaten unter sich keinen Rangstreit
aben. Hochheimer, Iohannisberger, Rübesheimer lassen einander gelten;
ur unter den Göttern mindern Ranges herrscht Eisersucht und Reib.
dier ist denn besonders der sehr beliebte Afmannshäuser Rothe vielen
Insechtungen unterworfen. Einen Weindergsbesitzer von Ober-Ingesheim
örte ich behaupten, der Ihrige gebe jenem wenig nach. Der Eilser solle
östlich gewesen sehn; davon sich jedoch kein Beweis sühren lasse, weil er
chon ansgetrunken seh. Dieß wurde von den Beistgenden gar sehr gevilligt, weil man rothe Weine gleich in den ersten Jahren genießen mitse.

Run rühmte bagegen die Gesellschaft von der Rahe einen in ihrer Begend wachsenden Wein, der Monzinger genannt. Er soll sich leicht mb angenehm wegtrinken, aber doch, ehe man sich's versieht, zu Kopfe steigen. Man lud uns darauf ein. Er war zu schön empfohlen, als wir nicht gewilnscht hätten in so guter Gesellschaft, und wäre es mit einiger Gesahr, ihn zu kosten und uns an ihm zu prüfen.

Auch unsere braunen Kritglein kamen wiederum gestillt zurfick, und als man die heitern weißen Namenszüge des Heiligen überall so wohltstäg beschäftigt sah, mußte man sich saft schämen die Geschichte desselben nicht genan zu wiffen, ob man gleich sich recht gut erinnerte, daß er, auf alles irdische Gut völlig verzichtend, bei Wartung von Pestkranken auch ein Leben nicht in Anschlag gebracht babe.

Run erzählte die Gesellschaft, dem Bunsche gefällig, jene anmuthige legende, und zwar um die Bette, Rinder und Eltern sich einander einelfend.

Hier lernte man das eigentliche Wesen der Sage kennen, wenn sie on Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr wandelt. Widersprüche kamen icht vor, aber unendliche Unterschiede, welche daher entspringen mochten, af jedes Gemuth einen andern Antheil an der Begebenheit und den

einzelnen Borfällen genommen, wodurch denn ein Umstand bald zurudgesetht, bald hervorgehoben, nicht weniger die verschiedenen Wanderungen so wie der Aufenthalt des Heiligen an verschiedenen Orten verwechselt wurde.

Ein Berfuch die Geschichte, wie ich fle gehört, gesprächsweise aufzuzeichnen, wollte mir nicht gelingen; so mag fie uns auf die Art, wie fle gewöhnlich überliefert wird, hier eingeschaltet stehen.

St. Rochus, ein Befenner bes Glaubens, mar aus Montpellier geburtig, und hieß fein Bater Johann, Die Mutter aber Libera. zwar hatte dieser Johann nicht nur Montpellier, sondern auch noch ander Orte unter feiner Gewalt, war aber ein frommer Mann und hatte lange Beit ohne Rinberfegen gelebt, bis er feinen Rochum von ber beiligen Maria erbeten, und brachte bas Rind ein rothes Kreuz auf ber Buft mit auf die Belt. Benn feine Eltern fasteten, mußte er auch fasten, und gab ihm seine Mutter an einem folden Tag nur einmal ihre Bruft zu trinken. Im fünften Jahre feines Alters fing er an fehr wenig zu effen und zu trinken; im zwölften legte er allen Ueberfluß und Gitelleit ab, und wendete sein Taschengelb an die Armen, benen er sonderlich viel Gutes that. Er bezeigte fich auch fleißig im Studiren und erlangte balb großen Ruhm burch seine Geschicklichkeit, wie ihn benn auch noch sein Bater auf seinem Tobbette burch eine bewegliche Rebe, Die er an ihn hielt, zu allem Guten ermahnte. Er war noch nicht zwanzig Jahre alt, ale feine Eltern geftorben, ba er benn alle fein ererbtes Bermögen unter die Armen austheilte, das Regiment über das Land nieberlegte, nach Italien reiste und zu einem Hofpital tam, barinnen viele an anstedenben Krankheiten lagen, benen er aufwarten wollte. Und ob man ihn gleich nicht alsobald hineinließ, sondern ihm die Gefahr vorstellte, se hielte er boch ferner an, und als man ihn zu ben Rranten ließ, macht er sie alle durch Berührung mit seiner rechten Hand und Bezeichnung mit bem heiligen Rreuz gefund. Sobann begab er sich ferner nach Rom, befreite auch allba nebst vielen andern einen Cardinal von der Best, und hielte sich in die drei Jahre bei bemfelben auf.

Als er aber felbsten endlich auch mit dem schrecklichen Uebel befallen wurde, und man ihn in das Pesthaus zu den andern brachte, wo er wegen graufamer Schmerzen manchmal erschrecklich schreien mußte, ging er aus dem Hospital und setzte sich außen vor die Thure hin, damit er den andern durch sein Geschrei nicht beschwerlich fiele. Und als die

iorbeigehenden solches sahen, vermeinten sie, es wäre aus Unachtsamkeit der bestwärter geschehen; als sie aber hernach das Gegentheil vernahmen, ielte ihn jedermann für thöricht und unsinnig, und so trieben sie ihn ar Stadt hinaus. Da er denn unter Gottes Geleit durch Hilse seines Stades allgemach in den nächsten Wald fortkroch. Als ihn aber der rose Schmerz nicht weiter fortkommen ließ, legte er sich unter einen Ihornbaum und ruhete daselbst ein wenig, da denn neben ihm ein Brunsen entsprang, daraus er sich erquickte.

Nun lag nicht weit davon ein Landgut, wohin sich viele Bornehme us der Stadt geflüchtet, darunter einer Namens Gotthardus, welcher iele Luchte und Jagdhunde bei sich hatte. Da ereignete sich aber der onderbare Umstand, daß ein sonst sehr wohlgezogener Jagdhund ein Brod om Tische wegschnappt und davonläuft. Obgleich abgestraft ersieht er einen Bortheil den zweiten Tag wieder, und entslieht glücklich mit der Beute. Da argwohnt der Graf irgend ein Geheimnis und folgt mit den Dienern.

Dort finden sie benn unter bem Baum ben sterbenden frommen Bilger, ber sie ersucht sich zu entfernen, ihn zu verlassen, bamit fie nicht von gleichem Uebel angefallen würden. Gottharbus aber nahm fich vor, ben Kranten nicht eher von sich zu lassen, als bis er genesen mare, und verforgte ihn jum besten. Als nun Rochus wieder ein wenig ju Rraften tam, begab er fich vollends nach Florenz, beilte bafelbft viele bon ber Best und wurde felbst burch eine Stimme vom himmel völlig vieber hergestellt. Er berebete auch Gottharbum babin, bag biefer fich uticolofe, mit ihm feine Wohnung in bem Bald aufzuschlagen, und Gott hne Unterlaß zu bienen, welches auch Gottharbus versprach, wenn er ur bei ihm bleiben wollte; ba sie sich benn eine geraume Zeit mit einaner in einer alten Butte aufhielten. Und nachbem endlich Rochus Gottwrbum zu folchem Eremitenleben genugsam eingeweiht, machte er sich bermale auf ben Weg und tam nach einer befchwerlichen Reife gludlich vieber nach Saufe, und zwar in feiner Stadt, die ihm ehemals zugehört mb bie er feinem Better geschenkt hatte. Allba nun wurde er, weil es driegszeit war, für einen Runbschafter gehalten und vor ben Landesherrn eführt, ber ihn wegen seiner großen Beränderung und armseligen Rleis ung nicht mehr tannte, sonbern in ein bart Gefängniß seten ließ. ber banfte seinem Gotte, bag er ihn allerlei Unglud erfahren ließ, und rachte fünf ganger Jahre im Rerter ju; wollte es auch nicht einmal annehmen, wenn man ihm etwas Gefochtes zu effen brachte, sondern freuzigte noch bazu seinen Leib mit Wachen und Fasten. 216 er mertte. baß fein Enbe nabe feb, bat er bie Bebienten bes Rertermeifters, bag fte ihm einen Briefter holen möchten. Run war es eine fehr finfters Gruft, wo er lag; als aber ber Priester tam, wurde es helle, barüber biefer sich höchlich verwunderte, auch, sobald er Rochum ansahe, etwas Göttliches an ihm erblidte und vor Schreden halbtobt zur Erben fiel, auch sich sogleich jum Lanbesherrn begab, und ihm anzeigte was er erfahren, und wie Gott mare fehr beleidigt worben, indem man ben frömmften Menfchen fo lange Zeit in einem fo beschwerlichen Gefangnig aufgehalten. Ale biefes in ber Stadt befannt worben, lief jebermann banfig nach bem Thurm. St. Rochus aber wurde von einer Schwach heit überfallen, und gab seinen Geift auf. Jebermann aber sabe burch big Spalten ber Thure einen hellen Blang hervordringen; man fand auch bei Eröffnung ben Beiligen tobt und ausgestredt auf ber Erbe liegen, und bei seinem Haupt und ben Fligen Lampen brennen; barauf man ihn auf bes Laubesberrn Befehl mit großem Gepränge in bie Rirche begrub. Er wurde auch noch an bem rothen Rreuz, fo er auf ber Bruft mit auf bie Belt gebracht hatte, erkannt, und war ein großes Beulen und lamentiren barüber entstanden.

Solches geschahe im Jahre 1327 ben 16. August; und ist ihm anch nach ber Zeit zu Benedig, allwo nunmehr sein Leib verwahret wird, eine Kirche zu Shren gebaut worden. Als nun im Jahre 1414 zu Constanz ein Concilium gehalten wurde, und die Pest allba entstand, auch nirgend Hilse vorhanden war, ließ die Pest alsokald nach, sokald man diesen heiligen anrief und ihm zu Ehren Processionen anstellte.

Diese friedliche Geschichte ruhig zu vernehmen war kaum der Ort. Denn in der Tischreihe stritten mehrere schon längst über die Zahl der heute Wallsahrenden und Besuchenden. Nach einiger Meinung sollten zehntausend, nach andern mehr und dann noch mehr auf diesem Higelrücken durch einander wimmeln. Ein österreichischer Officier, militärischem Blid vertrauend, bekannte sich zu dem höchsten Gebote.

Roch mehrere Gespräche kreuzten sich. Berschiedene Bauernregeln und sprichwörtliche Wetterprophezeiungen, welche dieß Jahr eingetroffen sehn sollten, verzeichnete ich ins Taschenbuch, und als man Theilnahme bemerkte, besann man sich auf mehrere, die denn auch hier Plat finden mogen, weil sie auf Landesart und auf die wichtigsten Angelegenheiten ber Bewohner hindeuten.

"Trodner April ift nicht ber Bauern Will. — Benn bie Grasmude fingt, ebe ber Beinftod fprofit, fo verklindet es ein gutes Jahr. - Biel Sonnenschein im August bringt guten Bein. — Je naber bas Chriftfest bem neuen Monbe zufällt, ein besto harteres Jahr foll hernach folgen; so es aber gegen ben vollen und abnehmenden Mond tommt, je gelinder es fenn foll. — Die Fischer haben von ber Bechtsleber biefes Mertmal, welches genau eintreffen foll: wenn biefelbe gegen bem Gallenblaschen ju breit, ber vorbere Theil aber spitzig und schmal ift, so bedeutet es einen langen und harten Binter. — Benn die Milchstrafe im December foon weiß und hell scheint, so bedeutet es ein gutes Jahr. — Wenn Die Zeit von Beihnachten bis Dreikonig neblicht und dunkel ift, follen bas Jahr barauf Krantheiten folgen. — Wenn in ber Chriftnacht bie Beine in ben Faffern fich bewegen, bag fie übergeben, fo hofft man auf ein gutes Beinjahr. — Wenn bie Rohrbommel zeitig gebort wirb, fo bofft man eine gute Ernte. — Wenn bie Bohnen übermäßig machsen und bie Eichbaume viel Frucht bringen, so gibt es wenig Getreibe. -Benn bie Gulen und andere Bogel ungewöhnlich die Balber verlaffen, und banfig ben Dorfern und Stabten zufliegen, fo gibt es ein unfruchtbares Jahr. — Rühler Mai gibt guten Wein und vieles Heu. — Richt zu latt und nicht zu naß, fullt bie Scheuer und bas faß. - Reife Erbbeeren um Bfingften bebeuten einen guten Wein. — Wenn es in ber Walpurgisnacht regnet, so hofft man ein gutes Jahr. — Ift bas Bruftbein von einer gebratenen Martinegans braun, fo bebeutet es Ralte, ift es weiß, Schnee."

Ein Bergbewohner, welcher biese vielen, auf reiche Fruchtbarkeit binzielenden Sprsiche, wo nicht mit Neid, doch mit Ernst vernommen, wurde gefragt, ob auch bei ihnen bergleichen gäng und gäbe wäre. Er versetzte darauf, mit so viel Abwechselung könne er nicht dienen; Räthselerede und Segen seh bei ihnen nur einsach und heiße:

Morgens rund, Mittags gestampst, Abends in Scheiben, Dabei foll's bleiben; Es ift gesund. Man freute fich über biefe gludliche Genügsamteit und verficherte, bag es Zeiten gabe, wo man zufrieben fen es eben fo gut zu haben.

Indessen fieht manche Gesellschaft gleichgültig auf, ben fast unübersehbaren Tisch verlassen; andere grüßen und werden gegrüßt: so verliert sich die Menge nach und nach. Nur die Zunächststenden, wenige winschenswerthe Gäste zaudern; man verläßt sich ungern, ja man kehrt einigemal gegen einander zurück, das angenehme Weh eines solchen Abschiedes zu genießen, und verspricht endlich, zu einiger Beruhigung, ummögliches Wiedersehen.

Außer ben Zelten und Buben empfindet man leider in der hohen Sonne sogleich den Mangel an Schatten, welchen jedoch eine großt neue Anpflanzung junger Nußbäume auf dem Higelrücken künftigen Urenkeln verspricht. Möge jeder Wallsahrende die zarten Bäume schonen, eine löbliche Bürgerschaft von Bingen diese Anlage schirmen, durch eifriges Nachpflanzen und forgfältiges Hegen ihr zu Nutz und Freude so vieler Tausende nach und nach in die Höhe helfen!

Eine neue Bewegung beutet auf neues Ereigniß: man eilt zur Prebigt; alles Bolk brängt sich nach ber Oftseite. Dort ist das Gebäude noch nicht vollendet, hier stehen noch Rüststangen; schon während des Baues dient man Gott. Eben so war es als in Wisteneien von frommen Einsteblern mit eigenen Händen Kirchen und Klöster errichtet wurden. Jedes Behauen, jedes Riederlegen eines Steins war Gottesbienst. Kumstreunde erinnern sich der bedeutenden Bilder von Lesueur, des heiligen Brund Wandel und Wirkung darstellend. Also wiederholt sich alles Bedeutende im großen Weltgange; der Achtsame bemerkt es überall.

Eine steinerne Kanzel, außen an der Kirchmaner auf Kragsteinen getragen, ist nur von innen zugänglich. Der Prediger tritt hervor, ein Geistlicher in den besten Jahren. Die Sonne steht hoch, daher ihm ein Knade den Schirm überhält. Er spricht mit klarer verständlicher Stimme einen rein verständigen Bortrag. Wir glaubten seinen Sinn gefaßt pu haben und wiederholten die Rede manchmal mit Freunden. Doch ist es möglich, daß wir bei solchen Ueberlieserungen von dem Urtext abwichen und von dem unsrigen mit einwebten. Und so wird man im Nachstehenden einen milden, Thätigkeit sordernden Geist sinden, wenn es auch nicht immer die kräftigen, ausssichtlichen Worte sehn sollten, die wir der mals vernahmen.

"Andächtige, geliebte Buhörer! In großer Anzahl besteigt ihr an dem hentigen Tage diese Höhe, um ein Fest zu seiern, das seit vielen Jahren durch Schickung Gottes unterbrochen worden. Ihr kommt das vor kurzem noch entehrt und verwilstet liegende Gotteshaus hergestellt, geschmückt und eingeweiht zu sinden, dasselbe andächtig zu betreten und die dem Heiligen, der hier besonders verehrt wird, gewidmeten Gelübbe dankbar abzutragen. Da mir nun die Pslicht zukommt, an euch bei dieser Gelegenheit ein erbauliches Wort zu sprechen, so möchte wohl nichts besser an der Stelle sehn, als wenn wir zusammen beherzigen: wie ein solcher Mann, der zwar von frommen, aber doch sündigen Estern erzeugt worden, zur Gnade gelangt seh vor Gottes Thron zu stehen, und für dieseinigen, die sich im Gebet gläubig an ihn wenden, vorbittend Befreiung von schrecklichen, ganze Bölkerschaften dahinrassenden llebeln, ja vom Tode selbst erlangen könne?

"Er ist dieser Gnade würdig worden, so dürfen wir mit Zutrauen erwiedern, gleich allen benen die wir als Heilige verehren, weil er die vorzäglichste Sigenschaft besaß, die alles übrige Gute in sich schließt, eine unbedingte Ergebenheit in den Willen Gottes.

"Denn obgleich kein sterblicher Mensch sich anmaßen bürfte Gott gleich ober bemselben auch nur ähnlich zu werden, so bewirkt boch schon eine unbegränzte hingebung in seinen heiligen Willen die erste und sicherste Annäherung an das höchste Wesen.

"Sehen wir doch ein Beispiel an Bätern und Militern, die, mit vielen Kindern gesegnet, liebreiche Sorge für alle tragen. Zeichnet sich aber eins oder das andere darunter in Folgsamkeit und Gehorsam besonders aus, befolgt ohne Fragen und Zaudern die elterlichen Gebote, vollzieht es die Besehle sträcklich und beträgt sich dergestalt, als lebte es nur in und für die Erzeuger, so erwirdt es sich große Borrechte. Auf bessen with und Borbitte hören die Eltern und lassen oft Zorn und Unmuth, durch freundliche Liebkosungen besänstigt, vorübergehen. Also denke mau sich menschlicher Weise das Berhältniß unseres Heiligen zu Gott, in welches er sich durch unbedingte Ergebung emporgeschwungen."

Bir Zuhörenden schauten indeß zu dem reinen Gewölbe des Himmels hinauf: das klarste Blau war von leicht hinschwebenden Wolken belebt; wir standen auf hoher Stelle. Die Aussicht rheinauswärts licht, deutlich, frei, den Prediger zur Linken über uns, die Zuhörer vor ihm und uns hinabwärts.

Der Raum, auf welchem bie gablreiche Gemeinde ftebt, ift eine große unvollendete Terraffe, ungleich und binterwarts abhängig. Runftig mit baumeisterlichem Sinne zweitmäßig berangemauert und eingerichtet, mare bas Bange eine ber schönften Dertlichkeiten in ber Belt. Prediger, vor mehreren taufend Zuhörern sprechend, sah je eine so reiche Landschaft über ihren Häuptern. Run ftelle ber Baumeifter aber bie Menge auf eine reine, gleiche, vielleicht hinterwärts wenig erhöhte Flace, fo faben alle ben Brediger und borten bequem; biegmal aber, bei unvollenbeter Anlage, standen sie abwärts hinter einander, sich in einander schidend so gut sie konnten, eine von oben überschaute wundersame, ftillschwankenbe Woge. Der Plat, wo ber Bifchof ber Prebigt zuhörte, war nur burch ben hervorragenden Baldachin bezeichnet, er felbst in der Menge verborgen und verschlungen. Auch biesem würdigen oberften Beiftlichen wurde ber einfichtige Baumeifter einen angemeffenen, anfebnlichen Plat anweisen und baburch bie Feier verherrlichen. Dieser Umblid, biefe bem geübten Runftauge abgenothigten Betrachtungen binberten nicht aufmertfam ju febn auf die Worte bes wurdigen Predigers, ber jum zweiten Theile schritt und etwa folgenbermaßen zu sprechen fortfuhr.

"Eine folche Ergebung in ben Willen Gottes, fo boch verbienftlich fie auch gepriefen werben tann, ware jeboch nur unfruchtbar geblieben, wenn ber fromme Jüngling nicht seinen Rächsten so wie fich felbst, ja mehr wie fich felbst geliebt batte. Denn ob er gleich, vertrauensvoll auf bie Fügungen Gottes, sein Bermogen ben Armen vertheilte, um als frommer Bilger bas beilige Land zu erreichen, so ließ er sich boch von biefem preiswilrbigen Entichluffe unterwegs ablenten. Die große Roth, worin er seine Mitchristen findet, legt ihm die unerläßliche Pflicht auf ben gefährlichften Kranten beigusteben, ohne an fich felbst zu benten. Er folgt seinem Beruf burch mehrere Stabte, bis er endlich, felbft vom wuthenben Uebel ergriffen, seinen Rachften weiter zu bienen außer Stand Durch biefe gefahrvolle Thätigkeit nun bat er fich bem gesett wirb. göttlichen Befen abermals genähert: benn wie Gott bie Belt in fo hobem Grabe liebte, bag er ju ihrem Beil feinen einzigen Gobn gab, fo opferte St. Rochus fich felbft feinen Mitmenfchen."

Die Aufmerksamkeit auf jedes Wort war groß, die Zuhörer unübersehbar. Alle einzeln berangekommenen Wallfahrer und alle vereinigten Gemeindeproceffionen standen hier versammelt, nachdem sie vorber ihre

Standarten und Fahnen an die Kirche zur linken Sand bes Bredigers angelehnt hatten, zu nicht geringer Zierde des Ortes. Erfreulich aber war nebenan in einem kleinen Höfchen, das gegen die Bersammlung zu unvollendet sich öffnete, sämmtlich herangetragene Bilder auf Gerüften erhöht zu sehen, als die vornehmsten Zuhörer ihre Rechte behauptend.

Drei Muttergottesbilder von verschiedener Größe standen neu und stisch im Sonnenscheine; die langen rosenfarbenen Schleisenbander flatterten munter und lustig im lebhaftesten Zugwinde. Das Christuskind in Goldstoff blieb immer freundlich. Der heilige Rochus, auch mehr als einmal, schaute seinem eigenen Feste geruhig zu, die Gestalt im schwarzen Sammetkleide wie billig oben an.

Der Prediger wandte sich nun zum britten Theil und ließ sich uu- gefähr also vernehmen:

"Aber auch diese wichtige und schwere Handlung wäre von keinen seligen Folgen gewesen, wenn St. Rochus für so große Ausopserungen einen irdischen Lohn erwartet hätte. Solchen gottseligen Thaten kann nur Gott lohnen, und zwar in Ewigkeit. Die Spanne der Zeit ist zu kuz sur gränzenlose Bergeltung. Und so hat auch der Ewige unsern beiligen Manu sür alle Zeiten begnadigt und ihm die höchste Seligkeit gröhrt, nämlich andern, wie er schon hienieden im Leben gethan, auch den oben herab für und sür hülfreich zu sehn.

:

:

2

-

=

5

Ξ

...

::

£

.

ż

"Bir bikrfen daher in jedem Sinne ihn als ein Muster ansehen, an welchem wir die Stusen unseres geistlichen Wachsthums abmessen. Indi ihr nun in traurigen Tagen euch an ihn gewendet und glückliche Erhörung erlebt durch göttliche Huld, so beseitigt jetzt allen Uebermuth und anmaßliches Hochsahren; aber fragt euch demilithig und wohlgemuth: Haben wir denn seine Eigenschaften vor Augen gehabt? Haben wir uns deissert ihm nachzustreben? Ergaben wir uns zur schrecklichsten Zeit unter kum erträglichen Lasten in den Willen Gottes? Unterdrückten wir ein unseinendes Murren? Lebten wir einer getrosten Hossnung, um zu verzienen, daß sie uns nun so unerwartet als gnädig gewährt seh? Haben wir in den gräßlichsten Tagen pestartig wüthender Krankheiten nicht nur gebetet und um Rettung gesieht? Haben wir den Unstrigen, näher oder aufernteren Berwandten und Bekannten, ja Fremden und Widersachern in dieser Roth beigestanden, um Gottes und des Heiligen willen unser

"Könnt ihr nun diese Fragen im stillen Herzen mit Ja! beantworten, wie gewiß die meisten unter euch redlich vermögen, so bringt ihr ein löbliches Zeugniß mit nach Hause. Dürft ihr sodann, wie ich nicht zweisle, noch hinzufügen: Wir haben bei allem diesem an keinen irdischen Bortheil gedacht, sondern wir begnügten uns an der gottgefälligen That selbst, so könnt ihr euch um desto mehr erfreuen, keine Fehlbitte gethan zu haben, und ähnlicher geworden zu sehn dem Fürbittenden.

"Wachset und nehmt zu an diesen geistigen Sigenschaften auch in guten Tagen, damit ihr zu schlimmer Zeit, wie sie oft unversehms hereinbricht, zu Gott durch seinen Heiligen Gebet und Gelübbe wenden dieset

"Und so betrachtet auch kunftig die wiederholten Wallfahrten hierher als erneute Erinnerungen, daß ihr dem Höchsten kein größeres Dankopfer darbringen könnt, als ein Herz gebessert und an geistlichen Gaben bereichert!"

Die Predigt endigte gewiß für alle heilsam; denn jeder hat die deutlichen Worte vernommen, und jeder die verständigen praktischen Lehren beherzigt.

Nun kehrt der Bischof zur Kirche zuruck; was brinnen vorgegangen, blieb uns verborgen. Den Widerhall des Te-deum vernahmen wir von aussen. Das Ein- und Ausströmen der Menge war höchst bewegt; das Fest neigte sich zu seiner Ausschien. Die Processionen reihten sich, um abzuziehen; die Bidenheimer, als zuletzt angekommen, entsernte sich zuerkwäre siehnten uns ans dem Wirrwarr und zogen deshalb mit der ruhigen und ernsten Binger Procession hinab. Auch auf diesem Wege demerkten wir Spuren der Kriegs-Wehetage. Die Stationen des Leidensganges unseres Herrn waren vermuthlich zerstört. Bei Erneuerung dieser könnte frommer Geist und redlicher Kunststun mitwirken, daß zeder, er seh wer er wolle, diesen Weg mit theilnehmender Erbanung zurücklegte.

In dem herrlich gelegenen Bingen angelangt, fanden wir doch dafelft keine Ruhe; wir wünschten vielmehr nach so viel wunderbaren, göttlichen und menschlichen Ereignissen und geschwind in das derbe Naturbad ptturzen. Ein Kahn führte uns flußabwärts die Strömungen. Ueber den Rest des alten Felsendammes, den Zeit und Kunst besiegten, glitten wir hinab; der mährchenhafte Thurm, auf unverwüstlichem Quarzstein gedant, blieb uns zur Linken, der Ehrenfels rechts; bald aber kehrten wir filt dießmal zurück; das Auge voll von jenen abschließenden graulichen

3a! beans io beisat à m, rie id = on femer in gottgefäll y eine Febilier bittenben. Sigenicatien I fie eft ume Belübbe wenter :: n Ballfabrien : in größeres Dar an geiftlichen ! benn jeber k igen praftiden : brinnen versten m vernabmen ic. ar höchst beregt : onen reibten de 3 n, aufante id = fhalb mit ber m iefem Bege ber ien bet keitens neuerung biefer 🕏 baß jeder, er in midlegte. anden wir bed :

ounderbaren, gir 18 derbe Ratutrömungen. Um 1 bestiegten, gir hem Luarzstein : 1 aber kehrten m schließenden gir Gebirgsschluchten, burch welche sich ber Rhein seit ewigen Z burcharbeitete.

So wie den ganzen Morgen, also auch auf diesem Rückwege und die hohe Sonne, obgleich aufsteigende vorüberziehende Leinem ersehnten Regen Hoffnung gaben; und wirklich strömte en erquidend nieder und hielt lange genug an, daß wir auf unserer die ganze Landesstrede erfrischt fauden. Und so hatte der heilig wahrscheinlich auf andere Nothhelser wirkend, seinen Segen a seiner eigentlichen Obliegenheit reichlich erwiesen.

## 3m Aheingau Berbfttage.

Supplement bes Rochusfeftes 1814.

Das lebendige Schauen der nunmehr zu beschreibenden Dertlichkeiten und Gegenstände verdanke ich der geliebten wie verehrten Familie Brentano, die mir an den Ufern des Rheins, auf ihrem Landgute zu Winkel, viele glückliche Stunden bereitete.

Die herrliche Lage bes Gebäubes läßt nach allen Seiten die Blidt frei, und so können auch die Bewohner, zu welchen ich mehrere Bochen mich dankbar zählte, sich ringsumher, zu Wasser und Land, fröhlich bewegen. Zu Wagen, Fuß und Schiff erreichte man auf beiden Usen die herrlichsten, oft vermutheten, öfters unvermutheten Standpunkte. Die zeigt sich die Welt mannichfaltiger als man sie benkt: das Auge selbst ist sich in der Gegenwart nicht genug; wie sollte nunmehr ein schriftliches Wort hinreichen, die Erinnerung aus der Bergangenheit hervorzurussen? Mögen deshalb diese Blätter wenigstens meinem Gesühl an jenen unschähbaren Augenblichen und meinem Dank dassur treulich gewidmet sehn.

Den 1. September 1814.

Rloster Sibingen giebt den unangenehmsten Begriff eines zerstörten würdigen Daseyns. Die Kirche, alles Zubehörs beraubt, Zimmer und Säle ohne das mindeste Hausgeräth, die Zellenwände eingeschlagen, die Thüren nach den Gängen mit Riegeln verzimmert, die Fache nicht ansgemauert, der Schutt umherliegend. Warum denn aber diese Zerstörung ohne Zwed und Sinn? Wir vernehmen die Ursache. Hier sollte ein Lazareth angelegt werden, wenn der Kriegsschauplatz in der Nähe geblieben

wäre. Und so muß man sich noch über diesen Schutt und über die verlassen Arbeit freuen. Man scheint übrigens gegenwärtig die leeren Räume zu Monturkammern und Ausbewahrung älterer, wenig brauchbarer Kriegsbedürfnisse benützen zu wollen. Im Chor liegen Sättel gereiht, in Sälen und Zimmern Tornister; an abgelegten Montirungsstücken sehlt es auch nicht, so daß wenn eine der Nonnen vor Jahren die Gahe des Borgesichts gehabt hätte, sie sich vor der künftigen Zerrüttung und Entweihung hätte entsehen müssen. Die Wappen dieser ehemals hier beherbergten und ernährten Damen verzieren noch einen ausgeleerten Saal.

Hierauf besuchten wir in Rübesheim das Brömser'sche Gebände, welches zwar merkwürdige, aber unerfreuliche Reste aus dem sechzehnten Jahrhundert enthält. Nur ist ein Familiengemälde der Herren von Aronenburg, von 1549, in seiner Art besonders gut und der Ausmerksamkeit aller Freunde des Alterthums und der Kunst würdig.

In der Stadtfirche auf dem Markt befindet sich das Wunderbild, das ehemals so viel Gläubige nach Rothgottes gezogen hatte. Christus wieend, mit aufgehobenen Händen, etwa acht Zoll hoch, wahrscheinlich die übrig gebliebene Hauptsigur einer uralten Delbergsgruppe. Kopf und Köper aus Holz geschnist. Das Gewand von seinem Leinenzeuge aufzeicht, sest anliegend wo die Falten schon ins Holz geschnist waren, an den roben Armen aber locker, die Aermel bildend und ausgestopft, das Ganze betreidet und bemalt. Die angesetzten Hände zwar zu lang, die Gelenke und Rägel hingegen gut ausgedrückt. Aus einer nicht unfähigen, aber ungeschickten Zeit.

### Den 2. September 1814.

Ungefähr in der Mitte von Winkel biegt man aus nach der Höhe du, um Bollrath zu besuchen. Erst geht der Weg zwischen Weinbergen, dann erreicht man eine Wiesensläche — sie ist hier unerwartet — seucht und mit Weiden umgeben. Am Fuß des Gebirges, auf einem Hügel liegt das Schloß, rechts und links fruchtbare Felder und Weinberge, einen Bergwald von Buchen und Eichen im Rücken.

Der Schloßhof, von ansehnlichen Wohn- und Haushaltungsgebäuben umschlossen, zeugt von altem Bohlstande; ber kleinere hintere Theil besieben ist ben Felbbebürfnissen gewidmet.

Rechts tritt man in einen Garten, ber, wie bas Bange, von altem Boblhaben und gutsberrlicher Borforge zeugt, und jest, als eine belebte Ruine, uns eigenthumlich anspricht. Die sonst pyramiden- und facherartig gehaltenen Obstbäume find zu mächtigen Stämmen und Aeften tunftlos wild ausgewachsen, überschatten bie Beete, ja verbrängen bie Bege und geben, von vortrefflichem Obste reich behangen, den wundersamsten Anblid. Gine Luftwohnung, von bem Rurfürften aus ber Greifentlan fchen Familie erbaut, empfängt mit fichtbarftem Berfall ben Gintretenben. Die untern Räume sind völlig entabelt; ber Saal bes erften Stods erwedt burch Familienbilber, Die, ohne gut gemalt zu febn, boch bie Gegenwart ber Perfonlichkeiten aussprechen, bas Andenken einer frühem blübenben Zeit. Lebensgroß fitt ein behaglicher Greifenklau, ber auf fic und seinen Bustand sich etwas einbilden burfte. Zwei Gattinnen und mehrere Sohne, Domberren, Solbaten und Bofleute fteben ihm zur Seite, und was von Kindern, vielleicht auch Berwandten, auf ebenem Bobm nicht Blat fant, erscheint als Gemälbe im Gemälbe oben im Bilbe. So bangen auch Rurfürsten, Domberren und Ritter lebensgroß, in gangen und halben Figuren umber, in bem nicht verwüfteten, aber wüften Saale, wo alte reiche Stühle zwischen vernachläffigten Samenftauben und anderen Unrath unordentlich noch ihren Plat behaupten. In ben Seitenzimmern schlottern die Goldlebertapeten an ben Banben; man scheint die Tapegier nägel, bie fie festhielten, zu anderem Gebrauch berausgezogen zu haben

Benbet nun das Auge von diesem Gräuel sich weg gegen das Fenster, so genießt es, ben verwilderten fruchtbaren Garten unter sich, der herrichtlen Aussicht. Durch ein sanstgeöffnetes Thal sieht man Binkel nach seiner Länge; überrheinisch sodann Unter= und Ober-Ingelheim in frucht barer Gegend. Bir gingen durch den vernachlässigten Garten, die Banmsschulen auszusuchen, die wir aber in gleichem Zustande fanden; der Gärtna, wollte man wissen, liebe die Fischerei.

Draußen unter bem Garten, auf ber Wiefe, zog eine große mohlgewachsene Pappel unsere Aufmerksamkeit an sich: wir hörten, sie sen am
Hochzeitsseste bes vorletzten Greisenklau gepflanzt, bessen Wittwe noch
zuletzt biese Herrlichkeiten mit ungebändigter Lust genoffen habe. Rach
bem frühzeitigen Tode eines Sohnes aber ging ber Besitz bieses schönen
Guts auf eine andere Linie hinüber, welche, entsernt wohnend, für desien
Erhaltung weniger besorgt zu sehn scheint. Einen wunderlichen, in einen

inen Teich gebauten Thurm gingen wir vorüber und verfügten uns in is ansehnliche Wohngebäube.

Hatten wir gestern im Kloster Eibingen die Zerstörung gesehen, welche rich Aenderung der Staatsverhältnisse, Religionsbegriffe, durch Kriegsnfte und andere Sorgen und Bedursnisse mit Willen und Unwillen einist, sahen wir dort ein ausgehobenes Kloster, so fanden wir hier die spuren einer alten Familie, die sich selbst aushebt. Die ehrwurdigen stammbäume erhielten sich noch an den Wänden der umherlaufenden länge. Hier sproßten Greisenklaue und Sickingen gegen einander über, ad verzweigten sich ins vielsache; die vornehmsten und berühmtesten damen schlossen sich weiblicherseits an die Greisenklauischen.

Auf einem andern dieser Bilder knieten Bische, Aebte, Seistliche, rauen unter dem Baume, von dem sie entsprossen, Heil erbittend. Ein rittes Semälde dieser Art war muthwillig oder absichtlich entstellt; es atte jemand den Stammvater herausgeschnitten, vielleicht ein Liebhaber olcher Alterthümer, denen nirgends zu trauen ist. Da schwebten nun leste und Zweige in der Luft, das Berdorren weissagend.

Bie unterhaltend übrigens in guten lebendigen Zeiten diese Galerien im Familienglieder, für Berwandte milfen gewesen sehn, kann man noch darans ermessen, daß die Grundriffe mancher Besthungen mit ihren Känzen, Gerechtsamen, streitigen Bezirken und was sonst bemerklich sehn mochte, hier ausgehangen und vor das Auge gebracht sind.

Doch sehlte nunmehr manches, was Besuchende hier in früherer Zeit gesamt hatten, und wir entbeckten zuletzt in einer Kammer sämmtliche samilienbilder, slötzweise über einander geschichtet und dem Berderben gewiht. Einige sind werth erhalten zu sehn, allen hätte man wohl einen Blatz an den Wänden gegönnt. In wenigen Zimmern sinden sich noch Stühle und Bettstellen, Commoden und dergleichen, durch Zeit und Unsotdung langsam verdorben und unbrauchbar.

In der kleinen Capelle wird noch Gottesdienst gehalten; auch diese ift nur nothbürftig reinlich. Ein paar kleine griechische Bildchen verdienen lanm aus diesem allgemeinen Berberben gerettet zu werden.

Aus folchen traurigen Umgebungen eilten wir in die reiche frohe Natur, indem wir auf der Höhe des Higels, Weinberge links, frischkenderte Fruchtfelder rechts, dem Johannisberg zugingen. Die Gränze des Beindaues bezeichnet zugleich die Gränze des aufgeschwemmten Erdreichs; wo die Aeder anfangen, zeigt fich die ursprüngliche Gebirgsart. Es ist ein Quarz, dem Thonschiefer verwandt, der sich in Blatten und Brismen zu trennen pflegt.

Man tann nicht unterlaffen sinks hinterwärts nach bem Fluf und nach ben ihn an beiben Ufern begleitenden Landschaften und Wohnlichkeiten umzuschanen, die, im Einzelnen schon bekannt, mit größerem Antheil im Ganzen überblicht werden.

Ueberrascht wird man aber doch, wenn man auf den Alan det Johannisberger Schlosses tritt. Denn wollte man auch alle in der Festbeschreibung genannten Orte und Gegenstände wiederholen, so wirde sich boch nur dasjenige allenfalls in der Folge dem Gedächtniß darstellen, was man hier auf einmal übersieht, wenn man, auf demselben Fleck stehend, den Kopf nur rechts und links wendet; denn von Bieberich die Bingen ist alles einem gesunden oder bewassneten Auge sichtbar. Der Rhein, mit den daran gegürteten Ortschaften, mit Inselauen, jenseingen Usern und ansteigenden Gesilden. Links oben die blauen Gipfel des Altsönigs und Feldbergs, gerade vor uns der Rücken des Donnersbergs. Er leitet das Auge nach der Gegend, woher die Nahe sließt. Rechts unten liegt Bingen, daneben die ahnungsvolle Bergschlucht wohin sich der Rhein verliert.

Die uns im Alden verweilende Abendsonne belenchtete diese mannichfaltigen Gegenstände an der uns zugekehrten Seite. Leichte, seltsam, streisenweise vom Horizout nach dem Zenith strebende Wolken unterbrachen die allgemeine Klarheit des Bildes; wechselnde Sonnenblide lenkten jeht die Ausmerksamkeit dalb das, bald dorthin, und das Auge ward stellenweise mit einzelner frischer Anmuth ergöht. Der Zustand des Schlosse selbst störte nicht diese angenehmen Eindrücke. Leer stehts, ohne Handgeräth, aber nicht verdorben.

Bei untergehender Sonne bededte sich der himmel von allen Seiten mit bunten, immer auf den Horizont sich beziehenden, pfeilförmigen Streifen; sie verklindigten eine Wetterveranderung, über welche die Nacht entschieder den wird.

Den 3. September 1814.

Der Morgenhimmel, erst völlig umwölft, erheiterte sich bei fortbauernbem Nordwind. Nachdem wir in Geisenheim bei einem Handelsmanne ein altes Gemälbe gesehen, ging ber Weg auswärts burch einen chenbusch, welcher alle vierzehn Jahre zum Behuf der Gerberei abgeseben wird. Hier findet sich das Quarzgestein wieder und weiter oben te Art von Todtliegendem. Rechts blickt man in ein tieses, von alten id jungen Sichen vollgedrängtes Bergthal hinab; die Thürme und Dächer tes alten Klosters zeigen sich, von dem reichsten Grün ganz eingeschlossen, wildem, einsamem Grunde — eine Lage, übereinstimmend mit dem amen dieser heiligen Stätte: denn man nennt sie noch immer Rothertes, obgleich das Wunderbild, das dem Ritter hier seine Noth zummerte, in die Kirche von Rüdesheim versetzt worden. Böllig unwirthbar schiene diese Stelle noch jetzt, hätte man nicht einen kleinen Theil der igränzenden Höhe geordnet und dem Feldbau gewidmet.

Aufwärts dann, eine hochgelegene bebaute Fläche hin, geht der Weg, s man endlich auf den Niederwald gelangt, wo eine gerade, lange, weite Fahrstraße vornehme Anlagen verklindigt. Am Ende derfelben steht n Jagdschloß mit Nebengebäuden. Schon vor dem Hofraum, besser on einem Thurmchen, sieht man in der ungeheuern Schlucht den Rhein bwärts sließen. Lorch, Dreieckhausen, Bacharach sind hüben und drüben n sehen, und mir war in diesem Blid der Ansang einer nenen Gegend mb der völlige Abschluß des Rheingaues gegeben.

Auf einem Spaziergang burch ben Wald gelangte man zu verschiesenen Aussichten, und endlich zu einem auf einer Felskuppe des Borsebings liegenden Altan, von welchem eine der schönsten Uebersichten geswissen wird. Tief unter uns die Strömung des Binger Lochs, oberhalb berselben den Mäusethurm. Die Nahe durch die Brücke von Bingen sersiebend, aufwärts der Bergrücken der Rochuscapelle und was dem anschört, eine große in allen Theilen mannichfaltige Ansicht. Wendet sich Auge zurück und unterwärts, so sehen wir das verfallene Schloß Knenfels zu unsern Filisen.

Durch eine große wohlbestandene Waldstrede gelangt man zu dem sen Rorden gerichteten runden Tempel. Hier blidt man von neuem theinauswärts, und sindet Anlaß alles zu summiren, was man diese Tage gesehen und wieder gesehen hat. Wir sind mit den Gegenständen im Einzelnen wohlbestannt, und so läßt sich durch das Fernrohr, ja sogar mit bloßen Augen, manches Besondere nah und sern schauen und bewerten.

Ber sich in der Folge bemührte den Niederwald besser darzustellen, Goethe, sammtl. Werte. XX.

nufte im Auge behalten, wie das Grundgebirge von Wiesbaden her immer mehr an den Rhein heranrudt, den Strom in die westliche Richtung brängt, und nun die Felsen des Niederwaldes die Gränzen sind, wo er seinen nördlichen Weg wieder antreten kann.

Der steile Fußpfad nach Rübesheim hinab führt burch die herrlichsten Beinberge, welche mit ihrem lebhaften Grün in regelmäßigen Reihen, wie mit wohlgewirkten Teppichen, manche sich an und über einander brängende Higel bekleiben.

Den 4. September 1814.

Frih in der Kirche, wo der Gottesdienst, wegen einer Greisenklauischen Stiftung, seierlicher als gewöhnlich begangen wurde. Geputzte und bekränzte Kinder knieeten an den Seitenstusen des Altars und streuten in den Hauptmomenten des Hochamtes Blumenblätter aus ihren Körbchen; weil sie aber verschwenderisch damit umgingen und doch in dem feierlichsten Augenblick nicht sehlen wollten, rafften sie das Ausgestreute wieder in ihre Körbchen und die Gabe ward zum zweitenmal geopfert.

Sobann zu ber verfallenen, in ein Winzerhaus verwandelten Capelle bes heiligen Rhabanus. Sie foll das erste Gebäude in Winkel gewesen sehn; alt genug scheint es. Die Erde oder vielmehr der Schutt, aufgerafft an der Stelle wo der Altar gestanden, soll Ratten und Mäuse vertreiben-

Nach Tische in einem mit Menschen überlabenen Kahne von Mittelsbeim nach Beinheim, bei ziemlich lebhaftem Nordostwind. Der Stromsstrich wirkt hier start auf das linke Ufer, nachdem er eine vorliegende Ausweggerissen. Die Burzeln der alten Weiden sind entblößt, die Stämme vom Eis entrindet. Man hat einen Damm ausgeworsen, um die dahinter liegenden Felder vor Ueberschwemmung zu sichern.

Am Ende dieses Dammes, gegen Nieder-Ingelheim zu, fanden wir ganz eigentliche Olinen, in den ältesten Beiten vom Wasser abgeset, nun ihr leichter Sand vom Winde hin und her getrieden. Unzählige kleine Schnecken waren mit demselben vermengt, ein Theil davon den Turdiniten ähnlich, die sich im Weinheimer Kalktuffe besinden. Daß bergleichen sich noch jest in diesem Sandbezirk vermehren, läßt sich solgen, da mir die ausmerksamen Kinder ein Schneckenhaus mit lebendigem Hiere vorgezeigt.

Hieber = Ingelheim zieht. Dieser Ort, schon hoch an einer sansten Anhöhe gelegen, gehört zu bem District, ber sonst bes heiligen römischen Reichs Thal genannt wurde. Carls des Großen Palast sanden wir halb zerstört, zerstückelt, in kleine Besitzungen vertheilt; den Bezirk desselben kann man noch an den hohen, vielleicht späteren Mauern erkennen. Ein Stück einer weißen Marmorsäule sindet sich an dem Thor eingemauert, mit solgender Inschrift aus dem dreißigjährigen Kriege:

"Bor 800 Jahren ist dieser Saal des großen Kaisers Carl, nach ihm Ludwig des milden Raisers Carlen Sohn, im Jahr 1044 aber Kaisers Heinrichs, im J. 1360 Raisers Carlen Königs in Böhmen Balast gewesen, und hat Kaiser Carle d. Große neben andern gegossenen Säulen, diese Säule aus Italia von Ravenna anhero in diesen Balast sahren lassen, welche man bei Regierung Kaisers Ferdinandi des II. und Königs in Hispania Philippi IV., auch derer verordneter hochlöblicher Regierung in der. untern Pfalz, den 6. Aprilis Anno 1628 als der katholische Glauben wiederumb eingessühret worden ist, ausgerichtet.

Münsterus in Historia von Ingelheim des heilg. römisch. Reichs

Den Ort wo die Küche vor Alters gestanden, will man dadurch widedt haben, daß sehr viele Thierknochen, besonders Wildeschweinszähne in dem nächsten Graben entbeckt worden. Während der französischen Hrchaft hat man verschiedene Nachsuchungen gethan; auch wurden einige Säulen nach Paris geschafft.

Renerlich ward bei Gelegenheit bes großen Chausseebaues Ingelheim bortrefslich gepstastert, bas Posthaus gut eingerichtet. Frau Glöckle nennt sie Bostmeisterin, jest von Reisenden, besonders Engländern und Engländerinnen, sleißig besucht.

:

Bei dunkler Nacht gelangten wir auf der Fähre, zwar nicht ohne Unbilden, aber doch glücklich nach Hause.

Den 5. September

subren wir im Wagen nach Rübesheim, sobann im Kahne, bei einem staden ftromauswärts wehenben Winde, nach Bingen hindiber; die Fähre brachte den Wagen nach.

Spaziergang am Ufer. Gyps ausgelaben, viel mit grauem Thon vermischt. Woher berselbe kommen mag? Spaziergang durch die Stadt; im Sasthaus zum weißen Roß eingekehrt. Melancholische Wirthin, mit seltsamem Bewußtsehn ihres Zustandes. Rach guter und wohlseiler Bewirthung suhren wir den Rochusberg hinauf, an den verfallenen Stationen vorbei. Die Rochuscapelle sanden wir offen. Der Mann, der die Wiederherstellung besorgt hatte, war gegenwärtig, froh über sein Werk, das auch wirklich sür gelungen gelten kann. Man hat die Kirchenmanern erhöht, so viel als nöthig um den Hauptaltar von Sidingen gehörigen Raum zu verschaffen. Der Transport kostete nichts; denn die von Bingen hatten alles von brüben herab und hüben herauf getragen, die Schiffer gleichfalls ohne Lohn gesahren. Dadurch war das Einzelne wohlerhalten geblieben und nur weniges zu repariren nöthig.

Man beschäftigte sich eben die Orgel aufzustellen. Als wir benjenigen, den wir für den Meister hielten, nach der Güte der Orgel fragten, erwiederte er mit Bedeutsamkeit: Es ist eine weiche Orgel, eine Nonnenorgel! Man ließ uns einige Register hören; sie waren für den Umfang der Capelle start genug.

Nun wendeten wir uns zu der niemals genug zu schauenden Aussicht und untersuchten sodann das Gestein. Auf der Höhe besteht es aus einem dem Thonschiefer verwandten Quarz, am Fuse gegen Rempterzu aus einer Art von Todtliegendem, welches aus scharstantigen Quarzuschien, fast ohne Bindungsmittel besteht. Es ist äußerst fest und hauf außen durch die Witterung den bekannten Chalcedonüberzug erlangt.

Wir suhren durch die Weinberge hinabwärts, ließen Rempten lin sund gelangten auf die neue treffliche Chausse, an deren beiden Seit ein leicht zu bearbeitender Boden gesehen wird. Da wir nach Ober Ingelheim verlangten, so verließen wir die Straße und suhren rechts, aus einem sandigen Boden, durch junge Kieferwäldchen; sanste Anhöhen zeig einem schon besseres Erdreich; endlich trasen wir Weinberge und gelangten nach Ober-Ingelheim. Dieses Oertchen liegt an einer Anhöhe, an dessen Fuß ein Basser, die Sulze genannt, hinsließt.

In dem reinlichen wohlgepflasterten Orte sind wenig Menschen zu sehen. Zu oberst liegt ein altes, durchaus verfallenes, weitläusges Schloß, in dessen Bezirk eine noch gebrauchte, aber schlecht erhaltene Kirche. Bur Revolutionszeit meißelte man die Wappen von den Rittergräbern. Uralte Glasscheiben brechen nach und nach selbst zusammen. Die Kirche ist protestantisch.

Ein wunderbarer Gebrauch war zu bemerken. Auf den häuptern ber steinernen Ritterkolossen sah man bunte leichte Kronen von Drath, Papier und Band, thurmartig zusammengeflochten. Dergleichen standen auch auf Gestmsen, große beschriebene Papierherzen daran gehängt. Wir ersuhren, daß es zum Andenken verstorbener unverheiratheter Personen geschehe. Diese Todtengedächtnisse waren der einzige Schmud des Gebäudes.

Wir begaben uns in ein Weinhaus und fanden einen alten Wirth, der, ungeachtet seines kurzen Athems, uns von guten und bösen Zeiten zu unterhalten nicht ermangelte. Die beiden Ingelheime gehörten zu einem Landesstrich, den man die acht Ortschaften nannte, welche seit uralten Zeiten große Privilegieu genossen. Die Abgaben waren gering, bei schöner Fruchtbarkeit. Unter französischer Botmäßigkeit hatte man große Lasten zu tragen.

Man baute sonst hier nur weißen Wein, nachher aber, in Nachahmung und Nacheiferung von Affmannshausen, auch rothen; man rühmte besten Borzüge, ob man uns gleich mit keinem rothen Eilser mehr dienen konnte; wir ließen uns daher den weißen genannten Jahres wohl schmeden.

Als wir nach Beinheim zurud ans Ufer kamen und nach einem Kahn verlangten, erboten sich zwei Knaben uns ilberzusahren. Man deigte einiges Mißtrauen gegen ihre Jugend: sie versicherten aber besser jehn als die Alten; auch brachten sie uns schnell und glücklich ans rechte Ufer.

Den 6. September 1814.

Auf einem Spaziergange, bei Gelegenheit baß eine Mauer errichtet wurde, erfuhr ich, baß der Kalkstein, welcher fast ganz aus kleinen Schnecken besteht, an den jenseitigen Höhen und mehreren Orten gebrochen werde. Da diese Schnecken nach der neuesten Ueberzeugung Ausgeburten des sussen Wasselburten bes sussen Bassers sind, so wird die ehemalige Restagnation des Flusses du einem großen See immer anschaulicher.

Man zeigte mir am Rheine, zwischen einem Beibicht, ben Ort bo Franlein von Günberobe fich entleibt. Die Erzählung biefer

Katastrophe an Ort und Stelle, von Bersonen welche in der Nähe gewese und Theil genommen, gab das unangenehme Gefühl, das ein tragisch Local jederzeit erregt. Wie man Eger nicht betreten kann, ohne daß beister Wallensteins und seiner Gefährten uns umschweben.

Bon biesen tragischen Gefühlen werden wir befreit, indem wir munach ben Gewerben bes Lebens erkundigten.

Gerberei. Der Stodausschlag eines abgetriebenen Eichenbusch braucht breizehn bis vierzehn Jahre; bann werben bie jungen Sichigeschält, entweber am Stamme ober schon umgeschlagen, dieß muß i Safte geschehen. Diese Schale wird von fernen Orten hergeholt, vo Reckar über Heibelberg, von Trier u. s. w. Die Wassersahrt erleichte bas Geschäft. Mühlen zum Kleinmahlen ber Lohe. Häute, die nor amerikanischen, kommen während ber letzten Zeit immer über Frankreid Behandlung der Häute, Zeit des Garwerbens.

Beinbau. Milhe dabei. Bortheile, Gewinn, Berlust. Anno 1811 wurden in Winkel 800 Stild Wein gebaut. Großer Ertrag des Zehnten Die Gilte des Beins hängt von der Lage ab, aber auch von der späten Lese. Hierliber liegen die Armen und Reichen beständig im Streite; jew wollen viel, diese guten Wein. Man behauptet, es gebe um den Jo hannisberg bessere Lagen; weil aber jener, als eingeschlossener Bezirkseine Weinlese ungehindert verspäten könne, daher komme die größer Gilte des Erzeugnisses. In den Gemeindebezirken werden die Weinderg einige Zeit vor der Lese geschlossen; auch der Eigenthümer darf nich hinein. Will er Trauben, so muß er einen verpslichteten Mann zur Zeugen rusen.

Und so hätten wir benn abermals mit bem glücklichen Rundwox geschlossen:

Um Rhein, am Rhein, Da wachsen unfre Reben!

## Runftschäße

am

# Ahein, Main und Meckar,

1814 unb 1815.

#### Rôlu.

Nach einer glücklichen Rheinfahrt wurden wir in Köln von Freunden und Bekannten, ja von Unbekannten mit dem frohen Gruße überrascht, daß jenes von Rubens für seinen Geburtsort gemalte, die Kreuzigung Betri vorstellende, der Kirche dieses Stadtpatrons gewidmete Bild von Paris zurückgebracht werde, und nächstens im Triumph zu seiner ehemaligen frommen Stelle wieder gelangen solle. Wir freuten uns, daß einer zahlreichen Bikrgerschaft durch eine einsache große Handlung das berrliche Gesühl gegeben seh, nunmehr einem Fürsten anzugehören, der ihnen in so hohem Sinne Recht zu verschaffen und ein schmählich vermistes Eigenthum wieder zu erstatten trästig genug wäre. Nun durste Man mit besto froherer Theilnahme Kunstliebhaber besuchen, die sich durch ihren wieder erschienenden Heiligen doppelt getröstet und erquickt sühsten, und den allgemeinen Gewinn als Unterpfand betrachteten, daß ihrer eigensten Reigung Sicherheit und Förderniß gelobt seh.

Wenn nämlich im breizehnten Jahrhundert die bildende Runst am Rieberrhein sich zu regen aufing, so schmidte sie vorzüglich Kirchen, Ribster und öffentliche Gebäude an Mauern und Wänden, oft auch auf Broßen Tafeln mit frommen und heiligen Gegenständen; die neuere Kunst verschaffte bagegen auch dem einzelnen Bürger kleinere Bilder, angemeffen dem Innern der Wohnungen und hänslichen Gesühlen. Mit glänzender

Sinnlichkeit behandelte sie natürliche beliebte Gegenstände, und jedermann konnte in seiner eigenen Bohnung an herrlichen Berken ein stilles Behagen empfinden.

Solche kunstreiche Umgebungen gehörten nun zu ben Bedürfnissen bes Bemittelten, zum Anstande des Bohlhabenden. Einheimische Künstler wurden beschäftigt. Ein lebhafter Handel mit Brabant und Holland brachte eine Unzahl solcher Kunstwerke in Umtrieb. Liebhaberei und Gewinn waren zu verbinden, und Gewinn belebte die Neigung. Handelsteute thaten sich hervor, welche, in das serne Ansland wirkend, Kunst und Künstler förderten. Unter solchen wird der Name Jabach mit Epfurcht genannt. Dieser vorzügliche Mann, umgeben von seiner wohlgebildeten und wohlhäbigen Familie, wird uns noch jetzt, lebensgroß, duch ein Bild von Lebrun vor Augen gestellt. Es ist vollkommen erhalten noch in Köln, und verdient als eine der ersten Zierden einer bald zu hossenden äffentlichen Anstalt eingeordnet zu werden.

Run müffen wir aber jener bebeutenden Richtung gebenken, welche bie Runftliebe in unsern Tagen genommen. Eine gegen bas Enbe bes vergangenen Jahrhunderts vorbereitete, in dem gegenwärtigen aber fich mehr entwidelnde Leidenschaft zu ben Reften ber alten Kunft, wie fie fic nach und nach aus bem trüben Mittelalter hervorthat, erhielt reichliche Rahrung, als Rirchen und Rlöfter aufgehoben, beilige Gemalbe und Ge rathschaften verlauft wurden. Nunmehr konnten bie schätbarften Dinge, welche bisher ber Gemeinde gehörten, in ben Befit des Privatmanns übergeben. Mehrere Bersonen in Röln fühlten sich baber veranlagt bergleichen zu retten und zusammenzuhalten. Die herren Boifferee, Ge brilder, und Bertram ftellten mit Reigung, Renntnig, Ausbauer, Aufwand und Glud eine Reihe folder Bilber als unterrichtenben Runftschap zusammen, welcher, gegenwärtig in Beibelberg befindlich, in Köln ungern vermißt wird. hier am Orte jedoch besitzen bie herren Ballraf, &p vereberg, Fochem nebst andern Perfonen bochft schätzbare Berte biefer Art.

Da nun aber fast alle solche Gemälbe von Rauch und Staub mußten behutsam gereinigt, schabhafte Stellen sorgfältig ausgebessert und ber Goldgrund vorsichtig hergestellt werden, so bildeten sich Restauratoren, unentbehrliche Personen für jeden Ort, wo sich ein lebhafter Lunstverkehr entwickelt. Ein herrliches Document solcher Bemühungen, wo Liebhaber und

Kimpler patriotisch kunstverständig zusammengewirkt, ist das große aus der Rathscapelle in den Dom versetzte Altarbild. Die mittlere Tasel stellt die Andetung der heiligen Dreikönige vor, die Seitentaseln aber zeigen die störigen Schutzpatrone der Stadt, ritterlich und jungfräulich, sihn und bescheiden fromm alle mit einander. Der Künstler lebte zu Ansang des fünfzehnten Jahrhunderts.

Alle jene dem Gottesdienst gewidmeten Borstellungen und Zierden aber, welche durch die unruhige, zerstlickelnde Zeit von ihren geweihten Pläzen entfernt wurden, schienen in Privathäusern nicht ganz an ihrer Stelle; daher der heitere, ersinderische Geist der Besizer und Klinstler an schilliche Umgebung dachte, um dem Geschmad zu erstatten, was der frömmigkeit entrissen war. Man ersann scheindare Hauscapellen, um kinchendilder und Geräthschaften in altem Zusammenhang und Wilrde zu bewahren. Man ahmte die bunten Glasscheiben auf Leinwand täuschend nach; man wußte an den Wänden theils perspectivische, theils halberhobene lösterliche Gegenstände als wirklich abzubilden.

Diese anmuthige Decorirkunst blieb jedoch nicht lange im Distern, der muntere Geist der Einwohner sührte sie bald ins freie Tageslicht; wo denn der Künstler auch solchen Forderungen genugzuthun verstand, indem er den Hintergrund enger, an den Seiten mit Pflanzen und Blusma besetzter Höse durch wohlgerathene perspectivische Semälde ins unendsliche zu erweitern glikklich unternahm. Alles dieses und so manches andere, welches auf den Fremden höchst angenehm, neu und bedeutend wirk, zeugt von einer frohen, frommen, Genuß und Erhebung verlanstweiten Sinnlichkeit, die, wenn sie zu Zeiten des Drucks und der Nothsche sinnlichkeit, die, wenn sie zu Zeiten des Drucks und Kuche, bei die sindennehm Wohlhaben, neu ermuntert gar bald hervortreten wird.

Betrachtet man also bas viele in Köln Berbliebene, Erhaltene, Neusbelebte mit Aufmerksamkeit, so wird man gewahr, wie leicht eine Resteung hier einwirken kann, wenn die Obern und Borgesetzen zuerst dassenige freundlich anerkennen, was von Einzelnen aus freier Neigung und Liebhaberei bisher geschah, und einen solchen frohen Willen auf alle Beise begünstigen. Hierduch wird den Obgeordneten, als Kennern und Liebhabern, nichts undekannt bleiben, was am Orte von Kunstwerken besindlich ist, was zu= und abgeht oder den Bestiger verändert. Zugleich werden sie, die Thätigkeit des Einzelnen fördernd, auf den Fall merken,

mo lebenslängliche Bemuhung eines Brivatmannes bem Gemeinwefen auf

einmal zu gute tommt; benn es geschieht nicht felten, bag eine Sammlung bem Liebhaber, ber fich auf mancherlei Beife beengt fühlt, gur laft Mangel an Raum, Bechsel ber Bohnung, verändertes ober abgestumpftes Interesse vermindern oft ben Runftwerth in ben Augen bes Besitzers; und hier ift es, wo die Obern zu Gunften beiber Theile sich thätig erweisen können. Durch ehrenvolle Aufmerksamkeit findet fich ber Boblhabenbe fcon bergeftalt geschmeichelt, bag er, patriotisch aufgeregt, wo nicht schenkend, boch zu mäßigen Bedingungen sein Befitzthum einer öffentlichen Anftalt überläßt und einverleibt. Findet er in feinem Bohn orte nur Gleichgilltigkeit, er wird fich in ber Fremde bes Danks erholen. So mare 3. B. bie untiberfebbare Sammlung bes Baron von Stofd, bie unter mancherlei Buft bie schätbarften Gegenstände ber Runft und bes Alterthums enthielt, nicht von Köln nach Darmftabt gezogen, nicht bes Herrn Rose höchst bedeutende Zusammenstellung niederrheinischen Gebirgsarten von Gobesberg nach Berlin gewandert, hatten biefe Mamme in Beiten gelebt, wie biejenigen benen wir entgegenseben.

2

==

÷

٠.;

-

[ 3

. -

=

. .

=

- 2

•

٠.

ីដូ

Ξ.

٠.:

=

7

Forfchen wir nun nach bergleichen Schätzen gegenwärtig in Roln, fo werben wir zuerst auf die Sammlung bes Herrn Professor und Canonicus Wallraf gewiesen, ber, seiner Baterstadt leidenschaftlich angeeignet, fein ganges Leben, Sab und Gut verwendete, ja bie erften Beburfuiffe sich öfters entzog, um alles ihm erreichbare Merkoltrbige seinem Gebund ort zu erhalten. Borzüglich aufmerkfam auf romische Alterthumer, Bib werte, Minzen, geschnittene Steine und Inschriften, bat er zuglech neuere Runftwerke aller Art, Gemälbe, Handzeichnungen und Rupferfiche, Bücher, Handschriften, felbst sehr bebeutende Mineralien an sich gebracht Dieser wegen Mannichfaltigkeit und Berwickelung schwer zu übersehnde Borrath konnte weber zu eigenem Genuß noch zum Unterricht anderer je mals geordnet werben, weil felbst die bem Sammler fpaterbin gestattet freie Wohnung nicht Raum hat fo viel zu fassen, geschweige gesonder aufzustellen. Wünschenswerth ware es baber, wenn man balbmöglich bem gemeinen Wesen biesen Schatz zueignete, bamit die Jahre, welch bem würdigen Besitzer gegönnt sind, benutt werben konnten biefe toftbaren Gegenstände mit Genauigkeit zu übernehmen, zu ordnen, geniegbar und nutbar zu machen.

Diefes aber fett ein hinreichendes Local voraus, welches in ber

weitläufigen Stadt gar wohl zu finden ware. Hatte man ein foldes bestimmit, so würden die vorhandenen Räume wohl beachtet, damit die verschiedenen Abtheilungen ber Sammlung geborig zu sonbern waren. Dabei nahme man auf die Zukunft beständig Hinficht; die Raume wurden groß genug eingerichtet, nach Maßgabe einer zu hoffenben Bermehrung. leitung hierzu würde die Sammlung felbst geben, die, indem sie Gegenftanbe aller Art besitzt und nach allen Seiten hindeutet, vielerlei Rubriken veranlaßt, die fich in der Folge innerlich vermehren und ausbehnen. Denn and bekhalb ist diese Sammlung so schätzbar, weil sie künftige Consewatoren nöthigt, alles Borkommende nach seiner Art zu würdigen, und and das Geringste als integrirenden Theil des Ganzen zu betrachten. Bie überraschend angenehm würde es alsbann sehn, wenn die Localitäten geschmadvoll und analog ben Gegenständen verziert würden, wovon wir war einzelne Beispiele in verschiedenen Städten bewundern, jedoch tein ganges allgemeines Museum in biefem Sinne verziert wissen. Es ift gar so angenehm unterrichtenb, wenn Sartophagen, Urnen und alle bazu gehörigen Leichen- und Grabgerathe in nachgeahmten Columbarien auf-Eftellt find; wenn ber römische Denkftein, Altar und Cippus von einer Decoration eingefaßt werben, welche an bie Appische Strafe erinnert; wenn bie Ueberrefte bes frühern Mittelalters von Bergierungen ihrer Art, die des spätern gleichfalls übereinstimmend bekleidet find; wenn felbst ben Raturreichen burch Abbilbung bes Nichtvorhandenen nachgeholfen wird. Bollte man biefen Gebanken verfolgen und Borfchläge gelten laffen, fo wirbe gar manches bewirkt werben, welches voraus anzudeuten nur anmaflich scheinen möchte. In einer Gegend wo das Wiffen nur in so fern geschätzt werben kann, als es zugleich ins Leben tritt, wird eine folde Einrichtung schon geforbert. Hier wird ber blog neugierig Gleichgultige unterhalten und angeregt, ja, er mag fich stellen wie er will, belehrt; ber Kenner aber läßt fich burch eine solche, ber Ordnung noch bingugefligte Täuschung eben so wenig irre machen, als burch bie Confusion ber alten Krambube eines Raritätenhändlers. In Köln würde man sich bierzu bes Talents eines vorzüglichen Künftlers, Herrn Fuchs, bebienen, ber in ähnlichen Fällen schon Erfindungsgabe, Geschmad und Fertigkeit Zugleich aber wird man mit Bebauern ben in jugendlichem Miter icon vieles leiftenben Jofeph Soffmann vermiffen, welcher wehl verdient hatte beffere Zeiten zu erleben.

Jedermann, der das Gesagte beherzigt, wird sich überzeugen, daß bei weiser träftiger Anregung von oben, tüchtiger Gründung und klarer Anlage eines Conservatoriums in Köln, Kunst, Geist und Fleiß sogleich sich vereinen werden, dasselbe zu schmilden; da es denn auch an patriotischer Thätigkeit nicht sehlen wird, dasselbige fortwährend zu vermehren und auszustatten. So sehen wir schon gegenwärtig, da ein allgemeiner Bereinigungspunkt nur erst gehofft wird, das rühmliche Beispiel, wie herr General von Rauch alles daszenige, was bei Anlage der neuen Festungswerke ausgegraden wird, dei sich sammelt, um solches dereinst dem öffentlichen Gewahrsam zu übergeben. Das Bedeutende, was schon gefunden worden, erregt die schönsten Hoffnungen und sichert diesem trefsichen Kriegsmanne auch von dieser Seite die immerdauernde Dankbarkeit einer wieder aussehnen Stadt.

In Köln jedoch an eine förmliche Kunstakabemie zu benken, möcht nicht nöthig, noch räthlich sehn. Republicanische, von alten Zeiten her ben Gemilthern eingeprägte Formen passen am besten in diesen Gegenden, wenigstens für die freien Künste. Einsichtige Kunstliebe und Gönnerschaft seht sich ihrerall an die Stelle der Direction; jeder Künstler zieht in seinem Fache sich seine eigenen Schiller, so wie jeder Schüler sich sie seinen Weister aufsucht. Dier kann jeder, uneingeschränkt von seinesgleichen, durch eigene Arbeiten, durch Restauration und Kunsthandel sich in eine Lage versehen, die sehr angenehm werden muß, wenn die Rezierung sein Talent auch zu ihren Zwecken benutzt, durch angemessen Benstonen sein Talent den ersten Nahrungssorgen überhebt, sodann aber durch billiges Honorar seine außerordentlichen Arbeiten belohnt.

Wird sich nach allgemeinem Winschen und Hoffen ein zusammenhängender Kunstverkehr am Rhein und Main verbreiten, so wird auch die Theilnahme des Reisenden nicht sehlen. Der Kunstfreumd verlangt nicht immer Originale; trifft und rührt ihn irgend ein merkwürdiges Bild, dessen Besitz nicht zu erlangen ist, so erfreut er sich an einer Copie. Dieses zeigt sich schon gegenwärtig bei der Freude an der altdeutschen Kunst, daß man Nachbildungen von Gemälden dieser Art verlangt und schätzt. Bon jener großen Tasel im Dom hat Herr Lieutenant Raabe die Mittelgruppe in Miniatur höchst befriedigend nachgebildet. Herr Bedenkamp beschäftigt sich immersort mit Copien berselben, die sogleich ihre Liebhaber sinden. Wie viel Umstände treffen nicht zusammen, uns zu versprechen, daß ein freithätiges, uneingeschränktes Kunstleben in diesen Begenden sich aus einer niemals ganz ausgestorbenen Borzeit fröhlich entswickeln werde!

She jedoch der Fremde so mannichsaltige Merkultrdigkeiten mit Ruhe genießen kann, wird er vor allem unwiderstehlich nach dem Dom gezogen. hat er nun dieses seider nur beabsichtigten Weltwunders Unvollendung von außen und innen beschant, so wird er sich von einer schmerzlichen Empfindung belastet fühlen, die sich nur in einiges Behagen auslösen kann, wenn er den Wunsch, ja die Hoffnung nährt, das Gebäude völlig ausgesührt zu sehen. Denn vollendet bringt ein groß gedachtes Meisterzwert erst jene Wirtung hervor, welche der außerordentliche Geist beachschietze, das Ungeheure saßlich zu machen. Bleibt aber ein solches Wert unausgesührt, so hat weder die Einbildungstraft Macht, noch der Verstand Gewandtheit genug, das Bild oder den Begriff zu ersschaffen.

Mit biefem leibigen Gefühl, welches einen jeben brückt, tampften ju unferer Zeit in Röln eingeborene Plinglinge, welche gludlicherweise ben Muth fasten, eine Bollenbung bes Doms, nach ber erften Absicht bes Meisters, wenigstens in Zeichnungen und Riffen zu Stanbe zu bringen. Durfte auch ein solches bilbliches Unternehmen gegen die wirkliche Ausführung gering scheinen, so geborte boch schon hierzu so viel Einficht als Unternehmungsgeift, so viel That als Beharren, so viel Selbstständigkeit als Einwirtung auf andere, wenn die Gebrüder Boifferee zur ungünftigsten Beit ein Runft- und Prachtwert fo weit forbern follten, bag es von nun an heftweise wird erscheinen konnen. Der Grundrif batte sich gliidlicherweise im Original gefunden, so wie auch ber Aufrig, später entbedt, ber bisherigen Bemilhung, Ausmeffung und Bermuthung gludlich zu Gulfe lam. In gehöriger Größe werden also Grundriß, Aufrisse, Durchschnitte, perspectivische Zeichnungen nach und nach erscheinen, wodurch ein Werk gebildet wird, das vermöge feines Inhalts, wie durch die Klinstler, die ts gearbeitet, ben lebhaftesten-Antheil verdient. Denn bag bie Zeichnungen bortrefflicher beutscher Manner, Moller, Fuche, Quaglio, auch in Deutschland gestochen werben tonnten, baju gehörte von Seiten ber Unternehmer jene ftille unverwilftliche Baterlandsliebe, bie in ben folimmften Beiten basjenige zu erhalten und zu förbern weiß, was gludlichen Tagen unentbehrlich ift; und fo find bie trefflichen Rupferftecher, bie Berren Duttenhofer in Stuttgart, Darnstebt in Dresben, zur Theilnahme an biefer wichtigen Arbeit herbeigerufen worben.

Sind wir nun durch Bemilhungen von Privatpersonen dazu gelangt, und einen deutlichen Begriff von jenem unschätzbaren Gebände zu machen, so daß wir es als ein Bunderwert, gegründet auf die höchsten christlichfirchlichen Bedikrfniffe, so genial als verständig gedacht, durch vollendete Kunst und Handwert ausgeführt, in der Einbildungstraft sassen und seine wirklich vorhandenen Theile einsichtig genießen können: so wird man sich nicht verwehren jene kühne Frage nochmals auszuwerfen, ob nicht jest der glinstige Zeitpunkt seh an den Fortbau eines solchen Werks zu denken.

Hier treffen wir aber bei näherem Erwägen auf die traurige Entbedung, daß der Dom seit zwanzig Jahren aller Hilfsmittel beraubt ift, um auch nur im banlichen Stand erhalten zu werden. Als Reichsstift, und weil die Güter für den Banunterhalt mit den Pfründegütern zusammengeworfen waren, hatte die Kirche das eigene und einzige Schickal, sie, die am meisten bedarf, die ärmste von allen zu werden, indessen andere Kirchen ihre Bangliter behalten oder zurückselommen haben.

Das erste vor allen Dingen wäre baher, an eine Stiftung zu benken zu vollkommener Erhaltung des Gebändes. Erhaltung ist aber nicht zu bewirken, wenn man den Borsatz des Fortbauens gänzlich aufgiebt; dem nicht allein Baarschaft reicht hin zu solchen Bedürsnissen, sondern es will auch, bei gegenwärtiger vollkommener Einsicht in den Willen des Meisters, Kunst und Handwert auss neue erregt und belebt sehn. Was aber auch geschähe, so ist ein solcher Gegenstand mit Großheit zu behandeln, zu welcher man nur gelangt, wenn man sich die Schwierigkeiten nicht verbirgt, noch verläugnet.

Auf alle Weise aber steht der Dom schon jest als sester Mittelpunkt; er und die vielen andern Gebäude der Stadt und des Landes bilden im engen Kreise eine ganze Kunstgeschichte. Und auch diese ist literarisch und artistisch vorbereitet, indem jene so leidenschaftlich als gründlich arbeitenden Kunstliebhaber bei dem Fleise, den sie dem Kölner Dom gewidmet, ihre Ausmerksamkeit zugleich auf die Bor- und Nachkunst richteten. Daha wurden alte Risse gesammelt, Durchzeichnungen veranstaltet, Kupsersiche und Zeichnungen der vorzüglichsten sogenannten gothischen Gebände in allen Landen angeschafft, besonders von allen bedeutenden alten Bauwerken des ganzen Niederrheins von der Wosel abwärts. Hieraus könnte ein

Wert entstehen, bas, in mäßigem Format, die Spochen ber ältern Bautunft in Deutschland, von ben ersten driftlichen Zeiten an bis zum Erscheinen bes sogenannten gothischen Geschmads im breizehnten Jahrhundert, in belehrender Form zur Anschauung brächte.

Die bem Reisenben zugemeffene Zeit war zu kurz', als bag man von allem Bebeutenbem hatte völlige Kenntnig nehmen konnen; jeboch verfaumte man nicht, ben herrn Dombicarius harbh zu befuchen, einen mertwürdigen achtzigiährigen muntern Greis, ber, bei angeborenem entichiebenem Talent und Kunfttrieb, von Jugend auf sich selbst bilbete, physitalische Instrumente kunftlich ausarbeitete, fich mit Glasschleifen beschäftigte, vorzüglich aber von ber bilbenden Runft angezogen Email zu malen unternahm, welches ihm aufs gludlichste gelang. Am meiften jedoch hat er sich bem Wachsboffiren ergeben, wo er bann schon in frühester Jugend die unendlich feinen perspectivisch-landschaftlichen, architeltonisch-historischen kleinen Arbeiten verfertigte, bergleichen von mehreren Amfllern versucht, wir noch bis auf die neueste Zeit sogar in Ringen bewundern. Später beschäftigte er sich mit einer Art, die höchst gefällig ist: er bossirte nämlich halbe Figuren in Wachs, beinahe rund, wozu er bie Jahrezeiten und fonft charafteriftisch gefällige Gegenftanbe mablte, von der lebenslustigsten Gärtnerin mit Frucht = und Gemilstorbe bis zum alten, vor einem frugalen Tisch betenben Bauersmann, ja bis zum frommen Sterbenben. Diese Gegenstände, hinter Glas, in ungefähr fußhohen Räftchen, find mit buntem Bachs harmonisch, bem Charafter gemäß Sie eignen fich bereinft in einem Rölnischen Mufeum forgfältig afbewahrt zu werben; benn man wird hierdurch so beutlich angesprochen, daß wir uns in ber Geburtsftadt bes Rubens befinden, am Riederrhein, w die Farbe von jeher die Runftwerke beherrscht und verherrlicht hat. Die stille Wirkung eines folden Mannes in seinem Kreise verdient recht bentlich geschildert zu werben, ein Geschäft, welches Herr Canonicus Ballraf mit Bergnilgen übernehmen wird, da er, als ein Ilingerer, biefem würdigen Greis auf bem Lebens : und Kunstwege gewiß manche Amegung verbankt.

-

:

:

Ein Schüler biefes wilrdigen Mannes, Herr Hagbold, beschäftigt fich mit ähnlichen Arbeiten; boch hat er bisher nur Profilporträte geliefert, benen man eine glikkliche Aehnlichleit nicht absprechen kann. Die Reinlichleit und Feinheit ber Kleibungs- und Butftide an diesen Bilbern ift

höchlich zu loben, und wenn er sie in der Folge, sowohl von vorn voller Ansicht, ganz rund, als von der Seite, nur halb erhaben an stühren wird, so kann es ihm an Beifall und Kunden nicht sehlen.

Roch ist hier ein geschickter Miniaturmaler zu erwähnen, De Lütenkirchen, welcher sich, bei sehr schönen Talenten, als ein benkende Künstler erweist, und sich auch schon bas Bertrauen hoher Personen bebeutenden Gelegenheiten erworben hat.

Indem man nun von dem Bergangenen und Gegenwärtigen spricht was Köln merkwürdig, ehrwürdig und angenehm macht, und sodam fragt was denn ferner wünschenswerth wäre, damit gebildete Personen alle Art ihren Ausenthalt hier gern wählten, so wird man die Antwort hören daß Wissenschaft und diesenige Eultur, welche aus dem Studium de alten Sprachen hervorgeht, nebst allem was geschichtlich heißen kan hier von frischem angeregt und begünstigt werden sollten; von frischem, so darf nur die im Lapidarstyl glücklich aufgestellten Inschriften, worin her Canonicus Waltras sich besonders hervorthut, so wie seine heitern m gehaltreichen lateinischen Gelegenheitsgedichte betrachten; man darf die historischen Bemühungen, welche derselbe nebst andern Personen de vaterstädtischen kirchlichen Ereignissen widmet, näher ins Auge fassen: sindet man noch Berzahnungen genug, welche nur auf einen neuen Anda zu warten scheinen.

Und hier wird man unmittelbar an jene ansehnliche Universitä erinnert, welche ehemals hier ihren Six hatte. Ihre Lage war vortheil haft, in der Mitte der Länder zwischen Mosel, Maas und Lippe, aus zur Berbindung mit verwandten Rachbarländern, woher noch dis zu französischen Umwälzung Studirende, meist von katholischer Religion, su auf diese Universität wendeten, in solcher Anzahl, daß sie eine sogenanm Nation unter den Studenten ausmachten. Die medicinische Facultät ze durch ausgezeichnete Lehrer noch dis zu Ende des letzten Jahrzehm holländische Studenten nach Köln, und noch jetzt geniest die Stadt i den angränzenden Ländern ihren alten Ruhm. Ja in den ersten Jahr der französischen Gerrschaft wurde die Hoffnung rege zu Wiederbelebm der alten Universität, und bis in die letzten Zeiten nicht ganz ausgegebe erhielt sie sich an der Ausmerksamkeit, welche die Centralschule geno die nachher in eine höhere Secundärschule verwandelt wurde. Ihr blieb

bedeutende Güter, Anstalten und Sammlungen, welche zum Theil sich noch vermehrten; wie denn ein wohlbestelltes physikalisches Cabinet angeschafft und ein botanischer Garten ganz neu angelegt wurde. Fänden um in demfelbigen, von den Jesuiten ehemals benutzen Raume die Kunstsammlungen gleichfalls ihren Platz, so wilrde sich alles Kennenswerthe hier vereinigen lassen. Hierauf, wie auf manches andere gründen die Kölner die Hoffnung, die alte Universität in ihren Mauern wieder erneuert zu sehen.

Alles was wir bisher an dieser Stadt gerühmt, schien diese Hossnung zu begünstigen, da nicht mehr die Frage sehn kann, ob nicht auch
in großen Städten eine Universität gedeihen könne. Ja man wollte
behanpten, daß hier, wo die reichsten Schätze der großen Borzeit zu sinden
sind, wo geistliche und weltliche Gebäude, Mauern und Thürme, und so
mannichsaltige Kunstsammlungen eine anschauliche Geschichte der Bergangenheit liesern, wo Schiffsahrt und Handel das gegenwärtige Leben
darstellen, daß hier Lehrenden und Lernenden alles nützlich und förderlich
schun mitse, indem in unsern Tagen nicht mehr von Schul- und Parteiwissen, sondern von allgemeinen Weltanssichen, auf ächte Kenntnisse
gegündet, die Rede seh.

Dan wolle jenen Universitäten, in kleinen Städten angelegt, gewiffe Bortheile nicht streitig machen, es seh aber doch nicht zu läugnen, daß sie sich aus jenen Zeiten herschreiben, wo ber Jugend, die aus einem bumpfen Schulzwange zu einem angstlichen Geschäftszwange gebilbet werben lollte, ein gewiffer Zwischenraum gegönnt war, in welchem fie fich neben bem Lernen anch abtoben, und eine fröhliche Erinnerung vollbrachter Thorheiten gewinnen möchte. Gegenwärtig fen biefes aber unzuläffig, folich und gefährlich: benn ber beutsche Jungling habe fich meift im kibe versucht, habe an großen Thaten Antheil genommen, und selbst der Rachwuchs sen schon ernster gesinnt; man verlange nicht nach einer abenteuerlichen, hohlen Freiheit, sonbern nach einer ausbildenben, reichen Begränzung. Wo set nun eine solche schönere zu finden, als in einer Stadt, die eine Welt in sich enthalte, wo Thätigkeit aller Art sich unfterhaft vor dem Geiste des Jünglings bewege, und wo junge Leute nicht an Ramerabenfelbstigfeit, sonbern an höheren Weltansichten und an mahligen Gewerbs = und Runftthätigkeiten ihre Unterhaltung fanden; bo der Studirende nur über den Fluß zu setzen brauche, um seine

1

Ferien in bem reichsten Bergwerts-, Sütten-, und Fabrikenlande nuthlich augubringen?

Ferner behaupteten bie Kölner, daß ber Studirende nirgends mehr sich selbst achten und geachtet werben könne, als bei ihnen, indem er als Miterbauer einer großen, alten, durch Zeit und Schickfal zurückgekommenen Eristenz angesehen werden muffe.

### Bonn.

Nach aufmerksamer Betrachtung einiger Kirchen und des öffentlich aufgestellten antiken Monuments, unterhielt in Bonn die Durchreisenden eine Sammlung des Herrn Canonicus Pick. Dieser heitere geistreiche Mann hat alles und jedes was ihm als alterthümlich in die Hängewissenhaft gesammelt, welches schon ein großes Verdienst wäre; ein größeres aber hat er sich erworden, daß er mit Ernst und Scherz, gestühlvoll und geistreich, heiter und witzig ein Chaos von Trümmern geordnet, belebt, nützlich und genießbar gemacht hat. Ohne sein Hans, mit welchem diese Schätze zusammengewachsen sind, durchwandert zu haben, kann man sich hiervon keine Borstellung machen.

Der Treppenraum zeigt eine Menge Porträte von sehr verschiedenem Kunstwerth, alle jedoch vereinigt, die Trachten mancher Länder und Beiten vor's Auge zu bringen. Berziert sind die Wohnzimmer mit Aupsersticken und Gemälden, eigens bedeutend auf traurige und frohe vaterländische Ereignisse hinweisend, auf Glück und Unglück eines übermüthigen Feindes auspielend. Ueber den Thüren erregt manche inschriftliche Tasel ein bedenkliches Lächeln. Nun aber öffnet sich die Sammlung selbst; man durchschaut sie mit immer verändertem Interesse, welches jederzeit eine historische Richtung zu nehmen genöthigt ist. Aupserstiche und Rünzen, nach Jahren und Ländern geordnet, Geräthschaften aller Art, alles zurlich zusammengestellt.

Wir gebenken zum Beispiel einer ganzen Band mit gemaltscheinenben Bilbern, merkwürdig durch den Stoff, woraus sie verfertigt worden: Mosait und Eingelegtes, von Stroh oder Moos Zusammengesettes, ans gehadter Bolle Gestreutes, sammetartig Gewobenes, Gesticktes oder ans Läppchen Zusammengeslicktes. Durch solche Annäherungen werden hunder

Dinge, deren Aufbewahrung einen erfahrenen Kunstkämmerer verlegen machte, dem Auge interessant; sie geben dem Geiste Nahrung, ja dem Geschmacksurtheil manchen Anlaß. Hierbei ist zu demerken, daß ein junger Better, naturwissenschaftlich unterrichtet, eine schöne Mineraliensammlung, dem Kenner wie dem Liebhaber willsommen, spstematisch aufgestellt hat.

Und so nach ergötzender Betrachtung einer ungähligen Menge älterer But- und Scherzgeräthe, ninunt man ernstern Antheil an einer wlirdig errichteten Scheincapelle. Geschmackool zusammengerahmte bunte alte Glassenster verbreiten ein düsteres Licht über den beschränkten Raum; giebt man demselben dagegen die erforderliche Hellung, so sieht man die ans ansgehobenen Kirchen geretteten frommen Bedürsnisse aller Art an schicklicher Stelle: geschniste Betschemel und Pulte, ein völlig hergestellter Altar, auf demselben ein Reliquienkasten, mit getriebenen Silbersigsuchen geziert, mit Email reichlich bedeckt; ferner Erucistre und Leuchter, alle ältern Ursprungs, nach Form und Waterie an jenen heiligen Prachtsasten einnernd, der in dem Kölnischen Dom die Gebeine der Dreikonige verswhrt. Den Wänden sehlt es nicht an alten Gemälden, welche sich hier, als hätten sie ihre Stelle nicht verändert, einer gewohnten Rachbarschaft ersteuen.

Selangt man darauf in ein Zimmer, wo alte Drucke und Manuscripte aufbewahrt, auch andere bedeutende Dinge einstweilen niedergelegt sub, so bedauert man, daß die Unruhe der Zeiten diesen würdigen Mann behinderte von seinem ganzen Hause Gebrauch zu machen, um alles in gleichem Sinne zu ordnen und zu bewahren.

Mit dem größten Bergnigen aber betritt man die Gartenterrasse, wo das Talent eines geistreichen Conservators sich in vollem Glanze zeigt. Hier sieht man unter freiem himmel verschiedene architektonische Heile und Glieder, Säulen und Gesimstrümmer, so wie manche Zierrathereste, zu Ruinen gruppirt, Inschriften zierlich eingemauert, halberbabene Arbeiten wohl vertheilt, große gebrannte Gesäße als Denkmale ausgestellt und, mit wenigen Worten, hie und da wahrhaft rege patriotische Gestunungen bedeutsam ausgedrückt.

Eine ansführliche Beschreibung bieses glücklichen Unternehmens würde schon ber Einbildungstraft und dem Gemüth eine angenehme Unterhaltung geben. Rur eins führe ich an, daß ein kleines wohlerhaltenes Basrelief, bie schlimmen Folgen ber Trunkenheit vorstellend, unter einer Beinrantengesehen wurde, die so eben voller Trauben bing.

Denkt man sich Bonn als Resibenz, und diesen Schatz unverritere als Kunstkammer, so besitzt der Hof eine Sammlung, so allgemein unter-haltend und reizend, als nur zu wünschen ist. Setzte man sie in gleichem Sinne fort, so würden Bestitzer und Erhalter sich und andern zu großem Bergnilgen bemüht sehn.

Bahrend man nun biefe Beit über mit anfgeklarten und, im achten Sinne, freibenkenben Perfonen umging, fo tam bie Angelegenheit ber ehemals bier vorhandenen Universität zur Sprache. Da man nämlich schon längst an ber Wieberherftellung ber veralteten hoben Schule in Roln verzweifelt, habe man ben Berfuch gemacht eine neue in Bonn ju grunben. Dieses Unternehmen seh begihalb miglungen, weil man, befonders in geistlichen Dingen, polemisch und nicht vermittelnd verfahren. Furcht und Parteigeift zwischen ben verschiedenen Glanbensgenoffen fen indeffen beschwichtigt, und gegenwärtig bie einzig mögliche und vernünftig berbeianführende Bereinigung der Katholiken und Protestanten könne nicht auf bogmatifchem und philosophischem, fondern allein auf historischem Beg gefunden werben, in allgemeiner Bilbung burch gründliche Gelehrfamkit. Eine bebeutenbe Universität am Nieberrhein seb bochft wünschenswerth, ba es ber katholischen Beiftlichkeit, und somit auch bem größten Deil ber Gemeinde, an einer vielfeitigern Geiftesbildung fehle. Die Abneis gung, ja die Furcht vor der Gelehrfamteit fen fruber baber entstanden, daß die Trennung der Christenheit durch Philologie und Aritik geschehen; baburch fet die alte Kirche in Schrecken gesetzt, Entfernung und Stillstand verursacht worben. Bei veränderten Umständen und Ansichten jedoch könne basjenige, was bie Kirche getrennt, fie nun wieder vereinigen, und vielleicht ware eine fo fcmer scheinenbe Aufgabe bei gegenwärtiger Geles genheit, im oben angebeuteten Sinne, am ficherften zu löfen.

Wenn die Einwohner von Bonn ihre Stadt jum Sitz einer Universität empsehlen, ist es ihnen nicht zu verargen. Sie rühmen die Beschränktheit ihres Orts, die Ruhe besselben; sie betheuern die Achtungwelche dem Studirenden hier zu Theil würde, als nothwendigem und nützlichem Mitbewohner; sie schildern die Freiheit, die der Jünglingenießen würde in der herrlichsten Gegend, sowohl landwärts als rheinwärts und überrheinisch. Die Ursachen, warum der erste Bersuch misslungen Cune man nunmehr, und burfe nur die ähnlichen Fehler vermeiden, fo Sabe man die völlige Gewißheit diegmal zum Ziele zu gelangen.

Diefe und ähnliche Gespräche wurden auf der Terrasse des Schloß-Bartens geführt, und man mußte gestehen, daß die Aussicht von demselben Entzünkend seh. Der Rhein und die Siebengebirge links, eine reich bebaute und lustig bewohnte Gegend rechts. Man vergnügt sich so sehr an dieser Ansicht, daß man sich eines Bersuchs, sie mit Worten zu beschreiben, kaum enthalten kann.

### Menwied.

Doch unfer eigentlichster Zwed ruft uns ftromaufwärts, um Reu-Diefe freundliche Stadt, erbaut auf einen von wieds zu gebenken. Bergen umftellten Raum, ift uns wegen ber Alterthumer mertwürdig, welche man bafelbst gefunden hat und findet. Die neuerdings von Deutschlands Feinden benutte Gelegenheit bier über ben Rhein ju geben, ward von ben Romern schon ergriffen, sobann aber ber fichere und angenehme Raum Caftellen und Bohngebauben angeeignet. Die Spuren einer einfachen alten Befestigung fanden fich hinter Biber eine halbe Stunde von Neuwied, wobei die Ueberrefte eines Babes entbedt wurden. Die verschütteten Trummer von flabtischen Bohnungen finden fich bei hebbesborf, wovon ichon manches zu Tage gefördert worden. Mäge bie friedliche Rube, beren wir zu genießen hoffen, auch fernere Ansgrabungen begünftigen! Das forgfältig angelegte Mufeum in dem Schloffe zu Reuwied warbe baburch bereichert, so wie die Sitten und Gebrauche ber ältesten Feinde Deutschlands immer mehr aufgeklärt werben. Bon alten Begen und Schutzmauern, die sich am Main und Rhein weit erstreden, haben mehrere Schriftsteller gehandelt, und es wird fich nach und nach bei fortgesetter Bemühung ber ganze Zusammenhang endlich volltommen entwickeln.

### Coblenz.

Ungern verlaffen wir biefe Gegenden und eilen, unferes Zwedes eingebent, nach Coblenz. Auch hier würde fich ein Mittelpunkt zur Aufbewahrung der Alterthümer und zur Förberung der Kunft von selbst

bilden. Die herrliche Lage bes Orts, die schönen Straffen und Gebände bie glinstigen Wohntaume sind für den Einheimischen erfreulich, für der Fremden einladend. Da diese Stadt zum beständigen Sitz einer Regierung bestimmt ist, so kann es hier niemals an vorzüglichen Männern sehlen, deren Ausmerksamkeit gar manches entdeden und versammeln wird; wie denn zum Ansange die wenigen, aber bedeutenden Reste der Abtei Laach mit Borsicht und Sorgsalt hierher zu retten wären.

Die Juristenschule zu Coblenz ist eine neue Anstalt, die wohl schwerlich, isolirt wie sie steht, erhalten werden dürfte, dagegen die Güten der dortigen Secundärschule wohl zu einem höhern Symnasium hinreichten, welches jener, dem Niederrhein zugedachten Universität vorarbeitete; und gewiß würden die Glieder solcher Anstalten sich einem Bunde, der Kunst und Alterthum zu fördern gedächte, willig und träftig anschließen.

Ueberschaut man von ber Rarthans die toftliche Lage ber Stadt und beren reiche Umgebung, fo bebauert man die unwiederherstellbaren Ruinen ber Festung Chrenbreitstein, welche nun im Sinne ber neuern Rriegenunft wieder ausgebeffert werden. Das schone weitläufige, ber Stadt fich verbinbenbe Schloß hingegen fieht man gern, von außen wenigstens, unbedädigt. Die Frage, in wie weit es als Resibenz wieder herzurichten fen, liegt außer unferm Rreife, aber bes traurigen Schidfals muffen wir gebeuten, welches überhaupt ben Niederrhein betroffen hat, baß, burch seltsame Fügung, weit und breit alle Fürstensitze veröbet sind, währem am Oberrhein noch die meisten geblieben. Welch einen schönen Sommer aufenthalt wilrben höchste und hohe Personen finden, wenn die noch giemlich erhaltenen großen Schlöffer Boppelsborf, Brühl, Beneberg, Benrath und andere wieder eingerichtet, und neue Lebenselemente von pa ans in die Gegend verbreitet wilrben! Filr die Awede, welche wir in Auge haben, tounte baraus bie gunftigfte Birtung entspringen.

#### Mainz.

Der Bewohner von Mainz darf sich nicht verbergen, daß er stillerwige Zeiten einen Kriegsposten bewohnt: alte und neue Ruinen erinnen ihn daran. Aber auch diese wird der eifrige Forscher zu Bermehrungeiner Kenntnisse, zu Bildung des Geistes nuten; und so sind wir einen

steistigen und sorgfältigen Manne, Hrn. Professor Lehne, vielen Dant schuldig, daß er manches bekannte Alterthümliche mehr bezeichnet und bestimmt, anderes aber neu aufgefunden, gesammelt und geordnet hat. Seine Karte, worauf die Lage des römischen Mainz und der sich darauf beziehenden Castelle, in Bergleichung mit der heutigen Stadt und deren Festungswerken, dargestellt ist, giebt einen freien Ueberblick über das Bergangene, welches, von dem Gegenwärtigen sast verschlungen, unsern Simen entzogen ist. Die Mauern des uralten Kriegspostens, die innerstalb besselben ehemals besindlichen Tempel und Gebäude werden und wieder vergegenwärtigt, so wie außerhalb das Denkmal des Drusus, die Basserleitung, der klinstliche Teich, die Gräber wieder an ihre Stelle treten: und schnell faßt der Reisende die Berhältnisse solcher Baulichkeiten zegen einander, die ihm sonst nur ein Räthsel geblieben.

Das Bibliotheksgebände enthält in seinen unteren Hallen wohlgeordmete Alterthümer. In anschausichster Ordnung sind die Grabsteine römischer Soldaten aufgestellt, die, aus allen Nationen zusammengesordert, hier in der Garnison ihren Tod fanden. Name, Geburtsort, Zahl der Legion ist auf jeder Tasel bezeichnet. Man fand sie reihenweise an Higel angelehnt, hinter jedem die Urne, das Gebein enthaltend, zum Beweise, wie hoch in jener Zeit der Einzelne geschäpt wurde.

:

ŗ

:

: ::

;

In berfelben Halle sinden sich Monumente anderer Art, welche, so wie die besonders aufbewahrten antiken Gefäße und Geräthschaften, in Amfer gestochen und von einer Erklärung begleitet, ein Werk bilden, welches hoffentlich bald die Wünsche der Liebhaber befriedigen und unter denselbigen einen neuen Vereinigungspunkt stiften wird.

Außer ber Büchersammlung enthält bas Gebäube manches wissenschaftlich Brauchbare. Was von physikalischem Apparat, von mineralogischen und andern Gegenständen der vormaligen Universität angehörte, ift hier aufbewahrt und kann einer künftigen Lehranstalt zum Grunde dienen.

Sine Anzahl schätzbarer Gemälbe, die aus Paris hierher gebracht worben, ist gleichfalls geräumig und genießbar aufgestellt, und wird immer beitragen die Runftliebe in Stadt und Gegend zu beleben.

herr Graf Reffelstäbt, Freund und Erhalter von Gemälden und Alterthamern, verfäumt teine Gelegenheit seine bebeutenbe Sammlung zu bereichern. Die Gemälbe bes Lanbschaftsmalers Cafpar Schneiber verguligen mit Recht die Liebhaber. Ein Künstler und Gemalbehändler, Ramens Arbeiter, besitzt schöne Sachen und läßt sich billig finden. Genug, es steht hier so manches beisammen, daß kein Zweisel übrig bleibt, Mainz werde in dem rheinischen Kunstwerein sich an seiner Stelle thätig und förderlich erweisen.

Bum Schlusse sen es vergönnt einen Wunsch auszusprechen, melder ber jetigen und künftigen Lage von Mainz so ganz gemäß ist. Röge ber militärische Genius, der über diesem Orte waltet, hier eine Kriegsschule anordnen und gründen, hier, wo mitten im Frieden jeder, der die Augen aufschlägt, an Krieg erinnert wird. Thätigkeit allein verscheucht Furcht und Sorge, und welch ein Schauplatz der Besetzigungs = und Belagerungskunst hat sich hier nicht schon so manchmal eröffnet! Ich Schanze, jeder Higel würde lehrreich zu dem jungen Krieger sprechen und ihm täglich und stündlich das Gestühl einprägen, daß hier vielleicht der wichtigste Punkt seh, wo die deutsche Baterlandsliebe sich zu den sesseschen Borsätzen stählen musse.

## Bieberich.

Nach so vielen Ruinen alter und neuer Zeit, welche ben Reisenden am Niederrheine nachdenklich, ja traurig machen, ist es wieder die angenehmste Empfindung, ein wohlerhaltenes Lustschloß zu sehen, das, ungerachtet der gefährlichsten Nachdarschaft, in völligem Stande von seinem Fürsten bewohnt, durch einen Hof belebt wird, der den Fremden des liberalsten Empfanges genießen läßt. Die hier befindlichen Bibliothelm und Naturaliensammlungen, deren Ordnung durch die vieljährigen Unbilden des Kriegs gelitten, werden nun bald auch zum Nutzen und Beregnügen der Einheimischen und Borübergehenden aufgestellt sehn; wie dem Herr Kammerherr von Nauendorf seine ansehnliche und wohlgeordnete Mineraliensammlung dem Liebhaber mit Bergnügen belehrend vorweist.

### Biesbaden.

Hier ist in gedachter Rudficht schon viel geschehen und mehrere aus Klöstern gewonnene Bücher in guter Ordnung aufgestellt. Ein altes

Nanuscript, die Bissonen der heiligen Hildegard enthaltend, ist merkwürdig. Was neu in dieser Anstalt angeschafft wird, hat vorzüglich den
Bwed die Staatsdiener mit dem Laufenden der literarischen und politischen Welt bekannt zu machen. Sämmtliche Zeitungen und Journale
werden deshalb vollständig und in bester Ordnung gehalten. Dieses geschieht unter der Aufsicht des Herrn Bibliothekar Hunde shagen, welcher
dem Publicum schon durch die Bemilhungen um den Palast Friedrichs I
zu Gelnhausen rühmlich bekannt ist. Leider ist die ganze vollendete Auszahe dieses Werks bei dem Bombardement von Hanau verbrannt, wiewohl die Aupfertaseln glücklich gerettet worden; dessahl man die Hossumg nähren kann, daß die günstigere Zeit auch die Reise dieses Werks
besiedern werde. Der Plan der Festung Mainz, von jenem talentvollen
Ranne herausgegeben, zeugt nicht weniger von dessen Fleiß und Geschicklückeit. Unter ihm arbeiten beständig mehrere junge Leute an ähnlichen
Unternehmungen.

Das Cabinet bes Oberbergraths Eramer ist ein vorzikglicher Schmud dieses Ortes. Es enthält eine vollständige spstematische Folge der Riveralien, und außerdem belehrende Prachtstilde aus den wichtigen Bergwerken des Westerwaldes. Der gefällige, theoretisch und praktisch gebildete Besitzer, auch als Schriftsteller seines Faches geschätzt, widmet Eurgästen und Durchreisenden jede freie Stunde zur Unterhaltung und Unterricht.

Dem Freunde der Baufunst wird der große Cursaal so wie die neu angelegten Straßen Bergnitgen und Muster gewähren. Diese durch anschnliche Besteinngen und Zuschüsse von höchsten Behörden entschieden begünstigten Anlagen zeugen von des Herrn Baudirectors Göz und des deren Bauinspectors Zais Talenten und Thätigkeit. Die großen Wohnstame, die in den neu angelegten schönen Häusern entstehen, beleben die dossung, daß mancher Borsatz auszussühren sen, den man hier im stillen nährt, um eine so viel besuchte, an Ausbehnung und Umsang täglich dachsender zu machen. Schon haben mehrere Freunde der Aunst, der Ratur und des Alterthums sich unterzeichnet, eine Gesellschaft zu bilden, welche sowohl siberhaupt als besonders für diese Gegend um alles Mertswirze bemührt wäre. Herr von Gerning, der das Taunusgedirg zum Gegenstand seiner Dichtungen und Betrachtungen vorzsiglich gewählt,

möchte wohl zu bewegen seyn, seine reiche Sammlung hierher zu versehen und einen Grund zu legen, worauf die Gunft des Fürsten und die Bereitwilligkeit manches dankbaren Fremden gewiß mit Gifer fortbaum würde.

# Frankfurt.

Unter so vieler Jahre Kriegsbrud und Dulden hat sich diese Stadt auf das prächtigste und heiterste hervorgebaut. Ein Fremder, wenn a sie lange nicht besucht hat, erstaunt, und Einheimische bewundern tägtich das Längstbekannte. Der mit großer Freiheit und Einsicht entworsene Blan bietet noch zum fernern Fortbau die schönsten Käume. Gesegnt ruhen daher an öffentlicher freundlicher Stelle die Reste des Senators Guiolett, welcher die ersten Entwürfe zu diesen weitausgreisenden Aulagen fürstlicher Begünstigung vorlegte und die an sein Ende der solge rechten Ausstührung vorstand. Die Liebe zu den bildenden Künsten im weitesten Sinne hat sich immerfort bei Privatpersonen lebendig erhalten, und es tritt nunmehr der Zeitpunkt ein, wo eine freie Bürgerschaft auch für öffentliche Annäherung und Zusammenordnung einzelner Schäte, durch glücklich zusammentressende Umstände ausgesordert, gemeinsam Sorge tragen wird.

Gleich beim Beginn kommt uns die erwünschte Nachricht entgegen, daß man sich ernstlich mit dem Gedanken beschäftige, ein neues Bibliothelbgebäude aufzusähren. Die ansehnliche Büchersammlung hatte der neu zu erbauenden Barfüßerkirche weichen milssen und ward disher in verschiedenen ungünstigen Localitäten ausbewahrt. Nunmehr aber bestimmt man einen der noch freien großen Plätze zu diesem Zweck, wo noch Rann genug ist, daß auch andere öffentliche Anstalten sich würdig anschließen können. Herr Baumeister Heß, durch Lehre und Beispiel seines Herrn Baters, durch ausdildende Reisen und das Anschauen der großen, geschmackvoll hier schon errichteten Gebäude geübt und erregt, hat den Austrag die Risse zu versertigen. Der einsichtige und thätige Bibliothetur, herr Prosesson Schlosser, wird sowohl bei Einrichtung und Ausstellung als dei klinstiger planmäßiger Bermehrung sich um die Stadt höcht verdient machen; denn man darf wohl sagen, daß mit diesem Gebäude der Grund zu allen übrigen wissenschlichen Bemühungen wird gelegt sepu.

hat dieses wichtige Unternehmen sich schon ansehnlicher patriotischer ige zu erfreuen, indem bei der Feier wiederhergestellter Stadtfreiheit ehr bedeutende Subscription zu Stande gekommen.

Ind vielleicht schließt sich an dieses Local eine gegenwärtig schon we Anstalt, unter dem Namen Museum bekannt, nachbarlich an. Besellschaft von Aunstfreunden hatte eine ausreichende Casse gestistet, weitläusige Räume gemiethet, um sich von Zeit zu Zeit zu verein und am Aunstgenuß zu ergößen. Um diesen Mittelpunkt versich alsobald gar manches: eine Gemäldereihe füllte den großen eine reiche Aupferstichsammlung ward von Herrn Brönner, nebst lichem Capital vermacht, ja sogar alle den aufgehobenen Klöstern nmenen Gemälde derselben zugeeignet.

dauptfächlich um diefer Bilber willen ist zu wünschen, daß man an hende Raume bente, um fie wurdig aufzustellen, indem fie gegeni Aber einander geschichtet basteben und nicht ohne die Unbequembes gefälligen Beren Schut von bem Runftfreunde betrachtet Diefe Sammlung ift begihalb merkwürdig, weil fie meift Bevon oberbeutschen, oberrheinischen Rünftlern enthält, mit welchen furt mehr in Berkehr gestanden als mit den niederrheinischen, braben. Solbein ber Aeltere warb einige Jahre von ben Carmeliten het, beffen Talent man hier gang zu überschauen und zu würdigen M ift. Moge in einigen Jahren biefe Sammlung gur Ergötzung ebhabers öffentlich aufgestellt und geordnet senn! Wie schnell wird ) alebann vermehren burch Antauf, Gescheute und Bermächtniffe! rben baber biejenigen, welche bem nen aufzuführenden Ban vor-, teinen Tabel zn befürchten haben, daß fie fehr große Ranme teten, wenn fie auch für bas augenblickliche Beburfnig unverhältnißscheinen sollten; benn auch solche find sogleich auf bas fruchtbarfte mBen.

Sieht ber Deutsche sich um, was zu ber schlimmsten Zeit an vielen Lobens - und Nachahmungswürdiges eingerichtet worden, so wird wis der schönen Anstalt gebenken, welche die Stadt Prag den böhn Ständen schuldig geworden. Diese nämlich haben den Borgang ardigen Grasen Sternberg, der, als ein ebler Kunstfreund und nt, seine eigene bedeutende Gemäldesammlung zur öffentlichen Beung ausstellte, zu würdigen gewußt, und ihre Kunstschäse zu

bemselbigen Zweck mit der seinigen vereinigt, und zwar dergestalt, daß i Eigenthum einem jeden Besitzer verbleibt, durch angeheftete Namen zeichnet und die Freiheit darüber zu schalten undenommen ist. Auch lobte dieselbe Gesellschaft jährliche Beiträge zum Unterhalt einer Aun und Zeichenschule, in welcher sich durch das belebende Talent des hen Director Bergler bewundernswürdige Schüler selbst in den höhen Ständen gebildet haben. Und warum sollte man in Franksurt nicht e ähnliches, ja ein gleiches hoffen können!

Denn schon gegenwärtig ist einem wichtigen, für sich bestehenden Istitut eine sichere Gründung zugedacht. Der Decan aller hier lebend ächten Kunstfreunde, Herr Städel, genießt in seinem hohen Alter us immer der lebenblänglich mit Einsicht und Beharrlichseit gesammeth Kunstschätze in dem wohlgelegensten Hause. Mehrere Zimmer sind u ausgesuchten Gemälden aller Schulen geschmitelt, in vielen Schränken sie Handzeichnungen und Kupferstiche aufbewahrt, deren unstbersehdare Anzal so wie ihr unschätzbarer Werth, den öfters wiedersehrenden Kunstsreund Erstaunen sest. Man will wissen, daß dieser im stillen unablässig vat ländisch denkende trefsliche Mann seine Kunstschätze sämmtlich, nebst gräumigem Local und ansehnlichen Capitalien, dem gemeinsamen Russgewidmet habe, wodurch denn freilich Kunstsreunde und Kunstssin siester die gewisseste Anregung und die sicherste Bildung host können.

Herr Dr. Grambs besitzt gleichfalls eine Sammlung, die alle E wartung übersteigt, an Gemälden, Aupferstichen und Handzeichnunge Die entschiedene Kunstlenntniß des Bestigers hilft dem Besuchenden sichneller Ausstlärung und gründlicher Einsicht. Dieser unermübliche Kunstreund, die auf die neuesten Zeiten an lebenden Klinstlern theilnehmen beschäftigt und begünstigt mehrere sich entwickelnde Talente, unter welch herr Wendelstädt ihm unmittelbar an Handen geht, und sich dem Geschicklichkeit zum Lehrer, durch historische Kenntnisse aber zum kinstige Conservator qualissiert.

Herr Franz Brentano hat in einem geräumigen wohlerleuchtet Saal, so wie in mehreren großen Zimmern eine treffliche Gemäldesamm lung wohlgeordnet aufgestellt; sie ist durch bessen verewigten Schwiege vater, von Birkenstod, ber, aus den Rheingegenden abstammenb, i der gelehrten und Kunstwelt rühmlichst bekannt war, während seine

lebenklänglichen Aufenthalts in Wien zusammengebracht. Hieran schließt sich eine reiche Kupferstichsammlung, wo unter andern die Werke Marc-Antons und sonstiger älterer Italiäner in Abbrücken geschaut werden, wie sie dem Liebhaber selten vor Augen kommen.

Ber diese benannten Sammlungen zu benutzen das Glück hat, wird seine Renntnisse, auf welcher Stufe der Einsicht er auch stehe, gewiß erweitert und belebt fühlen.

Herr von Gerning verwahrt ein Museum von vielartigen Schätzen, welche, in größere Räume vertheilt, die Freude und Bewunderung eines jeden Liebhabers und Kenners noch mehr erregen wirden, als gegenwirtig, wo in einer Privatwohnung nicht jedem Gegenstande Gerechtige leit widersahren kann. Go würde z. B. die Sammlung antiker Basen, Bronzen und sonstiger Alterthümer schon allein, als integrirender Theil einer großen Sammlung, die Ausmerksamkeit überall auf sich ziehen.

Herr Beder, als Medailleur höchst schätzensmerth, hat eine bedeutende Folge von Minzen aller Zeiten, zu Aufklärung der Geschichte seines Fachs, einsichtig geordnet. Man findet bei demselben Gemälde den Bedeutung, wohlerhaltene Bronzen und alterthümliche Kunstwerke mancher Art.

Einzelne wichtige Gemälbe befinden sich hie und da im Privatbesis. Bei herrn von Holzhausen auf der Debe ein schäpenswerthes Bild von Lucas Cranach: Christus, der die Mitter und Kinder um sich her versammelt, merkwürdig durch die glücklich gedachte Abwechselung der Motive von Mutterliebe und Berehrung des Propheten. Wohlerhaltene Fasiliengemälde aus der ältern Zeit geben uns einen Begriff von der Wilrde des genannten Geschlechts und der Kunstliebe seiner Ahnherren.

Borzügliche Gemälbe zieren auch die Wohnungen des Herrn Leerse und der Frau de Neufville. Eins der schönsten Bilder von van der Reer besitst herr Ettling. Die Lausbergische Sammlung ift leider in alle Welt zerstreut.

Hier wollen wir nun einer Art und Weise vorläufig gebenken, wie in der Folge, wenn sich in Frankfurt alles mehr gestaltet und geordnet bat, ein dortiger Kunstfreund Einheimischen und Reisenden den größten Dienst erzeigen könnte. Die Benetianer besitzen nämlich von den Gemalden ihrer Stadt einen Katalog, nach den Epochen der Kunstgeschichte und nach den Jahren, in welchen die Künstler geblitht; sie sind fämmtlich

in historischer Folge aufgezählt und bei jedem Bilde bemerkt, wo et zu finden. Wenn ein junger Frankfurter Aunststreund sich dieses Bet zum Muster nähme und im stillen die nöthigen Borbereitungen macht, so könnte er zu rechter Zeit damit hervortreten und dadurch die lehrreichte Uebersicht befördern. Jede methodische Zusammenstellung zerstreuter Elemente bewirkt eine Art von geistiger Geselligkeit, welche denn doch das Höchste ist, wonach wir streben.

Ferner bürfen wir nicht verschweigen, wie die hiesigen Kunstfreund noch auf mancherlei Weise gefördert sind. Herr Morgenstern sähn auch im hohen Alter fort Gemälde mit bewundernswülrdigem Fleiß und Genauigkeit zu restauriren. Wie sehr er sich in Geist und Art einel jeden Klinstlers zu versetzen weiß, davon zeugen mehrere Copien, die a im kleinen, nach den vorzüglichsten Meisterwerken, die durch seinen Handelgengen, gesertigt, und in einem Schränktzen gleichsam als einen Handlater zusammengeordnet. Auf diesen Schat werden gewiß Vorsteher öffentlicher Anstalten ausmerksam bleiben, damit er nicht aus Frankfurt entfernt werde.

Herr Silberberg ist im Besty ber trefflichsten alten und neuen Rupferstiche, die er durch Tausch und Handel dem Liebhaber zu überlassen geneigt ist. Bei herrn Bone sindet man alle Arten von Aunstenn Raturproducten. Und wie mancher Rame bleibt noch demjenigen punennen übrig, der eine Anleitung für Fremde, Frankfurt kennen pulernen, aussehen wird!

Ueberhaupt kann die Lage eines Kunstfreundes nicht günstiger sep, als an diesem Orte: man gedenke nur der Auctionen inländischer Berlassenschaften, so wie der Sammlungen, welche auf Speculation hierhar gesendet werden. Der Liebhaber wird dadurch in den Stand gesetzt, sich mit vielen Meistern und ihren Borzügen bekannt zu machen, ja, went er Reigung hat, gelegentlich um mäßige Preise durch trefsliche Sachen seinen Kunstvorrath zu vermehren. Solche Ausstellungen sinden sich jede Messe öfters doppelt und dreisach und künstig gewiß häusiger, da, dei der ungehenern Weltbewegung, gar manches Kunstwerk seinen Henn wechselte, gar mancher Liebhaber sich genöthigt sieht, einen werthen Best gegen Baarschaft umzutanschen. Und so läst sich Frankfurt als kunswermittelnd zwischen dem Ober- und Unterrhein, zwischen dem nordöslichen und südwestlichen Deutschland, ja zwischen dem In- und Auslande deutsch

Forschen wir nun nach bem was für den Unterricht in Klinsten gebieht, so sinden wir auch schon deshalb vorlänfig gesorgt. Eine der eichenschulen, wie sie in Deutschland mit Recht seit langer Zeit beliebt ab, wo man mehr das Auge des Privatmanns und des Handwerkers bilden und einen gewissen Geschmad zu verbreiten denkt, als daß man unstler zu erziehen die Absicht hätte, ist auch hier schon eingerichtet. Reges steht derselbigen vor, unter der Direction des Herrn Dr. Grambs. islae Schulen haben außer jenen Zwecken noch den besondern Bortheil, is sie Roviziate süts Talent sind, indem die Borsteher gar bald unterseiden, wo angeborne Fertigkeiten sich mit Ausmerksamkeit und Fleiß sammensinden, als woran der kinstige eigentliche Klinstler allein kannt wird.

Um solche jedoch weiter zu bringen, würde ich hier so wenig als iderswo zu einer Kunstakabemie rathen. Es gehört schon eine große kasse von gebildeten Künstlern, eine Menge von heranstrebenden Fähigiten dazu, wenn man sich entschließen soll, ihnen eine gesetzliche Form, ein Oberhaupt zu geben. Wir wissen jede Kunstakademie zu ehren, e in der Hauptstadt eines großen Reichs, in der Fülle von Kunstschätzen m tresslichen Männern geleitet wird; aber ehe man sich's versieht, bleicht sich die republicanische Form auch daselbst ein. So unterscheidet an in Oresden die Schüler der Herren Seidelmann, Grafsi, katthäi, Kügelgen und Hartmann, so wie diejenigen, welche sich Bingg, Klengel oder Friedrich halten. Ein Unterricht im allgewinen ist höchst schäsder; der einzelne Idngling hingegen will vom nelnen Meister unterrichtet sehn, und wenn er dort nur gehorcht, so erden hier Reigung, Zutrauen und eine gewisse stille lleberzeugung höchst klitig wirken.

Man würde also nach Frankfurt vorzügliche Männer wo nicht gerade aufen, boch ihnen leicht machen an solchem Orte zu leben: man setzte ein die Lage ein schiektiches Quartier miethen zu können, und verschaffte men sonst einige Bortheile. Die Oberaufsicht städtischer Kunstanstalten äbe nun solchen Meistern ein vielversprechendes Talent in die Lehre, und ahlte dagegen ein billiges Honorar. Ja der junge Mann dürste seinen ichter selbst mählen, je nachdem er zu einer Kunstart oder zu einer kerson Reigung und Zutrauen hätte. Wohlhabende Eltern zahlten für kinder, wohlwollende Liebhaber für Ginstlinge, von denen sie etwas

hofften. Bäre ein solcher Meister verheirathet und sonst nicht einem größern Berhältnisse abgeneigt, so könnte er Ringlinge ins Quartier, an Tisch nehmen, und eine förmliche Pension errichten, wobei ihm die Gebildeten schon als Unterlehrer an Handen zingen. Steht nun eben dasselba zu thun in einer freien Stadt mehreren frei, so wird man herrliche Wirkungen davon erfahren.

Daß man junge Männer praktisch bilde, sorbert bie neueste Zeit. Bei einem Meister, wie wir ihn voraussehen, würden sie zeichnen, malen, copiren und restauriren lernen; ja auch mittlere Talente wirden nicht, wie es oft geschieht, wo man im Unterricht allzu weit ausholt, in Berdruft und Stocken gerathen. Zeigt sich ein eminentes Individuum, so ist noch immer Zeit ihn einer auswärtigen höhern Anstalt anzubertrauen.

Daß biejenigen, benen eine solche Uebersicht obliegt, auch burchant bafür sorgen werben, baß ben Meistern alles was sie selbst nicht beischaffen können, an Mobellen, Gliebermännern und sonst, genugsam gereicht werbe, barf man kaum erwähnen. So steht schon jest eine Sammlung von Sppsabgüffen antiker Statuen in bem Garten bes hern von Bethmann. Und was läßt sich nicht alles von einem Wanne erwarten, bessen Reigung und Thätigkeit durch ein so großes Bermögen in sebhafter Bewegung erhalten wird.

Borschläge bieser Art können wir um so eher thun, als sie bem Zeitgeist gemäß sind, und man bei allen Bilbungsanstalten die erprobte Ersahrung hat, daß es viel vortheilhafter seh, sie auf eine liberale humane Weise auszusäen, als auf eine zwingende, klösterlich subordinirende Art ins Enge zusammenzuziehen. Der Franksurter gehe in die Geschichte zurück, in die Zeiten, wo so viele Künstler neben einander und kurz nach einander blühten, ohne daß man sie irgend einem alademischen Zwange unterworsen hätte, wo der Familienkreis anstatt Schule und Akademie galt. Man erinnere sich von den älteren dis in die neuesten Zeiten der Feherabend, Merian, Roos, Schüt, so wird der Weg vorgezeichnet sehn, auf welchem der freistädtische Künstler Ausbildung und Absicht am besten erreicht.

Und hier werben wir denn aufgefordert noch einiger vorzüglichen Künstler zu gedenken. Herr Schütz, durch den Beinamen der Bett Er bezeichnet, setzt die landschaftlichen Arbeiten fort, welche seit Sachtleben sich ununterbrochen mit Nachbildung der Rheingegenden beschäftigen.

Beichnungen in Sepia sind von bewundernswirdiger Reinheit und Fleiß, die Klarheit des Wassers und des Himmels unsidertrefslich. Die Darstellung der User an beiden Seiten, der Auen und Felsen und des Stromes selbst ist so tren als anmuthig, und das Gefühl, das den Kheinfahrenden ergreift, wird uns dei Betrachtung dieser Blätter mitgetheilt oder wieder erwedt. Die Delgemälde dieses Künstlers geben ihm Gelegenheit die Abänderung der Farbentone, wie sie die Tags- und Jahreszeiten, nicht weniger die atmosphärischen Wirkungen hervorbringen, auf eine glüdliche Weise nachzubilden.

Bon Herrn Rabl sind bei Grambs höchst schätzbare Aquarellzeichnungen zu sehen, Gegenden um Frankfurt so wie anmuthige Thäler des Tannusgedirges vorstellend, welche, obgleich nach der Natur gezeichnet, doch an geschmackvoller Wahl des Gegenstandes, an kunstmäßiger Austheilung von Licht und Schatten, so wie der Farbe, nichts zu wilmschen übrig lassen.

Solche Künftler bem größern und auch auswärtigen Bublicum bekannt ju machen, wird eine angenehme Pflicht ber Runftvorsteher sehn; uns seh es erlandt hier einen Borfchlag zu thun, ber, wenn er auch etwas wunderbar icheinen follte, boch gewiß alle Brilfung verbient. Wir haben tein Gebeimniß baraus gemacht, daß wir alles, was einer Pfründe ähnlich sieht, bei unsern Runftanftalten nicht lieben; dagegen ware unser Borfchlag biefer. Bei einem geschickten Runftler, ber nicht gerade Bestellungen hat ober aufs Gerathewohl arbeiten tann, bestelle man von Seiten ber Borfteber gewiffenhaft gearbeitete Bilber; man bezahle fie ihm nach Billigkeit, und überlaffe fie alsbann Liebhabern um einen geringern Preis. Berluft, ber hieraus entspringt, wird eine größere Wohlthat für ben Amftler, als wenn man ihm eine Penfion ohne Bedingungen gabe. Hat wirklich Berbienst, und wird berfelbe ben Liebhabern allgemeiner befannt, fo werben fich bie Bestellungen häufen, und er kann alsbann mit einiger Rlugheit immer wieber auf feinen Preifen bestehen. genigfam ausgestattete Caffe tonnte auf biefes Capitel eine gewiffe Summe festjegen, und die Borfteber berfelben konnten fich recht gut durch öffentiche Ausstellungen und Ausgebot folder Arbeiten, vielleicht gar burch Auction, vor allem Borwurfe ber Parteilichkeit sichern. Und fo werben Männer von anerkannter Redlichkeit und geprüfter Einsicht aufs neue Seift und Leben in die Epoche bringen, die wir gegenwärtig vorbereiten.

Indem wir nun bei biefen neuen Einrichtungen republicanische Formen begünstigen, so seh es uns erlaubt hinzuzustigen, daß es dagegen dem freien Bürger, der sich nicht leicht von jemand will meistern lassen, gar wohl anstehe an sich selbst gesellige Tugenden auszubilden; denn die Erfahrung von den ältesten die in die neuesten Zeiten belehrt uns, daß der Bewohner einer freien Stadt sich schwer mit seines Gleichen vereinige. Es ist nichts natürlicher, als daß Unabhängigseit uns in unserm eigenen Wesen bestärte, wodurch der Charakter in einer Folge von mehreren Jahren immer schrosser werden muß; und weil nun ein jeder sich so selbst gewähren läßt, müssen diejenigen am Ende sich öfters getrenut sinden, welche durch die schönsten Bande verknüpst sehn könnten. Selbst gemeinsame Liedhaberei ist nicht mehr im Stande solche Gemüther anch nur für einen Moment zu vereinigen: Blumenfreunde werden sich über Blumen, Mänzsenner bei Münzen entzweien, wenn der Seist gewohnt ist seinen Gefühlen und Leidenschaften unbedingt nachzuhängen.

Wie angenehm ist es daher zu vernehmen, daß in Frankfurt eine Gesellschaft von Kunstfreunden sich reihum versammelt, wo sie an Kupserstichen, im Besit eines jeden, sich belehrend unterhalten. Hierdurch wird ein so weitläusiges und schwieriges Fach, wo alles auf dem Werthe des einzelnen Abdrucks beruht, nach und nach übersehder. Der weit größert Bortheil aber wird daraus entspringen, daß auch was andern gehönt, geistig unser eigen werde. Das Bortreffliche zu kennen und zu lieben, was man nicht besitzt, noch zu besitzen hofft, ist eigentlich der größte Borzug des gedildeten Menschen, da der rohere, selbstige im Besitz oft nur ein Surrogat für Einsicht und Liebe, die ihm abgehen, zu erwerben sincht. Geschehen solche Mittheilungen klinftig in allen Kunstfächern, so wird sich die neue Generation durch allgemeine heitere Friedensbande vereint sühlen, wie in schrecklicher Zeit die eine Hälfte sich zu Schutz und Trutz, die andere zu Rath und Pülse, das Baterland zu retten, musterhaft verbilndete.

Haben wir nun von den höchsten Beweggrunden gesprochen, die und zu Belebung der Kunft und Wissenschaft treiben, von zart sittlichen und geistigen Mitteln, die dabei anwendenswerth sind, so mussen wir anch einem Borurtheil begegnen, welches sich mitunter merken läßt. Der Liebhaber nämlich trennt sich oft zu streng von dem Kunsthändler. Es schreiber sich dieses aus älteren Zeiten her, wo der Wohlhabende dassenige wa

er besaß, eben beswegen weil er es besaß, hoch schätte, ja oft übersichätte. In der neuern, mehr belebten Welt aber kann sich der Liebhaber nicht entbrechen durch Tausch oder Handel so manches Aunstwert, dem er entwachsen ist, oder für welches seine Liebhaberei sich abstumpste, einem dritten zu übersassen, dem es Freude macht. Besonders in Franksurt läßt sich, bei der großen Bewegung, bei dem Zu- und Abströmen von Aunstwerken, kanm ein stationäres Cabinet denken, und man wird es in der Folge gewiß keinem Liebhaber verargen, wenn er, seine Kräste berechnend, durch veränderten Besit seine Neigung lebendig zu erhalten sucht.

Und so brauchen wir nicht weit umberzuschauen, wenn wir Beispiele fuchen, bag Gewerbsthätigkeit mit Liebe ju Wiffenschaft und Runft, wie vor Alters, fo auch in unfern Tagen, recht wohl vereinbar feb; benn wir finden, daß von Seiten bes Buchhandels fich für Runft erwünschte Anssichten hervorthun. herr Bronner hat in einem anständigen, wohl angelegten und verzierten Local fcon eingebundene Bucher aufgestellt, und außerbem, was fich von felbst versteht, findet man bei ihm bie neuesten Rupferwerte, ja Gemälbe jur Unterhaltung und beliebigem Antauf. Berr Benner, auf feiner Reife nach Rom, erwies thatigen Antheil an ben bortigen beutschen Rünftlern, forberte bie Berren Riepenhaufen, Overbed und Cornelius, und übernahm ben Berlag ber bon biefem in Feberzeichnungen bargestellten Scenen aus Fauft. find von Ferdinand Ruschewenh mit großer Liebe und Genauigfeit geftochen, wie fich Liebhaber an ben Probebrilden überzengen konnen. Auch verpflanzte herr Wenner bie vortrefflichen Rupferftiche nach Canova und Thorwalbsen in feine Baterftabt, inbem er bie Betrachtung und Anschaffung berfelben erleichterte. Berr Bilmans, gleichfalls Runftliebhaber, befitt fchabenswerthe Gemalbe; feine Bemühungen um Literatur und Runft find allgemein bekannt. Möge boch je eher je lieber eine ausführlichere Radricht, als ber Reisende geben fann, von allen Kunftschäpen und Aunfthatigkeiten, welche biefe wieber frei auflebenbe Stadt verherrlichen, bald in bem einen ober anbern Berlag erfcheinen.

Weil wir aber bieses sowohl von Frankfurt als von verschiebenen schon genannten und noch zu nennenden Orten und Städten wünschen, so ersuchen wir die Unternehmer, eine solche Arbeit nicht ängstlich zu veranstalten, vielmehr von einem leicht entworfenen heft, welches ber

Frembe gern filr ein Billiges anschaffen wird, nur kleine Auslagen auchen, und die nächste darauf erweitert, vermehrter und belebter zu geben. Alles was in den Tag eingreifen soll, muß ein frisches Ansehen haben, und hier wird kein Werk zum Ausbewahren, sondern nur zum Ausbrauchen verlangt.

Daß auch in ben andern Klinften ein thätiger Beift fich zu regen anfange, bavon gibt eine Singfdule Zeugniß, welche Berr Düring ans eigenem Antrieb und aus reiner Liebe zur Kunft unternommen. Diefe Anstalt ift icon fo weit gebieben, daß junge Personen beiberlei Geschlechts, bie fich feiner Leitung anvertraut, bei feierlichen Gelegenheiten in ben Rirchen beiber Confessionen Musiken aufgeführt, zu Bergnügen und Erbauung ber Bemeinben. Auch in öffentlichen Concerten ift biefes geschehen. Jeben Sonntag früh findet eine folche Uebung statt, zu welcher auf Anmelbung auch Buhörer gelaffen werben. Ein größeres Local wäre ber Anstalt zu gönnen, wodurch fie auf einmal fehr viel gewinnen wurde. Sie empfiehlt fich allen Mufilfreunden, und es wird ihr auch weber an Unterstützung fehlen, noch an Ausbildung ber einzelnen Stimmen, be Frankfurt an Berrn Schmidt einen trefflichen Mufikbirector befitt, und bie Oper mit Talenten geschmudt ift, bie nicht allein burch Ausübung ihrer Runst ergöten, fondern auch dieselbe durch Lehre und Unterricht ju verbreiten und fortzupflangen fich zur Bflicht machen.

Nachdem wir nun so manchen fronnnen Wunsch geäußert, von manchen bedeutenden Borsätzen und weitaussehenden Planen gesprochen, so gelangen wir endlich zu einer Anstalt, die auf das sicherste gegründet ist, und bei welcher eben jetzt eine erneute Thätigkeit hervortritt, um bisherige Stockungen aufzulösen und zufällige Hindernisse zu beseitigen. Es ist hier von der Stiftung die Rede, welche Dr. Senckenberg, gesegneten Andenkens, ausübender Arzt und kenntnissreicher Mann, seiner Baterstadt hinterlassen. Sie theilt sich in zwei Einrichtungen, die eine zu praktischem, die andere zu theoretischem Zweck. Die erste, ein Bürgerhospital, ist aus ein palastähnliches, von dem Stifter neuerrichtetes Gebände gegründet, so wie durch ansehnliche Capitalien gesichert. Hierher flossen, von der ersten Zeit an, große Schenkungen und Vermächtnisse, worans ein ber beutendes Bermögen entstand, welches durch Ueberschuß der Kasse sich lich jährlich vermehrt. Hier bleibt also nichts zu wünsschen librig.

Desto mehr Aufmerksamkeit und guten Willen haben wir bagegen

uf die zweite Abtheilung zu wenden, welche, in theoretisch wissenschaftsicher Absicht angelegt, nicht in gleichem Maße begünstigt ist. Sie umsaßt Haus-, Hof- und Gartenräume der ehemaligen Wohnung des Bestigers. Das Haus, darin einem von den Borgesetzten ein Quartier bestimmt ist, at freilich nur beschränkte Zimmer, welche für dasjenige, was sie fassen ollen, nur alsdann hinreichen, wenn alles Enthaltene in bester Ordnung usgestellt ist. Hier sindet sich eine treffliche Bibliothet, welche dis aus ie unmittelbaren Nachfolger Hallers hinaufreicht; sie enthält die bedeuendsten ältern anatomischen und physiologischen Bücher, und würde, eordnet, fortgesetzt und zum Gebrauch eröffnet, der Stadtbibliothet ein ebeutendes Fach ersparen.

Ein mineralogisches Cabinet, bas bis jett ber Bibliothet nur eingechoben war, wird so eben abgesondert und aufgeordnet, es enthält viel Fortreffliches, aber nur gruppenweise, ohne innern Zusammenhang. Die Bersteinerungen, zur glücklichsten Zeit gesammelt, übertreffen alle Erwartung.

Der botanische Garten ist geräumig genug, um ber Stiftung gemäß ie officinellen Pflanzen zu enthalten, woneben sich noch Plat finden wirde, um das physiologisch Bedeutenbe, das zur Einsicht in das Pflanzensben führt und das ganze Studium krönt, weislich anzusügen.

Das ältere chemische Laboratorium ist auf ber gegenwärtigen Höhe er Wissenschaft nicht mehr brauchbar; ein neues hinreichendes ward, im Behuf einer andern Schule, unmittelbar an der Sencenbergischen dartenmauer erbaut, und steht gegenwärtig isolirt, einzeln, unbenutzt.

Das anatomische Theater ift zweckmäßig und geräumig; bie baselbst ufgestellten Braparate gehören nicht fammtlich ber Anstalt.

Nach dieser kurzen Erwähnung der einzelnen Theile, woraus das danze besteht, ist es Pflicht die Zustände nochmals vorzunehmen, dabei uch Wünsche und Hospfnungen auszusprechen und zu bezeichnen. Hier ist un wohl vor allen Dingen die Absicht des Stifters zu bedenken, der, is wissenschaftlicher, kenntnispreicher Mann, sein Hospital nicht besser zu erforgen glaubte, als wenn er ihm eine Studien- und Lehranstalt an ie Seite setze. Er gedachte den Aerzten seiner Vaterstadt einen Mittelunkt wissenschaftlicher Mittheilung zu verschaffen; er lud einige nebst abern Bürgern zu Pflegern, rief sie sämmtlich zu monatlichen Zusameinklinften in sein Local und ermunterte sie, Borlesungen in mehreren ächern zu halten.

Sein friher unglikklicher Tob unterbrach eine von ihm selbst ans gehende Einleitung; und boch konnte sich dieses Institut einer thätigen und wahrhaft blühenden Periode rühmen, zu der Zeit als der verdiente Reich ard, Berfasser der Frankfurter Flora, Stiftarzt war. In bessen nahmen die zu dieser Abtheilung bestimmten Capitalien nicht zu, aus dem Grunde, weil man in einer Handelsstadt dem Praktischen ge neigter als dem Wissenschaftlichen ist und sich überhaupt mehr gedräng sühlt einem gegenwärtigen Uebel abzuhelsen, als einem künftigen vorzu beugen. Diesem nach wurde die Krankenanstalt mit Schenkungen und Bermächtnissen allein bedacht, und das Wissenschaftliche vorbeigegangen

Dieses versant immer mehr in Staub und Berborgenheit, und er trankte an äußern und innern Uebeln. Eine medicinische Schule, welch das Studium aufs neue beleben sollte, entstand und verging. Die Ariege lasten wurden und werden mitgetragen, so wie manches andere Unheil das sich aussuch; genug, das Institut ist gegenwärtig so arm, daß es nich das geringste Bedürfniß aus eigenen Mitteln bestreiten kann. Schol jetzt, bei Anschaffung der Schränke zu Sonderung und Ordnung de Mineralien, muß auf fremde Gilte gerechnet werden.

Doch auch hier belebt sich die Hoffnung. Der kurz verstorbene Stift arzt, Dr. Lehr, dem Frankfurt die Einimpfung der Ruhpoden verdankt, hat seine Bibliothek der Sendenbergischen einverleibt, eine Sammlung von Porträten berühmter Aerzte ihr vermacht, so wie ein Capital von neuntausend Gulden, dessen Zinsen dem jedesmaligen Arzte als Zulage dienen, mit der Bedingung, im Sommerhalbjahr unentgeltlich Botanik zu lesen.

Herr Dr. Neuburg, ärztlicher Pfleger biefer Anstalt, bessen Remt nisse, Thätigkeit und Wohlwollen allgemein anerkannt sind, und welche gegenwärtig das Ordnen der Naturaliensammlung eifrig betreibt, gedenkt sobald man Besitz und Liden übersieht, die Doubletten seiner Conchylien und Bögel hierher zu verehren, und gewiß wird Bibliothek und Natur museum, wenn es nur erst im Reinen den Franksurter Patrioten vor Augen sieht, manchen einzelnen Besitz und manche Wohlthat an sich ziehen

Gebenken wir nun ber Pflanzenkunde, so ist aus obigem ersichtlich baß für biese vorläufig gesorgt sey. Herr Dr. Neeff wird, unter Affiftenz ber Gärtner Bäumert und Isermann, die zwedmäßige Boll ftändigkeit des Gartens, so wie den Gebrauch besselben nächstes Frühjahr einzuleiten wissen.

Im Ganzen ware jeboch für Botanit in Frankfurt schon viel geleistet, wenn die Bflanzenfreunde sich zu wechselseitigen Besuchen und Mitthei= lungen vereinigten, besonders aber sich barin verbanden, daß jeder ein einzelnes Fach vorzüglich übernähme. Hollander und Engländer geben me mit bem beften Beifpiele vor, jene, bag fie eine Gefellichaft errichteten, beren Blieber fich bie Aufgabe machten Brachtpflanzen in ber gröften herrlichkeit darzustellen; diese, daß eine Anzahl Gartenfreunde fich verabrebeten, gang einzelnen Abtheilungen, wie jum Beispeil ben Stachelberen, vorzügliche Aufmerkfamkeit zu widmen, wobei jeder Theilnehmende fich anheischig machte nur eine Spielart mit ber größten Sorgfalt zu Sollte biefes manchem von ber wiffenschaftlichen Bobe berab keinlich, ja lächerlich scheinen, so bedenke man, daß ein reicher Liebhaber etwas Seltenes und Augenfälliges zu besitzen wünscht, und daß der Obstgärtner auch für die Tafel seiner Kunden zu sorgen hat. solden Berein wilrbe Frankfurt sogleich im botanischen Fache bebeutenb erfceinen.

Bliebe ber Sendenbergische Garten bloß medicinischen und physiologischen Forderungen gewidmet, so würde der Lehrer an dieser Anstalt sehr gefördert sehn, wenn er die Bergünstigung hätte, die Gärten der herren Salzwedel, Jassop, Lehr, in und bei Frankfurt, die Anlage des herrn Metler über Oberrad, mit seinen Zuhörern zu besuchen. Den Besitzern wie den Gästen entstünde daraus gemeinsame Frende und Aufmunterung. In einer lebensreichen Stadt sollte sich alles aufsuchen, was mit einander einigermaßen verwandt ist, und so sollte Botaniker, Blumist, Runstgärtner, Obst- und Rüchengärtner sich nicht von einander sondern, da sie sich einander wechselsweise belehren und nützen können.

Was die Chemie betrifft, so wird dieser durch den einsachsten Entschliß leicht zu helfen sehn, da es weder an Local noch an Persönlichkeit sehlt. Das unmittelbar an den Sendenbergischen Stiftsgarten anstoßende Laboratorium, neu und zweckmäßig erbaut, steht, nach ausgehobener medicinischer Schule, herrenlos und unbenutzt, und es muß der allgemeine Bunsch sehn dasselbe dem Sendenbergischen Stifte einwerleibt zu sehen. Die höchste obrigkeitliche Anordnung deßhalb wird, bei nunmehr beruhigten Zeiten, nicht länger außenbleiben. Herr Dr. Kestner erwartet sehnlichst diese höchste Entscheidung, und darf hossen, daß ihm bei seinen Bemühungen iede Unterstützung nicht sehlen werde. Gewiß sieht, durch eine chemische

regelmäßige Borlefung, mancher gebildete Ginwohner einen feiner fcbinften Bunfche gludlich erfullt. Denn bie Gelegenheit mit bem Umfange ber neuern Chemie, bie schon ben größten Theil ber Phyfit in fich aufgenommen hat, bekannt zu werben, ift jebem größern Ort, besonders Frankfurt, ju gönnen. hier fanbe ber ausilbende Arzt bie neuesten Erfahrungen und Anfichten, die er auf seiner prattifchen Laufbahn gur Seite liegen laft, bequem überliefert. Der Pharmaceut wurde beffer einsehen lernen, was es benn eigentlich mit ben Bereitungen und Mischungen, Die er fo lange nach Borfchrift unternimmt, für eine Beschaffenheit habe. Go viele Berfonen, die in wichtigen Fabritunternehmungen die Quellen ihres Reidthums finden, würden durch Ueberficht ber neuesten Entbedungen geforben, andere nach höherer Bilbung ftrebende wurden in der chemifchen Renntnif wahre Beisteberhebung gewinnen, ja solche, welche ben alteren chemischmpstischen Borstellungen nicht abgeneigt sind, wurden bier volltommen Befriedigung finden, wenn fie erkennten, bag fo vieles, mas unfere Bor fahren in bunkeln Beiten nur zerftildelt gewahr wurden und im Bangen trübsinnig ahnten, jett sich immer mehr an und in einander schließt, sch aufklart, so daß vielleicht in keinem Fache mehr als im chemischen wiffen schaftliche Ueberficht bas Ibeelle in ber Wirklichkeit barzuftellen vermag.

Bare es möglich einen tüchtigen Physiter herbeizuziehen, ber sich mit bem Chemiter vereinigte und basjenige heranbrachte, mas fo mandes andere Capitel ber Physit, woran ber Chemiter teine Anspruche macht, enthält und andentet; feste man auch biefen in Stand bie gur Berfinnlichung ber Phanomene nöthigen Inftrumente anzuschaffen, ohne begbalb einen weitläufigen, koftspieligen und platraubenden Apparat aufzuhäufen: so ware in einer großen Stadt für wichtige, insgeheim immer genährte Beburfniffe geforgt und mancher verberblichen Anwendung von Beit und Rräften eine eblere Richtung gegeben. Zum Local solcher physischen Anstalt könnte man mit gutem Gewissen bas anatomische Theater bestimmen. Anstatt zu gebenken, bag herr Dr. Behrenbe, ber ale ein würdiger Schuler Sommerings bisher biefem Fache vorstand, feine Entlaffung genommen, anstatt zu erwähnen, bag herr Dr. Luca, ein thatiger, in ber vergleichenben Berglieberung gelibter Mann, nach Marburg abgeht, seb uns vergönnt im allgemeinen von dem Berhaltniß der Anatomie 311bem bestehenden Sendenbergischen Institut zu sprechen. Bier hat fide nämlich ber Stifter, indem er fich ein Bild einer vollständigen medicinischer:-

Ξ

÷

.

•:

م. . . .

Ξ

=

.

Anstalt bachte, vielleicht vergriffen, ba er die besondern Bedingungen, in der sich seine Anstalt besand, nicht beachtete. Kenner der Zergliederungskunft, Prosessoren dieses Fachs auf Alademien, werden gern zugestehen,
daß es eine der schwierigsten Aufgaden seh, die Lehre der Zergliederung
zu überliesern. Bibliothet, Zeichnungen, Präparate und hundert Bornichtungen, Borarbeiten, die vielen Auswand erfordern, sollen zum Grunde
liegen, und alsdann wird noch die menschliche Leiche, als unmittelbarer
Gegenstand des Beobachtens und Belehrens, gesordert. Woher aber diese
nehmen? Ueberall werden die destalt bestandenen Zwanggesetze lässiger
beobachtet oder umgangen, und der Prosessor der Anatomie steht in einem
humanen Zeitalter immer als ummenschlich gegen Leidende und Trauernde.

Möge alles dieses als Restexion eines vorübereilenden Reisenden angesehen werden; der bleibende Geschäftsmann sieht vielleicht die Ber-bältniffe in einem andern Lichte.

Allein alles was wir gesagt, würde ganz vergeblich gewesen sepn, wenn wir uns nicht ertühnten auszusprechen, daß ein so wohl durchbachtes, bem Stifter wie ber Stadt Ehre bringenbes wiffenschaftliches Institut nicht gebeihen, noch auch mit aller Bemühung ber Angestellten um im minbeften nuten konne, wenn feine Ginkunfte nicht verbeffert Auch hiervon liegt bie Möglichkeit nabe genug, und wir tragen kin Bebenten, sowohl bie burgerlichen als ärztlichen herren Borfteber aufzufordern, in Ueberlegung zu nehmen, in wiefern von dem Ueberfluß, beffen bas Hofpital genießt, ein Theil zur wiffenschaftlichen Anstalt herlibergewendet werden könne, und jene trefflichen Manner bringend zu ersuchen, daß fie hierliber, wenn sie bejahend einig geworden, um die höchste obrigleitliche Billigung balbigst nachsuchen mögen. Die einer folchen Wendung entgegenstehenden Schwierigkeiten sind nicht unbekannt; es läßt sich ihnen aber mit Einem Wort begegnen, daß einer freien Stadt ein freier Sinn Bezieme, und baf man bei einem erneuten Dafenn, um bie Spuren un-8cheurer Uebel auszulöschen, sich vor allen Dingen von veralteten Borurtheilen zu befreien habe. Es geziemt Frankfurt, von allen Seiten zu Blänzen und nach allen Seiten hin thätig zu sehn. Freilich gehört theo-Tetische Betrachtung, wissenschaftliche Bilbung ben Universitäten vorzüglich an; aber nicht ausschließlich gehört sie ihnen. Ginficht ift überall will-Kommen. Man erkundige fich, welchen Ginfluß die Universitäten in Berlin, Breslan, Leipzig auf bas praktische Leben der Bürger haben; man sehe,

wie in London und Paris, den bewegtesten und thätigsten Orten, der Chemiker und Physiker gerade sein wahres Element findet; und Frankfunt hat gar wohl das Recht, nach seinem Zustand, seiner Lage seinen Kräften für so löbliche Zwecke mitzueisern.

# Rachträgliches ju Frautfurt.

Die Sendenbergische Stiftung, eine höchst wichtige Anstalt, und zwar beren wiffenschaftlicher Theil steht unter ber Anfsicht bes Herrn Dr. Renburg, eines Mannes von unermüblichem Eifer, eben so bereit sich für die Sache aufzuopfern, als für dieselbe zu streiten. Da wir in Jahressisch durch seine Bemühungen und die eingreisende Thätigkeit der Angestellten schon so viel Wünschenswerthes erfüllt gesehen; so kann es nicht sehen, daß man auch endlich von Seiten der Administration des Arankenhauses dem wissenschaftlichen Institut zu Hülfe kommen werde. Der Geist diese Rothwendigkeit einzusehen, die Rüslichkeit zu erkennen und die Ansführung zu bewerkstelligen, muß in Frankfurt schon lebendig sehn oder nächstens lebendig werden.

Der verewigte Sendenberg hinterließ eine Sammlung von Mineralien und fossilen Schalthieren, wovon die erste minder wichtig und nach bem frühern Standpunkt ber Mineralogie unordentlich burch einander lag. Ueber vierzig Jahre lag biese Sammlung mit Staub bebedt, vone bag fich jemand barum beklimmerte, und nur erft in biefem Jahre verbanden fich einige Mineralogen, unter welchen Berr Dr. Buch fich besonders verbient gemacht hatte, und brachten biefelbe nach bem Wernerschen und Leonhard'schen Shsteme in Ordnung, mit bem lebenbigsten Borfate fie mit ben vielen mangelnben Mineraltörpern zu bereichern und ein geordnetes Ganzes baraus zu machen. Es ift zu bebauern, baf ber rege Eifer ber Unternehmer wenig Unterftutung findet und sie, trot ihre Aufwandes an Zeit, so wie an manchen, ob zwar geringen Gelbans gaben, nur nach und nach ihren 3med erreichen konnen. Diese Ginrich tung ware beinahe noch neulich erft burch ben Borschlag einiger Abministratoren zu Grunde gegangen, der aber gludlicherweise zuruchgewiesen wurde. Man wollte nämlich, um ber Stiftung in etwas aufzuhelfen, bas Stifthaus vermiethen; bem lebel ware baburch eben fo abgeholfm worben, wie mancher unbeilbaren Krankheit burch ben Tob.

Das anatomische Theater hat durch den unermildeten Fleiß bes n Dr. Cretsschmar, der Borlesungen darin hält, bedeutend geien; auch sucht derselbe durch eigenen Fleiß und benjenigen seiner iler die Präparate zu ersetzen, die dasselbe in der letzten Zeit verzihat. Mehrere gelungene Präparate eingespritzter Blutgesäße, Bogelte und andere Gegenstände der vergleichenden Anatomie, wohin vorch einige sehr abweichende Theile des Testudo Mydas gehören, en hierzu als überzeugende Beweise bienen.

Auch ber botanische Garten hat im letten Sommer fehr viel ge-Eine nicht geringe Bahl Bflangen wurden, ohne bag ber ungsfonds sie anschaffte, in das Treibhaus gebracht und mehrere in Betterau'ichen Flora nicht aufgenommene, in hiefiger Gegenb vachsende Pflanzen wurden im Garten angepflanzt. Man hat sich ämlich zum Gefete gemacht, bei ber Beschränktheit bes botanischen ens hauptfächlich auf officinelle ober ötonomische Bflamen ober auch jolche Rudficht zu nehmen, die als feltene Gewächse in unserer Bevorkommen, indem der geringe Raum des Locals keine große Menge mehmen geftattet. Der hiefige fehr unterrichtete herr Apotheter in hat mehrere von ber Stadt entfernte Ercurfionen vorgenommen mehrere seltene Bemachse, bie er auf benfelben fant, bem Barten entt. Das Gemächshaus wurde mit mehreren feltenen ausländischen ngen, wie mit Laurus Camphora, Epidendron Vanilla u. f. w. t. Die Klirze ber Zeit erlaubte nicht ben bisher in seiner Einrichvernachläffigten Garten in bem lettverfloffenen regnichten Sommer g in Ordnung zu bringen, jedoch ein Theil besselben wurde mit ülfe bes fehr geschidten Botaniters, Berrn Beder aus Offenbach, ans Liebe zur Wiffenschaft mitwirkte, in fpstematische Ordnung geit, und es ift nicht zu zweifeln, bag ber gange Garten im Laufe fünftigen Sommers babin gebracht werben wirb.

Die Bibliothet erhielt eine ansehnliche Zahl ber besten alten medicien Werke, konnte aber mit der neueren nicht, wie es zu wünschen sen wäre, bereichert werden, ans der schon erwähnten Beschränktheit Fonds. Sie ist bis zur Periode, in der Sendenberg starb, ziemtsch ländig, da er sie selbst anschaffte und sie der Stiftung überließ. her wurden zwar mehrere Werke angeschafft, auch Herr Dr. Lehr ehrte dieselbe durch seinen hinterlassenen Blichervorrath; in den letzten

Jahren blieben aber manche Lucen ber medicinischen Literatur in berfelben unausgefüllt.

Das unter bem Fürsten Primas zum Behufe ber medicinischen Specialschule aufgeführte chemische Laboratorium, das nun wieder städtisches Eigenthum wurde, so wie der daran stoßende, auf dem ehemaligen Ball gelegene kleine Garten wurde auf Ansuchen der Administratoren der Stiftung vom Senate unentgeltlich überlassen. Es ist sehr zu wünschen, daß auch hierin Sendenbergs Wille in Erfüllung gehen möchte, der die Wichtigkeit der Themie zu würdigen wußte und sie in einem angewiesen Vocal in dem Stiftshause betrieben wissen wollte, um so mehr, da die Wissenschaft in unsern Tagen beinahe alle andern hinter sich läßt.

Die anfangende Baufälligkeit des Gewächshauses, so wie nicht minde das Alter der übrigen Gebäude, der Mangel an so manchen unenthehrlichen Gegenständen, sowohl wissenschaftlicher als anderer Art, dürften bei der Lauigkeit, womit die Sachen des Stifts betrieben werden, die mit des seligen Stifters Wünschen so grell absticht, uns eine traurige Prognose stellen, und es wäre sehr zu wünschen, daß die Kassen unsere reichen Mitbürger, wenn auch nur durch mäßige Beiträge, dem einbrechenden Bersall eines so nützlichen Instituts vorbauen möchten.

Für bas Rrankenhaus, beffen Fonds von bemjenigen ber Stiftung getrennt ift, ift bisher viel geschehen. Roch erft im verfloffenen Jahn wurde eine bedeutende Summe zurudgelegt als Ueberschuß über die Aus gabe. Go löblich biefe Wohlthätigkeit ber Frankfurter gegen bas Rrante haus febn mag, so ift es boch traurig, so wenig Sinn filr bie mebici nische Wiffenschaft und Kunft, die der Stifter fo sehr beabsichtigte und beren Beforderung fo beilfam in ihren Folgen ift, bei ihnen zu bemerkten Man wurde unfehlbar im Geifte bes Stifters mehr handeln, wenn bas mit der Stiftung verschwisterte Rrantenhaus von seinem Ueberflug, ba jährlich zunimmt, nur einen kleinen Theil abgabe, wenigstens in zweise haften Fällen, die nicht selten vortommen, nicht so brildend gegen baffelte verführe. Man follte bebenten, bag der größte Berluft für beibe Infi tute in ber Unterlassung bes Guten bestehe, und daß keine angeschafften Capitalien, so wichtig sie bem scheinen mogen ber fich von Jugend all sie zu bäufen gewöhnt hat, basselbe nur im geringsten zu erseten im Die Opfer, welche die Stiftung bem Institute bei seiner Stande find. Entstehung brachte, biefe allein follten bie Abministratoren bewegen bie

erstützen, mit beren Zusammensinken ben Frankfurter Aerzten, werter für jeben einzelnen Gang belohnt werben, und bie hnung noch sonstige Beförderung für bas Gesahrvolle und ihres Standes zu erwarten haben, jebe Ausmunterung mit er zu kommen benommen wird.

tabel, ein Kunstfreund wie wenige, ist in seinem neununbhre verstorben. Sein eröffnetes Testament bestimmt Haus,
und Bermögen, nach einem mäßigen Anschlag auf breiverttausend Gulden geschätzt, einer Stiftung für bilbende
Dr. Grambs, ein einsichtiger Sammler und Kunstfreund,
reder bieses letzten Willens bestimmt.

### Offenbach.

m wohlgebauten und täglich zunehmenden heiteren Orte 5ammlung ausgeftopfter Bogel bes Berrn Bofrath Dener amfeit, indem biefer verdienftvolle Mann, als Bewohner n Gegend, sich zugleich als Jagdliebhaber und Naturforscher b eine vollständige Reihe inländischer Bögel aufgestellt bat. mehrere Rünftler mit Abbilbung biefer Geschöpfe, förbert purch einen in ber Naturgeschichte sehr nothwendigen Runftenaue Rachbildung organischer Wefen, unter welchen bie Gestalt ber Bogel, Die abweichenbe Bilbung ihrer Rorperichte garte buntfarbige Gefieber bie feinfte Unterscheibungsftlers und beffen größte Sorgfalt in Anspruch nimmt. Das teper herausgegebene Wert hat die Berdienste biefes vorzüg-3 längst bem Baterlande bewährt, welcher fich burch bie in erschienene Beschreibung ber Bögel Liv = und Esthlands -Dank ber Naturforscher erworben. Die von ihm sowohl tfe als außerhalb beschäftigten Runftler sind namentlich bie er und Bergenröber. Die Schwester bes lettern wirb eichnerin gerühmt. Demoiselle Strider in Frantfurt, Us ein schönes Talent hierin besitzt, kann fich nicht fo viel gen als zu wünschen mare.

#### Sanan.

Die neuere Reit bat biefer Stadt einen vortheilhaften und bemährten Ruf in naturgeschichtlicher hinficht verschafft. Es fanden sich bier eifrige Forscher aus allen Zweigen ber herrlichen Scienz burch einen seltenen gunftigen Bufall vereinigt. So hatte Berr Dr. Bartner, biefer achtungswerthe Beteran unter Deutschlands Botanitern, burch bie Theilnahme an ber Betterau'schen Flora langft schon feinen Reisterbrief gelott. Der geiftvolle Leister umfaßte bie gefammte Zoologie, jedoch concmtrirte er sein Studium mehr auf die Bögel und Saugethiere. und Physik wurden von herrn hofrath Dr. Ropp, zumal in besonden Anwendung auf das mineralogische Wiffen, mit bem besten Erfolge ge-Der vorzugsweise als naturhistorischer Runftler febr schäthen trieben. Shaumburg, beffen Sammlung unter ben beutschen Brivatcabinetten fonder Zweifel bie erfte Stelle einnimmt, bot eine Fille trefflicher Er Eben so hatten sich in bem herrn Beheimen Rath fahrungen bar. Leonhard und bem nun verftorbenen Bfarrer Derg thatige Bearbeiter für Mineralogie gefunden. Das Publicum kennt bas von beiben in Gemeinschaft mit Dr. Ropp berausgegebene größere tabellarische Bert. Beheime = Rath Leonhard, ber fortbauernd burch feine Zeitschrift wirt, bat ferner eine topographische Mineralogie verfaßt und ehestens haben wir von ihm, Dr. Ropp und Gartner bem jungern, einem fehr verflutbigen Chemiter und Physiter, eine Ginleitung und Borbereitung gm Mineralogie mit vielen illuminirten und schwarzen Rupfern zu erwarten. Diese Propabeutit fur bie Naturgeschichte bes unorganischen Reiches, bie Frucht einer mehrjährigen mubevollen Arbeit, burch welche eine sehr wesentliche Lude unserer Literatur ausgefüllt wird, darf von dem wiffen schaftlichen Bublicum mit gerechtem Bertrauen erwartet werben.

Unterbessen schien es ben genannten Männern zweckmäßig, bie Bemühungen ber Einzelnen auf Einen Bunkt zu leiten, und mit gemeinssamen Kräften weiter zu streben. Mitten in ben Stikrmen ber Zeit, im ungeschlichteten Zwiste ber Bölker, 1808, wurde ber Plan zu Begründung eines wissenschaftlichen naturhistorischen Bereines gefaßt. Die kleint Zahl ber Berbundenen gab dem Ganzen Haltung und Wirklichkeit. Bald gefellten sich ihnen andere verdiente Männer aus nahen und ferneren Gegenden bei, und so erweiterte sich dieser literarische Bund weit über

Stänzen der heimathlichen Proving, nach allen Theilen des gelehrten ropa hinaus. Ein passendes Löcal, vom Gouvernement eingeräumt, t zur Anlage eines Museums Gelegenheit. Bon allen Seiten wurde nützliche Anstalt durch Gaben bereichert. Indessen blieben die Mittel r beschränkt, dis der theilnehmende Carl von Dalberg 1811 aus ner Schatulle eine nicht unbedeutende Rente bewilligte, in deren Genuß : Sesellschaft mehrere Jahre verblieb. Die Epidemie, Folge des franssischen Rückzugs, raubte der geschlungenen Kette manche der werthvollsten sieder. Dagegen lebt man nun der angenehmen Hoffnung, das setzige vondernement werde das Institut seiner Ausmerksamkeit gleichmäßig werth hten, die Bestätigung des Locals gewähren, und so der löblichsten Ansalt, die sonst unsehlbar zerstieben würde, Grund und Dauer verleihen.

Es ift leicht zu erachten, baß bei bem regen Eifer ber Hanauer laturforscher auch mehrere wichtige Sammlungen hier zu finden sehn muffen.

Das Museum ber Wetterau'schen Gesellschaft umfast alle Zweige iese Wissens und war bisher in stetem Zunehmen; benn die meisten kitglieder hatten, nach der kläglichen Borschrift der Gesetze, die Wahl i rechtsertigen gesucht, welche sie zu jener ehrenvollen Bestimmung ries. m Ganzen aber gewährt das Beschauen dieses Museums in seiner All-meinheit weniger Interesse, als die einem jeden der hiesigen Gelehrten gehörigen Privatsammlungen. Hier spricht sich das Individuelle mit ehr Lebendigkeit aus, so wie der Eiser und die Sorgsalt, womit solch uwerk geschaffen wird, das nicht selten der Preis einer ganzen Lebenseit ist.

Bas die zoologischen Cabinete betrifft, so zeichnen sich darunter rzüglich die Sammlung des verstorbenen Leisler und die Schaumbursiche aus. Die letztere ist jedoch, seitdem der Besitzer den Ort seines usenthalts mit Cassel vertauschte, nicht mehr anwesend, und auch die isterische wird, da die Erden solche zu veräußern entschlossen sind, nicht mge mehr in Hanau verbleiben.

Das Anbenken bes genannten vorzüglichen Mannes einigermaßen er zu feiern, bemerken wir folgendes. Er beschäftigte sich in früheren abren mit ber Entomologie, späterhin aber widmete er sich mit ganzer beele dem Studium der Sängethiere, Bögel und Fische; indessen blieb it Ornithologie für die längste Zeit der Gegenstand seiner Nachforschungen. Seine Berdienste um die Kenntnis vaterländischer Bögel nur im Borbeis

gehen bemerkend, erwähnen wir, daß er die verschiedenen Farbenkleide der Bögel zu kennen und zu berichtigen bemüht war; denn die meifte Wasservögel mausen sich zweimal im Jahre und so erscheint derselbe Bog im Frühling und im Herbste, in der Jugend und im Alter, in anden Farbenhülle. Und so sammelte er mit regem Fleiß jede einzelne Art i den verschiedensten Farben und Uebergängen. Da er nun selbst Jäg und ihm die Kunst thierische Körper auszustopfen vorzüglich bekannt wa so erhält seine Sammlung von mehreren Seiten große Borzüge, so k man ihr, wenigstens in Deutschland, die Meyersche ausgenommen, kei andere an die Seite stellen kann.

In ben letzten Jahren beschäftigte er sich mit bem Studium to Fledermäuse; ba er aber, seinem trefflichen Gedächtniß vertrauend, nicht niederschrieb, so wären seine Ersahrungen für uns sämmtlich verloren wenn nicht ein junger Mann, der letzte von seinen Schülern, sich so vie davon zu eigen gemacht hätte, um eine Monographie dieser seltsamer Geschöpfe zu schreiben, welche nächstens erscheinen wird.

Die Fische sind alle vortrefflich ausgestopft und von seltener Größe Die Reihenfolge aus den süßen Gewässern Deutschlands ist beinah vollständig, und aus der See findet man viele Exemplare von hohe Schönheit. Die Insectensammlung ist bedeutend. Bon sechzehnhunder Nummern machen die Schmetterlinge die größte Hälfte aus.

Am Schlusse stehe die Bemerkung, daß Leisler, bevor er sich be Heilkunde widmete, die Rechte mit glücklichem Erfolg studirte und all philosophischer Schriftsteller durch Abfassung eines Naturrechts sich Beifall erwarb.

Dr. Gärtner, der eifrige und berühmte Pflanzenforscher, dem wie Bildung mancher trefflichen Botanisten verdanken, hat sich durch die Mittheilung vieler schöngetrockneten Pflanzenmuster kein geringes Berdienst um die Wissenschaft erworden. Nach der Herausgabe der bereits erwähnten Wetterauischen Flora betrieb er fortdauernd und mit unermiddetem Fleise das Studium der vaterländischen Begetabilien. Er entdelt viele Phänogamen und mehr als zweihundert Arhptogamen, deren Beschreibung durch seine Meisterhand gewiß höchst wünschenswerth ist. Sein Herbarium, vorzugsweise in krhptogamischer Hinschenswerth ist. Sein Derbarium, vorzugsweise in krhptogamischer Hinsicht äußerst beträchtlich, ist auf das zierlichste geordnet. In der neuern Zeit hat sich Gärtner auch mit allem Fleise der vaterländischen Zoologie gewidmet. Seine

Sammlungen von Säugethieren, Bögeln und Conchylien geben die Belege dazu. Obschon seine ausländischen Conchplien sehr zahlreich find und unter ber Menge Exemplare von großer Seltenheit bemerkt werben, fo schätt er bennoch seine in ber Umgegend von Hanau gesammelten um vieles bober, indem biefer Zweig bes naturgeschichtlichen Biffens querft burch ihn in der Wetteran cultivirt wurde. Er verbreitete jene einheimis ion Producte im Kreise seiner Freunde und regte auf diese Art ein Smbium von neuem an, das in Deutschland fast ganz vernachläffigt schien. In fruheren Jahren beschäftigte fich Gartner auch mit Chemie, Phist und Mineralogie, so daß er den Namen eines Naturforschers im umfaffenbsten Sinne bes Wortes verbient. Bei bem Sammeln und Ordnen bes Betterauischen Museums, und bei der Redaction der von biefem naturhistorischen Berein herausgegebenen Annalen wirkte er auf das eifrigste. Zu bedauern ift, daß sein Alter und eine durch große Anftrengung geschwächte Gefundheit ihm in diefem Augenblick keine große Thatigkeit vergonnen.

Das Mineraliencabinet bes Geheimen = Raths Leonhard, über fieben= taufend Exemplare ftart, sondert fich in eine ornttognoftische und in eine geognoftische Hälfte. Die orpktognoftische Sammlung findet fich nach ber in ber sustematisch-tabellarischen Ueberficht und Charatteristit ber Minerallörper angenommenen Classificationsweise geordnet, wobei jedoch die burch bas Fortschreiten ber Scienz nothwendig gewordenen Beränderungen nicht unbeachtet blieben. Erfreutich ift bas Methobische, welches sich in Anordnung und Aufstellung ausspricht. Bei allen Exemplaren ift bas Charafteriftifche und die Frischheit berucksichtigt, und ein hober Grad von Bleichmäßigkeit bes Formats gewährt viel Gefälliges. Nächstbem ift biese Sammlung um ber hohen Bollftanbigkeit willen bemerkenswerth. Dan bermift barin fast teine ber neuesten Entbedungen, und die Suiten, welche sie von sehr vielen Gattungen anfbewahrt, machen ihr Studium für die Berhaltniffe bes Bortommens ber Foffilien wichtig und belehrenb tine bisher viel zu sehr vernachläffigte und nun wieder hervorgeforderte Midfict.

Geheimer Rath Leonhard hat sich durch die Stiftung eines mineralogisch-mercantilischen Instituts Ansprüche auf den Dank des Publicums Morben. Es ist diese Anstalt förderlich für die Wissenschaft, indem sie die Mittel darbietet, um gegen Tausch oder billige Zahlung Fossilien aus allen Gegenden und Ländern, einzeln oder zu spflematischen Sam geordnet, zu erhalten. Gedoppeltes Bertrauen gebührt diesem Untern men barum, weil es nicht von Gewinnsucht, sondern ansschließlich t der Liebe zur Wissenschaft geleitet wird.

Unter den Bildungsanstalten zur Kunst verdient die Zeichensch eine sehr ehrenvolle Erwähnung. Herr Hofrath Best ermahr, welt diesem Institute, das vom Staate eine nur mäßige Unterstützung erhials erster Lehrer und Director vorsteht, hat um dasselbe sehr wesenti Berdienste. Seit seiner Wiedersehr von Beimar ist der Sinn sür Kunst bedeutend gewedt worden, und man bemerkt mit Bergnügen, i mancher der vermögenden Einwohner kleine Bildersammlungen an legen beginnt. In der Zeichenschule sinden gegenwärtig zweihundert sig dis dreihundert Zöglinge Belehrung. Das Institut besitzt Fond Frsichte des Erwerbs der Lehrer, welche sehr nützlich zur Anschassung v Gemälden und andern Kunstgegenständen verwendet werden könnten.

Auch die würdige Gattin des Hofraths Westermayr wirst thätig f das Beste der Anstalt. Außer dieser Klinstlerin verdienen unter d hiesigen Malern die Namen Tischbein, Carteret, Berneaud, Fran Nickel und Deiker genannt zu werden; den genialen Krafft und d durch dieses Studium gebildeten Bury nicht zu vergessen, die and der Ferne ihrer Baterstadt Ehre machen.

Mit der Smailmalerei beschäftigen sich vorziglich Carteret und B neand, und beide haben auf den Klinstkernamen die gerechtesten Ausprül Anger ihnen zeichnet sich auch Franz Nickel, ein geborener Hanan der viele Jahre in Madrid verlebt und daselbst dei der Aademie t Amt eines Abjuncten versehen, sehr vortheilhaft in jenem Zweige walerei aus.

Unter ben hiefigen Gemälbefammlungen gebührt ber bes Raufman herrn B. Leisler, jungern Brubers bes Raturforschers, ber Borzug.

Die hiesigen Bijouteriefabriken sind ganz besonders merkwürdig. E bestehen seit dem Jahre 1670, und sind als die Pflanzschule ähnlich Anstalten in mehreren europäischen und deutschen Hauptstädten anzusehe die indessen ohne Ausnahme das Borbild nicht erreichten. Die Hanan Arbeiter genießen eines sehr vortheilhaften Ruses; überall werden sie sucht. Die jezigen bedeutendsten Chefs, Gebrüder Toussaint, Solchai und Collin, Bury, Müller und Jünger erhalten die Fabrik

nicht nur in ihrem Ruse, sondern sind zugleich bemüht solche mit jedem Tage zu vervollkommnen, und so läßt sich mit Wahrheit behaupten, daß Hann Arbeiten liesert, die man weder in Baris, noch in London zu sertigen weiß, ja die nicht selten jene des industriösen Gens übertreffen. Dabei ist noch besonders das Umfassende der Atteliers genannter Goldsweiter, von dem Rohen des Materials dis zur vollendeten Waare in der größten Mannichsaltigkeit zu bemerken.

i

3

:

:

:

Die Teppichfabrit von Herrn J. D. Leistler und Comp. verdient um beswillen besondere Aufmerksamkeit, weil in derselben die unter dem Ramen gezogene Wiltonteppiche bekannte Waare in ihrer größten Bollommenheit bereitet wird. Man sindet nicht allein eine umfassende Auswahl geschmackvoller Dessins in den schönsten und ledhaftesten Farben, sondern es kann auch jede besondere Zeichnung gesertigt werden. Außerdem liefert diese Fabrik nichtgeschorene und hochgeschorene Teppiche auf Sammetart, venetianische und schottländische Teppiche u. s. Die schwechin stattgehabte Bereinigung von Holland mit Frankreich war dem Absah sehr nachtheilig, und die deutschen Höse waren es saft allein, welche während dieser Frist der Fabrik Beschäftigung darboten.

Auch die Fabrik der seidenen Tapeten verdient Erwähnung, indem sie in früheren Zeiten die meisten deutschen Höfe mit den geschmackollsten Amenblements versah. In der stürmischen Beriode der letzten zehn Jahre aber sanden es die Unternehmer, die Brüder Blachierre, für rathsamer, nur solche Waaren bereiten zu lassen, die allen Klassen dienen. So sind überhaupt die Wollen- und Seidensahrlien in Hanau, welche dem Kunstsinn weniger als dem allgemeinen Bedürsnis entsprechen, von entschiedenem Rutzen auf Bolksmenge und Exportation gewesen; und jest dermag man die Hossinung zu sassen, das der offene Seehandel auch dieser Fabrikstadt einen Theil ihres vormaligen Flores wieder verschaffen werde.

# Afcaffenburg.

Auch hier-befinden sich altdeutsche Gemälde aus aufgehobenen Rlöstern, von Brunewald und andern, vielleicht auch von Durer, und soust uch wenige, aber schäpenswerthe Aunstwerke. Sollte von den fast bis ur Beschwerlichkeit zahlreichen Schäpen der Hauptstadt einiges hierher

gebracht und eine Sammlung zu Genuß und Unterricht aufgestellt werben, so erhielte dieser wohlgelegene Ort wenigstens einigen Erfatz für das, was er durch die Entsernung des Hoses verlor. Mancher Fremde wärte hier gern verweilen.

Jetzt, da die in Paris aufgehäuften Schätze wieder das Freie such und, siber Europa ausgesäet, einzeln aufregen und nutzen, so wäre et groß, wenn die höchsten deutschen Regierungen sich beeiserten dasjenize mit Ueberzeugung und Willen zu thun, was die überwundene Ration sich widerwillig muß gefallen lassen; wir meinen, den Uebersluß der Residenzen in die Prodinzstädte zu vertheilen. Nur kleinere Staaten thu wohl, ihre mäßigen Schätze beisammen aufzubewahren, große können ihren Kunstreichthum nicht weit genug umherstreuen. Dadurch werden nicht allein Künstler, sondern auch Liebhaber hervorgerusen, und je häusger diese sind, desto mehr ist für jene gesorgt.

Ungern halten wir ben Fuß an, um uns nicht allzu weit in die Betrachtung bes reichen Oftens zu verlieren, und kehren an die Stelle zurud, wo der Main sich dem Rheine nähert.

# Darmftabt.

Das hiesige großherzogliche Museum wird wohl immer unter den Anstalten dieser Gegenden zu den vorzüglichsten gezählt werden, und dessen musterhafte Einrichtung wird allen ähnlichen Unternehmungen billig zu Richtschnur dienen. In dem geräumigsten Local sind die mannichsaltigsten Gegenstände ohne Prunt, aber mit Ordnung, Würde und Reinlichkei aufgestellt, so daß man durchaus mit Bewunderung im Genusse belehrt wird.

Die herrlichsten Statuen in vortrefflichen Gypsabgüffen verbiene wohl zuerst genannt zu werben, an die sich zahlreiche Büsten, Körpertheile, Basreließ anschließen, alles in anständigen Räumen, der Betrachtung so wie den Studien gleich gunstig. Die Nachbildungen in Kort von allen bedeutenden römischen, ja italiänischen Monumenten, wozu sich ältere deutsche gesellen, geben dem Baukunstler zu den bedeutendsten Bargleichungen Anlas.

Eine zahlreiche Gemälbesammlung, in welcher jeder Liebhaber ich

wach seinem besondern Interesse an älteren und neueren Meistern geschichtlich unterrichten oder gemüthlich ergötzen kann, ist durch- mehrere . Zimmer verbreitet.

Sucht man nun vergebens von ben übrigen Schäten einige Notig ju liefern, so muß man wünschen, bag ein Ratalog, wenn auch nur bas Allgemeinste andeutend, bem Reisenden bald in die Hande gereicht werde: bem wie foll man sich sonft aus bem unendlichen, obgleich vortrefflich geordneten und zusammengestellten Reichthum herausfinden. Dan fagt nicht zu viel, wenn man behauptet, daß Musterstüde ber Runft und Merkourdigkeiten aller Jahrhunderte und Gegenden, welche uns betrachtungswürdig überliefert werben, hier anzutreffen find. Basen und Urnen aller Art, Trink- und Scherzgefäße, Bronzen aller Jahrhunderte, worunter man die föstlichsten Canbelaber und mehrbochtige eherne Lampen bewunbert, Reliquienkaften ber alteften byzantinischen Beit, von Erz und Somelz, elfenbeinerne etwas später, Kirchengeräthe jeder Art, unschätzbare Handzeichnungen ber größten Meister, so gut altere als neuere dineffice und japanische Arbeiten, Glasgeschirre, burch Materie, Form und Schleiftunft toftbar. Und fo mußte man fortfahren, ein allgemeines Bild einer musterhaften Kunstsammlung aufzustellen, und man würde bennoch bas Ganze nicht ergrunben. So finden sich z. B. eine große Anjahl altbeutscher Kirchengemälde, welche, restaurirt und aufgefrischt, einer Scheincapelle zur vorzüglichsten Zierbe bienen wilrben.

Was jedoch beinahe noch mehr als die Schätze selbst den Beschauer anspricht, ist die Lebendigkeit, welche man dieser Sammlung, als einer sich immer fortbildenden, anmerkt. Alle Fächer sind in Bewegung; überall schieft sich etwas Reues an; überall sügt sich's klarer und besser, so daß man von Jahr zu Jahr den schaffenden und ordnenden Geist mehr zu bewundern hat. Selbst wenn man in Bezug auf Köln die Sammlung des Herrn von Hüpsch dem Darmstädtischen Museum missönnte, so treut man sich hier des glücklichen Geschicks, welches diesem Chaos zu Theil ward, entwickelt, gesondert und einer schon lebendig geordneten Belt einverleibt zu werden.

Eine naturhistorische Sammlung von gleichem Reichthum und Bollfländigkeit steht dieser Kunftsammlung zur Seite. In hellen Galerien aufgeordnet, sinden sich die drei Reiche der Natur, an welchen immer durch thätige Männer Reinlichkeit erhalten, das Erfreuliche für den Beschauer vermehrt und die Ordnung für den Bissenden und Bisse immer klarer eingerichtet wird. Wenn auch hiervon nur im allg die Rede sehn kann, so darf man wenigstens insbesondere der Sargebenken, welche, der vergleichenden Anatomie gewidmet, jene n digen Fossilien, Reste der gigantischen Thiere aus der Urzeit, wi dem weiten Rheinthale so oft ausgegraben werden, geordnet und vor Augen stellt. Rithrend war es dem Beschauer, viele Stil zu sinden, welche von dem verblichenen Jugendfreunde Merck mund Leidenschaft gesammelt, nun durch landesherrliche Neigung ur Sorgsalt eines nachsolgenden Natursorschers hier gerettet und gesichen

Anch fand man jenen Bunsch schon erfüllt, daß nämlich Raturgegenstände, die man schwerkich je mit Augen sehen wird andern wirklichen Seltenheiten aufgestellt wirden. Das ungeheure wie man sie in Irland ausgräbt, ward zu Bewunderung des Ansch versuchsweise auf eine Papiersläche gemalt. Wöge der gefaßte diesen Gegenstand und ähnliche auf den großen Räumen über den Sabbilden zu lassen, baldigft erfüllt werden!

Eine bochft reiche, eben fo wurdig als reinlich aufgestellte B fett ben Reisenben alsbann in Bermunberung, und erregt in i Bunich, langere Beit von biefen Schaten Gebrauch machen gu Wie er benn auch, wenn er völlig fremb und mit hiesigen Berh gang unbefannt mare, nothwendig auf ben Beift, ber einem folcher Rörper Leben giebt und erhalt, aufmertfam werben mußte. nicht einen Augenblick verborgen bleiben, bag bie Reigung bes Fi solchen Unterhaltungen groß und entschieden sehn muffe, daß e einfichtigen Manne, welcher planmäßig und thätig hierin ungestör tann, bas volle Bertrauen schenkte; woraus benn wieber folgt, 1 Borgesetten nur solche Mitarbeiter ju- und untergeordnet werden in gleichem Sinne, mit gleichem Schritt, ohne Baufe und Ueb in Einer Richtung fortarbeiten. Freilich wird alsbann eine fo treffliche Einrichtung nicht als ein Wunder erscheinen, aber boch au Beltboben, wo Trennung, Unordnung und Billfur fo fehr begin möchte sie noch immer wunderbar bleiben. Erfreulich wird es jedem febn zu sehen, bag Ihro königliche Bobeit ber Groff lange Jahre unter ben ungunftigften Umftanben folde icone umunterbrochen gehegt, bag Berr Beheimer Cabineterath Schleiei höchste Bertrauen in solchem Grade zu verdienen und sich zu erhalten fit, und unter seiner Leitung seine Herren Söhne den Kunstsammmund der Bibliothek vorstehen, ja einen physicalischen Apparat durch esungen nutdar machen, daß Herr Münzweister Fehr den mineraben und geologischen Theil, nicht weniger die Conchyliensammlung, ie Herr Obersorstrath Bekker das übrige Thierreich besorgt. Findet nun beim Durchschauen der vielen Säle alles wie aus Einem Gusse, rett man, daß in Jahressrist alles planmäßig zugenommen, so wird wohl den Wunsch hegen, daß jeder Conservator diese Sammlung der artistischen, antiquarischen, naturwissenschaftlichen, literarischen, meisten aber von der ethischen Seite studiren und zum Borbilde en möchte.

Daß es auch an thätigen Künftlern nicht fehle, ist bei solchen Beigungen wohl zu erwarten. Herr Dberbaurath Moller sindet in Residenz, beren Straßen sich täglich mehr ausdehnen, wo Privative aufgestührt, öffentliche projectirt werden, für sein architektonisches at erwünschte Gelegenheit. Ferner hat er sich seit mehreren Jahren mit Abbildung altdeutscher Bauwerte beschäftigt, und das Boisserschiche wert wird von seinem Fleiß und Genauigkeit, so wie von seinem mad das unzweideutigste Zeugniß ablegen. Der neuentbedte Originales Kölner Doms ist in seinen Händen, und ein Facsimise desselben im Gesolge des Boisserschischen Werts von ihm herausgegeben; und ird ihm denn auch die Geschichte der beutschen Baukunst die schönsten äge verdanken, indem er die alten Gebäude seines Bezirks in Mainz, wheim, Worms, Speier, Frankfurt u. s. w. zu zeichnen und in er stechen zu lassen beschäftigt ist.

Herr Primavesi, rühmlich bekannt burch eigenhändig radirte landliche Darstellungen, arbeitet sleißig immer fort. Er hat die müh-Arbeit unternommen, die Rheingegenden, von den beiden Quellen i, nach der Natur zu zeichnen. Das daraus entstehende Werk wird wise nebst einer kurzen Beschreibung herauskommen, und so werden auf diesem Wege die an den deutschen Hauptsluß gränzenden Werksigkeiten kinstlerisch in Berbindung gebracht.

#### Beibelberg.

Diese Stadt, von so mancher Seite merkwirdig, beschäftigt und unterhält den Besuchenden auf mehr als Eine Weise. Der Weg jedoch, welchen wir zu unsern Zweden eingeschlagen haben, führt uns zuert in die Sammlung alter Gemälde, welche, vom Niederrhein heraufgebracht, seit einigen Jahren als besondere Zierde des Orts, ja der Gegend aw gesehen werden kann.

Indem ich nun die Brifferde'sche Sammlung nach einer jährigen Baufe zum zweitenmal betrachte, in ihren Sinn und Absicht tiefer ein bringe, auch nicht abgeneigt bin, barüber ein Wort öffentlich auszusprechen, fo begegnen mir alle vorgefühlten Schwierigkeiten; benn weil aller Borgie ber bilbenben Kunft barin besteht, daß man ihre Darstellungen mit Borten awar andeuten, aber nicht ausbrücken kann, so weiß ber Einsichtige, daß er in foldem Falle ein Unmögliches übernähme, wenn er fich nicht pu - seiner-Bahn selbst Dag und Ziel seten wollte. Da erkennt er bem, baß auf historischem Wege hier bas Reinste und Mutlichste zu wirten ift; er wird ben Borfat faffen, eine so wohl verfebene und wohl geordnete Sammlung baburch zu ehren, bag er nicht sowohl von ben Bilbern selbst als von ihrem Bezug unter einander Rechenschaft zu geben trachtet; & wird sich vor Bergleichungen nach außen im Einzelnen buten, ob er gleich bie Runstepoche, von welcher hier bie Rebe ift, aus entfernten, burch Beit und Ort geschiedenen Runftthätigkeiten ableiten muß. Und fo wird er ben toftbaren Werten, mit benen wir uns gegenwärtig beschäftigen, an ihrem Blat volltommenes Recht widerfahren laffen und fie bergestalt behandeln, daß ihnen ber grundliche Geschichtstenner gern ihre Stelle ir bem großen Kreise ber allgemeinen Runftwelt anweisen mag.

Als Einleitung hierzu und damit das Besondere dieser Sammlung beutlicher hervortrete, ist vor allen Dingen ihre Entstehung zu bedenken. Die Gebrilder Boisserée, welche solche in Gesellschaft mit Bertramm gegenwärtig besitzen und den Genuß derselben mit Runstfreunden auf das offenste theilen, waren früher dem Kaufmanustande geweiht, und hatten auf diesen Zwed ihre Studien sowohl zu Hause als auswärts in großen Handelsstädten gerichtet. Indessen such ist augleich einen Trieb nach höherer Bildung zu befriedigen, wozu sie schöne Gelegenheit sanden, als auf die Kölner neuerrichtete Schule vorzügliche deutsche Männer zu

Lehrern berufen wurden. Daburch gewannen sie eine jenen Gegenden ieltenere Ansbildung. Und obgleich ihnen, die sich von Jugend auf von alten and neuen Aunstwerken umgeben gesehen, Freude daran und Liebe dersielben angeboren und anerzogen sehn mußte, so war es doch eigentlich ein Zusall, der die Reigung dergleichen zu besitzen erweckte und zu dem lobenswürdigsten Unternehmen den Anlaß gab.

Man erinnere sich jenes Inglings, ber am Stranbe bes Meeres einen Auberpstod sand und, durch das Wohlgefallen an diesem einfachen Wertzeug bewogen, sich ein Ander, daranf einen Kahn, hierzu Mast und Segel anschaffte und, sich erst an Usersahrten vorübend, zuletzt muthig in die See stach und mit immer vergrößertem Fahrzeug endlich zu einem reichen und glücklichen Kaufsahrer gedieh. Diesem gleich erhandelten unsere Inglinge zufällig eines der auf den Trödel gesprengten Küchenbilder um den geringsten Preis, bald mehrere; und indem sie durch Bestz und Wiederherstellung immer tieser in den Werth solcher Arbeiten einbrangen, verwandelte sich die Neigung in Leidenschaft, welche sich mit wachsender Kenntniß im Besitz zuter und vortrefslicher Dinge immer verwehrte, so daß es ihnen keine Ausopserung schien, wenn sie durch sostendene Reisen, neue Anschaffungen und sonstiges Unternehmen einen Theil ihres Bermögens, so wie ihre ganze Zeit auf die Aussührung des einmal gesasten Borsahes verwendeten.

Jener Trieb die alten deutschen Baudentmale aus der Bergessenheit ju ziehen, die bessern in ihrer Reinheit darzustellen und dadurch ein Urtheil über die Berschlimmerung dieser Bauart sestzussehen, wurde gleichermaßen belebt. Ein Bemühen schritt neben dem andern fort, und sie sind nun im Stande ein in Deutschland ungewöhnliches Prachtwert herausingeben und eine aus zweihundert Bildern bestehende Sammlung vorzudeisen, die an Seltenheit, Reinheit, glidclicher Erhaltung und Wiedersberstellung, besonders aber an reiner geschichtlicher Folge, ihres Gleichen schwerlich haben möchte.

Um nun aber, so viel als es mit Worten geschehen kann, hierüber berständlich zu werden, mussen wir in ältere Zeiten zurückgehen, gleichwie berjenige, der einen Stammbaum ausarbeiten soll, so weit als möglich don den Zweigen zur Wurzel dringen muß; wobei wir jedoch immer voraussehen, daß dem Leser diese Sammlung entweder wirklich oder un Gedanken gegenwärtig seh, nicht weniger, daß er sonstige Kunstwerke,

beren wir erwähnen, gleichfalls tenne und mit nüchternem Sinn ficeernstlich mit uns unterrichten wolle.

Durch militärisches und politisches Unheil war das römische Reichauf einen Grad von Berwirrung und Erniedrigung gesunken, daß gut-Anstalten jeder Art und also auch die Aunstfertigkeit von der Erde verschwanden. Die noch vor wenigen Jahrhunderten so hochstehende Aun Thatte sich in dem wilden Ariegs - und Heereswesen völlig verloren, wie und die Münzen dieser so sehr erniedrigten Zeiten den deutlichsten Beweisgeben, wo eine Unzahl Kaiser und Kaiserlinge sich nicht entehrt sanden, in der frazenhaftesten Gestalt auf den schlechtesten Kupserpsennigen zu erscheinen und ihren Soldaten statt ehrenvollen Soldes ein bettelhaftes Almosen kümmerlich zu spenden.

Der christlichen Kirche bagegen sind wir die Erhaltung der Kunst, und wäre es auch nur als Funken unter der Asche, schuldig. Denn obgleich die neue innerliche, sittlich=sanstmüthige Lehre jene äußere krösigssinnliche Kunst ablehnen und ihre Werke, wo nicht zerstören, doch entsernen mußte, so lag doch in dem Geschichtlichen der Religion ein so vielsacher, ja unendlicher Same als in keiner andern, und daß dieser, selbst ohne Wollen und Zuthun der neuen Bekenner, ausgehen würde, lag in der Ratur.

Die neue Religion bekannte einen obersten Gott, nicht so königlich gebacht wie Zeus, aber menschlicher; benn er ist Bater eines geheimnissvollen Sohnes, ber die sittlichen Eigenschaften der Gottheit auf Erden darstellen sollte. Zu beiden gesellte sich eine flatternde unschuldige Tande, als eine gestaltete und gekühlte Flamme, und bildete ein wundersames Aleeblatt, wo umher ein seliges Geisterchor in unzähligen Abstusungen sich versammelte. Die Mutter jenes Sohnes konnte als die reinste der Frauen verehrt werden; denn schon im heidnischen Alterthum war Jungsfräulichkeit und Mutterschaft verdunden denkbar. Zu ihr tritt ein Greis, und von oben her wird eine Mischeirath gebilligt, damit es dem neugeborenen Sotte nicht an einem irdischen Bater zu Schein und Pflege sehlen möge.

Was nun beim Erwachsen und bei enblicher Thätigkeit dieses göttlich menschliche Wesen für Anziehungskraft auslicht, zeigt uns die Wasse und Wannichsaltigkeit seiner Jünger und Anhänger männlichen und weiblichen Geschlechts, die sich, an Alter und Charakteren verschieden, um den Einen versammeln, die aus der Menge hervortretenden Apostel, die vier Annalenschreiber, so manche Belenner aller Art und Stände, und von Stephanus an eine Reihe Märthrer.

Gründet sich nun ferner dieser neue Bund auf einen ältern, deffen Ueberlieserungen dis zu Erschaffung der Welt reichen und auch mehr historisch als dogmatisch sind; bringen wir die ersten Eltern, die Erzväter und Richter, Propheten, Könige, Wiederhersteller in Anschlag, deren jeder sich besonders auszeichnet oder auszuzeichnen ist: so sehen wir wie nathrlich es war, daß Runst und Kirche in einander verschmolzen und eins ohne das andere nicht zu bestehen schien.

Benn daher die hellenische Kunst vom Allgemeinen begann und sich ganz spät ins Besondere verlor, so hatte die christliche den Bortheil, von einer Unzahl Individualitäten ausgehen zu können, um sich nach und nach ins Allgemeine zu erheben. Man thue nur noch einen Blick auf die hererzählte Menge historischer und mythischer Gestalten; man erinnere sich, daß von jeder bedeutend charakteristische Handlungen gerühmt werden, daß serner der neue Bund zu seiner Berechtigung sich im alten symbolisch wiederzussinden bemüht war, und sowohl historisch irdische als himmlisch geistige Bezüge auf tausendsache Weise auspielten, so sollten freilich auch in der dilbenden Kunst der ersten christlich-kirchichen Jahrhunderte schöne Dentmäler übrig geblieben sehn.

Allein die Welt war im Ganzen zu sehr verworren und gebrildt; die immer wachsende Unordnung vertrieb die Bildung aus dem Westen; um Byzanz blieb noch ein fester Sit für die Kirche und die mit ihr verbundene Kunst.

-

į

9

Jedoch hatte leiber in dieser Spoche der Orient schon ein trauriges Ansehen, und was die Kunst betrifft, blühten jene obengenannten Indidibinalitäten nicht sogleich auf, aber sie verhinderten doch, daß ein alter, starrer, mumienhafter Styl nicht alle Bedeutsamkeit verlor. Man unterschied immersort die Gestalten; aber diesen Unterschied fühlbar zu machen schied man Namen für Namen auf das Bild oder unter dasselbe, damit man ja unter den immer hänsiger und häusiger werdenden Heiligen und Rächrern nicht einen statt des andern verehrte, sondern einem jeden sein Recht wie billig bewahrte. Und so ward es denn eine kirchliche Angelegenheit die Bilder zu fertigen. Dieß geschah nach genauer Vorschrift unter Aussicht der Geistlichkeit, wie man sie denn auch durch Weihe und

Bunder dem einmal bestehenden Gottesdienste völlig aneignete. werden bis auf den heutigen Tag die unter den Gläubigen der schen Kirche zu Hause und auf Reisen verehrten Andachtsbilder in einer Stadt des einundzwanzigsten Gouvernements von Rußle beren Umgebung, unter Aufsicht der Geistlichkeit gefertigt; dal eine große Uebereinstimmung erwachsen und bleiben muß.

Rehren wir nun nach Byzanz und in jene besprochene Ze so läßt sich bemerken, daß die Religion felbst durchaus einen dipl pedantischen Charakter, die Feste hingegen die Gestalt von L Staatsfesten annehmen.

Dieser Begränzung und Hartnäckigkeit ift es auch zuzuschrei selbst bas Bilberstürmen ber Kunft keinen Bortheil gebracht hat die bei bem Siege ber Hauptpartei wieder hergestellten Bilber t völlig gleich sehn mußten, um in ihre Rechte einzutreten.

Wie sich aber die tristeste aller Erscheinungen eingeschlichen, 1 wahrscheinlich aus ägyptischen, äthiopischen, abyssinischen Anlä-Muttergottes braun gebildet, und dem auf dem Tuche Beronico druckten Heilandsgesicht gleichfalls eine Mohrensarbe gegeben, bei besonderer Bearbeitung der Kunstgeschichte jenes Theils genau weisen lassen; alles aber deutet auf einen nach und nach imm verkummerten Zustand, dessen völlige Auflösung immer noch folgte, als man hätte vermuthen sollen.

Hier muffen wir nun beutlich zu machen suchen, was die nische Schule, von der wir wenig Löbliches zu sagen wußten, Innern noch für große Berdienste mit sich trug, die aus der ho schaft älterer griechischer und römischer Borsahren kunstmäßig auf gegangen, gildenmäßig aber in ihr erhalten worden.

Denn wenn wir ste früher nicht mit Unrecht mumistrt genam so wollen wir bebenken, daß bei ausgehöhlten Körpern, bei verl und verharzten Muskeln, bennoch die Gestalt des Gebeins ihr & haupte. Und so ist es auch hier, wie eine weitere Aussührung zei

Die höchste Aufgabe ber bilbenben Kunst ist, einen bestimmte zu verzieren, ober eine Zierbe in einen unbestimmten Raum zaus bieser Forberung entspringt alles, was wir tunstgerechte Con heißen. hierin waren die Griechen und nach ihnen die Röm Meister.

Alles, was uns daher als Zierde ansprechen soll, muß gegliedert senn, und zwar im höhern Sinne, daß es aus Theilen bestehe, die sich mechselsweise auf einander beziehen. Hierzu wird erfordert, daß es eine Mitte habe, ein Oben und Unten, ein Hiben und Drüben, woraus werst Symmetrie entsteht, welche, wenn sie dem Berstande völlig sasslich bleibt, die Zierde auf der geringsten Stufe genannt werden kann. Je mannichsaltiger dann aber die Glieder werden und je mehr jene ansängliche Symmetrie verslochten, versteckt, in Gegensätzen abgewechselt, als ein ossendes Geheimnis vor unsern Augen steht, besto angenehmer wird die Zierde sehn und ganz vollkommen, wenn wir an jene ersten Grundlagen dabei nicht mehr denken, sondern als von einem Willkirlichen und Rufälligen überrasscht werden.

An jene strenge trockene Symmetrie hat sich die bizantinische Schule immersort gehalten, und obgleich badurch ihre Bilder steif und unangenehm werden, so kommen doch Fälle vor, wo durch Abwechselung der Gliederstellung bei Figuren, die einander entgegenstehen, eine gewisse Aumuth hervorgebracht wird. Diesen Borzug also, ingleichen jene oben gerühmte Mannichsaltigkeit der Gegenstände alt- und neutestamentlicher Ueberlieserungen verbreiteten diese östlichen Kunst- und Handwerksgenossen über die damals ganze bekehrte Welt.

:

:

Bas hierauf in Italien sich ereignet, ist allgemein bekannt. praktische Talent war ganz und gar verschwunden und alles, was gebildet werden sollte, hing von ben Griechen ab. Die Thiren bes Tempels St. Baul außerhalb ber Mauern wurden im eilften Jahrhundert zu Lonftantinopel gegoffen, und die Felber berfelben mit eingegrabenen Figuren abschenlich verziert. Bu eben biefer Zeit verbreiteten fich griechische Malerschulen burch Italien; Konstantinopel sendete Baumeister und Muffivarbeiter, und diese bedeckten mit einer traurigen Kunst den zerfibrien Beften. Als aber im breizehnten Jahrhundert bas Gefühl an Bahrheit und Lieblichkeit ber Natur wieder aufwachte, fo ergriffen bie Italianer fogleich die an den Byzantinern gerühmten Berdienste, die symmetrifche Composition und ben Unterschied ber Charaftere. Diefes stlang ihnen um so eher, als sich ber Sinn für Form schnell hervorthat. Er tounte bei ihnen nicht ganz untergeben. Prächtige Gebäude bes Alterihums standen Jahrhunderte vor ihren Angen, und die erhaltenen Theile ber eingegangenen ober zerftörten wurden sogleich wieder zu tichlichen und öffentlichen Zweden benutt. Die herrlichften Statuen ent gingen dem Berderben, wie denn die beiden Kolossen niemals verschütte worden. Und so war denn auch noch jede Arstmurer gestaltet. De Römer besonders konnte den Fuß nicht niedersetzen, ohne etwas Ge formtes zu berühren, nicht seinen Garten, sein Feld bauen, ohne da Köstlichste an den Tag zu fördern. Wie es in Siena, Florenz un sonst ergangen, darf uns hier nicht anshalten, um so weniger, als jede Kunstsreund sich sowohl hierüber als über die sämmtlichen schon besprüchenen Gegenstände aus dem höchst schassen Wert des Herrn d'Agin court auf das genaueste unterrichten kann.

Die Betrachtung jeboch, daß die Benetianer als Bewohner won Küften und Niederungen den Sinn der Farbe bei sich so bald ausgeschlossen gefühlt, ist uns hier wichtig, da wir sie als Uebergang zu den Riederländern benutzen, bei denen wir dieselbe Eigenschaft antreffen.

Und so nahern wir uns benn unferm eigentlichen Ziele, bem Rieber rhein, welchem zu Liebe wir jenen großen Umweg zu machen nicht an gestanden.

Rur mit wenigem erinnern wir uns, wie die Ufer dieses herrliche Flusses von römischen Heeren durchzogen, kriegerisch befestigt, bewohn und kräftig gebildet worden. Führt nun sogar die dortige vorzüglichst Colonie den Namen von Germanicus' Gemahlin, so bleibt uns woh kein Zweisel, daß in jenen Zeiten große Kunstbemühungen daselbst stat gefunden; denn es mußten ja bei solchen Anlagen Künstler aller Ar Baumeister, Bildhauer, Töpfer und Münzmeister mitwirken, wie un die vielen Reste bezeugen können, die man ausgrub und ausgräbt. I wiesern in späterer Zeit die Mutter Constantins des Großen, die Gmahlin Otto's hier gewirkt, bleibt den Geschichtsorschern zu untersuche Unsere Abslicht fördert es mehr, der Legende näher zu treten und in il oder hinter ihr einen welthistorischen Sinn auszuspähen.

Man läßt eine britannische Prinzessin Ursula über Rom, eine afrikanischen Prinzen Gereon gleichsalls über Rom nach Köln gelangen jene mit einer Schaar von ebeln Jungfrauen, diesen mit einem Helden chor umgeben. Scharfstunige Männer, welche durch den Duft der Ueberlieferung hindurchschauen, theilten bei diesen Ueberlieferungen solgendes mit. Wenn zwei Parteien in einem Reiche entstehen und sich unwiderrusslich von einander trennen, wird sich die schwächere von dem Mittelpunkt

entfernen und ber Granze zu nabern fuchen. Da ift ein Spielraum für Factionen, dahin reicht nicht sogleich ber thrannische Wille. Dort macht allenfalls ein Prafect, ein Statthalter fich felbft burch Digvergnugte ftart, indem er ihre Gefinnungen, ihre Meinungen bulbet, begünstigt und wohl gar theilen mag. Diefe Ansicht bat für mich viel Reig; benu wir haben bas ahnliche, ja gleiche Schauspiel in unfern Tagen erlebt, welches in graner Borzeit auch mehr als einmal stattfand. Eine Schaar ber ebelften und bravften driftlichen Ausgewanderten, eine nach ber andern begibt sich nach der berühmten schön gelegenen Agrippiniiden Colonie, wo fie, wohl aufgenommen und geschützt, eines heitern und frommen Lebens in ber herrlichsten Gegend genießen, bis fie ben gewaltsamen Magregeln einer Gegenpartei schmählich unterliegen. Betrachten wir die Art des Märthrthums, wie Ursula und ihre Gesellschaft baffelbe erlitten, so finden wir nicht etwa jene absurben Geschichten wieberholt, wie in bem bestialischen Rom zarte, unschuldige, höher gebildete Renschen von Henkern und Thieren gemartert und gemorbet werben, pur Schaulust eines wahnstnnigen untern und obern Böbels; nein, wir sehen in Köln ein Blutbab, bas eine Partei an ber anbern aussibt, um fie schneller aus bem Wege zu räumen. Der über bie ebeln Jungfrauen berhängte Morb gleicht einer Bartholomausnacht, einem Septembertage; eben fo scheint Gereon mit ben Seinen gefallen zu fenn. Wurde nun m gleicher Zeit am Oberrhein die Thebaische Legion niedergemetelt, so suben wir uns in einer Spoche, wo nicht etwa die herrschende Partei eine heranwachsende zu unterbruden, sondern eine ihr zu Ropf gewachsene M vertilgen ftrebt.

Alles bisher Gefagte, obgleich in möglichster Kürze, boch umständlich ansgeführt, war höchst nöthig, um einen Begriff der niederländischen Amstschule zu gründen. Die byzantinische Malerschule hatte in allen ihren Berzweigungen mehrere Jahre wie über den ganzen Westen auch am Rhein geherrscht und einheimische Sesellen und Schüler zu allgemeinen Kirchenarbeiten gebildet; daher sich denn auch manches Trockene, jener diftern Schule völlig Aehnliche in Köln und in der Nachbarschaft sindet. Allein der Nationalcharalter, die klimatische Einwirkung thut sich in der Lunftgeschichte vielleicht nirgend so schon hervor als in den Rheingegenden, deshalb wir auch der Entwickelung dieses Punktes alle Sorgsalt gönnen und unserm Bortrag freundliche Ausmerksamkeit erbitten.

Wir libergeben die wichtige Epoche, in welcher Carl ber Gr linke Rheinseite von Mainz bis Aachen mit einer Reihe von Res bepflanzte, weil die baraus entsprungene Bilbung auf die Mal von ber wir eigentlich reben, teinen Einfluß hatte. Denn jene lifche buffere Trodenheit erheiterte fich auch in biefen Gegenben ni bem breizehnten Jahrhundert. Run aber bricht ein frohes Rati auf einmal burch, und zwar nicht etwa als Nachahmung bes ei Wirklichen, sondern es ist eine behagliche Augenluft, die sich in meinen über die sinnliche Welt aufthut. Apfelrunde Anaben = und Di gefichter, eiförniges Männer- und Frauenantlit, wohlhäbige Gri fliegenben ober gekrausten Barten, bas gange Geschlecht gut, fron beiter, und sammtlich, obgleich noch immer charafteristisch genug einen garten, ja weichlichen Binfel bargeftellt. Eben fo verhält mit ben Farben. Auch biefe sind heiter, flar, ja fraftig, ohne eig Harmonie, aber auch ohne Buntheit, burchaus bem Auge angeneh gefällig.

Die materiellen und technischen Kennzeichen der Gemälde, 1 hier charafteristren, sind der Goldgrund, mit eingedruckten Heiligen nms Haupt, worin der Name zu lesen. Auch ist die glänzende Metroft mit wunderlichen Blumen tapetenartig gestempelt, oder durch bran risse und Schattirungen zu vergoldetem Schniswert scheinbar umgen Daß man diese Bilder dem dreizehnten Jahrhundert zuschreiben bezengen dieseingen Kirchen und Capellen, wo man sie, ihrer erst stimmung gemäß, noch aufgestellt gesunden. Den stärkten Bewei aber, daß die Kreuzgänge und andere Räume mehrerer Kirchen und mit ähnlichen Bildern, an welchen dieselbigen Merkmale anzutresser Erbauung gleichzeitig gemalt gewesen.

Unter den in der Boisseressschen Sammlung besindlichen Bilder eine heilige Beronica billig oben an, weil ste zum Beleg des ! gesagten von mehreren Seiten dienen kann. Man wird vielleicht Folge entdeden, daß dieses Bild, was Composition und Zeichnung ! eine herkömmliche byzantinische heilige Borstellung gewesen. Das straune, wahrscheinlich nachgedunkelte, dorngekrönte Antlitz ist von wundersamen, ebel schmerzlichen Ausbrucke. Die Zipfel des Tuchs von der Heiligen gehalten, welche kaum ein Drittel Lebensgröhinter steht und die an die Brust davon bebeckt wird. Höchst au

find Mienen und Gebärden; das Tuch ftogt unten auf einen angebeuteten Fustoben, auf welchem in ben Eden bes Bilbes an feber Seite brei gang fleine, wenn fie ftunben bochftens fußbobe, fingenbe Engelchen figen, bie in zwei Gruppen fo schön und künstlich zusammengeruckt sind, bag bie böchste Forberung an Composition baburch vollkommen befriedigt wirb. Die gange Dentweife bes Bilbes beutet auf eine herkommliche, überlegte, burchgearbeitete Kunft; benn welche Abstraction gehört nicht bazu, bie aufgeführten Gestalten in brei Dimenfionen hinzustellen und bas Ganze durchgängig zu symbolifiren? Die Rörperchen ber Engel, besonders aber Abiden und Bandden, bewegen und stellen fich fo foon gegen einander. daß babei nichts zu erinnern übrig bleibt. Begrunden wir nun hiermit bas Recht bem Bilbe einen byzantinischen Ursprung zu geben, so nöthigt une die Anmuth und Weichheit, womit die Beilige gemalt ift, womit die Kinder dargestellt sind, die Ausführung des Bildes in jene niederrheinische Gode zu setzen, die wir schon weitläufig charakteristrt baben. der, weil es bas boppelte Element eines ftrengen Gebankens und einer gefälligen Ausführung in fich vereinigt, eine unglaubliche Gewalt auf die Beschauenden aus; wozu denn der Contrast des furchtbaren medusenhaften Angefichtes zu ber zierlichen Jungfran und ben anmuthigen Rinbern nicht wenig beiträgt.

Einige größere Tafeln, worauf mit eben fo weichem, angenehmem Bimfel, heiteren und erfreulichen Farben Apostel und Kirchenväter halb Lebensgröße zwischen goldenen Zinnen und andern architektonisch gemalten Bierrathen, gleichsam als farbige Schnipbilber inne fteben, geben uns m ähnlichen Betrachtungen Anlag, benten aber zugleich auf neue Bebingungen. Es ift nämlich gegen bas Enbe bes sogenannten Mittelalters bie Plastik auch in Deutschland ber Malerei vorgeeilt, weil sie ber Bautunft unentbehrlicher, der Sinnlichkeit gemäßer und dem Talente näher dur Hand war. Der Maler, wenn er aus bem mehr ober weniger Manierirten sich burch eigene Anschauung der Wirklichkeit retten will, hat den boppelten Weg, die Nachahmung der Natur ober die Nachbildung 140n vorhandener Runstwerte. Wir verturzen daher in diefer malerischen Gode bem nieberländischen Klinftler keineswegs sein Berbienft, wenn wir die Frage aufwerfen, ob nicht diese hier mit lieblicher Weichheit und Bartheit in Gemalben aufgeführten, reich, aber frei bemantelten beiligen Ranner Rachbildungen von geschnitten Bildniffen seben, die, entweder

ungefärbt oder gefärbt, zwischen ähnlichen vergoldeten architektonischen wirklichen Schnitzwerken gestanden. Wir glauben uns zu dieser Bernuthung besonders berechtigt durch die zu den Füßen dieser Heiligen in verzierten Fächern gemalt liegenden Schädel, woraus wir denn folgern, daß diese Bilder ein irgendwo aufgestelltes Reliquiarium mit dessen Zierrathen und Figuren nachahmen. Ein solches Bild wird um desse angenehmer, als ein gewisser Ernst, den die Plastik vor der Maleni immer voraus hat, durch eine freundliche Behandlung würdig hindurchsieht. Alles, was wir hier behaupten, mag sich in der Folge noch mehr bestätigen, wenn man auf die freilich zerstreuten altkirchlichen Ueberreste eine vorurtheilsfreie Ausmerksamkeit wenden wird.

Wenn nun schon zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts Wolfram von Schenbach in seinem Barzival die Maler von Köln und Maestricht gleichsam sprichwörtlich als die besten von Deutschland aufführt, so wird es niemand wundern, daß wir von alten Bilbern dieser Gegenden so viel Gutes gesagt haben. Nun aber fordert eine neue zu Anfang des sünfzehnten Jahrhunderts eintretende Spoche unsere ganze Ausmerksamleit, wenn wir derselben gleichfalls ihren entschiedenen Sharakter abzugewinnen gedenken. She wir aber weiter gehen und von der Behandlungsweise sprechen, welche sich nunmehr hervorthut, erwähnen wir nochmals der Gegenstände, welche den niederrheinischen Malern vorzüglich gegeben waren.

Bir bemerkten schon oben, bag bie Sauptheiligen jener Gegend eble Jungfrauen und Jünglinge gewesen; daß ihr Tod nichts von ben wider lichen Bufälligkeiten gehabt, welche bei Darftellung anderer Martyrer ber Runft fo äußerst unbequem fallen. Doch jum höchsten Blud mogen et sich die Maler des Niederrheines zählen, daß die Gebeine der drei morgenländischen frommen Könige von Mailand nach Röln gebracht wurden. Bergebens burchsucht man Geschichte, Fabel, Ueberlieferung und Legende, um einen gleich gunftigen reichen, gemuthlichen und anmuthigen Segen stand auszufinden, ale ben ber sich bier barbietet. Brifchen verfallenem Gemäuer, unter fummerlichem Obbach ein neugeborner und boch ich fich felbft bewußter Anabe, auf ber Mutter Schoof gepflegt, von einen Greife beforgt. Bor ihm nun beugen sich die Wirdigen und Großen ber Welt, unterwerfen ber Unmunbigfeit Berehrung, ber Armuth South. ber Niedrigkeit Kronen. Ein zahlreiches Gefolge fteht verwundert über bas feltfame Ziel einer langen und beschwerlichen Reife. Diesem allerliebsten

Gegenstande find bie niederlandischen Maler ihr Glud foulbig, und es ist nicht zu verwundern, daß sie benfelben kunstreich zu wiederbolen Jahrhunderte durch nicht ermilbeten. Run aber tommen wir an ben wichtigen Schritt, welchen bie rheinische Runft auf ber Granze bes vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts thut. Schon längst waren bie Aluftler, wegen ber vielen barzustellenben Charaftere, an die Mannichfaltigfeit ber Ratur gewiesen; aber sie begnügten sich an einem allgemeinen Ausbruck berfelben, ob man gleich bie und ba etwas Porträt= artiges mahrnimmt. Run aber wird ber Meifter Wilhelm von Röln ausbrudlich genannt, welchem in Nachbildung menschlicher Gefichter niemand gleichgekommen fen. Diefe Eigenschaft tritt nun in bem Dombild ju Köln auf bas bewundernswürdigste hervor, wie es benn überhaupt als die Achse ber niederrheinischen Kunftgeschichte angesehen werben tann. Nur ift ju wünfchen, daß fein mahres Berdienst historisch etritisch anerkannt bleibe. Denn freilich wird es jett bergestalt mit Humnen umräuchert, daß zu befürchten ist, es werde bald wieder fo verdisstert vor den Augen bes Geistes ba steben, wie es ehemals von Lampen- und Rerzenruf verbunkelt, ben leiblichen Augen entzogen gewesen. Es besteht aus einem Mittelbilde und zwei Seitentafeln. Auf allen breien ift ber Golbgrund, nach Maggabe ber bisher beschriebenen Bilber, beibehalten. Ferner ift ber Teppich hinter Maria mit Stempeln gepreßt und bunt aufgefärbt. Im übrigen ist dieses sonst so häufig gebrauchte Mittel burchaus verimaht; ber Maler wird gewahr, daß er Brocat und Damast, und was onst farbenwechselnb, glanzend und scheinend ist, burch seinen Binfel beworbringen könne, und mechanischer Hulfsmittel nicht weiter bedurfe.

Die Figuren bes Hauptbildes so wie ber Seitenbilder beziehen fich auf die Mitte, spmmetrisch, aber mit viel Mannichfaltigkeit, bedeutender Contraste an Sestalt und Bewegung. Die herkommliche byzantinische Maxime berricht noch volltommen, doch mit Lieblichkeit und Freiheit beobachtet.

Einen verwandten Rationalcharakter hat die sämmtliche Menge, welche weiblich die heilige Ursula, ritterlich den Gereon, ins Orientalische maskirt, die Hauptgruppe umgiedt. Bollkommen Porträt aber sind die beiden knieenden Könige, und ein gleiches möchten wir von der Mutter behandten. Weitläusiger über diese reiche Zusammensetzung und die Berstienste derselben wollen wir uns hier nicht aussprechen, indem das Taschenbuch für Freunde altdeutscher Zeit und Kunst uns eine

sehr willsommene Abbildung bieses vorzüglichen Wertes vor Augen legt, nicht weniger eine ausreichende Beschreibung hinzusügt, welche wir mit reinerem Dank erkennen wirden, wenn nicht darin eine enthustastische Mhstik waltete, unter beren Einstuß weder Kunst noch Wissen gedeihen kann.

Da bieses Bild eine große Uebung bes Meisters voraussetzt, so mag sich bei genauerer Untersuchung noch ein und das andere der Art künftig vorsinden, wenn auch die Zeit manches zerstört und eine nachfolgende Kunst manches verdrängt hat. Filr uns ist es ein wichtiges Document eines entschiedenen Schrittes, der sich von der gestempelten Wirklickleit losmacht und von einer allgemeinen Nationalgesichtsbildung auf die vollkommene Wirklichkeit des Porträts losarbeitet. Nach dieser Ableitung also halten wir uns überzeugt, daß dieser Klinstler, er heiße auch wie er wolle, ächt deutschen Sinnes und Ursprungs gewesen, so daß wir nicht nötig haben italiänische Einstlisse zu Erklärung seiner Berdienste herbeizurufen.

Da dieses Bild 1410 gemalt ist, so stellt es sich in die Spoche wo Johann van End schor als entschiedener Künstler blühte, und so diem es uns das Unbegreisliche der End'schen Bortresslicheleit einigermaßen zu erklären, indem es bezeugt, was für Zeitgenossen der genannte vorzügliche Mann gehabt habe. Wir nannten das Dombild die Achse worauf sich die ältere niederländische Kunst in die neue dreht, und nun betrachten wir die End'schen Werke als zur Epoche der völligen Umwälzung jenen Kunst gehörig. Schon in den älteren byzantinisch-niederrheinischen Bildern sinder wir die eingedruckten Teppiche manchmal perspectivisch, obgleich ungeschickt behandelt. Im Dombild erscheint keine Perspective, weil der reine Goldgrund alles abschließt. Nun wirst End alles Gestempelte so wie den Soldgrund völlig weg; ein freies Local thut sich auf, worin nicht allein die Hauptpersonen, sondern auch alle Nebensiguren vollkommen Porträt sind, von Angesicht, Statur und Kleidung, so auch völlig Porträt jede Rebensache.

So schwer es immer bleibt Rechenschaft von einem solchen Mame zu geben, so wagen wir boch einen Bersuch, in Hoffnung, daß die Anschauung seiner Werke dem Leser nicht entgehen werde, und hier zweiseln wir keinen Augenblick unsern End in die erste Klasse derzenigen zu sehen, welche die Natur mit malerischen Fähigkeiten begabt hat. Zugleich ward ihm das Glück in der Zeit einer technisch hochgebildeten, allgemein verbreiteten und bis an eine gewisse Granze gelangten Kunst zu leben.

hierzu tam noch, daß er eines höhern, ja bes höchsten technischen Bortheils in ber Malerei gewahrte; benn es mag mit ber Erfindung ber Delmalerei beschaffen sehn wie es will, so nidchten wir nicht in Zweifel ziehen, baf Epd ber erfte gewefen, ber ölige Substanzen, Die man fonft über bie fertigen Bilber jog, unter bie Farben felbft gemischt, aus ben Delen bie am leichteften trodnenben, aus ben Farben bie Karften, bie am wenigsten bedenben ausgefucht habe, um beim Auftragen berfelben das Licht des weißen Grundes und Farbe burch Farbe nach Belieben burchicheinen zu laffen. Weil nun die ganze Kraft ber Farbe, welche an sich ein Dunkles ift, nicht baburch erregt wirb, bag Licht bavon zuruchtscheint, sondern daß es durch sie durchscheint, so ward durch diese Entdedung und Behandlung zugleich die höchste physische und artistische Forderung befriedigt. Das Gefühl aber für Farbe batte ibm, als einem Nieberlander, die Natur verlieben. Die Macht ber Farbe mar ihm wie feinen Zeitgenoffen bekannt, und so brachte er es babin, daß er, um nur von Gewänbern und Teppichen zu reben, ben Schein ber Tafel weit über alle Erfcheinung ber Birklichkeit erhob. Ein folches muß benn freilich bie achte Runft leisten; benn bas wirkliche Geben ift, sowohl in bem Auge als an ben Gegenständen, burch unenbliche Zufälligfeiten bebingt, babingegen ber Maler nach Gesetzen malt, wie die Gegenstände, burch Licht, Schatten und Farbe von einander abgesondert, in ihrer volltommenften Sehbarteit won einem gefunden frischen Auge geschaut werden sollen. Ferner hat sich End in Besit ber perspectivischen Runft gesetzt und fich bie Mannichfaltigkeit ber lanbschaft, besonders unendlicher Baulichkeiten eigen gemacht, die nun an ber Stelle bes fummerlichen Goldgrundes ober Teppiches hervortreten.

Jest aber möchte es sonderbar scheinen, wenn wir aussprechen, daß er, materielle und mechanische Unvollkommenheiten der bisherigen Runst wegwersend, sich zugleich einer bisher im stillen bewahrten technischen Bollsommenheit entäußerte, des Begriffs nämlich der symmetrischen Composition. Allein auch dieses liegt in der Natur eines außerordentlichen Geistes, der, wenn er eine materielle Schale durchbricht, nie bedenkt, daß über derselben noch eine ideelle geistige Gränze gezogen sen, gegen die er unsonst antämpft, in die er sich ergeben, oder sie nach seinem Sinne erschaffen nunß. Die Compositionen Erch sind daher von der größten Bahrheit und Lieblichkeit, ob sie gleich die strengen Kunstsorderungen nicht befriedigen, ja es scheint, als ob er von alle dem was seine Borgänger

hierin befeffen und gelibt, vorfätzlich keinen Gebrauch machen wollen. In seinen uns befannt geworbenen Bilbern ift teine Gruppe, Die fich jenen Engelchen neben ber heiligen Beronica vergleichen konnte. aber ohne Symmeterie irgend ein Gefebenes teinen Reiz ausubt, fo hat er fie, ale ein Dann von Geschmad und Bartgefilbl, auf seine eigen Beise hervorgebracht, woraus etwas entstanden ist, welches anmuthige und einbringlicher wirft als bas Runstgerechte, sobalb biefes bie Raivetät entbehrt, indem es alsbann nur den Berftand anspricht und den Calcil bervorruft.

Hat man uns bisher gebulbig zugehört, und stimmen Renner mit uns überein, daß jeber Borfchritt aus einem erstarrten, veralteten, fünstlichen Anstand in die freie lebendige Naturwahrheit fogleich einen Berluft nach fich ziehe, ber erft nach und nach und oft in fpateren Zeiten fich wieder herftellt, fo tonnen wir unfern Spd nunmehr in feiner Gigenthumlichteit betrachten, da wir benn in den Fall tommen fein indivibuelles Befen unbebingt zu verehren. Schon die frühern nieberlandischen Rünftler ftellten alles Barte, bas fich in bem neuen Testament barbot, gern in einer gewiffen Folge bar, und fo finden wir in bem großen Endschen Werte, welches biese Sammlung schmildt, bas aus einem Mittel\_= bilde und zwei Flügelbildern befteht, ben benkenden Runftler, ber mit Gefühl und Sinn eine fortschreitenbe Trilogie barzustellen unternimmet. Bu unserer Linken wird ber madchenhaftesten Jungfrau burch einen himmlischen Ringling ein seltsames Ereigniß angeklindigt. In ber Ditte sehen wir sie als glüdliche, verwunderte, in ihrem Sohn verehrte Mutter, und zur Rechten erscheint fie, bas Rind im Tempel zur Weihe bringenb, schon beinah als Matrone, bie im hohen Ernfte vorfühlt, mas bem vom Hohenpriester mit Entzuden aufgenommenen Anaben bevorstebe. Ausbrud aller brei Gesichter so wie die jedesmalige Gestalt und Stellung, bas erstemal knieend, bann sigend, julest ftebend, ift einnehmend und wilrbig. Der Bezug ber Personen unter einander auf allen brei Bilbem zeugt von dem zartesten Gefühl. In der Darstellung im Tempel findet sch auch eine Art von Barallelism, ber ohne Mitte burch eine Gegenüberstellung der Charaftere bewirft wird, eine geistige Symmetrie, so gefühlt und sunig, bag man angezogen und eingenommen wird, ob man ihr gleich ben Magitab ber vollenbeten Runft nicht anlegen fann.

So wie nun Johann van Epd als ein trefflich bentenber und

1

empfinbenber Runftler gesteigerte Mannichfaltigfeit feiner Sauptfigur gu bewirken gewußt, hat er auch mit gleichem Glud bie Localitäten behandelt. Die Berkundigung geschieht in einem verschloffenen, schmalen, aber boben, burch einen obern Fensterflügel erleuchteten Zimmer. Alles ift barin fo reinlich und nett, wie es fich geziemt für die Unschuld, die nur fich felbst und ihre nachfte Umgebung beforgt. Banbbante, ein Betftuhl, Bettftatte, alles zierlich und glatt. Das Bett roth bebeckt und umhängt, alles so wie bie brocatene hintere Bettwand auf bas bewundernswürdigste bargestellt. Das mittlere Bilb bagegen zeigt uns bie freieste Aussicht; benn bie eble, aber zerrüttete Capelle ber Ditte bient mehr zum Rahmen mannichfaltiger Begenftanbe, ale baf fle folche verbedte. Links bes Buschauers eine mäßig entfernte ftragen = und häuferreiche Stadt, voll Gewerbes und Bewegung, welche gegen ben Grund bin fich in bas Bilb hereinzieht und einem weiten Felbe Raum läßt. Diefes, mit mancherlei landlichen Begen-Ränden geziert, verläuft sich zuletzt in eine wasserreiche Weite. Rechts des Ruschauers tritt ein Theil eines runden Tempelgebäudes von mehreren Stodwerken in bas Bilb; bas Innere biefer Rotonbe aber zeigt fich auf bem baran ftogenben Thurfligel, und contraftirt burch seine Bobe, Beite und Rlarbeit auf bas berrlichste mit jenem ersten Zimmerchen ber Jungfrau. Sagen und wieberholen wir nun, bag alle Gegenstände ber brei Bilber auf bas vollkommenfte mit meisterhafter Genauigkeit ausgeführt find, fo tann man fich im Allgemeinen einen Begriff von ber Bortrefflichfeit biefer wohl erhaltenen Bilber machen. Bon ben Flechtbreiten auf bem verwitterten gerbrockelten Ruingestein, von ben Grashalmen bie auf bem vermoberten Strohbache machsen, bis zu ben golbenen, juwelenreichen Bechergeschenken, vom Gewand jum Antlit, von ber Rabe bis zur Ferne, alles ift mit gleicher Sorgfalt behandelt und teine Stelle biefer Tafeln, bie nicht burche Bergrößerungsglas gewönne. Ein gleiches gilt von einer einzelnen Tafel, worauf Lucas bas Bilb ber heiligen fäugenben Mutter entwirft.

Und hier kommt der wichtige Umstand zur Sprache, daß der Künstler die von uns so dringend verlangte Symmetrie in die Umgebung gelegt und daburch an die Stelle des gleichgültigen Goldgrundes ein kunstlerisches und augengefälliges Mittel gestellt hat. Mögen nun auch seine Figuren nicht ganz kunstgerecht sich darin bewegen und gegen einander verhalten, so ist es doch eine gesesliche Localität, die ihnen eine bestimmte Gränze

vorschreibt, wodurch ihre nathrlichen und gleichsam zufälligen Bewegungen auf bas angenehmste geregelt erscheinen.

Doch alles biefes, so genau und bestimmt wir auch zu sprechen gesucht, bleiben boch nur leere Worte ohne die Anschauung der Bilder selbst. Höchst wünschenswerth ware es beschalb, daß uns die Hernen Bestiger vorerst von den erwähnten Bildern, in mäßiger Größe, genaue Umrisse mittheilten, wodurch auch ein jeder, der das Glück nicht hat die Gemälde selbst zu sehen, daszenige was wir disher gesagt, würde prüsen und beurtheilen können.

Indem wir nun diesen Bunfch äußern, fo haben wir um besto mehr du bebauern, daß ein junger talentvoller Mann, ber sich an biefer Sammlung gebildet, zu fruh mit Tobe abgegangen. Sein Rame, Epp, ift noch allen benjenigen werth, die ihn gekannt, besonders aber ben Liebhabern, welche Copien alter Werke von ihm besitzen, Die er mit Treue und Fleiß aufs redlichste verfertigt hat. Doch durfen wir auch beghalb nicht verzweifeln, indem ein febr geschickter Klinftler, Ben Röfter, sich an bie Besitzer angeschloffen und ber Erhaltung einer fo bebeutenben Sammlung sich gewibmet hat. Diefer würde fein schönes und gewissenhaftes Talent am sichersten bethätigen, wenn er sich ju Ausführung jener gewilnschten Umriffe und beren Herausgabe bemühte. Wir würden alsbann, voraussetzend baf fie in ben Sanden aller Liebhaber waren, noch gar manches hinzufügen, welches jest, wie es bei Wortbeschreibung von Gemälben gewöhnlich geschieht, die Einbildungetraft nur verwirren müßte.

Ungern bequeme ich mich hier zu einer Pause; benn gerade das was in der Reihe nun zu melden wäre, hat gar manches Anmuthige und Erfreuliche. Bon Johann van Syd selbst dürsen wir kaum mehr sagen, denn auf ihn kehren wir immer wieder zurück, wenn von den folgenden Künstlern gesprochen wird. Die nächsten aber sind solche, bei denen wir eben so wenig als bei ihm genöthigt sind fremdländischen Einfluß voranszusehen. Ueberhaupt ist es nur ein schwacher Behelf, wenn man bei Würdigung außerordentlicher Talente voreilig auszumitteln denkt, wohr sie allenfalls ihre Borzüge genommen. Der aus der Kindheit aufblickende Mensch sinde katur nicht etwa rein und nacht um sich her; denn die göttliche Kraft seiner Borsahren hat eine zweite Welt in die Belt erschaffen. Ausgenöthigte Angewöhnungen, herkömmliche Gebräuche, beliebte

itten, ehrwürdige Ueberlieferungen, schäthare Denkmale, ersprießliche esete und so mannichsache herrliche Kunsterzeugnisse umzingeln den lenschen dergestalt, daß er nie zu unterscheiden weiß, was ursprünglich was abgeleitet ist. Er bedient sich der Welt wie er sie findet, und t dazu ein vollsommenes Recht.

Den originalen Runftler kann man alfo benjenigen nennen, welcher : Gegenstände um fich ber nach individueller, nationeller und junachst erlieferter Beise behandelt und zu einem gefugten Bangen gusammenbet. Wenn wir alfo von einem folden fprechen, fo ift es unfere Bflicht, allererft feine Praft und die Ausbildung berfelben zu betrachten, fobann ne nachfte Umgebung, in fofern fie ihm Gegenstände, Fertigfeiten und efinnungen überliefert, und zulett burfen wir erst unsern Blid nach fen richten und untersuchen, nicht sowohl was er Fremdes gekannt, wie er es benutt habe. Denn ber Hauch von vielem Guten, Berlglichen, Rüplichen weht über bie Belt oft Jahrhunderte hindurch, eben feinen Ginflug fpurt. Man wundert fich oft in der Beschichte über 1 langfamen Fortschritt nur mechanischer Fertigleiten. Den Byzantinern nden die unschätzbaren Werke hellenischer Runft vor Augen, ohne daß ans dem Rummer ihrer ausgetrodneten Binfelei fich bervorheben mten. Und fieht man es benn Albrecht Dirern sonberlich an, bag er Benedig gewesen? Diefer Treffliche läßt fich durchgängig aus fich felbst lären.

Und so wünsche ich ben Patriotismus zu sinden, zu dem jedes Reich, nd, Provinz, ja Stadt berechtigt ist; denn wie wir den Charakter des nzelnen erheben, welcher darin besteht, daß er sich nicht von den Umwingen meistern läßt, sondern dieselben meistert und bezwingt, so erzeigen r jedem Bolt, jeder Bolksabtheilung die Gebühr und Shre, daß wir um auch einen Charakter zuschreiben, der sich in einem Künstler oder alt vorzüglichen Manne veroffenbart. Und so werden wir zunächst ndeln, wenn von schätzenswerthen Klinstlern, von Hemmelinck, krael van Mecheln, Lucas van Lehden, Duintin Messis u. a. Rede sehn wird. Diese halten sich sämmtlich in ihrem heimischen eise, und unsere Pslicht ist, so viel als möglich fremden Einsluß auf e Borzüge abzulehnen. Run aber tritt Schoreel auf, später emskerck und mehrere, die ihre Talente in Italien ausgebildet haben, sien ungeachtet aber den Riederländer nicht verläugnen können. Hier mag

nun das Beispiel von Leonardo da Binci, Correggio, Tizian, Michel Angelo hervorscheinen, der Niederländer bleibt Niederländer, ja die Nationaleigenthümlichkeit beherrscht sie dergestalt, daß sie sich zulest wieder in ihren Zauberkreis einschließen und jede fremde Bildung abweisen. So hat Rembrandt das höchste Künstlertalent bethätigt, wozu ihm Stoff und Anlaß in der unmittelbarsten Umgedung genügte, ohne daß er je die mindeste Kenntniß genommen hätte, ob jemals Griechen und Römer in der Welt gewesen.

Wäre uns nun eine solche beabsichtigte Darstellung gelungen, so müssen wir uns an den Oberrhein begeben, und uns an Ort und Stelle, so wie in Schwaben, Franken und Bapern, von den Borzügen und Eigenthümlichkeiten der oberdeutschen Schule zu durchdringen sinchen. Auch bier würde es unsere vornehmste Pflicht sehn, den Unterschied, ja den Gegensatz zwischen herauszuheben, um zu bewirken, daß eine Schule die andere schüle die andere schüle die andere schüle die ansteren sicht abläugne, und was alles sir Gutes und Goles aus gemeinsamen Gesinnungen hervortritt. Auf diesem Wege werden wir die deutsche Runst des sinszehnten und sechzehnten Jahrhunderts frendig verehren, und der Schaum der Ueberschätzung, der jetzt schon dem Kenner und Liebhaber widerlich ist, wird sich nach und nach verlieren. Mit Sicherheit können wir alsdann immer weiter ost- und südwärts blüken und uns mit Wohlwollen an Genossen und Rachbarn anreihen.

Bei Herausgabe diefer der Zeit gewidmeten Blätter darf man wohl wünschen, daß sie theils auf die Zeit einen freundlichen Einfluß ausüben, theils von derselben wieder gehoben und begünstigt werden; welches nur durch Erfüllung der billigen Wünsche, durch Bergleichung und Auslösung der problematischen Borschläge, deren wir erwähnen, besonders aber durch sortschreitende Thätigkeit aller Unternehmenden bewirkt werden kann. So sind die Boissere'schen Taseln in der Zwischenzeit immer weiter vorgerkat; Moller hat die erste Platte des früher entdeckten Domrisses in dem genauesten Facsimile vollendet, zugleich auch zwei Hefte seiner schäbenstwerthen Darstellung älterer deutschen Gebäude und Baudenkmale im genauesten und reinlichsten Stich herausgegeben. So haben sich denn auch, nach dem glücklichen Beispiel des uns zu Köln begrüßenden ersten Borläufers der aus bisheriger Stlaverei erlösten Kunstschäuse, unterdessen, die übrigen nach allen Weltgegenden in ihre Heimath zurückbegeben,

und es muß dadurch die über Länder und Reiche wieder verbreitete Runft fo der Renutnig als dem Ausüben eine neue Wendung verleihen.

#### Radträgliches ju Beibelberg.

Ueber die Boifferee'fche Gemalbefammlung fligen wir noch hingu, de fie feit einem Jahre ansehnlich vermehrt worben, besonders mit trefflichen Bilbern aus ber oberbeutschen Schule. Bon Meistern, welche fehlten, find eingerlidt Boblgemuth, Altborfer, Bendelaer, und in bisher gang unbefannter vorzüglicher Rolner, Johann von Delem, in ber Art bes Schoreel; bebeutenbe, ja jum Theil Hauptwerke. Sobann wurden angeschafft von Deistern, beren Berte fich schon in ber Sammlung befanden, von Martin Schon, von 3. 3. Walch, ein mit Durer gleichzeitiger Bortratmaler, von Durer felbft und von Johann von Dabufe. Letterer, als einer ber vorzüglichsten alten nieberlaubifchen Maler, ift auch burch bie Mannichfaltigkeit feiner Behandlungeweise merkwitrbig; um so höher ift also bas Blid zu schäten, bag mehrere Hauptwerke, mabre Rleinobe ber Ausführung und Erhaltung, ans seinen verschiedenen Lebenszeiten ber Sammlung hinzugefügt werden tonnten. Bielleicht ift aber unter allem Neuangeschafften bie Rreugabnahme von Dürer am bochften zu ichäten.

: :

۔ ـــٰ

: .

÷

Ferner darf nicht unbemerkt bleiben, daß die Bestiger durch weit verbreitete, höchst gunstige Berbindungen die nächste Aussicht haben, ihre Sammlung zweckmäßig zu bereichern und immer vollständiger zu machen, da sie denn gegründete Hoffnung hegen, daß sie bald das Glück haben dürsten mehrere seit Jahrhunderten in fernem Auslande zerstreute, für die Austlärung der deutschen Kunstgeschichte höchst schätzbare Denkmale wieder zu gewinnen, und in den schon vorhandenen verwandten Kunstkreis einzuschließen.

Am Rieberrhein bereitet man ausreichenbe Anstalten für Wissenschaft und Runft, und so viel mir bekannt, ist überall das Erwünschte fortgesieht und emfig bethätigt worden. Glüdte uns nochmals am Oberrhein in verweilen, so bieten uns Mannheim, Schwehingen und die gräfliche Sammlung beutscher Alterthümer zu Erbach ben schönsten Stoff, so wie auch Carlsrube, wegen Gartenanlagen und botanischer Anstalten, schöner naturhistorischen und Runftsammlungen und bedeutender neuer Gebäude,

Gelegenheit gibt zu ben wichtigsten Betrachtungen. Bulufchen wir fotonn bem Oberrhein Glud, baf er bes feltenen Borgugs genieft in Bern Debel einen Provinzialbichter zu befiten, ber, von dem eigentlichen Sinne feiner Lanbesart burchbrungen, von ber hochsten Stufe ber Cultur feine Umgebungen überschauend, bas Bewebe feiner Talente gleichsam wie ein Ret auswirft, um die Eigenheiten seiner Lands = und Zeitgenoffen aufzufischen und bie Menge ihr felbft gur Beluftigung und Belehrung vorzuweisen: so werden wir burch die nach Beibelberg zurudtehrenden Manuscripte auf die Schätze alterer beutscher Zeit bingeleitet und wie bisher an frühere Bildtunft, so auch an frühere Dichttunft erinnert, w benn ber gleiche Fall eintritt; benn and hier ist Ueberschätzung, Dis bentung und ungludliche Amwendung zu Hause. Aber auch hier scheinen bie schönften Hoffnungen zu ruben, daß nämlich, wenn bie übermäßige Freude über Neuaufgefundenes ober Neubeachtetes wird beschwichtigt sen, wahre Einsicht und wohlgerichtete Thätigkeit sehr schnell sich allgemein verbreiten werben.

Nach ber ersten Absicht bieser freilich sehr zufällig entstandenen Blätter sollte nur von Kunst und Alterthum darin die Rede sehn; doch wie lassen sich die beiden ohne Wissenschaft und die drei ohne Natm benten? Und so fügte sich nach und nach alles an einander, was vor Augen und Hand kam. Möge eine freundliche Aufnahme des Gegebenen, welches eigentlich nur als ein fortwährender Dank des Reisenden sie solles empfangene Gute angesehen werden dürfte, die Fortsetzung befördern!

Und so kann ich benn schließlich nicht verschweigen, daß die Winsch und Borfätze der Kunstfreunde auch durch das Glück befördert werden. Es hat sich nämlich ein zweiter Originalriß des Kölner Doms in Paris gefunden, von welchem ich nun aus eigener Anschauung Rechenschift geben und die frühern mir zugekommenen Nachrichten bestätigen kann.

Bon demselben wie von ein paar andern ihn begleitenden Riffen wart vorläusig folgendes zu sagen. Der größte ist in Rücksicht des Maßstad und der Zeichnung durchaus ein Gegenstück zu dem Darmstädter Riffs; dieser stellt jedoch den nördlichen, der unsrige aber den südlichen Durm dar, nur mit dem Unterschied, daß er den ganzen sich daran schließenden nittlern Kirchengiedel mit der Hauptthüre und den Fenstern befaßt, wodurch also die Lücke ausgeglichen werden kann, welche durch einen

abgerissenen Streisen an bem Darmstädter entstanden ist. Der neuaufgefundene ist im Ganzen 3 Fuß 2 Zoll rheinländisch breit und 13 Fuß 2 Zoll lang.

Auf bem zweiten Blatt sieht man den Grundriß des siblichen, zur Rechten des Haupteingangs gelegenen Thurms in demselben Maßstab und von derselben Hand auf das sauberste gezeichnet; sodann auf dem dritten den Aufriß von der Ostseite des zweiten Seschosses dieses Thurms, mit dem Durchschnitt des an das Schiff der Kirche anschließenden Endes, in einem andern Maßstab, von einer andern Hand, weniger schön und sorgsältig gezeichnet, doch auch Original, weil er nicht nur, wie der Hauptriß, an einer wesentlichen Stelle von dem ausgesührten Gedäude, sondern auch noch einigermaßen von dem Hauptrisse selbst abweicht. Schon dem Gegenstand nach ist diese letzte Zeichnung bloß zum Behuf der Construction gesertigt, und besonders in dieser Hinsicht merkwirdig und lehrreich. Man darf sie für eine Arbeit des Ausseicher Größe, über Bauhlitte annehmen. Beide Blätter sind von gleicher Größe, über Juß lang und 2½ Fuß breit, ebenfalls Pergament und sehr gut und reinlich erhalten.

Bas die Erhaltung des großen Risses betrifft, so sindet man, außer ein paar kleinen Stellen, keine gewaltsame Berletzung. Dagegen ist er duch den Gebrauch abgenutzt und hie und da, wiewohl unnöthig, von späterer Hand überarbeitet. Aus diesem Grund und weil der Riß sammt den ihn begleitenden Blättern sich auf den Thurm bezieht, welcher am meisten ausgebaut ist, serner weil man in Köln nie etwas von diesem zweiten, sondern immer nur von jenem ehemals im Domarchiv verwahrten Darmstädter Aufriß gewußt hat, steht zu vermuthen, daß er in der Bauhütte gewesen und schon vor Alters von Köln weggekommen, welches um so eher geschehen konnte, als die Baumeister dieser Stadt sehr oft an fremde Orte berusen worden.

Sehen wir nun gegenwärtig den patriotischen Deutschen leidenschaftlich in Gedanken beschäftigt, seiner heiligen Baudenkmale sich zu erfrenen, die ganz oder halb vollendeten zu erhalten, ja das Zerstörte wieder herzustellen, sinden wir an einigen Orten hierzu die gehörigen Renten, suchen wir die entwendeten wieder herbeizuschaffen oder zu erseten, so bemerkungt uns die Bemerkung, daß nicht allein die Geldmittel spärlich keworden, sondern daß auch die Runft- und Handwerksmittel beinahe

völlig ausgegangen sind. Bergebens bliden wir nach einer Masse Menschen umber, zu folcher Arbeit fähig und willig. Dagegen belehrt und die Geschichte, daß die Steinhauerarbeit in jenen Zeiten durch Glieben einer großen, weitverbreiteten, in sich abgeschlossenen Innung unter den strengsten Formen und Regeln versertigt wurde.

Die Steinmeten hatten nämlich in der gebildeten Welt einen schrigklichen Posten gefaßt indem sie sich zwischen der freien Aunst und dem Handwerke in die Mitte setzten. Sie nannten sich Brüderschaft; ihre Statuten waren vom Kaiser bestätigt. Diese Anstalt gründete sich auf ungeheure Menschenkraft und Ausdauer, zugleich aber auf riesermäßige Bauwerke, welche alle zugleich errichtet, gefördert, erhalten werden sollten. Unzählige eingelibte Knaben, Ilnglinge und Männer arbeiteten, über Dentschland ausgefäet, in allen bedeutenden Städten. Die Obermeister dieser Hand seinem Sprengel vor, der geographischen Lage gemäß.

Erkundigen wir uns nun nach den innern Berhältnissen dieser Gesellschaft, so treffen wir auf das Wort Hitte, erst im eigentlichen Sinne den mit Brettern bedeckten Raum bezeichnend, in welchem der Steinmetz seine Arbeit verrichtete, im uneigentlichen aber als den Sit der Gerechtsame, der Archive und des Handhabens aller Rechte. Sollte nun zum Werke geschritten werden, so versertigte der Meister den Ris, der, von dem Bauherrn gebilligt, als Document und Bertrag in des Künstlers Händen blieb. Ordnung für Lehrknaben, Gesellen und Diene, ihr Anternen und Anstellen, ihre kunstgemäßen technischen und sittlichen Obliegenheiten sind auss genaueste bestimmt, und ihr ganzes Thun durch das zarteste Ehrgefühl geleitet. Dagegen sind ihnen große Bortheile zugesagt, auch jener höchst wirksame, durch geheime Zeichen und Sprück in der ganzen bauenden Welt, das heißt in der gebildeten, halb. und ungebildeten, sich den Ihrigen kenntlich zu machen.

Organisitet also benke man sich eine unzählbare Menschenmasse, burch alle Grabe der Geschicklichkeit, dem Meister an Handen gehend, täglicher Arbeit für ihr Leben gewiß, vor Alter - und Krankeitsssällen gesichert, durch Religion begeistert, durch Kunst belebt, durch Sitte gebändigt: dann fängt man an zu begreisen, wie so ungeheure Werke concipit, unternommen und, wo nicht vollendet, doch immer weiter als denkbar gessührt worden. Fügen wir noch hinzu, daß es Geset und Bedingung

war biese gränzenlosen Gebäude im Tagelohn aufzuführen, bamit ja ber genauesten Bollendung bis in die Keinsten Theile genug geschähe, so werden wir die Hand aufs herz legen und mit einigem Bebenken die Frage thun: welche Borkehrungen wir zu treffen hätten, um zu unserer Beit etwas ähnliches hervorzubringen?

Benn wir in der Folge von der Steinmeten Brüderschaft nähere Rachrichten geben können, so sind wir solches dem würdigen, geistreichen Beteran Herrn Dr. Ehrmann in Frankfurt schuldig, welcher aus seinem antiquarischen Reichthum eine Sammlung von Urkunden und Rachrichten zu diesem Behuf, so wie die eigene Bemerkung und Bearbeitung gefällig mitgetheilt hat.

Uniern Bemühungen in Sildwesten kommt ein wünschenswerthes Unternehmen in Nordosten zu gute, die von Herrn Dr. Büsching besorgten wöchentlichen Nachrichten für Freunde der Geschichte, Runst und Gelahrtheit des Mittelalters, welche keinem, der sich sin diesen Zeitraum interessirt, unbekannt bleiben dürsen. Auch sind bessen Bysisse altschlessischer Siegel in Sisen überall empfehlbar und nachahmenswerth, wenn auch in anderer Materie; denn der Liebhaber erhält dadurch im Kleinen Kunstdenimale in die Hände, an die er im Großen niemals Anspruch machen darf.

Höchsterfreulich und bedeutend nuß es uns nun sehn, zum Schlusse nech die Nachricht einzurucken, daß auf allerhöchste Berwendung Ihro Rajestäten des Kaisers von Desterreich und Königs von Preußen Seine dipstliche Heiligkeit der Universität Heibelberg nicht nur die in Paris gesundenen Werke aus der ehemaligen pfälzischen Bibliothek überlassen, sondern nebst diesen noch 847 aus eben dieser Sammlung herrührende Bände, welche sich noch in der vaticanischen Bibliothek befinden, zurückzugeben befohlen haben. Jeder Deutsche fühlt den Werth dieser Gabe zu sehr, als daß wir noch etwas weiteres hinzusetzen dürsten. Nur die Betrachtung seh uns vergönnt: wie viel Wilnsche der Deutschen sind nicht trfüllt worden, seitdem den Reisenden die freudige Nachricht der Wiederstehr des Schutpatrons von Köln zum erstenmal entgegenkam!

.

•

### Goethe's

fämmtliche Werke.

Ginundzwanzigster Band.

.

•

### Goethe's

## fämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftändige, neugeordnete Ausgabe.

Ginundzwanzigfter Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. Gotta's cher Berlag. 1851.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fchen Buchbanblung in Stuttgart .

### Inhalt.

.\*

|                 |        |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | Ctite |
|-----------------|--------|-----|-------|------|-------|------|-------|-----|-----|---|----|------|--|---|----|-------|
| der Tag: un     | b 3    | a f | ahrei |      | e f i | te 1 | 0 0 1 | 1 1 | 794 | ь | İØ | 1822 |  |   |    | 1     |
| bei Groffnung   | bes    | 31  | me    | naı  | ler   | 86   | rgl   | jau | es  |   |    |      |  |   |    | 302   |
| jum Anbenfen    | ber    | Ş   | erz   | ogii | n 9   | lmo  | ılia  |     |     |   |    |      |  |   |    | 306   |
| jum Anbenten    | Wi     | ela | nbe   | ,    |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 311   |
| liber Friedrich | ben    | (   | ro    | Ben  |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 331   |
| ifche Gingel:   | 11 h e | ite | n.    |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    |       |
| utung bee Inbi  | •      |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 343   |
| iger Theater.   |        |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   | ٠. | 345   |
|                 |        |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 347   |
| erholte Spiegel | ung    | en  |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 349   |
| en Conful Sch   | •      |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 351   |
| frau von Boigi  |        |     |       |      | -     |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 355   |
| ~               |        | -   |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 356   |
| d von Iffland   |        |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 363   |
| Rofers Tochter  |        |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    | _    |  |   |    | 364   |
| Briftol         |        |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 367   |
| eres in Begug   |        |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 368   |
| Runftausftellu  |        |     |       |      |       |      | -     | -   |     |   |    |      |  |   |    | 369   |
| bi              | •      |     | _     |      |       |      |       | _   |     |   |    |      |  |   |    | 371   |
| ter             |        |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 373   |
| bue             |        |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 374   |
| meinem Leben.   |        |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 377   |
| ehung ber biog  |        | -   |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    | 381   |
| nthalt in Dorn  |        |     | •     |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   | ·  | 385   |
| hlag jur Gute   |        |     |       |      |       |      |       |     |     |   | -  |      |  | ٠ |    | 390   |
|                 |        |     |       |      |       |      |       |     |     |   |    |      |  |   |    |       |

. • . . 

# Annalen

ober

Lag: nub Jahreshefte

als

Ergangung meiner fonftigen Sekenntniffe

von 1749 bis 1822.

· · · · · ·

#### Won 1749 bis 1764.

Bei zeitig erwachenbem Talente, nach vorhandenen poetischen und saischen Mustern, mancherlei Eindrücke kindlich bearbeitet, meistens sahmend, wie es gerade jedes Muster andeutete. Die Eindidungstit wird mit heiteren Bildern beschäftigt, die sich selbstgefällig an Berslichkeit und die nächsten Zustände anschlossen. Der Geist näherte sich wirklichen, wahrhaften Natur durch Gelegenheitsgedichte; daher entsid ein gewisser Begriff von menschlichen Berhältnissen mit individueller unsichsaltigkeit; denn besondere Fälle waren zu betrachten und zu besdeln. Bielschreiberei in mehreren Sprachen, durch frühzeitiges Dictiren ünstigt.

# Von 1765 bis 1768.

Aufenthalt in Leipzig. Bedürfniß einer beschränkten Form zu besserer artheilung der eigenen Productionen wird gefühlt; die griechisch=franzöze, besonders der Dramen, als anersannt, ja gesetzlich, wird aufommen. Ernstere, unschuldige, aber schmerzliche Iugendempsindungen
ngen sich auf, werden betrachtet und ausgesprochen, indessen der dingz mancherlei Berbrechen innerhalb des übertilnichten Zustandes der ditrgeren Gesellschaft gewahrt. Bon Arbeiten ersterer Art ist die Laune
8 Berlieden und einige Lieder, von der zweiten die Mitschuldigen
rig geblieden, denen man bei näherer Betrachtung ein fleißiges Studium
: Rolièreischen Welt nicht absprechen wird; daher aber auch das Fremdtige der Sitten, wodurch das Stück lange Zeit vom Theater ausgelossen blieb.

# Von 1769 bis 1775.

Fernere Einsicht ins Leben. Ereigniß, Leibenschaft, Genuß mit Bein. Man fühlt die Rothwendigkeit einer freiern Form und schläg sich auf die englische Seite. So entstehen Werther, Göt von Ber lichingen, Egmont. Bei einsacheren Gegenständen wendet man sie wieder zur beschränkteren Beise: Clavigo, Stella, Erwin un Elmire, Claudine von Billa Bella, beide letztere prosaischer Beisch mit Gefängen durchwebt. Hieher gehören die Lieder an Belinde und Lili, deren manche, so wie verschiedene Gelegenheitsstüde, Epistel und sonstige gesellige Scherze verloren gegangen.

Inzwischen geschehen kühnere Griffe in die tiefere Menscheit; entsteht ein leidenschaftlicher Widerwille gegen mißleitende, beschränd Theorien; man widersetzt sich dem Anpreisen falscher Muster. All dieses und was daraus folgt, war tief und wahr empfunden, oft ak einseitig und ungerecht ausgesprochen. Nachstehende Productionen: Faus die Puppenspiele, Prolog zu Bahrdt, sind in diesem Sinne z beurtheilen; sie liegen jedermann vor Augen. Dagegen waren die Fraz mente des ewigen Juden und Hanswursts Hochzeit nicht mitzu theilen. Letzteres erschien darum heiter genug, weil die fämmtlichen dem schimpfnamen in ihren Charakteren persönlich auftraten. Wehrene dieser frechen Art ist verloren gegangen; Götter, Helden und Bie land erhalten.

Die Recenssonen in den Frankfurter gelehrten Anzeigen von 177 und 1773 geben einen vollständigen Begriff von dem damaligen Zustan unserer Gesellschaft und Persönlichkeit. Ein unbedingtes Bestreben al Begränzungen zu durchbrechen ist bemerkbar.

Die erste Schweizerreise eröffnete mir mannichsaltigen Blid ibie Welt; ber Besuch in Weimar umschlang mich mit schönen Berhälnissen, und brängte mich unversehens auf einen neuen glücklichen Lebensgaw

# Von 1776 bis 1780.

An allen vorgemeldeten nach Weimar mitgebrachten unvollendes Arbeiten konnte man nicht fortfahren, denn da der Dichter durch Ascipation die Welt vorweg nimmt, so ist ihm die auf ihn losdringes wirkliche Welt unbequem und störend; sie will ihm geben, was er schon hat, aber anders, das er sich zum zweitenmale zueignen muß.

Bei Gelegenheit eines Liebhabertheaters und festlicher Tage wurden gedichtet und aufgeführt: Lila, die Geschwister, Iphigenie, Proserpina, lettere freventlich in den Triumph der Empfindsamteit eingeschaltet und ühre Wirkung vernichtet; wie denn überhaupt eine schale Sentimentalität, überhandnehmend, manche harte realistische Gegenwirkung veranlaste. Biele kleine Ernste, Scherze und Spottgedichte, bei größeren und kleineren Festen, mit unmittelbarem Bezug auf Persönlichkeiten und das nächste Berhältniß, wurden von mir und andern oft gemeinschaftlich hervorgebracht. Das meiste ging verloren; ein Theil, zum Beispiel Hans Sachs, ist eingeschaltet oder sonst verwendet. Die Anfänge des Bilhelm Meister wird man in dieser Epoche auch schon gewahr, obzelech nur kotpledonenartig; die fernere Entwickelung und Bildung zieht sich durch viele Jahre.

ţ

÷.

:

Dagegen wurde manche Zeit und Milhe auf den Borfat, das Leben berzog Bernhards zu schreiben, vergebens ausgewendet. Nach vielsachem Sammeln und mehrmaligem Schematistren ward zuletzt nur allzustar, daß die Ereignisse des Helden kein Bild machen. In der jammerbollen Isiade des dreißigjährigen Krieges spielt er eine würdige Rolle, läßt sich aber von jener Gesellschaft nicht absondern. Einen Ausweg slaubte ich jedoch gesunden zu haben; ich wollte das Leben schreiben wie einen ersten Band, der einen zweiten nothwendig macht, auf den auch schon vordereitend gedeutet wird; überall sollten Berzahnungen stehen bleiben, damit jedermann bedaure, daß ein frühzeitiger Tod den Baumeister verhindert habe, sein Wert zu vollenden. Für mich war diese Bemithung nicht unfruchtbar; denn wie das Studium zu Berlichingen und Egmont mir tiesere Einsicht in das sinksehnte und sechzehnte Jahrstundert gewährte, so mußte mir diesmal die Berworrenheit des siedzehnten sich mehr als sonst vielleicht geschehen wäre, entwickeln.

Enbe 1779 fällt die zweite Schweizerreise. Aufmerksankeit auf auk Bere Gegenstände, Anordnung und Leitung unserer geselligen Irrfahrt lie Ben wenig Productivität aufkommen. Uebrig geblieben ist davon als Denkmal die Wanderung von Genf auf den Gotthard.

Die Rudreife, ba wir wieder in die flächere Schweiz gelangten, ließ brich Jern und Bateln ersunen; ich schrieb bas Gebicht sogleich, und

konnte es völlig fertig mit nach Deutschland nehmen. Die Gebirgeluft, bie barinnen weht, empfinde ich noch, wenn mir die Gestalten auf Bühnenbrettern zwischen Leinwand und Pappenfelsen entgegentreten.

# Bon 1781 bis 1786.

Die Anfänge Wilhelm Meifters hatten lange geruht. sprangen aus einem bunkeln Borgefühl ber großen Bahrheit, bag ber Mensch oft etwas versuchen möchte, wozu ihm Anlage von der Ratur verfagt ift, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm Fertigkeit nicht werben tamm; ein inneres Gefühl warnt ihn abzustehen, er tann aber mit sich nicht ins Rlare tommen, und wird auf falschem Wege zu falschem Zwede getrieben, ohne bag er weiß wie es zugeht. hiezu tann alles gerechnet werben, was man falsche Tenbeng, Dilettantismus u. f. w. genannt hat. Geht ihm hierliber von Zeit zu Zeit ein halbes Licht auf, so entsteht ein Gefühl, bas an Berzweiflung gränzt, und boch läßt er sich wieder gelegentlich von der Welle, nur halb widerstrebend, fortreifen. Gar viele vergeuden hiedurch ben schönsten Theil ihres Lebens, und verfallen zuletzt in wundersamen Trübsinn. Und doch ist es möglich, daß alle bie falschen Schritte zu einem unschätzbaren Guten binführen - eine Uhnung, Die fich im Wilhelm Deifter immer mehr entfaltet, aufflat und bestätigt, ja sich zulett mit klaren Worten ausspricht: "Du kommst mir vor wie Saul, ber Sohn Ris, ber ausging feines Baters Efelinnen p fuchen und ein Königreich fanb."

Wer die kleine Oper: Scherz, List und Rache mit Nachdenken lesen mag, wird finden, daß dazu mehr Auswand als billig gemacht worden. Sie beschäftigte mich lange Zeit: ein dunkler Begriff des Intermezzos versührte mich, und zugleich die Lust, mit Sparsamkeit und Rargheit in einem engen Kreise viel zu wirken. Dadurch häuften sich aber die Mussiksstäte dergestalt, daß drei Bersonen sie nicht zu leisten vermögen. Sodann hat der freche Betrug, wodurch ein geiziger Pedant unssissient wird, silr einen rechtlichen Deutschen keinen Reiz, wenn Italianer und Franzosen sich daran wohl ergößen möchten; bei uns aber kann die Kunst den Mangel des Gemülths nicht leicht entschuldigen. Noch einen Grundssehler hat das Singspiel, daß drei Personen, gleichsam eingesperrt, ohne

Möglichkeit eines Chors, dem Componisten seine Kunst zu entwickeln den Zuhörer zu ergötzen nicht genugsame Gelegenheit geben. Desseneachtet hatte mir mein Landsmann Ranser, in Zurich sich aufhals, durch seine Composition manchen Genuß verschafft, viel zu benten ihen und ein gutes Ingendverhältniß, welches sich nachher in Rom merte, immerfort lebendig erhalten.

Die Bögel und andere verloren gegangene Festspiele filr Ettersymögen hier noch genannt werben. Die zwei Acte von Elpenor ben 1783 geschrieben. Zu Ende dieser Epoche reifte der Entschluß, ne fämmtlichen Arbeiten bei Göschen herauszugeben. Die Redaction vier ersten Bände war Michael 1786 vollendet.

# 1787 bis 1788.

Die vier letten Banbe sollten sobann nur meistens angelegte und ollendete Arbeiten enthalten; auf Berbers Anregung jedoch wird beren ere Bearbeitung unternommen. Bon Ausführung bes Ginzelnen findet Iphigenie warb abgeschloffen viel in ber italianischen Reise. vor der sicilianischen Fahrt. Als ich bei meiner Rückfehr nach Egmont bearbeitete, fiel mir auf in ben Zeitungen lefen gu n, daß in Bruffel bie Scenen, die ich gefchildert, fich fast wörtlich rten, so bag auch hier bie poetische Anticipation wieber in Betracht In die eigentliche italianische Opernform und ihre Bortheile hatte b, bei meinem Aufenthalte in bem mufikalischen Lande, recht einund eingenbt; beghalb unternahm ich mit Bergnilgen Claubine Billa Bella metrifch zu bearbeiten, ingleichen Erwin unb t, und fle bem Componisten ju freudiger Behandlung entgegen ju Rach ber Rudtehr ans Italien im Jahr 1788 wurde Taffo tschloffen, aber bie Ausgabe bei Gofchen bem Publicum vollberliefert.

#### 1789.

war ich in bas Weimarische Leben und die bortigen Berhält-Alch auf Geschäfte, Studien und literarische Arbeiten, wieder eingerichtet, als sich die französische Revolution entwidelte und die Anfmerksamkeit aller Welt auf sich zog. Schon im Jahre 1785 hatte bie Salsbandgeschichte einen unaussprechlichen Einbrud auf mich gemacht. In bem unfittlichen Stadt=, hof= und Staatsabgrunde, ber fich bier eröffnete, erschienen mir die granlichsten Folgen gespenfterhaft, beren Erscheinung ich geraume Zeit nicht loswerben konnte; wobei ich mich fo feltfam benahm, bag Freunde, unter benen ich mich eben auf bem Lande aufhielt, als bie erfte Nachricht biervon zu uns gelangte, mir nur fpat, als bie Revolution längst ansgebrochen war, gestanden, daß ich ihnen damals wie wahnsunig vorgekommen seh. Ich verfolgte ben Proces mit großer Aufmerksamkein bemubte mich in Sicilien um Rachrichten von Caglioftro und feine Familie, und verwandelte zulett, nach gewohnter Beife, um and Betrachtungen loszuwerben, bas ganze Ereigniß unter bem Titel: Der Groß-Cophta in eine Oper, wozu ber Gegenstand vielleicht beffer ale zu einem Schauspiele getaugt batte. Capellmeifter Reicharbt griff fogleich ein, componirte mehreres Einzelne, als die Bafarien: Laffet Gelehrte fich ganten und ftreiten; Beh, geborche meinen Binten.

Diese reine Opernform, welche vielleicht die günstigste aller dramatischen bleibt, war mir so eigen und geläusig geworden, daß ich manchen Gegenstand darin behandelte. Ein Singspiel: Die ungleichen Hausgenossen genossen war schon ziemlich weit gediehen. Sieben handelnde Bersonen, die aus Familienverhältniß, Wahl, Zusall, Gewohnheit auf einem Schloß zusammen verweilten, oder von Zeit zu Zeit sich daselbst versammelten, waren deßhalb dem Ganzen vortheilhaft, weil sie die verschiedensten Charactere bildeten, in Wollen und Können, Thun und Lassen völlig einander entgegen standen, entgegen wirkten und doch einander nicht lowwerden konnten. Arien, Lieder, mehrstimmige Partien daraus vertheilt ich nachher in meine lyrischen Sammlungen, und machte dadurch seit Wiederaufnahme der Arbeit ganz unmöglich.

Gleich nach meiner Rückfunft aus Italien machte mir eine ander Arbeit viel Bergnügen. Seit Sterne's unnachahmliche sentimentale Reise den Ton gegeben und Nachahmer geweckt, waren Reisebeschreibungen jak durchgängig den Gestühlen und Ansichten des Reisenden gewidmet. Ich dagegen hatte die Maxime ergriffen, mich so viel als möglich zu verleugners, und das Object so rein, als nur zu thun wäre, in mich auszunehmers. rumbsat befolgte ich getreulich, als ich bem römischen Carneval. Ausführlich ward ein Schema aller Borkommenheiten ausgesett; gten gefällige Künstler charakteristische Maskenzeichnungen. Auf rebeiten gründete ich meine Darstellung des römischen Carneelche, gut aufgenommen, geistreiche Menschen veranlaste, auf sen gleichfalls das Sigenthümlichste der Böllerschaften und Berlar und rein auszudrücken; wovon ich nur den talentvollen, früh ten Friedrich Schulz nennen und seine Beschreibung eines Reichstags in Erinnerung bringen wilk.

#### 1790.

ne frühern Berhältnisse zur Universität Jena, wodurch wissenBemühungen angeregt und begünstigt worden, eilte ich sogleich zuknüpsen. Die dortigen Museen fernerhin, unter Mitwirkung er sachkundiger Männer, vermehrt auszustellen, zu ordnen und en, war eine so angenehme als lehrreiche Beschäftigung, und ich de beim Betrachten der Natur, beim Studium einer weitumher-1 Wissenschaft für den Mangel an Kunstleben einigermaßen t. Die Metamorphose der Pflanzen ward als Herzensmg geschrieben. Indem ich sie abdrucken ließ, hosste ich ein n pro loco den Wissenden darzulegen. Ein botanischer Garten bereitet.

lerische Farbengebung war zu gleicher Zeit mein Augenmerk, und uf die ersten physischen Elemente dieser Lehre zurückging, entdeckte einem großen Erstaunen, die Newton'sche Hppothese sein nd nicht zu halten. Genaueres Untersuchen bestätigte mir e Ueberzeugung, und so war mir abermals eine Entwickelungs-eingeimpft, die auf Leben und Thätigkeit den größten Einsluß Ite.

enehme hauslich-gefellige Berhältniffe - geben mir Muth und ig, die Römischen Elegien auszuarbeiten und zu redigiren. tetianischen Spigramme gewann ich unmittelbar darauf. Ein Aufenthalt in der wunderbaren Wasserstadt, erst in Erwartung Kom zurikalehrenden Herzogin Amalia, sodann aber ein längeres Berweilen baselbst im Gefolge bieser alles um sich her, auswärts und zu hause belebenden Flirstin, brachten mir die größten Bortheile. Eine historische Uebersicht der unschästbaren venetianischen Schule ward mir anschaulich, als ich erst allein, sodann aber mit den römischen Fremden Heinrich Meher umd Bury, nach Anleitung des höchst schästbaren Berkes: Della pittura Veneziana 1771, von den damals noch underrückten Kunstschäuen, in sosern sie die Zeit verschont hatte, und wie man sie zu erhalten und herzustellen suchte, vollständige Kenntnis nahm.

Die verehrte Fürstin mit dem ganzen Gesolge besuchte Mantna, und ergötzte sich an dem Uebermaß dortiger Kunstschätze. Meher ging nach seinem Baterlande, der Schweiz, Bury nach Rom zursick; die weitere Reise der Fürstin gab Genuß und Einsicht.

Raum nach Haufe gelangt, ward ich nach Schlesien geforbert, w eine bewaffnete Stellung zweier großen Mächte ben Congress von Reichen bach begünstigte. Erst gaben Cantonnirungsquartiere Gelegenheit p einigen Epigrammen, die hie und da eingeschaltet sind. In Breslan hingegen, wo ein folbatischer Hof und zugleich ber Abel einer ber erften Provinzen des Königreichs glänzte, wo man die schönsten Regimenter ununterbrochen marschiren und manövriren sah, beschäftigte mich mans hörlich, so wunderlich es auch klingen mag, die vergleichende And tomie, weghalb mitten in ber bewegtesten Welt ich als Einsiehler in mir selbst abgeschlossen lebte. Diefer Theil bes Naturstubiums war sonber barlich angeregt worden. Als ich nämlich auf ben Dilmen des Liv, welche die venetianischen Lagunen von dem adriatischen Meere sondern, mich oftmals erging, fant ich einen fo gludlich geborftenen Schaffchabel, ber mir nicht allein jene große, frliher von mir erkannte Bahrheit, bie fämmtlichen Schäbelknochen feben aus verwandelten Wirbelknochen entflanden, abermals bethätigte, fonbern auch ben Uebergang innerlich ungeformter, organischer Maffen burch Aufschluß nach außen zu fortschreitenber Baedlung böchster Bilbung und Entwickelung in die vorzüglichsten Sinnet werkzeuge vor Augen stellte, und zugleich meinen alten, burch Erfahrm bestärkten Glauben wieber auffrischte, welcher sich fest barauf begrundet, daß die Natur kein Geheimniß habe, was fie nicht irgendwo dem aufmerk famen Beobachter nadt vor die Augen ftellt.

Da ich nun aber einmal mitten in der bewegtesten Lebensumgebung zum Knochenbau zurückgekehrt war, so mußte meine Borarbeit, die ich auf den Zwischenknochen vor Jahren verwendet, abermals rege werden. Lober, bessen unermüdliche Theilnahme und Einwirkung ich immersort zu rühmen habe, gedenkt derselben in seinem anatomischen Handbuch von 1788. Da aber die dazu gehörige kleine Abhandlung, deutsch und lateinisch, noch unter meinen Papieren liegt, so erwähne ich kürzlich nur so viel. Ich war völlig überzeugt, ein allgemeiner, durch Metamorphose sich erhebender Thus gehe durch die sämmtlichen organischen Seschöpse durch, lasse sich in allen seinen Theilen auf gewissen mittleren Stusen gar vohl beobachten, und müsse auch noch da anerkannt werden, wenn er sich zus der höchsten Stuse der Menschheit ins Berborgene bescheiden zurückzieht. Dierauf waren alle meine Arbeiten, auch die in Brestau gerichtet; die Ausgabe war indessen so groß, daß sie in einem zerstreuten Leben nicht zelöst werden konnte.

Eine Lustfahrt nach ben Salinen von Wieliczka und ein bebeutenber Bebirgs = und Landritt liber Abersbach, Glatz u. f. w. unternommen, be-reicherte mit Erfahrung und Begriffen. Einiges sindet sich aufgezeichnet.

#### 1791.

Ein ruhiges, innerhalb des Hauses und der Stadt zugebrachtes Jahr. Die freigelegenste Wohnung, in welcher eine geräumige dunkle Kammer einzurichten war, auch die anstossenden Gärten, woselbst im Freien Berstucke jeder Art angestellt werden konnten, veranlaßten mich den chromastischen Untersuchungen ernstlich nachzuhängen. Ich bearbeitete vorzüglich die prismatischen Erscheinungen, und indem ich die subjectiven derselben ins weendliche vermannichsaltigte, ward ich sähig, das erste Stück optischer Beiträge herauszugeben, die mit schlechtem Dank und hohlen Redenstuten der Schule bei Seite geschöben wurden.

Tamit ich aber boch von dichterischer und ästhetischer Seite nicht allzu kurz läme, übernahm ich mit Bergnügen die Leitung des Hoftheaters. Eine solche neue Einrichtung ward veranlaßt durch den Abzug der Gesellschaft Bellomo's, welche seit 1784 in Weimar gespielt und angenehme Umerhaltung gegeben hatte. Sie war aus Oberdeutschland gekommen, und man hatte sich mit jenem Dialekt im Dialog, um des guten Gesangs willen, befreundet. Nun waren die Stellen der Abziehenden desto leichter

zu erseigen, weil man die Theater von ganz Deutschland zur Auswahn vor sich sah. Bressau und Hamover, Prag und Berlin sendeten und tichtige Mitglieder, die sich in kurzer Zeit in einander einspielten und einsprachen, und gleich von Ansang viele Zufriedenheit gewährten. Sodanne blieden auch von jener abziehenden Gesellschaft verdienstvolle Individue zurück, von welchen ich nur den unvergeßlichen Malkolmi nennen wildenzu vor der Beränderung starb ein sehr schätzbarer Schauspieler, Reumann; er hinterließ uns eine vierzehnsährige Tochter, das liedenswirdigste, natürlichste Talent, das mich um Ausbildung anssehe.

Nur wenig Borstellungen zum Eintritt wurden in Weimar gegeben. Die Gesellschaft hatte einen großen Bortheil, Sommers in Lauchstädt zu spielen; ein neues Publicum, aus Fremden, aus dem gebildeten Theil der Nachbarschaft, den kenntnißreichen Gliedern einer nächst gelegenm Mademie und leidenschaftlich sordernden Ilnglingen zusammengesetz, sollten wir befriedigen. Neue Stücke wurden nicht eingelernt, aber die ältern durchgeübt, und so kehrte die Gesellschaft mit frischem Muthe im October nach Weimar zurück. Wit der größten Sorgfalt behandelte man nun die Stücke jeder Art; denn bei der neu zusammentretenden Gesellschaft mußte alles neu eingelernt werden.

Gar sehr begünstigte mich jene Neigung zur musikalischen Poesie-Ein unermiblicher Concertmeister, Kranz, und ein immer thätiger Theaterdichter, Bulpius, griffen lebhaft mit ein. Einer Unzahl italiänischer und französischer Opern eilte man deutschen Text unterzulegen, auch gar manchen schon vorhandenen zu besserer Singbarkeit umzuschreiben. Die Partituren wurden durch ganz Deutschland verschieft. Fleiß und Lust, die man hierbei ausgewendet, obgleich das Andenken völlig verschwunden sein mag, haben nicht wenig zur Berbesserung deutscher Operntexte mitgewirkt.

Diese Bemühungen theilte ber aus Italien mit gleicher Borlicke zurückkehrende Freund von Einfiedel, und so waren wir von diese Seite auf mehrere Jahre geborgen und versorgt, und da die Oper immer ein Bublicum anzuziehen und zu ergötzen das sicherste und bequemste Mittel bleibt, so konnten wir, von dieser Seite beruhigt, dem recitirenden Schauspiel desto reinere Ausmerksamkeit widmen. Nichts hinderte dieses auf eine würdige Weise zu behandeln und von Grund aus zu beleben.

Bellomo's Repertorium war schon von Bebeutung. Ein Director

spielt alles, ohne zu prüsen; was fällt hat boch einen Abend ausgefüllt, was bleibt wird sorgfältig benutzt. Dittersdorf'sche Opern, Schauspiele aus Isslands bester Zeit sanden wir und brachten sie nach. Die theatralischen Abenteuer, eine immer erfreuliche Oper, mit Cimarosa's und Mozarts Musit, ward noch vor Ende des Jahrs gegeben; König Isham aber, von Shakspeare, war unser größter Gewinn. Christiane Reumann, als Arthur, von mir unterrichtet, that wundervolle Wirkung; alle die übrigen mit ihr in Harmonie zu bringen mußte meine Sorge sehn. Und so versuhr ich von vorn herein, daß ich in jedem Stild den vorzüglichsten zu bemerken und ihm die andern anzunähern suchte.

-

ئے

;

## 1792.

So war ber Winter hingegangen und bas Schauspiel hatte schon emige Confistenz gewonnen. Wiederholung frilberer werthvoller und beliebter Stilde, Berfuche mit aller Art von neueren gaben Unterhaltung und beschäftigten bas Urtheil des Publicums, welches benn die damals neuen Stude aus Ifflands bochfter Epoche mit Bergnugen anzuschauen hich gewöhnte. Auch Rotebue's Productionen wurden forgfältig ausgefährt, und, in sofern es möglich war, auf dem Repertorium erhalten. Dittersborfs Opern, dem singenden Schauspieler leicht, dem Bublicum ammthig, wurden mit Aufmerksamkeit gegeben, Hagemann'sche und Hagemeisteriche Stlide, obgleich hohl, boch für ben Augenblick Theilnahme erregend und Unterhaltung gewährend, nicht verschmäht. Bedeutenbes ober geschah, als wir schon zu Anfang bes Jahrs Mozarts Don Juan und balb barauf Don Carlos von Schiller aufflihren konnten. lebendiger Bortheil entsprang aus dem Beitritt des jungen Bohs zu inserm Theater. Er war von der Natur höchst begünstigt und erschien eigentlich jest erft als bebeutenber Schaufpieler.

Das Frühjahr belebte meine chromatischen Arbeiten; ich verfaßte das zweite Stück der optischen Beiträge und gab es, von einer Tasel begleitet, heraus. In der Mitte des Sommers ward ich abermals ins Feld berusen, dießmal zu ernsteren Scenen. Ich eilte über Franksurt, Mainz, Trier und Luxemburg nach Longwy, welches ich den 28. August schon eingenommen fand; von da zog ich mit dis Balmy, so wie auch

zurück bis Trier; sobann, um die unendliche Berwirrung der Herstigt zu vermeiden, die Mosel herab nach Coblenz. Mancherlei Naturesabrungen schlangen sich für den Ausmerksamen durch die bewegten Kriegkereignisse. Einige Theile von Gehlers physikalischem Wörterbuche begleiteten mich. Manche Langeweile stodender Tage betrog ich durch sortzessetet dromatische Arbeiten, wozu mich die schönsten Ersahrungen in freier Welt ausregten, wie sie keine dunkte Kammer, kein Löchlein im Laden geben kann. Papiere, Acten und Zeichnungen darüber häuften sich.

Bei meinem Besuch in Mainz, Düsseldorf und Münster kommt ich bemerken, daß meine alten Freunde mich nicht recht wieder erknnen wollten, wovon uns in Hubers Schriften ein Wahrzeichen übrig geblieben, bessen psychische Entwickelung gegenwärtig nicht schwer fallen follte.

#### 1793.

Eben biefer widerwärtigen Art, alles Sentimentale zu verschmähm, fich an die unvermeidliche Wirklichkeit halb verzweifelnd hinzugeben, be gegnete gerade Reinete Fuchs als wiinfchenswerthefter Gegenftand für eine zwischen Uebersetzung und Umarbeitung schwebende Behandlung Meine biefer un beiligen Beltbibel gewidmete Arbeit gereichte mir p Hause und auswärts zu Trost und Freude. Ich nahm sie mit zur Blotabe von Mainz, ber ich bis zum Ende ber Belagerung beiwohnte; auch barf ich zu bemerken nicht vergeffen, baf ich sie zugleich als Uebung im Berameter vornahm, ben wir freilich bamals nur bem Gehör nachbilbeten. Bog, ber bie Sache verftand, wollte, fo lange Rlopftod lebte, and Bietat bem guten alten herrn nicht ins Gesicht fagen, bag feine berg meter schlecht seben; bas mußten wir jüngeren aber büßen, die wir von Jugend auf uns in jene Rhythmit eingeleiert hatten. Bog verläugnet selbst seine Uebersetzung ber Obhffee, die wir verehrten, fand an seiner Luise auszuseten, nach ber wir uns bilbeten, und so wußten wir nicht, welchem Beiligen wir uns widmen follten.

Auch die Farbenlehre begleitete mich wieder an den Rhein, und ich gewann in freier Luft, unter heiterm himmel immer freiere Ansichten über die mannichfaltigen Bedingungen, unter denen die Farbe erscheint. ese Mannichsaltigkeit, verglichen mit meiner beschränkten Fähigkeit vahrwerdens, Auffassens, Ordnens und Berbindens, schien mir imendigkeit einer Gesellschaft herbeizusühren. Eine folche dachte ich allen ihren Gliedern, bezeichnete die verschiedenen Obliegenheiten tete zuletzt an wie man, auf eine gleichwirkende Art handelnd, zum Zweck kommen müßte. Diesen Aufsatz legte ich meinem er Schlosser vor, den ich nach der Uebergade von Mainz, greichen Heere weiter solgend, in Heidelberg sprach: ich ward in unangenehm siberrascht, als dieser alte Prakticus mich herzlich e und versicherte, in der Welt überhaupt, besonders aber in dem utschen Baterlande, seh an eine reine, gemeinsame Behandlung irgend sissenschaftlichen Aufgabe nicht zu benken. Ich dagegen, obgleich ste mehr jung, widersprach als ein Gläubiger, wogegen er mir i umständlich vorausssage, welches ich damals verwarf, in der ber mehr als billig prodat gefunden habe.

b so hielt ich für meine Berson wenigstens mich immer fest an tubien wie an einem Balken im Schiffbruch; benn ich hatte nun hre unmittelbar und persönlich das fürchterliche Zusammenbrechen erhältnisse erlebt. Ein Tag im Hauptquartiere zu Hans und ein dem wiedereroberten Mainz waren Symbole der gleichzeitigen hichte, wie sie es noch jeht demjenigen bleiben, der sich synchrosiener Tage wieder zu erinnern sucht.

nem thätigen productiven Geiste, einem wahrhaft vaterländisch geund einheimische Literatur befördernden Manne wird man es zu sten, wenn ihn der Umsturz alles Borhandenen schreckt, ohne daß beste Ahnung zu ihm spräche, was denn Besseres, ja nur anderes erfolgen solle. Man wird ihm beistimmen, wenn es ihn verdrießt, gleichen Insluenzen sich nach Deutschland erstrecken und verrückte, sirdige Bersonen das Heft ergreisen. In diesem Sinne war der rgeneral geschrieben, ingleichen die Aufgeregten entworsen, die Unterhaltungen der Ausgewanderten — alles Pron, die dem ersten Ursprung, ja sogar der Ausssührung nach meist 8 und das solgende Jahr gehören.

er Bitrgergeneral ward gegen Ende von 1793 in Beimar hrt. Ein im Fach ber Schnäpfe höchst gewandter Schauspieler, war erst zu unserm Theater getreten, auf bessen Talent und Humor vertrauend ich eigentlich die Rolle schrieb. Er und der Schauspieler Maltolmi gaben ihre Rollen aufs vollkommenste; das Stild ward wieder holt, aber die Urbilder dieser luftigen Gespenster waren zu furchtbar all daß nicht selbst die Scheinbilder hätten beängstigen sollen.

Neu und frisch traten die Schauspieler Graff und Haibe mit einiger Borbildung zu unserm Bereine; die Eheleute Borth brachten uns eine liebenswilrdige Tochter, die in muntern Rollen durchaus erfreulich wirkte und noch jetzt unter dem Namen Bohs bei allen Theaterfreunden geschätzt und beliebt ist.

#### 1794.

Bon diesem Jahre durfte ich hoffen, es werde mich gegen die vorigen, in welchen ich viel entbehrt und gelitten, durch mancherlei Thätigkeit zerstreuen, durch mancherlei Freundlichkeit erquicken; und ich bedurfte besten gar sehr. Denn persönlicher Zeuge höchst bebeutender und die Belt bedrohender Umwendungen gewesen zu sehn, das größte Unglüd was Bürgern, Bauern und Soldaten begegnen kann, mit Augen gesehen, ju solche Zustände getheilt zu haben, gab die traurigste Stimmung.

Doch wie sollte man sich erholen, da uns die ungehenern Benegungen innerhalb Frankreichs jeden Tag beängstigten umd bedrohten. Im vorigen Jahre hatten wir den Tod des Königs und der Königin bedauert, in diesem das gleiche Schieksal der Prinzeß Elisabeth. Robet vierre's Gränelthaten hatten die Welt erschreckt, und der Sim sin Freude war so verloren, daß niemand über dessen Untergang zu jauchen sich getraute; am wenigsten da die äußern Kriegsthaten der im Innerstan ausgeregten Nation unaushaltsam vorwärts drängten, rings umher die Welt erschütterten und alles Bestehende mit Umschwung, wo nicht mit Untergang bedrohten.

Indeß lebte man boch in einer traumartigen schüchternen Sichenheit im Norden, und beschwichtigte die Furcht durch eine halbgegründete hoffnung auf das gute Berhältniß Preußens zu den Franzosen.

Bei großen Begebenheiten, ja selbst in ber äußersten Bebrangmit kann ber Mensch nicht unterlassen mit Waffen bes Wortes und ber Schnift zu kämpfen. So machte ein beutsches Heft großes Aussehn: Aufrus

un alle Bölker Europens; es sprach ben siebenden Haß gegen die Franzosen aus, in dem Augenblick da sich die ungebändigten Feinde mächtig zegen unsere Gränzen näherten. Um aber den Wechselstreit der Meinungen unfs höchste zu treiben, schlichen französische revolutionäre Lieder im stillen umber; sie gelangten auch zu mir, durch Personen denen man es nicht zugetraut hätte.

Der innere Zwiespalt der Deutschen in Absicht auf Bertheibigung und Segenwirkung zeigte sich offenbar im Gange der politischen Anstalten. Preußen, ohne sich über die Absicht näher auszusprechen, verlangte Berpstegung für seine Truppen; es erschien ein Ausgebot, niemand aber wollte geben, noch sich gehörig wassen und vorsehen. In Regensburg kam eine Union der Fürsten gegen Preußen zur Sprache, begünstigt von derseinigen Seite, welche Bergrößerungsabsichten in der einseitigen Friedensdehandlung vermuthete. Minister von Hardenberg versuchte dagegen die Reichsstände zu Gunsten seines Königs zu erregen, und man schwankte, in Hossung einen Halbsreund der Franzosen zu gewinnen, auch wohl auf diese Seite. Wer sich indessen, daß man sich mit eiteln Hossungen wischen Furcht und Sorge nur hinhalte.

Die Desterreicher zogen sich über ben Rhein herüber, die Engländer in die Riederlande, der Feind nahm einen größern Raum ein und erward tricklichere Mittel. Die Nachrichten von Flüchtigen aller Orten vermehrten sich, und es war keine Familie, kein Freundeskreis, der nicht in seinen Güedern wäre beschädigt worden. Man sendete mir aus dem südlichen mid westlichen Deutschland Schahkästichen, Sparthaler, Kostbarkeiten mancher An zum treuen Ausbewahren, die mich als Zeugnisse großen Zutrauens afrenten, während sie mir als Beweise einer beängstigten Nation traurig vor Augen standen.

Und so rücken benn auch, in so fern ich in Frankfurt angesessen war, die Besorglichkeiten immer näher und näher. Der schöne bitrgerliche Besitz, dessen meine Mutter seit dem Ableben meines Baters sich erfreute, ward ihr schon seit dem früheren Ansang der Feindseligkeiten zur Last, ohne daß sie sich es zu bekennen getraute; doch hatte ich bei meinem vorsährigen Besuch sie über ihren Zustand aufgeklärt und aufgemuntert sich solcher Bürde zu entledigen. Aber gerade in dieser Zeit war umräthlich du thun was man für nothwendig hielt.

Ein bei unsern Lebzeiten neuerbautes, burgerlich bequemes und anftanbiges Baus, ein wohlverforgter Reller, Hausgerath aller Art und ber Beit nach von gutem Geschmad, Büchersammlungen, Gemälbe, Aupfer stiche und Landfarten, Alterthümer, fleine Kunftwerte und Curiositäten, gar manches Mertwürdige, bas mein Bater aus Liebhaberei und Kenntnig bei guter Gelegenheit um sich verfammelt hatte — es ftand alles ba und noch beisammen, es griff burch Ort und Stellung gar bequem und unb haft in einander, und hatte zusammen nur eigentlich seinen berkömmlichen Werth; bachte man sich, bag es follte vertheilt und zerftreut werben, fo mußte man fürchten es verschleubert und verloren zu sehen. Auch mente man balb, indem man sich mit Freunden unterhielt, mit Mäflern unterhandelte, daß in der jetigen Zeit ein jeder Bertauf, felbst ein unvorthalbafter, sich verspäten muffe. Doch der Entschluß war einmal gefaßt, und Die Aussicht auf eine lebenslängliche Miethe in einem schön gelegenen, obgleich erft nen zu erbauenden Hause gab der Einbildungstraft meiner guten Mutter eine heitere Stimmung, Die ihr manches Unangenehme ba Gegenwart übertragen half.

Schwankende Gerüchte vom An- und Eindringen der Feinde verdriteten schredenvolle Unsicherheit. Handelsleute schafften ihre Waaren sort, mehrere das beweglich Kostbare, und so wurden auch viele Bersonen aufgeregt, an sich selbst zu denken. Die Unbequemlichkeit einer Auswanderung und Ortsveränderung stritt mit der Furcht vor einer seindlichen Beschandlung; auch ward mein Schwager Schlosser in diesem Strudel mit sortgerissen. Mehrmals dot ich meiner Mutter einen ruhigen Ausenthalt bei mir an, aber sie sühlte keine Sorge silr ihre eigene Bersönlichkeit; sie bestärkte sich in ihrem alttestamentlichen Glauben, und durch einige zur rechten Zeit ihr begegnende Stellen aus den Psalmen und Propheten is der Neigung zur Baterstadt, mit der sie ganz eigentlich zusammengewachsen war; weshalb sie denn auch nicht einmal einen Besuch zu mir unter nehmen wollte.

Sie hatte ihr Bleiben an Ort und Stelle entschieden ausgesprochen, als Frau von La Roche sich bei Wieland anmeldete, und ihn daduch in die größte Berlegenheit setzte. Hier waren wir num in dem Fall, ihm und und einen Freundschaftsbienst zu erweisen. Angst und Sorge haten wir schon genug, dazu aber noch obendrein die Wehklage zu erdulden schien ganz unmöglich. Gewandt in solchen Dingen wuste meine Mutter,

elbst so vieles ertragend, auch ihre Freundin zu beschwichtigen und sich sadurch unsern größten Dank zu verdienen.

Sömmering mit seiner trefflichen Gattin hielt es in Frankfurt aus, vie fortwährende Unruhe zu ertragen. Jacobi war aus Bempelfort nach Bandsbed gestüchtet, die Seinigen hatten andere Orte der Sicherheit geucht. Max Jacobi war in meiner Nähe als der Medicin Beslissener n Jena.

Das Theater, wenn es mich auch nicht ergötzte, unterhielt mich boch n fortwährender Beschäftigung; ich betrachtete es als eine Lehranstalt zur Kunst mit Heiterkeit, ja als ein Symbol des Welt- und Geschäftslebens, wo es auch nicht immer fanst hergeht, und übertrug was es Unerfreu-liches haben mochte.

Schon ju Anfang bes Jahres tonnte Die Bauberflote gegeben werben, balb barauf Richard Löwenherg; und bieg wollte ju jener Beit, unter ben gegebenen Umftanden, ichon etwas beifen. Dann tamen emige bebeutenbe Iffland'sche Schauspiele an die Reihe, und unser Bersonal lernte sich immer besser und reiner in biese Borträge finden. Das Repertorium war schon ansehnlich; baber benn kleinere Stilde, wenn fie fich auch nicht hielten, immer einigemal als Neuigkeit gelten konnten. Die Schauspielerin Bed, welche in biefem Jahre antrat, fillte bas in Mand'schen und Ropebue'schen Stilden wohlbebachte Fach gutnuthiger mb bösartiger Mitter, Schwestern, Tanten und Schließerinnen ganz voll-Bobs hatte bie bochft anmuthige, jur Gurli geschaffene tommen aus. Borth geheirathet, und es blieb in biefer mittlern Region wenig zu wilnhen Abrig. Die Gesellschaft spielte ben Sommer über einige Monate in Lauchstädt; daher man wie immer den doppelten Bortheil jog, daß eingelernte Stilde fortgelibt wurden, ohne bem Weimarischen Publicum verbrießlich zu fallen.

Runmehr gegen Jena und die dortigen Lehrbühnen die Aufmerksamkeit lenkend, erwähne ich folgendes.

Rach Reinholds Abgang, der mit Recht als ein großer Berluft für die Akademie erschien, war mit Kühnheit, ja Berwegenheit, an seine Stelle Fichte berusen worden, der in seinen Schriften sich mit Großheit aber vielleicht nicht ganz gehörig über die wichtigsten Sitten- und Staatszegenstände erkart hatte. Es war eine der tüchtigsten Bersönlichkeiten, die man je gesehen, und an seinen Gesinnungen in höherm Betracht nichts

auszuseben; aber wie hatte er mit ber Welt, Die er als feinen erschaffenen Besit betrachtete, gleichen Schritt halten follen?

Da man ihm die Stunden, die er zu öffentlichen Borlefungen benutzen wollte, an Werkeltagen verkümmert hatte, so unternahm er Somntags Borlefungen, deren Einleitung Hindernisse fand. Rleine und größen daraus entspringende Widerwärtigkeiten waren kaum, nicht ohne Undequemlichkeit der obern Behörden, getuscht und geschlichtet, als uns dessen Aeuserungen über Gott und göttliche Dinge, über die man freilich bestein tieses Stillschweigen beobachtet, von ausen beschwerende Anregungen zuzogen. In Kursachsen wollte man von gewissen Stellen der Fichte'schaußeitschrift nicht das Beste deuten, und freilich hatte man alle Mühe, das jenige, was in Worten etwas start versasst war, durch andere Worte leid auszulegen, zu mildern und wo nicht geltend, doch verzeihlich zu machen

Professor Göttling, ber nach einer freisinnigen Bildung durch wissenschaftliche Reisen unter die allerersten zu zählen ist, die den allerdings hohen Begriff der neuern französischen Chemie in sich aufnahmen, mut mit der Entdeckung hervor, daß Phosphor auch in Stickluft brenne. Die desthalb entstehenden Hin= und Wiederversuche beschäftigten uns eine Zeit lang.

Geheime Rath Boigt, ein getrener Mitarbeiter auch im mineralogischen Felde, kam von Carlsbad zurück und brachte sehr schöne Tingsteine, theils in größeren Massen, theils beutlich krystallisirt, womit wir späterhin, als bergleichen seltener vorkamen, gar manchen Liebhaber erfrenen kommten.

Alexander von Humboldt längst erwartet, von Bapreuth and kommend, nöthigte uns ins Allgemeinere der Naturwissenschaft. Sein älterer Bruder, gleichfalls in Jena gegenwärtig, ein klares Interesse nach allen Seiten himrichtend, theilte Streben, Forschen und Unterricht.

Zu bemerken ist, daß Hofrath Lober eben die Bänderlehre las, der höchst wichtigen Theil der Anatomie; denn was vermittelt wohl Muskeln und Knochen als die Bänder? Und doch ward durch eine besondere Berrücktheit der medicinischen Jugend gerade dieser Theil vernachlässigt. Bir Genannten, mit Freund Meher, wandelten des Morgens im tiesken Schnee, um in einem sast leeren anatomischen Auditorium diese wichtige Berknüpfung auss deutlichste nach den genauesten Präparaten vorgetragen zu sehen.

Der treffliche, immerfort thätige, selbst die kleinsten Rachhülfen seines estrebens nicht verschmähende Batsch ward in diesem Jahre in einen äßigen Theil des obern Fürstengartens zu Jena eingesetzt. Da aber n dort angestellter, auf Rutung angewiesener Hofgärtner im Hauptbesitz ieb, so gab es manche Unannehmlichkeiten, welche zu beseitigen man ießmal nur Blane für die Zukunft machen konnte.

Auch in biesem Jahre, gleichsam zu guter Borbebeutung, ward die lachbarschaft des gedachten Gartens heiterer und freundlicher. Ein Theil er Stadtmauer war eingefallen, und um die Rosten der Wiederherstellung wermeiden, beschloß man die Ausstüllung des Grabens an dieser Stelle; ann sollte die gleiche Operation sich auf den übrigen Theil nach und ach erstreden.

Gegen die großen, immer gesteigerten Forderungen der Chromatik ühlte ich mehr und mehr meine Unzulänglichkeit. Ich ließ daher nicht ib, sortwährend Gemüthsfreunde heranzuziehen. Mit Schlosser gelang 18 mir nicht: denn selbst in den friedlichsten Zeiten würde er diesem Geschäft seine Ausmerksamkeit nicht zugewendet haben; der stttliche Theil des neusschlichen Wesens unterlag seinen Betrachtungen, und von dem Innern 11 dem Aensern überzugehen ist schwerer als man denkt. Sömmering agegen seine Theilnahme durch alle die verworrenen Schüssale fort. Beistreich war sein Eingreisen, sördernd selbst sein Widerspruch, und dem ich auf seine Mittheilungen recht ausmerkte, so sah ich immer veiter.

Bon allen Unbilden dieses Jahres nahm die Natur ihrer Gewohnheit emäß nicht die geringste Kenntniß. Alle Feldfrüchte gediehen herrlich, les reifte einen Monat früher, alles Obst gelangte zur Bolltommenheit; sprikosen und Pfürschen, Welonen und auch Kastanien boten sich dem iebhaber reif und schmackhaft dar, und selbst in der Reihe vortrefflicher Beinjahre sinden wir 1794 mit aufgezählt.

Bon literarischen Arbeiten zu reben, so war ber Reineke Fuchs unmehr abgebruckt; allein die Unbilden, die aus Bersendung der Freizemplare sich immer hervorthun, blieben auch dießmal nicht aus. So erdarb eine Zufälligkeit mir die frische Theilnahme meiner Gotha'schen Bonner und Freunde. Herzog Ernst hatte mir verschiedene physikalische instrumente freundlichst geborgt, bei deren Rücksendung ich die Exemplare is Scherzgedichtes beipackte, ohne derselben in meinem Briese zu

erwähnen, ich weiß nicht ob aus llebereilung ober eine lleberraschung beabsichtigend. Genug, der mit solchen Geschäften Beaustragte des Fürsten war abwesend und die Riste blieb lange Zeit unausgepaatt; ich aber, eine theilnehmende Erwiederung so werther und sonst so plinktlicher Freunde mehrere Wochen entbehrend, machte mir tausend Grillen, die endlich nach Eröffnung der Kiste nur Entschuldigungen, Anklagen, Bedauernisse, wiederholt ausgedrückt, mir statt einer heitern Aufnahme unglücklicherweise zu Theil wurden.

Bon der beurtheilenden Seite aber waren Bossens rhythmische Bemerkungen nicht tröstlich und ich mußte nur zufrieden sehn, daß men gutes Berhältniß zu den Freunden nicht gestört wurde, anstatt daß et sich hätte erhöhen und beleben sollen. Doch setzte sich alles bald wieder ins Gleiche: Brinz August suhr mit seinen literarischen Scherzen son, Herzog Ernst gewährte mir unausgesetzt ein wohlgegründetes Bertraum, indem ich besonders seiner Kunstliebhaberei gar manche angenehme Bestung zustlihrte. Auch Boß konnte mit mir zufrieden sehn, indem ich, auf seine Bemerkungen achtend, mich in der Folge nachziebig und bildsam erwies.

Der Abdruck des ersten Bandes von Wilhelm Meister war begonnen, der Entschluß, eine Arbeit, an der ich noch so viel zu erimeren hatte, für fertig zu erklären, war endlich gesaßt und ich war froh, den Ansang aus den Augen zu haben, wenn mich schon die Fortsetzung swie die Aussicht auf eine nunmehrige Beendigung höchlich bedrängte. Die Nothwendigkeit aber ist der beste Rathgeber.

In England erschien eine Uebersetung ber Iphigenie. Ungerbruckte sie nach; aber weber ein Exemplar bes Originals noch ber Copie ist mir geblieben.

An dem Bergdaue zu Ilmenau hatten wir uns schon mehrere Jahre herumgequält; eine so wichtige Unternehmung isolirt zu wagen war nur einem jugendlichen, thätig frohen llebermuth zu verzeihen. Innerhalb eines großen eingerichteten Bergwesens hätte sie sich fruchtbarer sortbilden können: allein mit beschränkten Mitteln, fremden, obgleich sehr tüchtigen, von Zeit zu Zeit herbeigerusenen Officianten konnte man zwar ins Klare kommen, dabei aber war die Aussührung weder umsichtig noch energisch genug und das Werk, besonders bei einer ganz unerwarteten Naturbildung, mehr als einmal im Begriff zu stocken.

Ein ausgeschriebener Gewerkentag ward nicht ohne Sorge von mir und selbst von meinem Collegen, dem geschäftsgewandtern Geheimen Rath Boigt, mit einiger Bedenklichkeit bezogen; aber uns kam ein Succurs, von woher wir ihn niemals erwartet hätten. Der Zeitgeist, dem man so viel Gutes und so viel Böses nachzusagen hat, zeigte sich als unser Mürter; einige der Abgeordneten fanden gerade gelegen eine Art von Convent zu bilden und sich der Führung und der Leitung der Sache zu unterziehen. Anstatt daß wir Commissarien also nöthig gehabt hätten, die Litanei von Uebeln, zu der wir und schon vorbereitet hatten, demittig abzubeten, ward sogleich beschlossen, daß die Repräsentanten selbst sich Punkt für Punkt an Ort und Stelle auszuklären und ohne Borurtheil in die Natur der Sache zu sehen sich bemühen sollten.

Bir traten gern in den Hintergrund, und von jener Seite war man nachsichtiger gegen die Mängel, die man selbst entdeckt hatte, zutraulicher auf die Hilfsmittel, die man selbst erfand, so daß zuletzt alles, wie wir es nur wünschen konnten, beschlossen wurde; und da es denn endlich an Gelde nicht sehlen durfte, um diese weisen Rathschläge ins Werk zu setzen, so wurden auch die nöthigen Summen verwilligt und alles ging mit Bohlgefallen auseinander.

Ein wundersamer, durch verwickelte Schickale nicht ohne seine Schuld verarmter Mann hielt sich, durch meine Unterstützung, in Imenau Unter fremdem Namen auf. Er war mir sehr nitslich, da er mir in Bergwerks - und Stenersachen durch unmittelbare Anschauung als gewandter, obgleich hypochondrischer Geschäftsmann, mehreres überlieserte, was ich selbst nicht hätte die auf den Grad einsehen und mir zu eigen vachen können.

Durch meine vorjährige Reise an den Riederrhein hatte ich mich an Fris Jacobi und die Fürstin Gallitin mehr angenähert; doch blieb es immer ein wunderbares Berhältniß, dessen Art und Weise schwer auszusprechen und nur durch den Begriff der ganzen Klasse gebildeter oder vielmehr der sich erst bildenden Deutschen einzusehen.

Dem besten Theil ber Nation war ein Licht aufgegangen, das sie ans der öben, gehaltlofen, abhängigen Pedanterie, als einem kummerlichen Streben, herauszuleiten versprach. Sehr viele waren zugleich von demselben Geist ergriffen; sie erkannten die gegenseitigen Berdienste, sie achteten einander, sühlten das Bedurfniß sich zu verbinden, sie suchten,

sie liebten sich, und dennoch konnte keine wahrhafte Einigung entstehen. Das allgemeine Interesse, sittlich, moralisch, war doch ein vages, undestimmtes, und es sehlte im Ganzen wie im Einzelnen an Richtung zu besondern Thätigkeiten. Daher zersiel der große unsichtbare Kreis in kleinere, meist locale, die manches Löbliche erschusen und hervordrachten; aber eigentlich isolirten sich die bedeutenden immer mehr und mehr. Es ist zwar dies die alte Geschichte, die sich bei Erneuerung und Beledung starrer, stockender Zustände gar oft ereignet hat, und mag also sür ein literarisches Beispiel gesten dessen, was wir in der politischen und sichen Geschichte so oft wiederholt sehen.

Die Hauptsiguren wirkten, ihrem Geist, Sinn und Fähigkeit nach, unbedingt; an sie schlossen sich andere, die sich zwar Kräfte fühlten, aber doch schon gesellig und untergeordnet zu wirken nicht abgeneigt waren.

Rlopstock sen zuerst genannt. Geistig wendeten sich viele zu ihm; seine keusche abgemessene, immer Shrsurcht gebietende Persönlichkeit abn locke zu keiner Annäherung. An Wieland schlossen sich gleichfalls wenigt persönlich, das literarische Zutrauen aber war gränzenlos — das sübliche Deutschland, besonders Wien, sind ihm ihre poetische und prosaische Cultur schuldig; unübersehbare Einsendungen jedoch brachten ihn oft zu heiterer Berzweissung.

Herber wirkte später. Sein anziehendes Wesen sammelte nicht eigentlich eine Menge um ihn her, aber Einzelne gestakteten sich an und um ihn, hielten an ihm fest und hatten zu ihrem größten Bortheile sich ihm ganz hingegeben. Und so hatten sich kleine Weltspsteme gebildet. Auch Gleim war ein Mittelpunkt, um den sich viele Talente versammelten. Mir wurden viele Sprudelköpse zu Theil, welche fast den Sprennamen eines Genies zum Spitznamen herabgebracht hätten.

Aber bei allem biesem fand sich das Sonderbare, daß nicht um jeder Häuptling, sondern auch jeder Angeordnete seine Selbstständigkei sestihielt und andere deshalb an und nach sich in seine besondern Geswnungen heranzuziehen bemüht war; wodurch denn die seltsamsten Wirtungen und Gegenwirkungen sich hervorthaten.

Und wie Lavater forberte, daß man sich nach seinem Beispiel mit Christo transsubstantiiren musse, so verlangte Jacobi, daß man seine individuelle, tiefe, schwer zu befinirende Dentweise in sich aufnehmen solle. Die Fürstin hatte in der katholischen Sinnesart, innerhalb der Ritualitäten

der Kirche, die Möglichkeit gefunden ihren edlen Zweden gemäß zu leben und zu handeln. Diese beiden liebten mich wahrhaft und ließen nich im Augenblick gewähren, jedoch immer mit stiller, nicht ganz versheimlichter Hoffnung mich ihren Gestunungen völlig anzueignen; sie ließen sich daher manche von meinen Unarten gefallen, die ich oft aus Ungeduldund um mir gegen sie Luft zu machen, vorsätzlich aussibte.

Im Ganzen war jedoch jener Zustand eine aristokratische Anarchie, ungefähr wie der Constict jener eine bedeutende Selbstständigkeit entweder schon bestigenden oder zu erringen strebenden Gewalten im Mittelalter. Auch war es eine Art Mittelalter, das einer höhern Cultur voranging, wie wir jest wohl übersehen, da uns mehrere Sinblicke in diesen nicht zu beschreibenden, vielleicht für Nachlebende nicht zu sassenden Zustand erössnet worden. Hamanns Briefe sind hiezu ein unschäsdares Archiv, zu welchem der Schlüssel im Ganzen wohl möchte gesunden werden, sür die einzelnen geheimen Fächer vielleicht nie.

Als Hansgenossen besaß ich nunmehr meinen ältesten römischen Fremb, Heinrich Meyer. Erinnerung und Fortbildung italiänischer Studien blieb tägliche Unterhaltung. Bei dem letzten Aufenthalt in Benedig hatten wir uns aufs neue von Grund aus verständigt, und uns nur desto inniger verbunden.

Wie aber alles Bestreben, einen Gegenstand zu sassen, in der Entsetung vom Gegenstande sich nur verwirrt oder, wenn man zur Klarbeit vorzudringen sucht, die Unzulänglichkeit der Erinnerung sühlbar macht, nud immerfort eine Rückehr zur Quelle des Anschauens in der lebendigen Gegenwart fordert, so war es auch hier. Und wer, wenn er auch wit wenigerem Ernst in Italien gelebt, wünscht nicht immer dorthin zurückzusehren!

Roch aber war der Zwiespalt, den das wissenschaftliche Bemühen in mein Daseyn gebracht, keineswegs ausgeglichen; denn die Art, wie ich die Raturersahrungen behandelte, schien die übrigen Seelenkräfte sämmtlich für sich zu sorbern.

In diesem Drange des Widerstreits übertraf alle meine Winsche und Hoffnungen das auf einmal sich entwidelnde Berhältniß zu Schiller, das ich zu den höchsten zählen kann, die mir das Glikk in spätern Jahren bereitete. Und zwar hatte ich dieses günftige Ereigniß meinen Bemühungen um die Metamorphose der Pflanzen zu verdanken, wodurch ein Umstand

herbeigeführt wurde, der die Missverhältnisse beseitigte, die mich lange Zeit von ihm entsernt hielten.

Rach meiner Rickkunft aus Italien, wo ich mich zu größerer Beftimmtheit und Reinheit in allen Kunstfächern auszubilden gesucht hatte, unbekümmert was während der Zeit in Deutschland vorgegangen, sand ich neuere und ältere Dichterwerke in großem Ansehen, von ausgebreiteten Wirkung, leider solche die mich äußerst anwiderten; ich nenne nur Demse's Ardinghello und Schillers Räuber. Iener war mir verhaft, weil er Sinnlichkeit und abstruse Denkweisen durch bildende Kunst pa veredeln und aufzustugen unternahm; dieser, weil ein krastvolles aber unreises Talent gerade die ethischen und theatralischen Baradoxen, von denen ich mich zu reinigen gestrebt, recht im vollen hinreisenden Stome über das Baterland ausgegossen hatte.

Beiden Männern von Talent verargte ich nicht was sie unternomma und geleistet; denn der Mensch kann sich nicht versagen nach seiner An wirken zu wollen, er versucht es erst undewußt, ungebildet, dann auf jeder Stuse der Bildung immer bewußter; daher denn so viel Tresslichet und Albernes sich über die Welt verbreitet, und Berwirrung aus Ber wirrung sich entwickelt.

Das Rumoren aber, bas im Baterland baburch erregt, ber Beifall, ber jenen wunderlichen Ausgeburten allgemein, so von wilden Studenten als von ber gebildeten Hofbame gezollt warb, der erschreckte mich, bem ich glaubte all mein Bemilhen völlig verloren zu feben, die Gegenftante zu welchen, die Art und Beise wie ich mich gebildet hatte, schienen mir beseitigt und gelähmt. Und was mich am meisten schmerzte, alle mit mir verbundenen Freunde, Heinrich Meher und Mority, so wie bie im gleichen Sinne fortwaltenben Klinftler Tifchbein und Bury schienen mir gleichfalls gefährbet; ich war fehr betroffen. Die Betrachtung ber bildenden Runft, die Aussibung der Dichtfunft batte ich gern völlig auf gegeben, wenn es möglich gewesen wäre; benn wo war eine Aussicht jew Productionen von genialem Werth und wilder Form zu überbieten? Dan bente sich meinen Zustand! Die reinsten Anschammgen suchte ich zu nähren und mitzutheilen; und nun fand ich mich zwischen Arbinghello und Frang Moor eingeklemmt.

Morit, der aus Italien gleichfalls zurückkam, und eine Zeit lang bei mir verweilte, bestärkte sich mit mir leidenschaftlich in biefen

efinmungen; ich vermied Schillern, ber, in Beimar fich aufhaltent, in iner Rachbarschaft wohnte. Die Erscheinung bes Don Carlos war hit geeignet mich ihm näher zu führen; alle Bersuche von Personen, ihm und mir gleich nahe stanben, lehnte ich ab, und so lebten wir zu Zeit lang neben einander sort.

Sein Auffat über Anmuth und Würde war eben so wenig ein Littel mich zu versöhnen. Die Kantische Philosophie, welche das Subject boch erhebt, indem sie es einzuengen scheint, hatte er mit Freuden in ch aufgenommen; sie entwickelte das Anserordentliche, was die Natur in in Wesen gelegt, und er, im böchsten Gesühl der Freiheit und Selbstesimmung, war undankbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht besimunung, war undankbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht besimunung, war undankbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht besimunung, war undankbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht besimunung, war undankbar gegen die große Mutter, die ihn gewiß nicht besimunung, war undankbar gegen die große Mutter, die bendig, vom Liessten die zum Handlich gesetzten, nahm r sie von der Seite einiger empirischen menschlichen Natürlichkeiten. Dewisse barte Stellen sogar konnte ich direkt auf mich deuten, sie zeigten win Glaubensbekenntniß in einem falschen Lichte; dabei sühlte ich es seh soch schlimmer, wenn es ohne Beziehung auf mich gesagt worden; denn die mgeheure Alust zwischen unsern Denkweisen klasse nur desto entschiedener.

An keine Bereinigung war zu benken. Selbst das milde Jureden ines Dalberg, der Schillern nach Würden zu ehren verstand, blieb uchtlos; ja meine Gründe, die ich jeder Bereinigung entgegen setzte, wen schwer zu widerlegen. Niemand konnte läugnen, daß zwischen zwei deistesantipoden mehr als Ein Erddiameter die Scheidung mache, da ste um beiderseits als Bole gelten mögen, aber eben deswegen in Eins nicht tsammen fallen können. Daß aber doch ein Bezug unter ihnen stattnde, erhellt aus solgendem.

Schiller zog nach Jena, wo ich ihn ebenfalls nicht sah. Zu gleicher eit hatte Batsch durch unglaubliche Regsamkeit eine natursorschende Gelschaft in Thätigkeit gesetzt, auf schöne Sammlungen, auf bedeutenden pparat gegründet. Ihren periodischen Sizungen wohnte ich gewöhnh bei. Einstmals sand ich Schillern daselbst; wir gingen zufällig beide igleich heraus: ein Gespräch knüpfte sich an, er schien an dem Bortragenen Theil zu nehmen, bemerkte aber sehr verständig und einsichtig,
nd mir sehr willkommen, wie eine so zerstückelte Art die Natur zu
chandeln den Laien, der sich gern darauf einließe, keineswegs annuthen könne.

Ich erwiederte darauf, daß sie den Eingeweihten selbst vielleicht unbeimlich bleibe, umd daß es doch wohl noch eine andere Weise geben könne, die Natur nicht gesondert und vereinzelt vorzunehmen, sondern sie wirkend und lebendig, aus dem Ganzen in die Theile stredend, darzustellen. Er wünschte hierliber aufgeklärt zu sehn, verbarg aber seine Zweisel nicht; er konnte nicht eingestehen, daß ein solches, wie ich behamtete, schon aus der Ersahrung hervorgehe.

Wir gelangten zu seinem Hause; das Gespräch lockte mich hinen; da trug ich die Metamorphose der Pstanzen lebhaft vor und ließ, mit manchen charakteristischen Federstrichen, eine symbolische Pstanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute das alles mit großer Deilnahme, mit entschiedener Fassungskraft; als ich aber geendet, schilttelte n den Kopf und sagte: Das ist keine Ersahrung, das ist eine Idee! Ich stutzte, verdrießlich einigermaßen; denn der Punkt, der uns trennte, war dadurch auss strengste bezeichnet. Die Behauptung aus Anmuth und Wirde siel mir wieder ein; der alte Groll wollte sich regen, ich nahm mich aber zusammen und versetzte: Das kann mir sehr lieb sehn, daß ich Ideen habe ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe.

Schiller, ber viel mehr Lebensklugbeit und Lebensart hatte als ich, und mich auch wegen ber horen, die er herauszugeben im Begriffe stand, mehr anzuziehen als abzustoßen gebachte, erwiederte barauf all ein gebildeter Kantianer; und als aus meinem hartnäckigen Realisms mancher Anlag zu lebhaftem Widerspruch entstand, so ward viel gelämpft und bann Stillstand gemacht: keiner von beiben konnte fich für ben Siege halten, beibe hielten fich für unüberwindlich. Gate wie folgender machta mich gang unglicklich: "Wie fann jemals Erfahrung gegeben werben, bie einer Ibee angemessen sehn sollte? Denn darin besteht eben bas Eigen thumliche ber lettern, daß ihr niemals eine Erfahrung congruiren konne." Wenn er das für eine Idee hielt, was ich als Erfahrung aussprach, fo mußte boch zwischen beiben irgend etwas Bermittelnbes, Bezügliches ob walten! Der erste Schritt war jedoch gethan. Schillers Anziehungstruft war groß, er hielt alle fest, die sich ihm näherten; ich nahm Theil an seinen Absichten und versprach zu ben horen manches, was bei mir verborgen lag, herzugeben; seine Gattin, die ich von ihrer Kindheit auf zu lieben und zu schätzen gewohnt war, trug bas Ihrige bei zu bauernbem Berständniß; alle beiderseitigen Freunde waren frob, und so besiegelter

ir durch den größten, vielleicht nie ganz zu schlichtenden Wettkampf vischen Object und Subject einen Bund, der ununterbrochen gedauert id für uns und andere manches Gute gewirkt hat.

Für mich insbesondere war es ein neuer Frühling, in welchem alles oh neben einander keimte, und aus aufgeschlossenen Samen und Zweigen rvoorging. Unsere beiberseitigen Briefe geben davon das ummittelbarste, einste und vollständigste Zeugniß.

## 1795.

Die Horen wurden ausgegeben, Episteln, Elegien, Unterhaltungen der Ausgewanderten von meiner Seite beigetragen. Außerdem überlegten und beriethen wir gemeinsam den ganzen Inhalt dieser neuen Zeitschrift, die Berhältnisse der Mitarbeiter und was bei dergleichen Unternehmungen sonst vorkommen mag. Hiebei lernte ich Mitlebende kennen, ich ward mit Autoren und Productionen bekannt, die mir sonst niemals einige Ausmerksamkeit abgewonnen hätten. Schiller war überhaupt weniger ansschließend als ich, und mußte nachsichtig sehn als Hransgeber.

Bei allem diesem konnte ich mich nicht enthalten, Ansangs Juli nach Carlsbad zu gehen, und über vier Wochen daselbst zu verweilen. In imgeren Jahren ist man ungeduldig bei den kleinsten Uebeln, und Carlsbad war mir schon östers heilsam gewesen. Bergebens aber hatte ich mancherlei Arbeiten mitgenommen: denn die auf gar vielsache Weise mich berührende große Masse von Menschen zerstreute, hinderte mich, gab mir freilich aber auch manche neue Aussicht auf Welt und Persönlichkeiten.

Kaum war ich zurud, als von Imenan die Nachricht einlief, ein Bentender Stollenbruch habe dem bortigen Bergban den Garans gemacht. Ich eilte hin, und sah nicht ohne Bedenken und Betrübnis ein Werk, vorauf so viel Zeit, Kraft und Gelb verwendet worden, in sich selbst rftidt und begraben.

Erheiternd war mir bagegen die Gesellschaft meines fünfjährigen Sohnes, der diese Gegend, an der ich mich nun seit zwanzig Jahren müde gesehen und gedacht, mit frischem, kindlichem Sinn wieder auffaßte, alle Gegenstände, Berhältnisse, Thätigkeiten mit neuer Lebenslust ergriff,

und viel entschiedener, als mit Worten hätte geschehen können, durch bie That aussprach, daß dem Abgestorbenen immer etwas Belebtes solgt, und der Antheil der Menschen an dieser Erbe niemals erlöschen könne.

Bon da ward ich nach Eisenach gefordert; der Hof weilte dascht mit mehreren Fremden, besonders Emigrirten. Bedenkliche Kriegsbewegungen riesen jedermann zur Ausmerksamkeit: die Desterreicher ward 60,000 Mann über den Main gegangen, und es schien, als wenn ir der Gegend von Franksurt die Ereignisse lebhaft werden sollten. Sinen Austrag, der mich dem Kampfplate genähert hätte, wußte ich abzulehan; ich kannte das Kriegsunheil zu sehr, als daß ich es hätte aufsuchen sollen.

Heben Ursache hatte. Graf Dumanoir, unter allen Emigrirten ohne Frage ber am meisten Gebildete, von tsichtigem Charakter und reinem Menschenverstand, bessen Urtheil ich meist unbefangen gefunden hatte, a begegnete mir in Eisenach vergnügt auf der Strasse und erzählte, was in der Franksurter Zeitung Günstiges für ihre Angelegenheiten stehe. Da ich doch auch den Gang des Weltwesens ziemlich vor mir im Sime hatte, so stutze ich, und es schien mir unbegreissisch, wie dergleichen sich sollte ereignet haben. Ich eilte daher mir das Blatt zu verschaffen, und konnte beim Lesen und Wiederlesen nichts ähnliches darin sinden, die ich zulet eine Stelle gewahrte, die man allenfalls auf diese Angelegenheit beziehen konnte, da sie denn aber gerade das Gegentheil wilrde bedeutet haben.

Früher hatte ich schon einmal ein Stärkeres, aber freilich auch von einem Emigrirten, vernommen. Die Franzosen hatten sich bereits über ganzen Oberstäche ihres Baterlandes auf alle Weise gemordet: die Affignaten waren zu Mandaten, und diese wieder zu nichts geworden; von alledem war umständlich und mit großem Bedauern die Rede, als in Marquis mit einiger Beruhigung versetze, dieß seh zwar ein großes Unglid; nur bestürchte er, es werde noch gar der blirgerliche Krieg ausbrechen, und der Staatsbankerutt unvermeidlich sehn.

Wem bergleichen von Beurtheilung ummittelbarer Lebensverhälmist borgekommen, der wird sich nicht mehr wundern, wenn ihm in Religion, Philosophie und Wissenschaft, wo des Menschen abgesondertes Inneres in Anspruch genommen wird, eben solche Bersinsterung des Urtheils und der Meinung am hellen Mittag begegnet.

In berfelben Zeit ging Freund Meber nach Italien jurud; bem

igleich der Krieg in der Lombardei schon heftig geführt wurde, so war ich im übrigen alles noch unangetastet, und wir lebten im Wahn die ahre von 87 und 88 wiederholen zu können. Seine Entfernung beraubte ich alles Gesprächs über bildende Kunst, und selbst meine Borbereitung nn zu folgen, führte mich auf andere Wege.

Ganz abgelenkt und zur Naturbetrachtung zurückgeführt ward ich, als zen Ende des Jahrs die beiden Gebrüber von Humboldt in Jena schienen. Sie nahmen beiderseits in diesem Augenblick an Naturwissen-haften großen Antheil, und ich konnte mich nicht enthalten meine Ideen der vergleichende Anatomie und deren methodische Behandlung im Gespräche itzutheilen. Da man meine Darstellungen zusammenhängend und ziemsch vollständig erachtete, ward ich dringend aufgesordert sie zu Papier zu ringen, welches ich auch sogleich befolgte, indem ich an Max Jacobi as Grundschema einer vergleichenden Knochenlehre, gegenwärtig wie es in war, dictirte, den Freumden Genüge that, und mir selbst einen Inhaltepunkt gewann, woran ich meine weitern Betrachtungen knüpsen k

Alexander von Humboldts Einwirkungen verlangen besonders behandelt ut werden. Seine Gegenwart in Jena fördert die vergleichende Anatomie; und sein älterer Bruder bewegen mich, das noch vorhandene allgemeine Schema zu dictiren. Bei seinem Aufenthalt in Bahreuth ist mein brieflices Berhältniß zu ihm sehr interessant.

Gleichzeitig und verbunden mit ihm tritt Professor Wolf von einer andern Seite, doch im allgemeinen Sinne, mit in unsern Kreis.

Die Bersendung der Freiexemplare von Wilhelm Meisters erstem theil beschäftigte mich eine Weile. Die Beantwortung war nur theilweise treulich, im ganzen keineswegs förderlich; doch bleiben die Briefe, wie de damals einlangten, und noch vorhanden sind, immer bedeutend und elehrend. Herzog und Prinz von Gotha, Frau von Frankenberg daselbst, on Thümmel, meine Mutter, Sömmering, Schlosser, von Humboldt, on Dalberg in Mannheim, Boß, die meisten, wenn man es genau immt, se desendendo, gegen die geheime Gewalt des Werkes sich Positur setzend. Eine geistreiche geliebte Freundin aber brachte mich unz besonders in Verzweislung, durch Ahnung manches Geheimnisses, estreben nach Enthüllung und ängstliche Deutelei, anstatt daß ich geinscht hätte, man möchte die Sache nehmen wie sie lag und sich den zlichen Sinn zueignen.

Indem nun Unger die Fortsetzung betrieb, und den zweiten Band zu befchleunigen fuchte, ergab fich ein widerwärtiges Berhältniß mit Capellmeister Reichardt. Man war mit ihm, ungeachtet seiner vor = und p: bringlichen Natur, in Rudficht auf fein bebeutendes Talent, in guten Bernehmen geftanden; er war ber erfte, ber mit Ernft und Stätigleit meine lyrischen Arbeiten burch Musit ins Allgemeine forberte, und ohnehm lag es in meiner Art, burch herkommliche Dankbarkeit unbequeme Menschen fortzudulben, wenn sie mir es nicht gar zu arg machten, alsbann aber meist mit Ungestüm ein folches Berhältniß abzubrechen. Nun hatte fic Reichardt mit Buth und Ingrimm in die Revolution geworfen; ich aber bie gräulichen unaufhaltfamen Folgen folder gewaltthätig aufgelötten Buftande mit Augen schauend, und zugleich ein ahnliches Geheimtreiben im Baterlande burch und burch blickend, hielt ein- für allemal am Bestehenden fest, an bessen Berbesserung, Belebung und Richtung jum Sinnigen, Berftanbigen ich mein Leben lang bewußt und unbewußt gewirft hatte, und komte und wollte diese Gesimming nicht verhehlen.

Reichardt hatte auch die Lieber zum Wilhelm Meister mit Glid zu componiren angefangen, wie denn immer noch seine Melodie zu: Kennst du das Land als vorzüglich bewumdert wird. Unger theilte ihm die Lieber der folgenden Bände mit; und so war er von der mustalischen Seite unser Freund, von der politischen unser Widersacher; daher sich im stillen ein Bruch vorbereitete, der zuletzt unaushaltsam an den Tag kam.

Ueber das Berhältniß zu Jacobi habe ich hiernächst Besseres zu sagen, ob es gleich anch auf keinem sichern Fundament gebaut war. Lieben und Dulben und von jener Seite Hossung, eine Sinnesveränderung in mir zu bewirken, drilden es am kurzesten aus. Er war vom Rheine wegwandernd nach Holstein gezogen, und hatte die freundlichste Aufnahme zu Emkendorf in der Familie des Grasen Reventlow gesunden; er meldete mir sein Behagen an den dortigen Juständen auß reizendste, beschrieb verschiedene Familienseste zur Feier seines Geburtstags und des Grasen, anmuthig und umständlich, worauf denn auch eine wiederholte dringende Einladung dorthin erfolgte.

Dergleichen Mummereien innerhalb eines einfachen Familienzustandes waren mir immer widerwärtig, die Aussicht darauf sließ mich mehr ab als daß sie mich angezogen hätte; mehr aber noch hielt mich das Gesthl urfid, daß man meine menschliche und dichterische Freiheit durch gewisse conventionelle Sittlichkeiten zu beschränken gedachte, und ich fühlte mich sierin so sest, daß ich der dringenden Anforderung, einen Sohn, der in der Rähe studirt und promobirt hatte, dorthin zu geleiten, keineswegs Folge leistete, sondern auf meiner Weigerung standhaft verharrte.

Auch seine Briese über Wilhelm Meister waren nicht einladend: dem Freunde selbst so wie seiner vornehmen Umgebung erschien das Reale, noch dazu eines niedern Kreises, nicht erbaulich; an der Sittlichkeit hatten die Damen gar manches auszusetzen, und nur ein einziger tüchtiger übersschauender Weltmann, Graf Vernstorfs, nahm die Partei des bedrängten Buches. Um so weniger konnte der Antor Lust empfinden solche Lectionen persönlich einzunehmen, und sich zwischen eine wohlwollende liedenswillrdige Pedanterie und den Theetisch geklemmt zu sehen.

Bon der Fürstin Galligin erinnere ich mich nicht etwas über Wilbelm Meister vernommen zu haben, aber in diesem Jahre klärte sich eine Berwirrung auf, welche Jacobi zwischen uns gewirkt hatte, ich weiß nicht, ob aus leichtstnnigem Scherz oder Borsatz. Es war aber nicht löblich, und wäre die Fürstin nicht so reiner Natur gewesen, so hätte sich stüh oder spät eine unerfreuliche Scheidung ergeben. Auch sie war von Rünster vor den Franzosen gestohen; ihr großer, durch Religion gestärkter Charakter hielt sich aufrecht, und da eine ruhige Thätigkeit sie überall hindegleitete, blieb sie mit mir in wohlwollender Verbindung, und ich war froh in jenen verworrenen Zeiten ihren Empsehlungen gemäß wanches Gute zu stiften.

Wilhelm von Humboldts Theilnahme war indes fruchtbarer: aus seinen Briefen geht eine klare Einflicht in das Wollen und Bollbringen hersvor, daß ein wahres Förderniß daraus erfolgen mußte.

Schillers Theilnahme nenne ich zuletzt: sie war die innigste und böchste; da jedoch seine Briefe hierüber noch vorhanden sind, so darf ich weiter nichts sagen, als daß die Bekanntmachung derselben wohl eins der schönsten Geschenke sehn möchte, die man einem gebildeten Publicum bringen kann.

Das Theater war ganz an mich gewiesen; was ich im Ganzen übersah und leitete, ward durch Kirms ausgeführt. Bulpins, dem es zu diesem Geschäft an Talent nicht sehlte, griff ein mit zweckmäßiger Thätigkeit. Bas im Laufe dieses Jahrs geleistet wurde, ist ungefähr solgendes.

Die Zauberflöte gewährte noch immer ihren frühern Sinfink, und die Opern zogen mehr an als alles übrige. Don Juan, Doctot und Apotheter, Cosa Rara, das Sonnenfest der Braminen befriedigten das Publicum. Lessings Werke tauchten von Zeit zu Zeit auf, doch waren eigentlich Schröder'sche, Issland'sche, Kotsebue'sche Stück au der Tagesordnung. Auch Hagemann und Großmann galten etwas. Abällino ward den Schiller'schen Stücken ziemlich gleichgestellt; unsere Bemühung aber, alles und jedes zur Erscheinung zu bringen, zeigte sich daran vorzüglich, daß wir ein Stück von Maier, den Sturm von Boxberg, auszussichen unternahmen, freilich mit wenig Glück; indesten hatte man doch ein solches merkwärdiges Stück gesehen und sein Dasen, wo nicht beurtheilt, doch empfunden.

Daß unsere Schanspieler in Lanchstädt, Erfurt, Rudolstadt von den verschiedensten Publicum mit Freuden aufgenommen, durch Enthusiasmus belebt und durch gute Behandlung in der Achtung gegen sich selbst gesteigert wurden, gereichte nicht zum geringen Bortheil unserer Bihne und zur Anfrischung einer Thätigkeit, die, wenn man dasselbe Publicum immer vor sich sieht, dessen Charakter, dessen Urtheilsweise man kennt, gar bad zu erschlassen pflegt.

Wenden sich nun meine Gedanken von diesen kleinen, in Bergleich mit dem Weltwesen höchst unwichtigen Berhältnissen zu diesem, so uns mir jener Bauer einfallen, den ich bei der Belagerung von Mainz, in Bereich der Kanonen hinter einem auf Rädern vor sich hingeschobenen Schanzkorde seine Feldarbeit verrichten sah. Der einzelne beschränkt Mensch giebt seine nächsten Zustände nicht auf, wie auch das große Ganze sich verhalten möge.

Nun verlauteten die Baseler Friedenspräliminarien und ein Schein von Hoffnung ging dem nördlichen Deutschland auf. Breußen macht Frieden, Desterreich setzte den Arieg sort, und nun sühlten wir und in neuer Sorge besangen; denn Aursachsen verweigerte den Beitritt peinem besondern Frieden. Unsere Geschäftsmänner und Diplomaten der wegten sich nun nach Dresden, und unser gnädigster Herr, ausgenause und thätig vor allen, begab sich nach Dessau. Inzwischen hörte man von Bewegungen unter den Schweizer Landleuten, besonders am obern Züricherse: ein deshalb eingeleiteter Proces regte den Widerstreit der Gesinnungen noch mehr auf; doch dalb ward unsere Theilnahme schon

eber in die Rähe gerufen. Das rechte Mainuser schien abermals tsuher, man fürchtete sogar für unsere Gegenden: eine Demarcationsnie kam zur Sprache; doppelt und dreisach traten Zweisel und Sorge ervor.

Clerfaht tritt auf; wir halten uns an Kursachsen: num werden ber schon Borbereitungen und Anstalten geforbert, und als man Kriegswern ausschreiben muß, kommt man endlich auf den glikklichen Gedanken, uch den Geist, an den man disher nicht gedacht hatte, contribuabel zu uchen; doch verlangte man nur von ihm ein don gratuit.

In dem Laufe dieser Jahre hatte meine Mutter den wohlbestellten Beinkeller, die in manchen Fächern wohlansgerlistete Bibliothet, eine demäldesammlung, das Beste damaliger Kinstler enthaltend, und was mst nicht alles verkauft, und ich sah, indem sie dabei nur eine Bilrde 18 zu sehn froh war, die ernste Umgedung meines Baters zerstückt und erschlendert. Es war auf meinen Antried geschehen; niemand konnte anals dem andern rathen noch helsen. Zulest blied das Haus noch brig; dieß wurde endlich auch verkauft und die Möbeln, die sie nicht utnehmen wollte, zum Abschluß in einer Auction vergeudet. Die Austitabilies Duartier an der Hauptwache realistirte sich, nd dieser Wechsel gewährte zur Zeit, da nach vorüberstliegender Friedensssssung neue Sorge wieder eintrat, ihr eine zerstreuende Beschäftigung.

Als bebeutendes und für die Folge fruchtbares Familienereigniß habe pu bemerken, daß Nicolovius, zu Gutin wohnhaft, meine Richte eirathete, die Lochter Schloffers und meiner Schwester.

Außer ben gedachten Unbilden brachte ber Bersuch, entschiedene bealisten mit den höchst realen akademischen Berhältnissen in Berbindung i seben, fortdauernde Berdriestichkeiten. Fichtens Absicht, Sonntags i lesen und seine von mehreren Seiten gehinderte Thätigkeit frei zu achen, mußte den Widerstand seiner Collegen höchst unangenehm empfinn, die sich dem gar zuletzt ein Studentenhausen vors Haus zu treten lühnte und ihm die Fenster einwarf — die unangenehmste Weise von n Dasehn eines Nicht-Ichs überzeugt zu werden.

Aber nicht seine Persönlichkeit allein, auch die eines andern machte unter- und Oberbehörden viel zu schaffen. Er hatte einen benkenden gen Mann Namens Beighubn nach Jena berufen, einen Gehülfen, Witarbeiter an ihm hoffend; allein dieser wich bald in einigen Dingen,

bas heißt für einen Philosophen in allen, von ihm ab, und ein reines Zusammensehn war gar bald gestört, ob wir gleich zu den Horen dessen Theilnahme nicht verschmähten. Dieser Wackere, mit den änseren Dingen noch weniger als Fichte sich ins Sleichgewicht zu seizen fähig, erlebte bab mit Prorector und Gerichten die unangenehmsten persönlichen Händel; is ging auf Injurienprocesse hinaus, welche zu beschwichtigen man von den ber die eigentliche Lebensweisheit hereinbringen mußte.

Wenn uns nun die Philosophen kaum beizulegende Händel von zin zu Zeit erneuerten, so nahmen wir jeder glinstigen Gelegenheit mahr, m die Angelegenheiten der Naturfreunde zu befördern. Der geistig strebende und unaushaltsam vordringende Batsch war denn im Wirklichen doch schrittweise zusrieden zu stellen; er empfand seine Lage, kannte die Mittl die uns zu Gedote standen und beschied sich in billigen Dingen. Daher gereichte es uns zur Freude, ihm in dem fürstlichen Garten einen sesten Fuß zu verschafsen; ein Glashaus, hinreichend für den Ansang, war nach seinen Angaben errichtet, wobei die Aussicht auf sernere Begünstigung sich von selbst hervorthat.

Für einen Theil der Jenaischen Bürgerschaft ward anch gerade in dieser Zeit ein bedeutendes Geschäft beendigt. Man hatte den alten Arm der Saale oberhalb der Rasenmühle, der durch mehrere Arünumngen die schönsten Wiesen des rechten Users in Riesbette des linken verwandelte, ins Trockene zu legen einen Durchstich angeordnet, und den Fluß in gerader Linie abwärts zu sühren unternommen. Schon einige Infredauerte die Bemühung, welche endlich gelang und den anstoßenden Bürgern, gegen geringe frühere Beiträge, ihre verlorenen Räume wieder geh, indem ihnen die alte Saale und die indeß zu nutzbaren Weidicken hermsgewachsenen Kiesräume zugemessen und sie auf diese Weise über ihre Erwartung befriedigt wurden; westhalb sie auch eine seltene Dankbarkt gegen die Borgesetzen des Geschäftes ausdrückten.

Unzufriedene machte man jedoch auch bei dieser Gelegenheit: bem auch solche Anlieger, die im Unglauben auf den Erfolg des Geschäfts die frühern geringen Beiträge verweigert hatten, verlangten ihren Uri an dem eroberten Boden, wo nicht als Recht, doch als Gunft, die abri hier nicht Statt haben konnte, indem die herrschaftliche Kasse für ein bedeutendes Opfer einige Entschädigung an dem errungenen Boden zu sordern hatte.

Dreier Werke von ganz verschiedener Art, welche jedoch in diesem ahr das größte Aufsehen erregten, muß ich noch gedenken. Dumouriez' eben ließ uns in die besondern Borsallenheiten, wodon uns das Allgewine leider genugsam bekannt war, tieser hineinsehen; manche Charaktere uxden uns ausgeschlossen und der Mann, der und immer viel Antheil bgewonnen hatte, erschien und klarer und im glinstigen Lichte. Geistriche Frauenzimmer, die denn doch immer irgendwo Neigung unterzuringen genöthigt sind und den Tageshelden wie billig am meisten begünigen, erquickten und erbauten sich an diesem Werke, das ich sorgsältig wdirte, um die Spoche seiner Großthaten, von denen ich persönlich Zeuge ewesen, mir die ins einzeln Seheime genan zu vergegenwärtigen. Dabei rfreute ich mich denn, daß sein Bortrag mit meinen Ersahrungen und bemerkungen vollkommen übereinstimmte.

Das zweite, dem allgemeinen Bemerken sich aufdringende Werk waren Balde's Gedichte, welche nach Herders Uebersetung, jedoch mit Berheimlichung des eigentlichen Autors, ans Licht kamen und sich der schönsten Wirkung erfreuten. Bon reichem Zeitgehalt, mit deutschen Gestummgen ausgesprochen, wären sie immer willfommen gewesen; triegerisch verworrene Zeitläufte aber, die sich in allen Jahrhunderten gleichen, sanden in diesem dichterischen Spiegel ihr Bild wieder, und man empfand als wie von gestern, was unsere Urvorsahren gequält und geängstigt hatte.

Einen ganz andern Kreis bildete sich das dritte Werk. Lichtenbergs Hogarth und das Interesse daran war eigentlich ein gemachtes: dem wie hätte der Deutsche, in dessen einsachem reinem Zustande sehr selten solche excentrische Frahen vorkommen, hieran sich wahrhaft vermigen können? Nur die Tradition, die einen von seiner Nation hochgeeierten Namen auch auf dem Continent hatte geltend gemacht, nur die Seltenheit, seine wunderlichen Darstellungen vollständig zu besitzen, und ie Bequemlichkeit, zu Betrachtung und Bewunderung seiner Werke weder kunstlenntniß noch höhern Sinnes zu bedürsen, sondern allein bösen Billen und Berachtung der Menschheit mitbringen zu können, erleichterte ie Berbreitung ganz besonders, vorzüglich aber, daß Hogarths Witz auch ichtenbergs Witzeleien den Weg gedahnt hatte.

Junge Manner, Die von Kindheit auf, feit beinahe zwanzig Jahren n meiner Seite beraufgewachsen, faben fich nummehr in ber Welt um,

umb die von ihnen mir zugehenden Nachrichten mußten mir Freude machen, da ich sie mit Verstand und Thattraft auf ihrer Bahn weiter schriebt sah. Friedrich von Stein hielt sich in England auf und gewann baselbst für seinen technischen Sinn viele Vortheile. August von Herder schrieb aus Neuschatel, wo er sich auf seine übrigen Lebenszwecke vorzubereiten dachte.

Mehrere Emigrirte waren bei Hof und in der Gesellschaft wohl an genommen, allein nicht alle begnfigten fich mit biefen focialen Bortheilen. Manche von ihnen hegten die Absicht, hier wie an andern Orten, burch eine löbliche Thätigkeit ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Ein wadere Dann, icon vorgerudt in Jahren, mit Ramen von Benbel, bracht jur Sprache, bag in Imenau, bei einem gefellschaftlichen hammerwerte, ber berzoglichen Kammer einige Antheile zustanden. Freilich wurde bieses Werk auf eine sonderbare Weise benutt, indem die Hammermeister in einem gewissen Turnus arbeiteten, jeber für sich so gut er vermochte, um es nach turger Frift seinem Nachfolger abermals auf bessen eigene Rechnung zu überlassen. Gine folche Einrichtung läft fich nur in einem altherkömmlichen Zustande benken, und ein höher gestunter, an eine freiere Thätigkeit gewöhnter Mann konnte fich hierin nicht finden, ob man ihm gleich die herrschaftlichen Antheile für ein mäßiges Pachtgelb überließ, bas man vielleicht nie eingefordert batte. Sein ordnungsliebender, ins Gange rege Beift suchte burch erweiterte Blane feine Unzufriedenheit zu beschwichtigen; balb follte man mehrere Theile, balb bas Banze zu acquiriren suchen: beides war unmöglich, da fich die mäßige Existenz einiger rubigen Familien auf biefes Geschäft gründete.

Nach etwas anderem war nun der Geist gerichtet: man bante einen Reverberirosen, um altes Eisen zu schnielzen und eine Gußanstalt ins Wert zu richten. Man versprach sich große Wirkung von der auswärd concentrirten Gluth; aber sie war groß über alle Erwartung: denn das Ofengewölde schmolz zusammen, indem das Eisen zum Fluß kam. Roch manches andere ward unternommen ohne glücklichen Ersolg; der gute Mann, endlich empfindend, daß er gänzlich aus seinem Elemente entsalen sep, gerieth in Berzweislung, nahm eine übergroße Gabe Opinm zu sich, wenn nicht auf der Stelle, doch in ihren Folgen seinem Leben ein Ende machte. Freilich war sein Unglück so groß, daß weder die Deilnahme des Fürsten, noch die wohlwollende Thätigkeit der beauftragten Räthe

ihm wieber herzustellen vermochte. Beit entfernt von seinem Baterlande, in einem stillen Binkel des Thikringer Baldes, siel auch er ein Opfer der gränzenlosen Unwölzung.

Bon Personen, deren Schicksalen und Verhältnissen bemerke solgendes. Schlosser wandert aus und begiebt sich, da man nicht an jedem Aspl verzweiseln konnte, nach Ansbach und hat die Absicht daselbst zu verbleiben.

Hervorthut, betroffen, ohne daß dem daraus entstehenden Mißgefühl wäre in belfen gewesen. Seine Abneigung gegen die Kant'sche Bhilosophie und daher auch gegen die Mademie Jena hatte sich immer gesteigert, während ich mit beiden durch das Berhältniß zu Schiller immer mehr zusammenswuchs. Daher war jeder Bersuch das alte Berhältniß herzustellen fruchtlos, um so mehr als Wieland die neuere Lehre selbst in der Person seines Schwiegersohns verwunschte und als Latitudinarier sehr übel empfand, das man Pflicht und Recht durch Bernunft, so wie es hieß, sixtren und allem humoristisch-poetischen Schwanken ein Ende zu machen drohte.

Herber war von Natur weich und zart, sein Streben mächtig und groß. Er mochte daher wirken ober gegenwirken, so geschah es immer wit einer gewissen Haft und Ungeduld; sodann war er mehr von dialektischem als constructivem Geiste. Daher der beständige heteros logos kegen alles was man vordrachte. Ja er konnte einen bitter auslachen, wem man etwas mit Ueberzeugung wiederholte, welches er kurz vorher als seine Eigene Meinung gelehrt und mitgetheilt hatte.

-

=

Tranrig aber war mir ein Schreiben bes höchst bebeutenben Carl von Moser. Ich hatte ihn frilher auf bem Gipfel ministerieller Machtvollommenheit gesehen, wo er ben Specontrakt zwischen unserm theuern stürklichen Chepaar auszusehen nach Carlsruhe berusen ward, zu einer Zeit, wo er mir manche Gefälligkeit erwies, ja einen Freund durch entschiedene Kraft und Einfluß vom Untergang errettete. Dieser war nun seit zwanzig Jahren nach und nach in seinen Bermögensumständen derzestalt zurückzelommen, daß er auf einem alten Bergschlosse, Zwingenderg, ein kummerliches Leben führte. Nun wollte er sich auch einer seinen Gemäldesammlung entäußern, die er zu besserer Zeit mit Geschmack um sich versammelt hatte; er verlangte meine Mitwirkung und ich konnte sein zartes dringendes Berlangen leiber nur mit einem freundlichen

höflichen Brief erwiedern. Hierauf ist die Antwort eines geistreichen bedrängten und zugleich in sein Schickfal ergebenen Mannes von der An, daß sie mich noch jest wie damals rührt, ta ich in meinem Bereich km Mittel sah folchem Bedürfnisse abzuhelsen.

Anatomie und Physiologie verlor ich dieses Jahr fast nicht aus den Augen. Hofrath Lober bemonstrirte das menschliche Gehirn einem kleinen Freundescirkel, hergebrachterweise, in Schichten von oben herein, mit seine ihn auszeichnenden Klarheit. Die Camper'schen Arbeiten wurden mit denfelben durchgesehen und durchgebacht.

Sömmerings Berfnch bem eigentlichen Sitz ber Seele naber nach Bufpliren, veranlaßte nicht wenige Beobachtung, Nachbenken und Prüfung.

Brandis in Braunschweig zeigte sich in Naturbetrachtungen geistreich und belebend; auch er wie wir versuchte sich an den schwersten Broblemen.

Seit jener Spoche, wo man sich in Deutschland über den Misbrauch der Genialität zu beklagen anfing, drängten sich freilich von Zeit zu Zeit auffallend verrückte Menschen heran. Da num ihr Bestreben in einer dunkeln, düstern Region versirte und gewöhnlich die Energie des Handeluss ein günstiges Borurtheil und die Hoffnung erregt, sie werde sich von einiger Bernünstigkeit, wenigstens im Berfolg doch, leiten lassen, so verssagte man solchen Personen seinen Antheil nicht, die sie denn zulest entsweder selbst verzweiselten oder uns zur Berzweiflung brachten.

Ein solcher war von Sonnenberg, der sich ten Cimbrier nannte, eine physisch glübende Natur, mit einer gewissen Einbildungskraft begabt, die aber ganz in hohlen Räumen sich erging. Klopstecks Betriotismus und Messianismus hatten ihn ganz erfüllt, ihm Gestalten und Gestunungen geliesert, mit denen er denn nach wilder und wüsser und wüsser Base gutherzig gedahrte. Sein großes Geschäft war ein Gedicht vom jüngken Tage, wo sich denn wohl begreifen läßt, daß ich solchen apostaluptischen Ereignissen, energumenisch vorgetragen, keinen besondern Geschmack absewinnen konnte. Ich suchte ihn abzulehnen, da er, jede Warnung ansischlagend, auf seinen seltsamen Wegen verharrte. So trieb er es in Iena eine Zeit lang zu Beängstigung guter vernünstiger Gesellen und wohlwollender Gönner, die er endlich, bei immer vermehrtem Wahnsum, sich zum Fenster herausstilltzte und seinem unglücklichen Leben darund ein Ende machte.

Auch thaten sich in Staatsverhältnissen hiernächst die Folgen einer genblichen Gutmuthigseit hervor, die ein bebeutendes Bertrauen auf nen Unwürdigen niedergelegt hatte. Die deshalb entstandenen Processe urden diesseits von einsichtsvollen Männern mit großer Gewandtheit nem glücklichen Ausgang entgegen geführt. Indessen deunruhigte eine liche Bewegung unsere geselligen Areise, indem nahverwandte, sonst ichtig benkende, auch uns verdundene Bersonen Ungerechtigkeit und Härte ihen, wo wir nur eine stätige Bersolgung eines unerläslichen Rechtsanges zu erblicken glaubten. Die freundlichsten zartesten Reclamationen on jener Seite hinderten zwar den Geschäftsgang nicht, allein bedauerlich var es, die schönsten Berhältnisse beinahe zerstört zu sehen.

## 1796.

Die Weimarische Bühne war nun schon so besetzt und befestigt, daß in diesem Jahre keiner neuen Schauspieler bedurfte. Zum größten bortheil derselben trat Iffland im März und April vierzehnmal auf. Uher einem solchen belehrenden, hinreißenden, unschätzbaren Beispiele urben diese Borstellungen bedeutender Stücke Grund eines dauerhaften Spertoriums, und ein Anlaß das Wünschenswerthe näher zu kennen. Hiller, der an dem Borhandenen immer fest hielt, redigirte zu diesem wed den Egmont, der zum Schluß der Iffland'schen Gastrollen gegeben ard, ungefähr wie er noch auf deutschen Bühnen vorgestellt wird.

Ueberhaupt finden sich hier, rücksichtlich auf das deutsche Theater, e. merkwürdigsten Anfänge. Schiller, der schon in seinem Carlos h einer gewissen Mäßigkeit bestiss und durch Redaction dieses Stücks irs Theater zu einer beschränktern Form gewöhnte, hatte num den begenstand von Wallenstein aufgefaßt und den gränzenlosen Stoff in T Geschichte des dreißigjährigen Krieges dergestalt behandelt, daß er sich sohrern dieser Masse gar wohl empsinden mochte. Aber eben durch iese Fülle ward eine strengere Behandlung peinlich, wovon ich Zeuge zu konnte, weil er sich siber alles was er dichterisch vorhatte, mit andern ern besprach, und was zu thun sehn mochte, hin und wieder überlegte. Bei dem unablässigen Thun und Treiben, das zwischen uns stattsand,

bei ber entschiedenen Lust, das Theater träftig zu beleben, ward ich ansgeregt den Faust wieder hervorzunehmen; allein was ich auch that, ich entsernte ihn mehr vom Theater, als daß ich ihn herangebracht hätte.

Die Horen gingen indessen fort, mein Antheil blieb berselbige; boch hatte Schillers gränzenlose Thätigkeit den Gedanken eines Musenalmanachs gesaßt, einer poetischen Sammlung, die jener, meist prosissischen, vortheilhaft zur Seite stehen könnte. Auch hier war ihm das Zutranen seiner Landsleute günstig. Die guten strehsamen Köpse neigten sich zu ihm. Er schickte sich übrigens tressslich zu einem solchen Redackun; den innern Werth eines Gedichts übersah er gleich, und wenn der Bersassen innern Werth eines Gedichts übersah er gleich, und wenn der Bersassen sich zu weitläusig ausgethan hatte oder nicht endigen konnte, wuste er das Ueberslüssige schnell auszusondern. Ich sah ihn wohl ein Gedicht auf ein Drittheil Strophen reduciren, wodurch es wirklich brauchbar ward, ja bedeutend.

Ich selbst ward seiner Ausmunterung viel schuldig, wovon die Horen und Almanache vollgültiges Zeugniß abgeben. Alexis und Dora, Brant von Korinth, Gott und Bajabere wurden hier ausgesührt ober entworsen. Die Xenien, die aus unschuldigen, ja gleichgültigen Anfängen sich nach und nach zum Herbsten und Schärfsten hinaussteigerten, unterhielten und viele Monate, und machten, als der Almanach erschien, noch in diesem Jahre die größte Bewegung und Erschültterung in der dentschen Literatur. Sie wurden als höchster Wißbrauch der Preßfreiheit von dem Publicum verdamunt. Die Wirtung aber bleibt unberechendar.

Einer höchst lieb- und werthen, aber auch schwer lastenden Binde entledigte ich mich gegen Ende Augusts. Die Reinschrift des letzten Buche von Wilhelm Meister ging endlich ab an den Berleger. Seit sechs Jahren hatte ich Ernst gemacht diese frühe Conception auszubilden, precht zu stellen und dem Drucke nach und nach zu übergeben. Es bleibt daher dieses eine der incalctilabelsten Productionen, man mag sie im Ganzen oder in ihren Theilen betrachten; ja um sie zu beurtheilen sehlt mir beinahe selbst der Maßstab.

Kaum aber hatte ich mich burch successive Herausgabe bavon befreit, als ich mir eine neue Last auflegte, die jedoch leichter zu tragen, oder vielmehr teine Last war, weil sie gewisse Borstellungen, Gefühle, Begriste ber Zeit auszusprechen Gelegenheit gab. Der Plan von Hermann und Dorothea war gleichzeitig mit den Tagesläuften ausgedacht und entwidelt,

vie Ausführung ward während des Septembers begonnen und vollbracht, so daß sie Freunden schon producirt werden konnte. Mit Leichtigkeit und Behagen war das Gedicht geschrieben, und es theilte diese Empsindungen mit. Mich selbst hatte Segenstand und Aussührung dergestalt durchdrungen, daß ich das Gedicht niemals ohne große Rührung vorlesen konnte, und dieselbe Wirkung ist mir seit so viel Jahren noch immer geblieben.

Freund Meyer schrieb fleißig aus Italien gewichtige Blätter. Meine Borbereitung, ihm zu folgen, nöthigte mich zu mannichsaltigen Studien, deren Actenstülcke mir noch gegenwärtig vielen Rugen bringen. Als ich mich in die Kunstgeschichte von Florenz einarbeitete, ward mir Cellini wichtig, und ich faßte, um mich dort recht einzublirgern, gern den Entschuß, seine Selbstbiographie zu übersetzen, besonders weil sie Schillern zu den Horen brauchbar schien.

Auch die Naturwiffenschaften gingen nicht leer ans. Den Sommer über fand ich die schönste Gelegenheit Pflanzen unter fardigen Gläsern - und ganz im Finstern zu erziehen, so wie die Wetamorphose der Insecten in ihren Einzelnheiten zu verfolgen.

Galvanismus und Chemismus brängten sich auf; die Chromatik ward wischen allem durch getrieben; und um mir den großen Bortheil der Berstwartigung zu gewähren, sand sich eine edle Gesellschaft, welche Borträge dieser Art gern anhören mochte.

:

Ĕ

;

Im Auswärtigen beharrt Kursachsen auf seiner Anhänglichkeit an Kaiser und Reich, und will in biesem Sinne sein Contingent marschiren lassen. Auch unsere Mannschaft rüstet sich; die Kosten hiezu geben mansches zu bebenten.

Im großen Weltwesen ereignete sich, daß die hinterbliebene Tochter Endwigs XVI, Prinzessin Marie Theresie Charlotte, bisher in den händen der Republicaner, gegen gesangene französische Generale anssewechselt wird, ingleichen daß der Papst seinen Waffenstillstand theuer erkauft.

Die Oesterreicher gingen über die Lahn zurück, bestehen bei Anstiderung der Franzosen auf dem Besitz von Franksurt; die Stadt wird bombardirt, die Indengasse zum Theil verbraumt, sonst wenig geschadet, worauf denn die Uebergabe erfolgt. Meine gute Mutter, in ihrem schönen denen Onartiere an der Hauptwache hat gerade, die Zeil hinausschauend,

ben bedrohten und beschädigten Theil vor Angen, sie rettet ihre Habschyteiten in seuerseste Keller, und flüchtet über die frei gelaffene Mainbildsenach Offenbach. Ihr Brief beghalb verdiente beigelegt zu werden.

Der Kurfürst von Mainz geht nach Heiligenstadt; der Aufenhalt bes Landgrafen von Darmstadt bleibt einige Zeit unbekannt; die Frankfurter stückten, meine Mutter hält aus. Bir leben in einer eingeschläserten Furchtsamkeit. In den Rhein- und Maingegenden sortwährende Unruhen und Flucht. Frau von Coudenhoven verweilt in Sisenach, und so durch Flüchtlinge, Briefe, Boten, Staffetten strömt der Kriegsallarm ein- und das anderemal dis zu und; doch bestätigt sich nach und nach die Hossenung, daß wir in dem Augenblick nichts zu sürchten haben, und wir haltern und sitt geborgen.

Der König von Preußen, bei einiger Beranlassung, schreibt von Phyrmont an den Herzog, mit diplomatischer Gewandtheit den Beihitt zur Neutralität vorbereitend und den Schritt erleichternd. Furcht, Sorge, Berwirrung dauert fort; endlich erklärt sich Kursachsen zur Neutralität, erst vorläusig, dann entschieden; die Berhandlungen deshalb mit Preußen werden auch und bekannt.

Doch kaum scheinen wir durch solche Sicherheit beruhigt, so gewinnen die Oesterreicher abermals die Oberhand. Moreau zieht sich zurud, alle königisch Gesinnten bedauern die Uebereilung, zu der man sich hatte hinreißen lassen; die Gerüchte vermehren sich zum Nachtheil der Franzosen. Moreau wird zur Seite verfolgt und beobachtet, schon sagt man ihn eingeschlossen; auch Jourdan zieht sich zurud, und man ist in Berzweissung daß man sich allzu frühzeitig gerettet habe.

Eine Gesellschaft hochgebildeter Männer, welche sich jeden Freitag bei mir versammelten, bestätigte sich mehr und mehr. Ich las einen Gesang der Ilas von Boß, erward mir Beifall, dem Gedicht hohen Antheil, rühmliches Anerkennen dem Uebersetzer. Ein jedes Mitglied gab von seinen Geschäften, Arbeiten, Liedhabereien beliedige Kenntniß, mit sirmmilthigem Antheil aufgenommen. Dr. Buchholz suhr fort die neuesten physisch echemischen Ersahrungen mit Gewandtheit und Glück vorzulegen. Nichts war ausgeschlossen, und das Gesühl der Theilhaber, welches Fremde sogar in sich aufnahmen, hielt von selbst alles ab, was einigermaßen hättlästig sehn können. Alademische Lehrer gesellten sich hinzu, und wir fruchtbar diese Anstalt selbst für die Universität geworden, geht ans dem

einziden Beispiel schon genugsam hervor, daß der Herzog, der in einer solchern Sitzung eine Borlefung des Dr. Christian Wilhelm Hufeland angehört, sogleich beschloß, ihm eine Professur in Jena zu ertheilen, wo derselbe sich durch mannichsache Thätigkeit zu einem immer zunehmenden Wirkungskreise vorzubereiten wuste.

Diese Societät war in dem Grade regulirt, daß meine Abwesenheit zu Teiner Störung Anlaß gab, vielmehr übernahm Geheime Rath Boigt die Leitung, und wir hatten uns mehrere Jahre der Folgen einer gemeinsanzen geregelten Thätigkeit zu erfreuen.

Und so sahen wir benn auch unsern trefflichen Batsch dieses Jahr in thätiger Zufriedenheit. Der edle reine, aus sich selbst arbeitende Mann bedurfte, gleich einer saftigen Pflanze, weder vieles Exdreich noch starte Bewässerung, da er die Fähigleit besaß, aus der Atmosphäre sich die besten Rahrungsstoffe zuzueignen.

5

=

===

\_\_

#

1 年 二 元

3

٠ الح

: :

Ξ,

Bon biesem schönen stillen Wirken zeugen noch hente seine Schreiben und Berichte, wie er sich an seinem mäßigen Glashause begnügt, und durch das allgemeine Zutrauen gleichzeitiger Natursorscher die Achtung seiner Societät wachsen und ihren Besty sich erweitern sleht; wie er denn auch dei solchen Gelegenheiten seine Borsätze vertraulich mittheilte, nicht weniger seine Hossungen mit bescheidener Zuversicht vortrug.

## 1797.

Bu Ende des vorigen Jahres machte ich eine Reise meinen gnädigsten Geren nach Leipzig zu begleiten, besuchte einen großen Ball, wo uns die Gerren Dy't und Compagnie, und wer sich sonst durch die Xenien verletzt oder erschreckt hielt, mit Apprehension, wie das böse Princip, betrachteten. In Dessau ergöpte uns die Erinnerung früherer Zeiten; die Familie den Loen zeigte sich als eine angenehme, zutrauliche Berwandtschaft, und man konnte sich der frühesten Franksurter Tage und Stumben zusammen erinnern.

Schon in den ersten Monaten des Jahrs erfreute sich das Theater an dem Beitritt von Caroline Jagemann, als einer neuen Zierde. Oberon ward gegeben, bald darauf Telemach, und manche Rollen konnten mit mehr Auswahl besetzt werden. Aeußerlich führte man das Bühnerwesen zunächst in seinem gewohnten Gange fort, innerhalb aber ward manches Bedeutende vorbereitet. Schiller, der nunmehr ein wirkliches Theater in der Nähe und vor Augen hatte, dachte ernstlich darus, seine Stücke spielbarer zu machen, und als ihm hierin die große Brütz, wie er Wallenstein schon gedacht, abermals hinderlich war, entschlich er sich den Gegenstand in mehreren Abtheilungen zu behandeln. Dieß gab, in Abwesenheit der Gesulschaft, den ganzen Sommer über reichliche Belehrung und Unterhaltung. Schon war der Prolog geschrieben; Wallensteins Lager wuchs heran.

Auch ich blieb meinerseits in vollkommener Thätigkeit: Hermann und Dorothea erschien als Taschenbuch, und ein neues, episch-romanisches Gebicht wurde gleich darauf entworfen. Der Plan war in allen seinem Theilen durchgedacht, den ich ungliddlicherweise meinen Freunden nicht verhehlte. Sie riethen mir ab, und es betrübt mich noch, daß ich ihnem Folge leistete: denn der Dichter allein kann wissen, was in einem Gegenstande liegt, und was er für Reiz und Anmuth dei der Anssührung daraus entwickeln könne. Ich schried den neueu Pausias und die Metamorphose der Pflanzen in elegischer Form; Schiller wetteiserte, indem er seinen Taucher gab. Im eigentlichen Sinne hielten wir Tag und Racht keine Ruhe; Schillern besuchte der Schlaf erst gegen Worgen; Leidenschaften aller Art waren in Bewegung; durch die Xenien hatten wir ganz Deutschland ausgeregt, jedermann schaft und lachte zugleich. Die Berletzten suchten uns auch etwas Unangenehmes zu erweisen; alle unsere Gegenwirkung bestand in unermüdet sortgesetzter Thätigkeit.

Die Universität Jena stand auf dem Gipfel ihres Flors; das Zusammenwirken von talentvollen Menschen und glücklichen Umständen wäre der treuesten lebhaftesten Schilderung werth. Fichte gab eine new Darstellung der Wissenschaftslehre im philosophischen Journal. Woltmann hatte sich interessant gemacht, und berechtigte zu den schiften Hoffnungen. Die Gebrüder von Humboldt waren gegenwärtig, und alles der Natur Angehörige kam philosophisch und wissenschaftlich zu Sprache. Mein ofteologischer Thus von 1795 gab nun Beranlassung, die öffentliche Sammlung so wie meine eigene rationeller zu betrachten und zu benutzen. Ich schematistre die Metamorphose der Insecten, die ich seit mehreren Jahren nicht aus den Augen ließ. Die Krausschen

Deungen der Harzselsen gaben Anlaß zu geologischen Betrachtungen. Denische Bersuche wurden durch Humboldt angestellt. Scherer zeigte als hoffnungsvoller Chemicus. Ich sing an, die Farbentaseln Ordnung zu bringen. Für Schiller suhr ich fort am Cellini zu Feben, und da ich biblische Stosse in Absicht, poetische Gegenstände Kinden, wieder aufnahm, so ließ ich mich versühren die Reise der Ider Ifrael durch die Wüste kritisch zu behandeln. Der Aufsatz, beigesügter Karte, sollte jenen wunderlichen vierzigjährigen Irrgang einem, wo nicht vernünstigen, doch fasslichen Unternehmen umbilden.

Eine unwiderstehliche Luft nach dem Land und Gartenleben hatte mals die Menschen ergriffen. Schiller kaufte einen Garten bei Jena ab zog hinaus; Wieland hatte sich in Osmanstädt angesiedelt. Eine Stunde davon, am rechten User der Im, ward in Oberrosla ein Keines dut verkäuflich; ich hatte Absichten darauf.

Als Besuch erfreuten uns Lerse und Hirt. Der seltsame Reisenbe, dorb Bristol, gab mir zu einer abentenerlichen Ersahrung Anlaß. Ich bereite mich zu einer Reise nach ber Schweiz, meinem aus Italien prüdschrenden Freunde Heinrich Meher entgegen. Der Weimarische Schloßban nöthigt zur Umsicht nach einem geistreichen Architekten und kischien Handwerkern. Auch die Zeichenschule erhält neue Anregung.

Bor meiner Abreise verbrenne ich alle an mich gesenbeten Briese eit 1772, aus entschiedener Abneigung gegen Publication des stillen Gangs reundschaftlicher Mittheilung. Schiller besucht mich noch in Weimar, und d reise den 30. Juli ab. Da ein geschiedter Schreiber mich begleitete, vist alles, in Acten geheftet, wohl erhalten, was damals auffallend und Edeutend sehn konnte. Da hieraus mit schicklicher Redaction ein ganz mterhaltendes Bändchen sich bilden ließe, so seh von dem ganzen Reiserlauf nur das Allgemeinste hier angedeutet.

Unterwegs beschäftigte mich die genaue Betrachtung der Gegenden, insichtlich auf Geognosie und der darauf gegründeten Cultur. In Franktit belehrt mich Sömmering durch Unterhaltung, Präparate und Zeichungen. Ich werde mit manchen Persönlichseiten bekannt, mit Deffenthem und Besonderem; ich beachte das Theater, und sühre lebhafte orrespondenz mit Schiller und andern Freunden. Desterreichische Garnison, sangene Franzosen als Gegensat; jene von imperturbablem Ernst, diese mer von possenhafter Peiterkeit. Französische fathrische Aupserstiche.

Den 25. ab von Frankfurt; über Heibelberg, Heilbronn, Ludwigsburg kam ich ben 29. in Stuttgart an. Raufmann Rapp, Danneder, Scheffauer werben besucht; Bekanntschaft mit Brosessor Thouret, mit geschickten Arbeitern von Zierrathen, Stuckatoren, Onabratoren, bie sich aus ber bewegten Regierungszeit Herzog Carls herschriebn; Unterhandlungen mit benselben, sie bei bem Weimarischen Schlosbar anzustellen.

Anfang Septembers fällt ber Junggefell und ber Dublbad, ben Zumfteeg fogleich componirt, fodam ber Jüngling und bie Den 9. September in Tübingen; bei Cotta gewohnt; Bigeunerin, bie vorzüglichen bortigen Männer besprochen. Raturaliencabinet be Professor Storr besichtigt, bas, vormals Pasquay in Frankfurt an Main gehörig, mit der liebevollsten Sorgfalt nach Tübingen transportin Den 16. September von bort weg. Schaffhausen, Rhein morben. fall, Bitrich. Den 21. in Stafa. Busammentunft mit Meyer. 28. mit ihm bie Reise angetreten über Maria Einstebeln bis auf ba Gotthard. Den 8. October waren wir wieber zurud. Zum britten mal besuchte ich die kleinen Cantone, und weil die epische Form bei mir gerade das lebergewicht hatte, ersann ich einen Tell unmittelbar in ber Gegenwart ber claffischen Dertlichkeit. Gine folche Ableitung und 3astreuung war nöthig, da mich die traurigste Nachricht mitten in ben Bebirgen erreichte. Christiane Reumann, verehlichte Beder, war won uns geschieben; ich widmete ihr bie Elegie Guphrofyne. ehrenvolles Andenken ift alles, was wir den Tobten zu geben vermögen.

Auf dem Gotthard hatte ich schöne Mineralien gewonnen: der Hauptgewinn aber war die Unterhaltung mit meinem Freunde Meyr; er brachte mir das lebendigste Italien zurück, das uns die Kriegslänste leider nunmehr verschlossen. Wir bereiteten uns zum Trost auf die Proppsäen von. Tie Lehre von den Gegenständen, und was dem eigentich dargestellt werden soll, beschäftigte uns vor allen Dingen. Die genant Beschreibung und kennerhafte Bemerkung der Kunstgegenstände alter und neuer Zeit verwahrten wir als Schätze für die Zukunst. Rachdem ich eine Beschreibung von Stäsa versucht, die Tagebücher revidirt und mundirt waren, gingen wir den 21. October von dort ab. Den 26. October von Zürich abreisend, langten wir den 6. November in Nürnberg an. In dem freundlichen Cirkel der Kreisgesanden durchlebten wir einige solle

age. Den 15. November von bort ab. In Weimar hatte die Ankunft ehrerer bedeutender Emigrirten die Gesellschaft erweitert, angenehm und terhaltend gemacht.

Nachzutragen ist noch, daß Oberappellationsrath Körner und seine be und hoffnungsvolle Familie uns im abgelausenen Sommer mit ihrer egenwart erfreute; und doch bleibt noch manches Besondere dieses merklitzigen Jahres zurlick.

Millins antiquarische Thätigkeit begann zu wirken, ben größten ünfluß aber übten Wolfs Prolegomena.

Auf dem Theater fand ich die große Lide: Christiane Neumann ehlte, und doch war's der Plats noch wo sie mir so viel Interesse eingelöst hatte. Ich war durch sie an die Bretter gewohnt; und so wendete ch nun dem Ganzen zu, was ich ihr soust fast ausschließlich gewidmet hatte.

Ihre Stelle war besetzt, wenigstens mit einer wohlgefälligen Schaupielerin. Auch Caroline Jagemann inbessen bildete sich immer mehr aus, mb erwarb sich zugleich im Schauspiel allen Beifall. Das Theater war chon so gut bestellt, daß die currenten Stücke ohne Anstoß und Rivalität ich besetzen ließen.

Einen großen und einzigen Bortheil brachte aber dieser Unternehmung, daß die vorzüglichsten Werke Ifflands und Rozebue's schon vom theuter gewirkt und sich auf neuen, in Deutschland noch nicht betretenen Begen großen Beisall erworben hatten. Beide Autoren waren noch in bem Bigor; ersterer als Schauspieler stand in der Epoche höchster kunstausbildung.

Anch gereichte zu unserm größten Bortheil, daß wir-nur vor einem leinen, genugsam gebildeten Publicum zu spielen hatten, bessen Geschmad ir befriedigen und uns doch dabei unabhängig erhalten konnten; ja wir ursten mauches versuchen, uns selbst und unsere Zuschauer in einem öhren Sinne auszubilden.

Hier kam uns nun Schiller vorzüglich zu Stilfe: er stand im Begriff hau beschränken, dem Roben, Uebertriebenen, Gigantischen zu entsagen; bon gelang ihm das wahrhaft Große und deffen natürlicher Ausbruck. Bir verlebten keinen Tag in der Nähe, ohne uns mündlich, keine Woche ber Nachbarschaft, ohne uns schriftlich zu unterhalten.

#### 1798.

So arbeiteten wir unermildet dem Besuche Ifslands vor, welcher und im April durch acht seiner Borstellungen anfrischen sollte. Groß war der Einfluß seiner Gegenwart: denn jeder Mitspielende mußte sich an ihm prüsen, indem er mit ihm wetteiserte, und die nächste Folge davon war, daß auch dießmal unsere Gesellschaft gar löblich ausgestattet nach Landstädt zog.

Raum war sie abgegangen, als bet alte Wunsch sich regte, in Beimar ein besseres Local für die Bühne einzurichten. Schauspieler und Publicum stühlten sich eines anständigern Raumes würdig; die Rothwendigkeit einer solchen Beränderung ward von jedermann anerkamt, und es bedusst nur eines geistreichen Anstoßes, um die Aussührung zu bestimmen und zu beschleunigen.

Baumeister Thouret war von Stuttgart berufen, um den neuen Schloßbau weiter zu fördern; als Nebenzweck gab er einen sogleich beifällig aufgenommenen erfreulichen Plan zu einer neuen Einrichtung des vorhandenen Theaterlocals, nach welchem sich zu richten er die größte Gewandtheit bewies. Und so ward auch an uns die alte Bemerkung wahr, daß Gegenwart eines Baumeisters Baulust errege. Mit Fleit und Haft betrieb man die Arbeit, so daß mit dem 12. October Hof und Publicum zu Eröffnung des neuen Hauses eingeladen werden kommen. Ein Prolog von Schiller und Wallensteins Lager gaben dieser Feinslichkeit Werth und Wilrde.

Den ganzen Sommer hatte es an Vorarbeiten hierzu nicht geschlit benn ber große Wallensteinische Cyclus, zuerst nur angekündigt, beschäftigte uns burchaus, obgleich nicht ausschließlich.

Bon meinen eigenen poetischen und schriftstellerischen Werken habe id so viel zu sagen, daß die Weissaungen des Bakis mich nur einige Zeit unterhielten. Zur Achillers hatte ich den Plan ganz im Sinne, den ich Schillern eines Abends aussührlich erzählte. Der Freund schalt mich aus, daß ich etwas so klar vor mir sehen könnte, ohne solches auszubilden durch Worte und Splbenmaß. So angetrieben und steißig ermahnt schrieb ich den ersten Gesang; auch den Plan schrieb ich auf, pu bessen Förderniß mir ein treuer Auszug aus der Isas dienen sollte.

Doch hiervon leitete mich ab die Richtung zur bildenden Kunft,

welche sich bei Meyers Zurückfunft aus Italien ganz entschieden abermals hervorgethan hatte. Borzüglich waren wir beschäftigt bas erste Stück der Proppläen, welches theils vorbereitet theils geschrieben wurde, lebhaft weiter zu sördern. Cellini's Leben setze ich sort, als einen Anhaltepunkt der Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts. Dider ot von den Farben ward mit Anmerkungen begleitet, welche mehr humoristisch als künstlerisch zu nennen wären, und indem sich Meher mit den Gegenständen in dem Hauptpunkt aller bildenden Kunst gründlich beschäftigte, schried ich den Sammler, um manches Nachdenken und Bedenken in die heitere freie Welt einzussühren.

In der Naturwissenschaft fand ich manches zu denken, zu beschauen und zu thun. Schelling von der Weltseele beschäftigte unser höchstes Geistesvermögen. Wir sahen sie nun in der ewigen Metamorphose der Außenwelt abermals verkörpert. Alles Naturgeschichtliche, das sich uns lebendig näherte, betrachtete ich mit großer Ausmerksamkeit; fremde merkswürdige Thiere, besonders ein junger Esephant, vermehrten unsere Ersahrungen.

Hier muß ich aber auch eines Auffatzes gebenken, den ich über pathologisches Elfenbein schrieb. Ich hatte solche Stellen angeschossener und wieder verheilter Elephantenzähne, die besonders den Kammmachern höchst verdrießlich sind, wenn ihre Säge oft unvermuthet auf sie stößt, seit mehreren Jahren gesammelt, an Zahl mehr denn zwanzig Stlicke, woran sich in gar schöner Folge zeigen ließ, wie eine tistene Kugel ins Innere der Zahnmasse eindringen, wohl die organische Lebendigkeit stören, aber nicht zerstören kann, indem diese sich hier auf tine eigene Weise wehrt und wieder herstellt. Ich freute mich diese Sammlung, beschrieben und ausgelegt, dem Cabinette meines Freundes loder, dem ich so viel Belehrung schuldig geworden, dankbar einzuverleiben.

In welcher Ordnung und Abtheilung die Geschichte der Farbenlehre vorgetragen werden sollte, ward epochenweise durchgedacht und die einzelnen Schriftsteller studirt, auch die Lehre selbst genau erwogen und mit Schiller durchgesprochen. Er war es der den Zweisel löste, der mich lange Zeit aushielt, worauf denn eigentlich das wunderliche Schwanken beruhe, daß gewiffe Menschen die Farben verwechseln, wobei man auf die Bermuthung kam, daß sie einige Farben sehen, andere nicht sehen, da er denn zuletzt

entschied, daß ihnen die Erkenntnis des Blauen sehle. Ein junger Gilbemeister, der eben in Jena studirte, war in solchem Falle, und bot sich freundlich zu allem hin= und Wiederversuchen, woraus sich denn zuleht für uns jenes Resultat ergab.

Ferner um das Mentale sichtlich darzustellen, verfertigten wir jusammen mancherlei symbolische Schemata. So zeichneten wir eine Temperamentenrose, wie man eine Windrose hat, und entwarfen eine tabellarische Darstellung, was der Dilettantismus jeder Kunst Rützliches und Schälliches bringe.

Gar manche Bortheile, die wir im Naturwiffenschaftlichen gewammen, find wir einem Besuch schuldig geworben, ben uns Herr van Marum gönnen wollte.

Damit aber auch von der andern Seite der Geist zur unmittelbarm gemeinen Natur zurückgezogen werde, folgte ich der damaligen landschaftlichen Grille. Der Besitz des Freiguts zu Rosla nöthigte mich dem Grund und Boden, der Landesart, den dörslichen Berhältnissen näher zu treten, und verlieh gar manche Ansichten und Mitgefühle, die mir sonst völlig fremd geblieben wären. Dieraus entstand mir auch eine nachbarliche Gemeinschaft mit Wieland, welcher freilich tieser in die Sache gegangen war, indem er Weimar völlig verließ und seinen Wohnort in Osmanstädt aufschlug. Er hatte nicht bedacht was ihm am ersten hätte einsalen sollen, daß er unserer Herzogin Amalia und sie ihm zum Lebensumgang völlig unentbehrlich geworden. Aus jener Entsernung entstand denn ein ganz wunderdares hin= und Wiedersenden von reitenden und wandernen Boten, zugleich auch eine gewisse, kaum zu beschwichtigende Unruhe.

Eine wunderbare Erscheinung war in diesem Sommer Frau von La Roche, mit der Wieland eigentlich niemals übereingestimmt hatte, jetzt aber mit ihr im vollsommenen Widerspruch sich besand. Freilich war eine gutmitthige Sentimentalität, die allenfalls vor dreißig Jahren, pu Zeit wechselseitiger Schonung, noch ertragen werden konnte, nunmehr gan anßer der Jahrszeit, und einem Manne wie Wieland unerträglich. In Enkelin, Sophie Brentano, hatte sie begleitet und spielte eine entgegengesetze, nicht minder wunderliche Rolle.

# 1799.

Den 30. Januar Aufführung von den Biccolomini, den 20. April n Ballenstein. Indessen war Schiller immer thätig. Maria tuart und die feindlichen Brüder kommen zur Sprache. Wir riethen ums über den Gedanken, die deutschen Stücke, die sich erhalten hen, theils unverändert im Druck zu sammeln, theils aber verändert d ins Enge gezogen der neueren Zeit und ihrem Geschmacke näher zu ingen. Eben dasselbe sollte mit ausländischen Stücken geschehen, eigene ebeit jedoch durch eine solche Umbildung nicht verdrängt werden. Hier die Absicht unverkennbar, den deutschen Theatern den Grund zu einem liden Repertorium zu legen, und der Sisser dies zu leisten spricht für ! Ueberzeugung, wie nothwendig und wichtig, wie solgereich ein solches nternehmen seh.

Wir waren schon gewohnt gemeinschaftlich zu handeln, und wie wir bei versuhren, ist in dem Aufsatz: Ueber das deutsche Theater d. XIII.) aussstührlich vorgetragen. In das gegenwärtige Jahr fällt die edaction von Macbeth und die Uebersetzung von Mahomet.

Die Memoiren ber Stephanie be Bourbon Conti erregen in ir die Conception ber natürlichen Tochter. In dem Plane bereitete, mir ein Gefäß, worin ich alles was ich so manches Jahr über die anzösische Revolution und deren Folgen geschrieben und gedacht, mit gemendem Ernste niederzulegen hoffte. Kleinere Stüde schematistrte ich it Schillern gemeinschaftlich, wovon noch einiges, von Schiller eigenhändig schrieben, übrig ist.

Die Prophläen wurden fortgefett. Im September hielten wir die fte Ausstellung der Preisbilder; die Aufgabe war Paris und Helena. artmann in Stuttgart erreichte den Preis.

Erwarben nun auf diese Beise die Beimarischen Kunstfreunde sich niges Zutrauen der Außenwelt, so war auch Schiller aufgeregt, unabssig die Betrachtung über Natur, Kunst und Sitten gemeinschaftlich zustellen. hier fühlten wir immer mehr die Nothwendigkeit von tabelrischer und symbolischer Behandlung. Wir zeichneten zusammen jene emperamentenrose wiederholt; auch der nützliche und schädliche Einfluß Tilettantismus auf alle Künste ward tabellarisch weiter ausgearbeitet, von die Blätter beidhändig noch vorliegen. Ueberhaupt wurden solche

methodische Entwürse durch Schillers philosophischen Ordnungsgeift, zu welchem ich mich symbolisirend hinneigte, zur angenehmsten Unterhaltung. Man nahm sie von Zeit zu Zeit wieder auf, prüfte sie, stellte sie um, und so ist dem auch das Schema der Farbenlehre öfters bearbeitet worden.

Und so konnte das Leben nirgends stocken in benjenigen Zweigen der Wissenschaft und Kunst, die wir als die unsrigen ansahen. Schelling theilte die Einleitung zu seinem Entwurf der Naturphilosophie freundlich mit; er besprach gern mancherlei Physicalisches; ich versaßte einen allgemeinen Schematismus über Natur und Kunst.

Im August und September bezog ich meinen Garten am Stern, um einen ganzen Mondswechsel durch ein gutes Spiegeltelescop zu beobachten; und so ward ich denn mit diesem so lange geliebten und bewumderten Nachbar endlich näher bekannt. Bei allem diesem lag ein großes Naturgedicht, das mir vor der Seele schwebte, durchaus im Hintergrunde.

Während meines Gartenaufenthalts las ich Herders Fragmente, in gleichen Windelmanns Briefe und erste Schriften, serner Miltons verlorenes Paradies, um die mannichsaltigsten Zustände, Denk- und Dicht weisen mir zu vergegenwärtigen. In die Stadt zurückgekehrt, studirte ich zu ob gemeldeten Theaterzwecken ältere englische Stücke, vorzüglich des Ben Jonson, nicht weniger andere, welche man Shakspeare zuscheidt. Durch guten Rath nahm ich Antheil an den Schwestern von Lesbos, deren Berfasserin mich früher als ein höchst schwes Kind, später als ein vorzüglichstes Talent angezogen hatte. Tieck las mir seine Genoved vor, deren wahrhaft poetische Behandlung mir sehr viel Freude macht und den freundlichsten Beisall abgewann. Auch die Gegenwart Wilhelm August Schlegels war sür mich gewinnreich. Kein Augenblick ward mißig zugebracht, und man konnte schon auf viele Jahre hinaus ein geistiges gemeinsames Interesse vorhersehen.

#### 1800.

Dieses Jahr brachte ich halb in Weimar, halb in Jena zu. Den 30. Januar ward Mahomet aufgeführt, zu großem Bortheil für die Bildung unserer Schauspieler. Sie mußten sich aus ihrem Raturalisuren in eine gewisse Beschränktheit zursichziehen, beren Manierirtes aber sich gar eicht in ein Nathrliches verwandeln ließ. Wir gewannen eine Borubung 1 jedem Sinne zu den schwierigeren reicheren Stücken, welche bald darauf rschienen. Bon den Opern will ich nur Tarare nennen.

Späterhin, am 24. October, als am Geburtstag ber Herzogin Imalia, ward im engern Kreise Palaeophron und Reoterpe geseben. Die Aufführung bes kleinen Stücks durch junge Kunststreunde var musterhaft zu nennen. Fünf Figuren spielten in Masken; der Dame illein war vergönnt uns in der eigensten Annuth ihrer Gesichtszüge zu ryöhen. Diese Darstellung bereitete jene Maskenkomödien vor, die in der Folge eine ganz neue Unterhaltung Jahre lang gewährten.

Die Bearbeitung verschiedener Stlide, gemeinschaftlich mit Schiller, ward fortgesetzt und zu diesem Zwede das Geheimniß der Mutter von Horace Walpole studirt und behandelt, bei näherer Betrachtung jedoch unterlassen. Die neuern kleinen Gedichte wurden an Ungerabgeliefert, die guten Frauen, ein geselliger Scherz, geschrieben.

Run follte zum nächsten immer geseierten 30. Januar ganz am Ende bes Jahrs Tancred übersetzt werden; und so geschah es auch, ungeachtet einer sich anmelbenden krankhaften Unbehaglichkeit.

Als wir im August dieses Jahrs die zweite Ausstellung vorbereiteten, sanden wir und schon von vielseitiger Theilnahme begünstigt. Die Aussahen, der Tod des Rhesus und Hettors Abschied von Androsmache, hatten viele wadere Künstler gelockt. Den ersten Preis erhielt Hossmann zu Köln, den zweiten Rahl zu Cassel. Der Proppsäen dritter und letzter Band ward, dei erschwerter Fortsetzung, ausstehen. Wie sich bösartige Menschen diesem Unternehmen entgegengestellt, sollte wohl zum Trost unserer Enkel, denen es auch nicht besser gehen wird, gelegentlich näher bezeichnet werden.

Die Naturforschung verfolgte still ihren Gang. Ein sechsfüßiger berschel war für unsere wissenschaftlichen Anstalten angeschafft. Ich beobsitete num einzeln mehrere Mondwechsel, und machte mich mit den besentendsten Lichtgränzen bekannt, wodurch ich denn einen guten Begriff von em Relief der Mondobersläche erhielt. Auch war mir die Haupteintheilung er Farbenlehre in die drei Hauptmassen, die didaktische, polemische und istorische, zuerst ganz klar geworden und hatte sich entschieden.

Um mir im Botanischen bas Juffieu'sche Spftem recht aufchaust ju machen, brachte ich bie fammtlichen Rupfer mehrerer botanischen

Octavwerke in jene Ordnung; ich erhielt dadurch eine Anschaunng der einzelnen Gestalt und eine Uebersicht des Ganzen, welches sonst nicht zu erlangen gewesen wäre.

### 1801.

Bu Anfang des Jahrs überfiel mich eine grimmige Krankheit; die Beranlassung bazu war folgende. Seit der Aufführung Dahomett hatte ich eine Uebersetzung bes Tancred von Boltaire begonnen mb mich bamit beschäftigt; nun aber ging bas Jahr zu Ende und ich mußt bas Wert ernstlich angreifen; baber begab ich mich Hälfte Decembers nach Bena, wo ich in den großen Zimmern des herzoglichen Schloffes einer altherkömmlichen Stimmung fogleich gebieten konnte. Auch vießmal warm bie bortigen Zustande meiner Arbeit gunftig; allein die Emfigfeit, womit ich mich baran hielt, ließ mich ben schlimmen Einfluß ber Localität bieß mal wie schon öfter übersehen. Das Gebäube liegt an bem tiefften Bunt ber Stadt, unmittelbar an der Mühllache; Treppe so wie Treppengeband von Gpps, als einer fehr falten und verfältenden Steinart, an die fich bei eintretendem Thauwetter die Feuchtigkeit häufig anwirft, machen ben Aufenthalt besonders im Winter febr zweideutig. Allein wer etwas unter nimmt und leistet, bentt er wohl an ben Ort wo es geschieht? Geng, ein heftiger Ratarrh überfiel mich, ohne daß ich deßhalb in meinem Borfat irre geworben ware.

Damals hatte das Brown's de Dogma ältere und jüngere Mediciner ergriffen; ein junger Freund, demselben ergeben, wußte von der Erfahrung, daß Beruvianischer Balfam, verbunden mit Opium und Myrrhen, in den höchsten Brustlibeln einen augenblicklichen Stillstand verursache und dem gefährlichen Berlauf sich entgegen setze. Er rieth min zu diesem Mittel, und in dem Augenblick war Husten, Auswurf und alles verschwunden. Wohlgemuth begab ich mich in Professor Schellings Begleitung nach Beimar, als gleich zu Ansage des Jahrs der Katarch mit verstärkter Gewalt zurückkehrte, und ich in einen Zustand gerieth, der mir die Besinnung raubte. Die Meinigen waren außer Fassung, die Aerzte tasteten nur; der Herzog, mein gnädiger Herr, die Gesahr übersschauend, griff sogleich persönlich ein und ließ durch einen Eilboten den

dofrath Stark von Jena herüberkommen. Es vergingen einige Tage, ihne daß ich zu einem völligen Bewußtsehn zurücklehrte, und als ich nun vurch die Kraft der Natur und ärztlichen Hülse mich selbst wieder gewahr wurde, sand ich die Umgebung des rechten Auges geschwollen, das Sehen gehindert und mich übrigens in erbärmlichem Zustande. Der Fürst ließ in seiner sorgfältigen Leitung nicht nach, der hochersahrene Leidarzt, im Praktischen von sicherm Griff, bot alles auf, und so stellte Schlaf und Transpiration mich nach und wieder her.

Innersich hatte ich mich indessen schon wieder so gestältet, daß am 19. Januar die Langeweile des Zustandes mir eine mäßige Thätigkeit absorberte, und so wendete ich mich zur Uebersetzung des Theophrastischen Büchleins von den Farben, die ich schon längst im Sinne gehabt. Die nächsten Freunde, Schiller, Herder, Boigt, Einsiedel und Loder, waren thätig, mich über sernere disse Stunden hinauszuheben. Am 22. war schon bei mir ein Concert veranstaltet, und Durchlaucht dem Berzog konnte ich am 24., als am Tage, wo er nach Berlin reiste, sür die dis zuletzt ununterbrochene Sorgsalt mit erheitertem Geiste danken: dem an diesem Tage hatte sich das Auge wieder geössnet, und man durste hosen, frei und vollständig abermals in die Welt zu schauen. Auch konnte ich zumächst mit genesendem Blick die Gegenwart der durchlauchtigsten Derzogin Amalia und Ihrer freundlich geistreichen Umgebung bei mir derehren.

Am 29. durchging ich die Rolle der Amenalde mit Demoiselle Casders, einer sich heranbildenden Schauspielerin. Freund Schiller leitete die Proben, und so gab er mir denn auch den 30. Abends nach der Aufschrung Rachricht von dem Gelingen. So ging ich serner dieselbe Rolle mit Demoiselle Jagemann durch, deren Raturell und Berdienst als Schauspielerin und Sängerin damals ein Berehrer nach unmittelbaren Einschilden hätte schildern sollen.

Brauchbar und angemehm in manchen Rollen war Ehlers als Schauspieler und Sänger, besonders in dieser letten Eigenschaft geselliger Unterhaltung höchst willsommen, indem er Balladen und andere Lieder der Art zur Guitarre, mit genauester Präcision der Textworte, ganz unwergleichlich vortrug. Er war unermüdet im Studiren des eigentlichsten Ausdrucks, der darin besteht, daß der Sänger nach Einer Melodie die verschiedenste Bedeutung der einzelnen Strophen hervorzuheben und so die

Bsilicht des Lyriters und Spikers zugleich zu erfüllen weiß. Hiervon durchdrungen, ließ er sich's gern gefallen, wenn ich ihm zumnthete mehrere Abendstunden, ja dis tief in die Nacht hinein, dasselbe Lied mit allen Schattirungen auss pfinktlichste zu wiederholen: denn bei der gelungenen Brazis überzeugte er sich, wie verwerslich alles sogenannte Durchcomponiren der Lieder seh, wodurch der allgemein lyrische Sharakter ganz ausgehoben und eine falsche Theilnahme am Ginzelnen gefordert und erregt wird.

Schon am 7. Februar regte sich in mir bie productive Ungebuld; ich nahm ben Faust wieder vor, und führte stellenweise dasjenige aus, was in Zeichnung und Umriß schon längst vor mir lag.

Als ich zu Ende vorigen Jahrs in Jena den Tancred bearbeitet, ließen meine dortigen geistreichen Freunde den Borwurf laut werden, daß ich mich mit französischen Stücken, welche bei der jetzigen Gestumm von Deutschland nicht wohl Gunst erlangen könnten, so emsig beschäftige, und nichts Eigenes vornähme, wovon ich doch so manches hatte merken lassen. Ich rief mir daher die natürliche Tochter vor die Seele, dern ganz ausgeführtes, Schema schon seit einigen Jahren unter meinen Bapieren lag.

Gelegentlich bachte ich an bas weitere; allein burch einen auf Erfahrung gestützten Aberglauben, daß ich ein Unternehmen nicht aussprechen bürfe, wenn es gelingen sollte, verschwieg ich selbst Schillern biek Arbeit, und erschien ihm baher als untheilnehmend, glauben- und thailos. Ende Decembers sinde ich bemerkt, daß der erste Act der natstrlichen Tochter vollendet worden.

Doch fehlte es nicht an Ableitungen, besonders naturwissenschaftlichen, so wie ins Philosophische und Literarische. Ritter besuchte mich östers, und ob ich gleich in seine Behandlungsweise mich nicht ganz sinden konnt, so nahm ich doch gern von ihm auf, was er von Ersahrungen überliefatt, und was er nach seinen Bestrebungen sich ins Ganze auszubilden getrieben war. Zu Schelling und Schlegel blieb ein thätiges mittheilendes Berbältniss. Tieck hielt sich länger in Weimar auf; seine Gegenwart wu immer anmuthig fördernd. Mit Paulus blieb ebenfalls ein immer gleiches Berbsludniß; wie denn alle diese Berbältnisse durch die Nähe von Weimar und Iena sich immerfort lebendig erhielten, und durch meinen Ausenthalt am letztern Orte immer mehr bestätigt wurden.

Von Naturhistorischem berührte mich weniges; ein krummer Clephanzahn ward nach einem großen Regenguß in der Gelmeröder Schlucht deckt. Er lag höher als alle die disherigen Reste dieser früheren Geöpse, welche, in den Tuffsteinbrüchen, eingehüllt in dieses Gestein, wenig siber der Im gesunden werden; dieser aber ward unmittelbar auf n Kalkslötz unter der aufgeschwemmten Erde im Gerölle entdeckt, über Im etwa zweihundert Fuß. Er ward zu einer Zeit gesunden, wo, dergleichen Gegenständen entfremdet, daran wenig Antheil nahm, ie Finder hielten die Materie sür Meerschaum, und schieden solche tüde nach Sisenach; nur kleine Trümmer waren mir zugekommen, die auf sich beruhen ließ. Bergrath Werner jedoch, bei einem abermaligen lehrenden Besuche, wußte sogleich die Sache zu entscheiden, und wir freuten und der von einem Meister des Fachs ausgesprochenen Beruhigung.

Anch die Berhältnisse, in die ich durch den Besty des Freiguts zu logsa gekommen war, forderten ausmerksame Theilnahme für einige Zeit, obei ich jedoch die Tage, die mir geraudt zu werden schienen, vielseitig i benutzen wußte. Der erste Pachter war auszuklagen, ein neuer einzuten, und man mußte die Ersahrungen für etwas rechnen, die man im dersolg so fremdartiger Dinge nach und nach gewonnen hatte.

Zu Ende März war ein ländlicher Aufenthalt schon erquidlich genug. Konomen und Juristen überließ man das Geschäft, und ergötzte sich offweilen in freier Luft, und weil die Conclusion ergo bibamus zu den Prämissen paßt, so ward auch bei dieser Gelegenheit manches hermuliche und willkürliche Fest geseiert: es sehlte nicht an Besuchen, und e Kosten einer wohlbesetzten Tasel vermehrten das Desicit, das der alte achter zurückgelassen hatte.

Der neue war ein leibenschaftlicher Freund von Baumzucht; seiner eigung gab ein angenehmer Thalgrund von bem fruchtbarften Boben elegenheit zu solchen Anlagen. Die eine buschige Seite bes Abhangs, rch eine lebendige Duelle geschmildt, rief dagegen meine alte Parkspielerei geschlängelten Wegen und geselligen Räumen hervor; genug, es sehlte his als das Rühliche, und so wäre dieser kleine Besit höchst wünschenserth geblieben. Auch die Nachbarschaft eines bedeutenden Städtchens, nerer Ortschaften, durch verständige Beamte und tlichtige Bächter gesellig, en dem Ausenthalt besondern Reiz; die schon entschiedene Straßenzung nach Edartsberga, welche unmittelbar hinter dem Hausgarten

abgesteckt wurde, veranlaßte bereits Gedanken und Blane, wie man ein Lusthäuschen anlegen, und von dort an den belebenden Meßfuhren sich ergögen wollte; so daß man sich auf dem Grund und Boden, der einträglich hätte werden sollen, nur neue Gelegenheiten zu vermehrten Ausgaben und verderblichen Zerstreuungen mit Behagen vorbereitete.

Eine fromme, fürs Leben bebeutende Feierlichkeit fiel jedoch im Innern bes Hauses in diesen Tagen vor. Die Confirmation meines Sohnes, welche Herber nach seiner eblen Weise verrichtete, ließ uns nicht ohne rührende Erinnerung vergangener Berhältnisse, nicht ohne Possung kinstiger freundlicher Bezüge.

Unter diesen und andern Ereignissen war der Tag hingegangen; Aerzte sowohl als Freunde verlangten, ich solle mich in ein Bad begeben, und ich ließ mich, nach dem damaligen Stärkungsspstem, um so mehr für Phrmont bestimmen, als ich mich nach einem Aufenthalt in Göttingen schon längst gesehnt hatte.

Den 5. Imi reiste ich ab von Weimar, und gleich die ersten Meilen waren mir höchst erfrischend; ich konnte wieder einen theiluchmenden Blick auf die Welt werfen, und obgleich von keinem ästhetischen Gefühl begleitet, wirkte er doch höchst wohlthätig auf mein Inneres. Ich mochte gern die Folge der Gegend, die Abwechselung der Landesand bemerken, nicht weniger den Charakter der Städte, ihre ältere Herkunkt, Erneuerung, Polizei, Arten und Unarten. Anch die menschliche Gestalt zog mich an und ihre höchst merkbaren Verschiedenheiten: ich fühlte, das ich der Welt wieder angehörte.

In Göttingen bei der Krone eingekehrt bemerkte ich, als eben die Dämmerung einbrach, einige Bewegung auf der Straße; Studiente kamen und gingen, verloren sich in Seitengäßchen und traten in bewegten Massen wieder vor. Endlich erscholl auf einmal ein freudiges Lebehoch! aber auch im Augenblick war alles verschwunden. Ich vernahm, daß bergleichen Beisallsbezeugungen verpönt sehen, und es freute mich um so mehr, daß man es gewagt hatte mich nur im Borbeigehen aus dem Stegreise zu begrüßen. Gleich barauf erhielt ich ein Billet, unterzeichnet Schumacher aus Holstein, der mir auf eine anständig vertrausiche Art den Borsah meldet, den er und eine Gesellschaft junger Freunde gehegt, mich zu Michael in Weimar zu besuchen, und wie sie nunmehr hossten dier am Dri ihren Wunsch befriedigt zu sehen. Ich sprach sie

mit Antheil und Bergnugen. Ein fo freundlicher Empfang ware bem Gefunden schon wohlthatig gewesen, bem Genesenden ward er es boppelt.

Hofrath Blumenbach empfing mich nach gewohnter Beife. 3mmer von dem Reuesten und Merkwürdigften umgeben ift fein Willfommen jederzeit belehrend. Ich fah bei ihm ben ersten Aerolithen, an welches Naturerzeugniß ber Glaube uns erst vor turzem in die Sand gegeben ward. Ein junger Restner und von Arnim, früher bekannt und verwandten Sinnes, suchten mich auf und begleiteten mich zur Reitbahn, wo ich ben berühmten Stallmeifter Ahrer in seinem Birtungefreise Eine wohlbestellte Reitbahn bat immer etwas Imposantes; begrüßte. bas Pferd steht als Thier sehr hoch, boch seine bedeutende weitreichende Intelligenz wird auf eine wundersame Weise burch gebundene Extremitäten beschränkt. Ein Geschöpf, bas bei fo bebeutenben, ja großen Eigenschaften fich nur im Treten, Laufen, Rennen ju äußern vermag, ift ein feltsamer Gegenstand für die Betrachtung, ja man überzeugt sich beinahe, daß es umr jum Organ bes Menfchen geschaffen feb, um gesellt ju boberem Sinne und Zwede bas Kräftigste wie bas Anmuthigste bis jum Unmöglichen Warum benn auch eine Reitbahn so wohlthätig auf ben Berftändigen wirkt, ist daß man hier, vielleicht einzig in der Welt, die medmäßige Beschräntung ber That, die Berbannung aller Willfür, ja bes Zufalls mit Augen schant und mit bem Geiste begreift. Menfchen und Thier verschmelzen hier bergestalt in Eins, daß man nicht zu fagen wüßte, wer benn eigentlich ben anbern erzieht. Dergleichen Betrachtungen wurden bis aufs höchste gesteigert, als man die zwei Paare sogenannter weißgeborener Pferbe zu sehen bekam, welche Fürst Sanguszto in hannover für eine bebeutenbe Summe gekauft hatte.

Bon da zu der allerruhigsten und unsichtbarsten Thätigkeit überzugehen, war in oberflächlicher Beschauung der Bibliothek gegönnt; man fühlt sich wie in der Gegenwart eines großen Capitals, das geräuschlos unberechendare Zinsen spendet.

Hofrath Hehne zeigte mir Köpfe Homerischer Helben von Tischbein in großem Maßstabe ausgeführt; ich kannte die Hand des alten Freundes wieder, und freute mich seiner fortgesetzen Bemühungen, durch Studium der Antike sich der Einsicht zu nähern, wie der bildende Klinstler mit dem Dichter zu wetteisern habe. Wie viel weiter war man nicht schon gekommen als vor zwanzig Jahren, da der trefsliche, das Aechte

vorahnende Lessing vor den Irrwegen des Grafen Caplus warnen, um gegen Klotz und Riedel seine Ueberzeugung vertheidigen mußte, daß man nämlich nicht nach dem Homer, sondern wie Homer mythologisch-episch Gegenstände bildkünstlerisch zu behandeln habe.

Neue und erneuerte. Bekanntschaften fanden sich wohlwollend ein. Unter Leitung Blumenbachs besah ich abermals die Museen, und sand im Steinreiche mir noch unbekannte außereuropäische Museerstücke.

Und wie denn jeder Ort den fremden Ankömmling zerstreuend hin und'her zieht und unsere Fähigkeit, das Interesse mit den Gegenständen schnell zu wechseln, von Augenblid zu Augenblid in Anspruch nimmt, so wußte ich die Bemühung des Prosessor Osiander zu schätzen, der mir die wichtige Anstalt des neu und sonderbar erbauten Accouchirhauses, so wie die Behandlung des Geschäftes erklärend zeigte.

Den Lodungen, mit benen Blumenbach die Jugend anzuziehen um sie unterhaltend zu belehren weiß, entging auch nicht mein eilfjähriger Sohn. Als der Laube vernahm, daß von den vielgestaltigen Bersteinerungen der Hainberg wie zusammengesetzt seh, drängte er mich zum Besuch dieser Höhe, wo denn die gewöhnlichen Gebilde häusig aufgepatt, die seltenern aber einer spätern emsigen Forschung vorbehalten wurden.

Und so entsernte ich mich den 12. Juni von diesem einzig bedentenden Orte, in der angenehm beruhigenden Hoffnung mich zur Rachem länger daselbst aufzuhalten.

Der Weg nach Phyrmont bot mir neue Betrachtungen bar: bas Leinethal mit seinem milden Charakter erschien freundlich und wohnlich; die Stadt Eimbeck, deren hoch aufstrebende Dächer mit Sandsteinplatten gebeckt sind, machte einen wundersamen Sindruck. Sie selbst und die nächste Umgegend mit dem Sinne Zadigs durchwandelnd, glaubte ich zu bemerken, daß sie vor zwanzig, dreißig Jahren einen trefflichen Burgemeister müsse gehabt haben. Ich schloß dieß aus bedeutenden Baumpflanzungen von ungefähr diesem Alter.

In Byrmont bezog ich eine schöne, ruhig gegen das Ende des Orts liegende Wohnung bei dem Brunnencassirer, und es konnte mir nichts glücklicher begegnen als daß Griesbachs ebendaselbst eingemiethet hatten, und bald nach mir ankamen. Stille Nachbarn, geprüfte Freunte, so unterrichtete als wohlwollende Versonen trugen zur ergöslichen Unterhaltung das Borzüglichste bei. Prediger Schütz aus Bückeburg, jenen

als Bruder und Schwager, und mir als Gleichniß feiner längst bekannten Geschwister höchst willtommen, mochte sich gern von allem was man werth und würdig halten mag, gleichfalls unterhalten.

Hofrath Richter von Göttingen, in Begleitung bes augenkranken Fürsten Sanguszko, zeigte sich immer in ben liebenswürdigsten Eigenbeiten, heiter auf trodene Weise, nedisch und nedend, balb ironisch und parador, balb gründlich und offen.

Mit solchen Bersonen sand ich mich gleich anfangs zusammen; ich wüßte nicht, daß ich eine Badezeit in besserer Gesellschaft gelebt hätte, besonders da eine mehrjährige Bekanntschaft ein wechselseitig dulbendes Bertrauen eingeleitet hatte.

Auch lernte ich kennen Frau von Beinheim, ehemalige Generalin von Bauer, Madame Scholin und Raleff, Berwandte von Madame Sander in Berlin. Anmuthige und liebenswürdige Freundinnen machten diesen Cirkel höchst wünschenswerth.

Leiber war ein stürmisch-regnerisches Wetter einer öftern Zusammentunft im Freien hinderlich; ich widmete mich zu Hause der Uebersetzung des Theophrast und einer weitern Ausbildung der sich immer mehr bereichernden Farbenlehre.

Die merkwürdige Dunsthöhle in ber Nähe bes Ortes, wo das Stidgas, welches, mit Waffer verbunden, fo fraftig heilfam auf den menfchlichen Körper wirkt, für sich unfichtbar eine töbtliche Atmosphäre bilbet, veranlagte manche Bersuche, die zur Unterhaltung bienten. Rach ernstlicher Brüfung des Locals und des Nivean's jener Luftschicht konnte ich die auffallenden und erfreulichen Experimente mit sicherer Rühnheit anstellen. Die auf bem unfichtbaren Elemente luftig tangenben Seifenblafen, bas plötliche Berlöschen eines fladernden Strohwisches, das augenblickliche Bieberentzünden und was bergleichen sonft noch war, bereitete staunenbes Ergötzen folden Berfonen, Die bas Phanomen noch gar nicht kannten, und Bewunderung, wenn sie es noch nicht im Großen und Freien ausgeführt gesehen hatten. Und als ich nun gar dieses geheimnisvolle Agens, in Phrmonter Flaschen gefüllt, mit nach Hause trug, und in jedem anicheinend leeren Trinkglas bas Wunder bes auslöschenden Bachsstocks wiederholte, war die Gesellschaft völlig zufrieden, und der ungläubige Brunnenmeister fo zur Ueberzengung gelangt, bag er fich bereit zeigte, mir einige bergleichen wasserleere Flaschen ben übrigen gefüllten mit beizupaden, beren Inhalt sich auch in Weimar noch völlig wirksam offen-

Der Fußpfab nach Lugbe zwischen abgeschränkten Beibepläten ber, ward öfters zuruckgelegt. In bem Dertchen, bas einigemal abgebramt war, erregte eine besperate Hausinschrift unsere Ausmerksamkeit; sie lautet:

Sott segne das Haus! Zweimal rannt' ich heraus; Denn zweimal ists abgebrannt. Komm' ich zum drittenmal gerannt, Da segne Gott meinen Lauf! Ich bau's wahrlich nicht wieder auf.

Das Franciscanerkloster ward besucht und einige dargebotene Milch genossen. Eine uralte Kirche außerhalb des Ortes gab den ersten unschloigen Begriff eines solchen frühern Gotteshauses mit Schiff und Kraygängen unter Einem Dach, bei völlig glattem unverziertem Bordergiedel Man schried sie den Zeiten Carls des Großen zu; auf alle Fälle ist sit uralt zu achten, es seh num der Zeit nach; oder daß sie die uranjänglichen Bedürsnisse jener Gegend ausspricht.

Mich und besonders meinen Sohn überraschte höchst angenehm das Anerbieten des Rector Werner, uns auf den sogenannten Krystallberg hinter Litgde zu führen, wo man dei hellem Sonnenschein die Aecker von tausend und aber tausend kleinen Bergkrystallen wiederschimmern sieht. Sie haben ihren Ursprung in kleinen Höhlen eines Wergelsteins, und sind auf alle Weise merkvürdig, als ein neueres Erzeugniß, wo ein Minimum der im Kalkgestein enthaltenen Kieselerde, wahrscheinlich dunstartig befreit, rein und wasserhell in Krystalle zusammen tritt.

Ferner besuchten wir die hinter dem Königsberge von Quätern angelegte wie auch betriebene Meffersabrit, und fanden uns veranlast ihrem ganz nahe bei Byrmont gehaltenen Gottesdienst mehrmals beipwwohnen, dessen nach langer Erwartung fitr improvisirt gelten sollende Mhetorit taum jemand das erstemal, geschweige denn bei wiederholten Besuch für inspirirt anerkennen möchte. Es ist eine traurige Sache, das ein reiner Cultus jeder Art, sobald er am Orte beschränkt und durch die Zeit bedingt ist, eine gewisse Heuchelei niemals ganz ablehnen kann.

Die Königin von Frankreich, Gemahlin Ludwigs XVIII, unter bem Ramen einer Gräfin Lille, erschien auch am Brunnen, in weniger, aber abgeschlossener Umgebung.

Bebeutende Männer habe ich noch zu nennen: Consistorialrath Horstig und Hofrath Marquart, den letztern als einen Freund und Nachfolger Zimmermanns.

Das fortdauernde tible Wetter brängte die Gesellschaft öfter ins Theater. Mehr dem Personal als den Stüden wendete ich meine Aufmerksamkeit zu. Unter meinen Papieren sinde ich noch ein Berzeichniß der sämmtlichen Namen und der geleisteten Rollen, der zur Beurtheilung gelassen Blatz hingegen ward nicht ausgefüllt. Issand und Kotzebue thaten auch hier das Beste, und Eulalia, wenn man schon wenig von der Rolle verstand, bewirkte doch durch einen sentsimental-tönend weichlichen Bortrag den größten Esset; meine Nachbarinnen zerstossen in Thränen.

Bas aber in Pyrmont apprehenste wie eine bose Schlange sich durch die Gesellschaft windet und bewegt, ist die Leidenschaft des Spiels, und das daran bei einem jeden, selbst wider Willen, erregte Interesse. Man mag, um Wind und Wetter zu entgehen, in die Säle selbst treten, oder in bessern Stunden die Allee auf= und abwandeln, überall zischt das Ungeheuer durch die Reihen; dalb hört man, wie ängstlich eine Gattin den Gemahl nicht weiter zu spielen ansleht, dald begegnet uns ein junger Wann, der in Berzweissung über seinen Berlust die Geliebte vernachslässigt, die Braut vergist; dann erschallt auf einmal ein Ruf gränzenloser Bewunderung, die Bank seh gesprengt! Es geschah diesmal wirklich in Roth und Schwarz. Der vorsichtige Gewinner setzte sich alsobald in eine Bostchaise, seinen unerwartet erwordenen Schaß bei nahen Freunden und Berwandten in Sicherheit zu bringen. Er kam zurück, wie es schien, mit mäßiger Börse, denn er lebte stille sort, als wäre nichts geschehen.

Run aber kann man in dieser Gegend nicht verweisen, ohne auf jene Urgeschichten hingewiesen zu werden, von denen uns römische Schriftsteller so ehrenvolle Nachrichten überliesern. Hier ist noch die Umwallung eines Berges sichtbar, dort eine Reihe von Higeln und Thälern, wo gewisse Peereszüge und Schlachten sich hatten ereignen können. Da ist ein Gebirgs-, ein Ortsname, der dorthin Winke zu geben scheint; herskumliche Gebräuche sogar deuten auf die frühesten, roh seiernden Zeiten, und man mag sich wehren und wenden wie man will, man mag noch so

viel Abneigung beweisen vor solchen aus dem Ungewissen ins Ungewissen verleitenden Bemühungen, man findet sich wie in einem magischen Knife befangen, man identificirt das Bergangene mit der Gegenwart, man beschränkt die allgemeinste Räumlichkeit auf die jedesmal nächste und sühlt sulest in dem behaglichen Zustande, weil man für einen Augenblid wähnt, man habe sich das Unfaßlichste zur unmittelbaren Anschaung gebracht.

Durch Unterhaltungen folder Art, gefellt zum Lesen von so mancherlei Heften, Büchern und Bilchelchen, alle mehr ober weniger auf die Geschichte von Phrmont und die Nachbarschaft bezüglich, ward zuletzt der Gebanke einer gewissen Darstellung in mir rege, wozu ich nach meiner Weise sogleich ein Schema versertigte.

Im Jahre 1582 begab sich auf einmal aus allen Welttheilen eine lebhafte Wanderschaft nach Bhrmont, einer damals zwar bekannten, aber doch noch nicht hochberühmten Onelle — ein Wunder, das niemand zu erklären wußte. Durch die Nachricht hieden wird ein dentscher wachen Ritter, der in den besten Jahren steht, ausgeregt; er besiehlt seinen Knappen alles zu rüsten und auf der Fahrt ein genaues Tageduch zu stühren; dem dieser, als Knade zum Mönch bestimmt, war gewandt gemig mit der Feder. Bon dem Augenblick des Besehls an enthält sein Tageduch die Anstalten der Abreise, die Sorge des Hauswesens in der Abwesenheit, wodurch uns denn jene Zustände ganz anschaulich werden.

Sie machen sich auf den Weg und sinden unzählige Wanderer, die von allen Seiten herzuströmen. Sie sind hülfreich, ordnen und geleiten die Menge, welches Gelegenheit giebt diese Zustände der damasigen Zeit vor Augen zu bringen. Endlich kommt der Ritter als Führer einer großen Caravane in Phyrmont an; hier wird nun gleich, so wie bereits auf dem Wege, durchaus das Locale beachtet und benutzt. Es war doch von uralten Zeiten her noch manches sibrig geblieben, das an Hermann und seine Genossen erinnern durfte. Die Kirche zu Lügde, von Casl dem Großen gestistet, ist hier von höchster Bedeutung. Das Gestimmel und Gewimmel wird vorgesührt; von den endlosen Krankheiten werden die widerwärtigen mit wenig Worten abgelehnt; die psychischen aber, als reinlich und wundervoll, ausführlich behandelt, so wie die Versönlichkeit

der damit behafteten Personen hervorgehoben. Bezüge von Neigung und mancherlei Berhältnisse entwickln sich, und das Unersorschliche, Heilige macht einen wünschenswerthen Gegensatz gegen das Ruhmwürrbige. Berwandte Geister ziehen sich zusammen, Charaktere suchen sich, und so entsteht mitten in der Weltwoge eine Stadt Gottes, um deren unsichtbare Manern das Böbelhafte nach seiner Weise wüthet und rast. Denn auch Gemeines jeder Art versammelte sich hier; Marktschreier, die besondern Eingang hatten; Spieler, Gaumer, die jedermann, nur nicht umsern Berblindeten, drohten; Zigeuner, die durch wunderbares Betragen, durch Kenntnisse der Zukunft Zutrauen und zugleich die allerbänglichste Ehrsurcht erweckten, der vielen Krämer nicht zu vergessen, deren Leinwand, Tilcher, Felle vom Ritter sogleich in Beschlag genommen und dem sittlichen Kreise dadurch ein gedrängter Wohnort bereitet wurde.

Die Berkaufer, die ihre Waare so schnell und nützlich angebracht saben, suchten eilig mit gleichen Stoffen zurückzukehren; andere speculirten barans sich und andern Schirm und Schutz gegen Wind und Wetter aufzustellen; genug, bald war ein weit sich erstreckendes Lager errichtet, wosdurch bei stätigem Abgange der Nachfolgende die ersten Wohnbedürfnisse befriedigt fand.

Den Bezirk ber eblen Gesellschaft hatte ber Ritter mit Palissaben umgeben und so sich vor jedem physischen Andrang gesichert. Es sehlt nicht an miswollenden, widerwärtig heimlichen, tropig-hestigen Gegnern, die jedoch nicht schaden konnten: denn schon zählte der tugendsame Areis mehrere Ritter, alt und jung, die sogleich Wache und Polizei anordnen; es sehlt ihm nicht an ernsten geistlichen Männern, welche Recht und Gerechtigkeit handhaben.

Alles bieses warb, im Style jener Zeit, als unmittelbar angeschaut, von dem Anappen täglich niedergeschrieben, mit naturgemäßen turzen Betrachtungen, wie sie einem herausteimenden guten Geiste wohl geziemten.

Sobann aber erschienen, Aufsehen erregend, langfaltig, blendend weiß gekleidet, stufenweise bejahrt, drei würdige Männer, Iungling, Mann und Greis, und traten undersehens mitten in die wohldenkende Gesellschaft. Selbst geheimnisvoll, enthüllten sie das Geheimnis ihres Zusammenströmens, und ließen auf die kunftige Größe Phrmonts in eine freundliche Ferne lichtvoll hinaussehen.

Diefer Bedanke beschäftigte mich bie ganze Zeit meines Aufenthalts,

ingleichen auf der Rückreise. Weil aber, um dieses Werk gehaltvoll und lehrreich zu machen, gar manches zu studiren war und viel dazu gehörte, dergleichen zersplitterten Stoff ins Ganze zu verarbeiten, so daß es wirdig gewesen wäre von allen Badegästen nicht allein, sondern auch von allen beutschen, besonders niederdeutschen Lesern beachtet zu werden, so kam es bald in Gesahr Entwurf oder Grille zu bleiben, besonders da ich meinen Aufenthalt in Göttingen zum Studium der Geschichte der Farbensehre bestimmt hatte, wovon an seinem Ort gehandelt worden.

Ich hatte die letzten Tage, bei sehr unbeständigem Wetter, nicht auf das angenehmste zugebracht und sing an zu sürchten, mein Ausenthalt in Byrmont würde mir nicht zum Heil gedeihen. Nach einer so hochentzlindlichen Krankheit mich abermals im Brown'schen Sinne einem so entschieden anregenden Bade zuzuschicken, war vielleicht nicht ein Zengnift richtig beurtheilender Aerzte. Ich war auf einen Grad reizdar geworden, daß mich Nachts die heftigste Blutsbewegung nicht schlasen ließ, bei Tage das Gleichgültigste in einen excentrischen Zustand versetze.

Der Herzog, mein gnäbigster Herr, kam ben 9. Juli in Byrmont an; ich erfuhr, was sich zunächst in Weimar zugetragen und was baselbst begonnen worben; aber eben jener aufgeregte Zustand ließ mich einer so erwünschten Rähe nicht genießen. Das fortbauernde Regenwetter verhinderte jede Geselligkeit im Freien; ich entsernte mich am 17. Juli, wenig erbaut von den Resultaten meines Aufenthalts.

Durch Bewegung und Zerstreuung auf der Reise, auch wohl wegen unterlassenen Gebrauchs des aufregenden Mineralwassers, gelangte ich in glücklicher Stimmung nach Göttingen. Ich bezog eine angenehmt Wohnung bei dem Instrumentenmacher Krämer an der Allee im ersten Stocke. Mein eigentlicher Zweck bei einem längern Aufenthalt daselbst war, die Lücken des historischen Theils der Farbenlehre, deren sich noch manche fühlbar machten, abschließlich auszufüllen. Ich hatte ein Berzeichnis aller Bücher und Schriften mitgebracht, deren ich bisher nicht habhaft werden können; ich übergab solches dem Herrn Prosessor Reußund erfuhr von ihm so wie von allen übrigen Angestellten die entschiedenste Beihülse. Nicht allein ward mir, was ich aufgezeichnet hatte, vorgelegt, sondern auch gar manches, was mir unbekannt geblieben war, nachgewiesen.

Einen großen Theil bes Tags vergönnte man mir auf ber Bibliothek zuzubringen, viele Werke wurden mir nach Hause gegeben; und so verbrachte ich meine Zeit mit dem größten Ruten. Die Gelehrtengeschichte von Göttingen, nach Bütter, studirte ich num am Orte selbst mit größter Aufmerksamkeit und eigentlichster Theilnahme, ja ich ging die Lections-Katalogen vom Ursprung der Addemie sorgfältig durch, woraus man denn die Geschichte der Wissenschaften neuerer Zeit gar wohl abnehmen konnte. Sodann beachtete ich vorzüglich die sämmtlichen physikalischen Compendien, nach welchen gelesen worden, in den nach und nach auf einander solgenden Ausgaben, und in solchen besonders das Capitel von Licht und Farben.

Die übrigen Stunden verbrachte ich sodann in großer Erheiterung. Ich militte das ganze damals lebende Göttingen nennen, wenn ich alles, was mir an freundlichen Gesellschaften, Mittags- und Abendtaseln, Spaziergängen und Landsahrten zu Theil ward, einzeln aufführen wollte. Ich gedenke nur einer angenehmen Fahrt nach Weende mit Prosessor Bouterwet zu Oberamtmann Westseld, und einer andern von Hofrath Meiners veranstalteten, wo ein ganz heiterer Tag zuerst auf der Papiermühle, dann in Böppelshausen, ferner auf der Plesse, wo eine stattliche Restauration bereitet war, in Gesellschaft des Prosessor Fiorillo zugebracht, und am Abend auf Mariaspring trausich beschlossen wurde.

Die unermibliche, durchgreifende Belehrung Hofrath Blumenbachs, die mir so viel neue Kenntniß und Aufschluß verlieh, erregte die Leidenschaft meines Sohnes für die Fossilien des Hainberges. Gar manche Spazierwege wurden dorthin vorgenommen, die häusig vorsommenden Exemplare gierig zusammengesucht, den seltenern emsig nachgespiltt. Hierbei ergab sich der merkwürdige Unterschied zweier Charaktere und Tendenzen: indeß mein Sohn mit der Leidenschaft eines Sammlers die Borkommisse aller Art zusammentrug, hielt Eduard, ein Sohn Blumenbachs, als geborener Militär, sich bloß an die Belemniten, und verwendete solche, um einen Sandhausen, als Festung betrachtet, mit Palissaden zu umgeben.

Sehr oft besuchte ich Professor Hoffmann, und ward mit ben Kryptogamen, die für mich immer eine unzugängliche Provinz gewesen, näher bekannt. Ich sah bei ihm mit Bewunderung die Erzeugnisse kolossaler Farrenkräuter, die das sonst nur durch Mikrostope Sichtbare dem gewöhnslichen Tagesblick entgegen führten. Ein gewaltsamer Regenguß übersichwemmte den untern Garten, und einige Straßen von Göttingen standen

unter Basser. Hieraus erwuchs uns eine sonderbare Berlegenheit. Zu einem herrlichen, bei Hofrath Martens angestellten Gastmahl sollten wir uns in Bortechaisen hindringen lassen. Ich kam glücklich durch, allein der Freund, mit meinem Sohne zugleich eingeschachtelt, ward den Trägern zu schwer; sie setzen, wie bei trockenem Pflaster, den Kasten nieder, und die geputzten Insigenden waren nicht wenig verwundert, den Strom zu ihnen hereindringen zu fühlen.

Anch Prosessor Senffer zeigte mir die Instrumente der Sternwarte mit Gefälligkeit umständlich vor. Mehrere bedeutende Fremde, deren man auf frequentirten Universitäten immer als Gäste zu sinden pflegt, lerute ich daselbst kennen, und mit jedem Tag vermehrte sich der Reichthum meines Gewinnes über alles Erwarten. Und so habe ich denn auch der freundlichen Theilnahme des Prosessor Sartorius zu gedenken, der in allem und jedem Bedürfen, dergleichen man an fremden Orten mehr oder weniger ausgesetzt ist, mit Rath und That fortwährend zur Hand ging, um durch ununterbrochene Geselligkeit die fämmtlichen Ereignisse meines dortigen Ausenthaltes zu einem nützlichen und erfreulichen Ganzen zu verslechten.

Auch hatte berfelbe in Gesellschaft mit Professor Hugo bie Geneigt heit einen Bortrag von mir zu verlangen, und was ich denn eigentlich bei meiner Farbenlehre beabsichtige, näher zu vernehmen. Einem solchen Antrage durfte ich wohl, halb Scherz halb Ernst, zu eigener Fassung und llebung nachgeben; doch konnte bei meiner noch nicht vollständigen Beherrschung des Gegenstandes dieser Versuch weder mir, noch ihnen zur Befriedigung ansschlagen.

So verbrachte ich benn die Zeit so angenehm als nützlich, und muste noch zuletzt gewahr werden, wie gefährlich es sen sich einer so großen Masse von Gelehrsamkeit zu nähern: benn indem ich, um einzelner in mein Geschäft einschlagender Dissertationen willen, ganze Bände dergleichen akademischer Schriften vor mich legte, so sand ich nebenher allseitig so viel Anlockendes, daß ich bei meiner ohnehin leicht zu erregenden Bestimmbarkeit und Borkenntniß in vielen Fächern, hie und da hingezogen ward und meine Collectaneen eine bunte Gestalt anzunehmen drohten. Ich saste mich jedoch bald wieder ins Enge, und wußte zur rechten Zeit einen Abschluß zu finden.

Indes ich nun eine Reihe von Tagen nlitzlich und angenehm, wie

es wohl selten geschieht, zubrachte, so erlitt ich dagegen zur Nachtzeit gar manche Unbilden, die im Augenblick höchst verdrießlich und in der Folge Lächerlich erscheinen.

Meine schöne und talentvolle Freundin Demoifelle Jagemann hatte turz vor meiner Ankunft bas Publicum auf einen hohen Grad entzudt; Chemanner gedachten ihrer Borglige mit mehr Enthusiasmus als ben Frauen lieb war, und gleicherweise sah man eine erregbare Jugend hingeriffen; aber mir hatte bie Superiorität ihrer Ratur = und Rumftgaben ein großes Unbeil bereitet. Die Tochter meines Wirthes, Demoiselle Krämer, hatte von Natur eine recht schöne Stimme, durch Uebung eine gludliche Ansbildung berfelben erlangt, ihr aber fehlte die Anlage jum Triller, beffen Ammuth fie nun von einer fremden Birtuofin in bochfter Bollfommenheit gewahr worben; nun schien fle alles übrige zu vernachläffigen und nahm fich vor, biefe Zierbe bes Gesanges zu erringen. fie es bamit die Tage über gehalten, weiß ich nicht zu fagen, aber Nachts, eben wenn man fich zu Bette legen wollte, erftieg ihr Eifer ben Gipfel: bis Mitternacht wiederholte fie gewiffe cabengartige Bange, beren Schluß mit einem Triller gefrönt werben follte, meistens aber bäglich entstellt, wenigstens ohne Bebeutung abgeschloffen wurde.

Andern Anlaß zur Berzweiflung gaben ganz entgegengeseite Tone. Eine Hundeschaar versammelte sich um das Edhaus, deren Gebell anhaltend unerträglich war. Sie zu verscheuchen, griff man nach dem ersten besten Wersbaren, und da slog denn manches Anmonshorn des Hainderges, von meinem Sohne mühsam herbeigetragen, gegen die unwillsommenen Ruhestörer, und gewöhnlich umsonst. Denn wenn wir alle verscheucht glaubten, bellte es immersort, dis wir endlich entdecken, daß über unsern Hänptern ein großer Hund des Hauses, am Fenster aufrecht gestellt, seine Cameraden durch Erwiederung hervorries.

Aber dieß war noch nicht genug: aus tiefem Schlafe weckte mich ber ungeheure Ton eines Hornes, als wenn es mir zwischen die Bettvorhänge hineinbliese. Ein Nachtwächter unter meinem Fenster verrichtete sein Amt auf seinem Posten, und ich war boppelt und dreisach ungliddlich, als seine Pflichtgenossen an allen Eden der auf die Allee flührenden Straßen antworteten, um durch erschreckende Tone uns zu beweisen, daß sie für die Sicherheit unserer Nuhe besorgt sehen. Nun erwachte die krankhafte Reizbarkeit, und es blieb mir nichts sübrig, als mit der Polizei in Unterhandlung

zu treten, welche die besondere Gefälligkeit hatte, erst eins, dann mehrere bieser hörner um des wunderlichen Fremden willen zum Schweigen zu bringen, der im Begriff war die Rolle des Oheims in humphry Clinker zu spielen, dessen ungeduldige Reizbarkeit durch ein paar Balbhörner zum thätigen Wahnstun gesteigert wurde.

Belehrt, froh und bankbar reiste ich ben 14. August von Göttingen ab, besuchte bie Basaltbrüche von Dransfeld, beren problematische Erscheinung schon bamals die Naturforscher beunruhigte. Ich bestieg ben boben Hahn, auf welchem bas schönfte Wetter bie weite Umficht begunftigte, und ben Begriff ber Landschaft vom Harz ber beutlicher fassen ließ. 3ch begab mich nach Hannövrisch - Minben, beffen merkwürdige Lage auf einer Erdzunge, burch bie Bereinigung ber Werra und Fulda gebildet, einen sehr erfreulichen Anblick barbot. Bon ba begab ich mich nach Caffel, wo ich die Meinigen mit Professor Meper antraf. Bir besahen unter Anleitung bes wadern Rahl, beffen Gegenwart uns an ben frühern römischen Aufenthalt gedenken ließ, Wilhelmshöhe an dem Tage, wo die Springwaffer das mannichfaltige Part = und Gartenlokal verbenlichten. Wir beachteten forgfältig bie toftlichen Gemalbe ber Bilbergalene und bes Schloffes, burchwandelten bas Mufeum und befuchten bas Theater. Erfreulich war uns das Begegnen eines alten theilnehmenden Freundes, Major von Truchseg, der in früheren Jahren burch redliche Tuchtigkeit sich in die Reibe ber Gote von Berlichingen zu stellen verbient batte.

Den 21. August gingen wir über Hoheneichen nach Krenzburg; am folgenden Tage, nachdem wir die Salinen besehen, gelangten wir nach Eisenach, begrüßten die Wartburg und den Mäbelstein, wo sich manche Erinnerung von zwanzig Jahren her belebte. Die Anlagen des Handelsmanns Röse waren zu einem neuen unerwarteten Gegenstand indessen herangewachsen.

Darauf gelangte ich nach Gotha, wo Brinz August mich nach alten freundschaftlichem Berhältniß in seinem angenehmen Sommerhause wirthlich aufnahm und die ganze Zeit meines Ausenthalts eine im Engen geschlossen Tasel hielt; wobei der Herzog und die theuern von Frankenbergischen Gatten niemals sehlten.

herr von Grimm, ber, vor ben großen revolutionären Unbisben flüchtend, turz vor Ludwig XVI, glücklicher als dieser von Baris atwichen war, hatte bei bem altbefreundeten Sofe eine fichere Freistatt Als genbter Weltmann und angenehmer Mitgaft konnte er och eine innere Bitterkeit liber ben großen erbulbeten Berluft nicht immer erbergen. Ein Beispiel, wie bamals aller Besitz in nichts zerfloß, seb ilgende Geschichte. Grimm hatte bei seiner Flucht bem Geschäftsträger mige hunderttaufend Franken in Affignaten zurückgelaffen. Diefe wurden urch Mandate noch auf geringern Werth reducirt, und als nun jeder ünsichtige, die Bernichtung auch dieser Papiere voraus fürchtend, sie in gend eine unzerstörliche Waare umzuseten trachtete, wie man benn jum deifpiel Reis, Bachelichter und was bergleichen nur noch jum Berkaufe ngeboten wurde, begierlich aufspeicherte, so zauderte Grimms Geschäftsräger wegen großer Berantwortlichkeit, bis er zulett in Berzweiflung ech etwas zu retten glaubte, wenn er die ganze Summe filr eine Garnitur Bruffeler Manchetten und Bufentraufe bingab. Grimm zeigte fie gern er Gesellschaft, indem er launig den Borzug pries, daß wohl niemand o toftbare Staatszierben aufzuweisen habe.

Die Erinnerung früherer Zeiten, wo man in den achtziger Jahren 1 Gotha gleichfalls zusammen gewesen, sich mit poetischen Borträgen, nit ästhetisch-literarischen Mittheilungen unterhalten, stach freilich sehr ab egen den Augenblick, wo eine Hoffnung nach der andern verschwand, und ian sich, wie bei einer Sundsluth, kaum auf den höchsten Gipfeln, so ier kaum in der Nähe erhadener Gönner und Freunde gesichert glaubte. Indessen sehlte es nicht an unterhaltender Heiterkeit. Meinen eintretenden deburtstag wollte man mit gnädiger Ausmerksamkeit dei einem solchen eschlossenen Rahle seiern. Schon an den gewöhnlichen Gängen sah man migen Unterschied; beim Nachtisch aber trat nun die sämmtliche Livrée es Prinzen in stattlich gekleidetem Zug herein, voran der Haushosmeister; ieser trug eine große von bunten Bachsstöden slammende Torte, deren 18 halbhundert sich belausende Anzahl einander zu schmelzen und zu verschren drohte, anstatt daß bei Kinderseierlichkeiten der Art noch Raum zung für nächstfolgende Lebenskerzen übrig bleibt.

Auch mag dieß ein Beispiel sehn, mit welcher anständigen Naivetät tan schon seit so vielen Jahren einer wechselseitigen Neigung sich zu erreuen gewußt, wo Scherz und Ausmerksamkeit, guter Humor und Gefälzigkeit, geistreich und wohlwollend, das Leben durchaus zierlich durchzusühren ich gemeinsam beeiserten.

In der besten Stimmung kehrte ich am 30. Angust nach Weimar zurlick und vergaß siber den neuandringenden Beschäftigungen, daß mir noch irgend eine Schwachheit, als Folge des erduldeten Uebels und einer gewagten Cur, möchte zurlickgeblieben sehn. Denn mich empfingen schon zu der nummehrigen dritten Ausstellung eingesendete Concurrenzstlicke. Sie ward abermals mit Sorgsalt eingerichtet, von Freunden, Nachdarn und Fremden besucht, und gab zu mannichsaltigen Unterhaltungen, zu nähern Kenntniß mitlebender Künstler und der daraus herzuleitenden Beschäftigung derselben Anlas. Nach geendigter Ausstellung erhielt der in der römisch antiken Schule zu schöner Form und reinlichster Ausstührung gebildete Nahl die Hälfte des Preises, wegen Achill auf Styros, Hossen ann aus Köln hingegen, der sarben- und lebenslustigen niederländischen Schule entsprossen, wegen Achills Kampf mit den Flüssen die andem Hälfte; außerdem wurden beide Zeichnungen honorirt und zur Berzierung der Schloszimmer ausbewahrt.

Und hier ist wohl ber rechte Ort eines Hauptgebankens zu erwähnen, ben ber umsichtige Fürst ben Weimarischen Kunstfreunden zur Ueberlegung und Aussührung gab.

Die Zimmer bes nen einzurichtenden Schlosses sollten nicht allein mit anständiger surstlicher Pracht ausgestattet werden, sie sollten auch den Talenten gleichzeitiger Kinstler zum Denkmal gewidmet sehn. Am reinsten und vollständigsten ward dieser Gedanke in dem von durchlanchtigster Berzogin bewohnten Eckzimmer ausgestührt, wo mehrere Concurrenz: und sonstige Stilde gleichzeitiger deutscher Kinstler, meist in Sepia, unter Glas und Rahmen auf einsachen Grund angedracht wurden. Und so wechselten auch in den übrigen Zimmern Bilder von Hossmann aus Köln und Nahl aus Cassel, von Heinrich Meher aus Stäs und Hummel aus Neapel, Statuen und Basreliess von Tieck, eingelegte Arbeit und Flacherhobenes von Catel, in geschmackvoller, harmonischer Folge. Das jedoch dieser erste Borsat nicht durchgreisender ausgestührt worden, dason mag der gewöhnliche Weltgang die Schuld tragen, wo eine löbliche Absücht oft mehr durch den Zwiespalt der Theilnehmenden, als durch äuser Hindt oft mehr durch den Zwiespalt der Theilnehmenden, als durch äuser Hindt oft mehr durch den Zwiespalt der Theilnehmenden, als durch äuser

Meiner Bilfte, durch Tied mit großer Sorgfalt gefertigt, darf is einschaltend an dieser Stelle wohl gebenken.

Was den Gang des Schlofibaues in der Hauptsache betrifft, so tounk

nam demfelben nur mit desto mehr Beruhigung solgen, als ein paar Rämner wie Gents und Rabe darin völlig ausgeklärt zu wirken anzesangen. Ihr zuverlässiges Berdienst überhob aller Zweisel in einigen hällen, die man sonst mit einer gewissen Bangigkeit sollte betrachtet haben; enn im Grunde war es ein wunderbarer Zustand. Die Manern eines üben Gebändes standen gegeben, einige neuere, ohne genugsame Umstaht darin vorgenommene Anordnungen schienen überdachteren Planen hinderlich, und das Alte so gut als das Neue höheren und freieren Unternehmungen im Wege; weßhalb denn wirklich das Schloßgebände manchmal aussah wie ein Gebirg, aus dem man, nach indischer Weise, die Architekur heranshauen wollte. Und so leiteten diesmal das Seschäft gerade ein paar Männer, die freilich als geistreiche Klustler mit frischem Sinn heransamen, und von denen man nicht abermals abzuändernde Abänderungen, sondern eine schließliche Feststellung des Bleibenden zu erzwarten hatte.

Ich wende nunmehr meine Betrachtungen zum Theater zurück. Am 24. October, als am Jahrstag des ersten Maskenspieles, Baläophron und Revterpe, wurden die Brüder, nach Terenz von Einsiedel tarbeitet, ausgestührt, und so eine neue Folge theatralischer Eigenheiten ingeleitet, die eine Zeit lang gelten, Mannichsaltigkeit in die Borstellungen bringen und zu Ausbildung gewisser Fertigkeiten Anlaß geben ollten.

Schiller bearbeitete Lefsings Nathan, ich blieb dabei nicht unthätig. Den 28. November ward er zum erstenmal aufgeführt, nicht ohne bemerksichen Einfluß auf die beutsche Bühne.

Schiller hatte die Jungfrau von Orleans in diesem Jahr besonnen und geendigt; wegen der Aufführung ergaben sich manche Zweisel, wie uns der Freude beraubten ein so wichtiges Werf zuerst auf das Theater zu bringen. Es war der Thätigkeit Ifflands vorbehalten, bei den reichen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, durch eine glänzende Darstellung dieses Meisterstücks sich für alle Zeiten in den Theaterannalen einen bleibenden Ruhm zu erwerben.

Richt geringen Einfluß auf unfere bießjährigen Leiftungen erwies Mabame Unzelmann, welche zu Ende Septembers in Hauptrollen bei uns auftreten sollte. Gar manches Unbequeme, ja Schäbliche hat die Erscheinung von Gaften auf dem Theater; wir lehnten sie sonst möglich

ab, wenn fle und nicht Gelegenheit gaben fle als neue Anregung und Steigerung unferer bleibenben Befellschaft zu benuten; bief konnte nur burch vorzügliche Künftler gefcheben. Madame Unzelmann gab acht wie tige Borstellungen hinter einander, bei welchen bas ganze Bersonal in bedeutenden Rollen auftrat, und schon an und für sich, zugleich aber im Berhältniß zu bem neuen Gafte, bas Möglichfte zu leiften hatte. Dies war von unschätzbarer Anregung. Nichts ist trauriger als ber Schlen brian, mit bem fich ber Einzelne, ja eine Gefammtheit hingeben läßt; aber auf bem Theater ift es bas allerschlimmfte, weil hier augenblicitie Wirtung verlangt wird, und nicht etwa ein burch die Zeit felbst sich ein leitenber Erfolg abzuwarten ift. Ein Schaufpieler, ber fich vernachläffigt, ist mir die widerwärtigste Creatur von der Welt; meift ift er incorrigibel; beshalb sind neues Publicum und neue Rivale unentbehrliche Reizmittel; jenes läft ihm seine Fehler nicht bingeben, biefer forbert ihn zu schuldiger Anstrengung auf. Und so moge benn nun auch bas auf bem beutschen Theater unaufhaltsame Gaftrollenspielen fich zum allgemeinen Besten wit fam erweisen!

Stolbergs öffentlicher Uebertritt zum katholischen Eultus zenist bie schönsten früher geknüpften Bande. Ich verlor babei nichts; bem mein näheres Berhältniß zu ihm hatte sich schon längst in allgemeinst Bohlwollen aufgelöst. Ich fühlte früh für ihn, als einen wackern, liebentwürdigen, liebenden Mann, wahrhafte Neigung; aber bald hatte ich pubemerken, daß er sich nie auf sich selbst stützen werde, und sodann erschin er mir als einer der außer dem Bereich meines Bestrebens Heil und Beruhigung suche.

Auch überraschte mich dieses Ereigniß keineswegs: ich hielt ihn läugk für katholisch, und er war es ja der Gesimmung, dem Gange, du Umgebung nach, und so konnte ich mit Rube dem Tumulte zusehen, der aus einer späten Manisestation geheimer Misvoerhältnisse zulest entspringen mußte.

## 1802.

Auf einen hohen Grad von Bildung waren schon Bühne und Zuschaust gelangt. Ueber alles Erwarten glückten die Borstellungen von 3es

œ

. Jan.), Turanbot (30. Jan.), Iphigenie (15. Mai.), Alarcos 9. Mai): sie wurden mit größter Sorgfalt trefflich gegeben; letterer unte sich jedoch keine Gunst erwerben. Durch diese Borstellungen bewiesen r, daß es Ernst seh, alles was der Ausmerksamkeit würdig wäre, einem einen Urtheil aufzustellen; wir hatten aber dießmal mit verdrängenm ausschließendem Barteigeist zu kämpfen.

Der große Zwiespalt, ber sich in ber beutschen Literatur hervorthat, rite, besonders wegen der Nähe von Jena, auf unsern Theaterkreis. ch hielt mich mit Schiller auf der einen Seite: wir bekannten ums zu r neuern strebenden Philosophie und einer daraus herzuleitenden Aesthetik, me viel auf Perfönlichkeiten zu achten, die nebenher im besondern ein uthwilliges und freches Spiel trieben.

Num hatten die Gebritder Schlegel die Gegenpartei am tiefften leidigt; deshalb trat schon am Borstellungsabend Jons, dessen Berster kein Geheimniß geblieben war, ein Oppositionsversuch unbescheiden voor: in den Zwischenacten slüsterte man von allerlei Tadelnswiltedigem, zu denn die freilich etwas bedenkliche Stellung der Mutter erwünschten ilaß gab. Ein sowohl den Autor als die Intendanz angreisender Aufz war in das Modejournal projectirt, aber ernst und kräftig zurückgeesen; denn es war noch nicht Grundsatz, daß in demselbigen Staat, in selbigen Stadt es irgend einem Glied erlaubt seh das zu zerstören, s andere kurz vorher aufgebaut hatten.

Wir wollten ein- für allemal ven Klatsch des Tages auf unserer ihne nicht dulden, indeß der andern Partei gerade daran gelegen war, zum Tummelplatz ihres Miswollens zu entwürrdigen. Deßhalb gab es en großen Kampf, als ich aus den Kleinstädtern alles ausstrich, is gegen die Bersonen gerichtet war, die mit mir in der Hauptsache ereinstimmten, wenn ich auch nicht jedes Bersahren billigen, noch ihre muntlichen Productionen lobenswerth sinden konnte. Man regte sich von r Gegenseite gewaltig, und behauptete, daß, wenn der Autor gegenwärtig 4, man mit ihm Rath zu psiegen habe. Es seh mit Schillern geschehen, ab ein anderer könne das gleiche fordern. Diese wunderliche Schlussolge mute bei mir aber nicht gelten: Schiller brachte nur ebel Aufregendes, um höhern Strebendes auf die Bühne, jene aber Niederziehendes, das roblematisch Gute Entstellendes und Bernichtendes herbei; und das ist kunststillt solcher Gesellen, daß sie jedes wahre reine Berhältniß

misachtend, ihre Schlechtigkeiten in die lässige Nachsicht einer geselligen Convenienz einzuschwärzen wissen. Genug, die bezeichneten Stellen blieben verbannt, und ich gab mir die Milhe alle entstandenen Lücken durch allze meinen Scherz wieder auszusüllen, wodurch mir eben auch gelang, das Lachen der Menge zu erregen.

Dieses alles aber waren nur Kleinigkeiten gegen ben entschiedenen Riß, der wegen eines am 5. März zu seiernden Festes in der Weimarischen Societät sich ereignete. Die Sachen standen so, daß es früher oder später dazu kommen mußte; warum gerade gedachter Tag erwählt war, ist mit nicht erinnerlich; genug, an demselben sollte zu Ehren Schillers eine große Exhibition von mancherlei auf ihn und seine Werke bezüglichen Darstellungen in dem großen, von der Gemeinde ganz neu decorirten Stadischalssaale Plat sinden. Die Absicht war offenbar Aussehen zu erregen, die Gesellschaft zu unterhalten, den Theilnehmenden zu schmeicheln, sich dem Theater entgegenzustellen, der öffentlichen Bühne eine geschlossen entgegenzuseten, Schillers Wohlwollen zu erschleichen, mich durch ihn zu gewinnen oder, wenn das nicht gelingen sollte, ihn von mir abzuziehen.

Schillern war nicht wohl zu Muthe bei der Sache: die Rolle, tie man ihn spielen ließ, war immer verfänglich; unerträglich für einen Nam von seiner Art, wie für jeden Bohldenkenden, so als eine Zielscheik fratzenhafter Berehrungen in Person vor großer Gesellschaft da zu steden. Er hatte Lust sich krank zu melden; doch war er, geselliger als ich, duch Frauen- und Familienverhältnisse mehr in die Societät verslochten, sus genöthigt diesen bittern Kelch auszuschläften. Wir setzten voraus, daß et vor sich gehen würde und scherzten manchen Abend darüber; er hälte krank werden mögen, wenn er an solche Zudringlichkeiten gedachte.

So viel man vernehmen konnte, sollten manche Gestalten ber Schiller'schen Stude vortreten; von einer Jungfrau von Orleans war man's gewiß: Helm und Fahne, durch Bildschnitzer und Bergolder behaftlich siber die Straßen in ein gewisses Haus getragen, hatte großes Anissehen erregt, und das Geheimnis voreilig ausgesprengt. Die schönkt Rolle aber hatte sich der Chorsührer selbst vorbehalten; eine gemanent Form sollte vorgebildet werden, der eble Meister im Schurzsell daneben stehen, nach gesprochenem geheimnisvollem Gruße, nach gestossener glüberder Masse sollte endlich aus der zerschlagenen Form Schillers Bister

hervortreten. Wir beluftigten uns an diesem nach und nach sich verbreitenden Geheimniß, und sahen ben Handel gelassen vorwärts gehen.

Rur hielt man uns für allzu gutmüttig, als man uns selbst zur Mitwirkung aufsorderte. Schillers einzige Originalbstste, auf der Weismarischen Bibliothel besindlich, eine frühere herzliche Gabe Danneders, wurde zu jenem Zwede verlangt, und aus dem ganz natürlichen Grunde abgeschlagen, weil man noch nie eine Gypsbüsse unbeschädigt von einem Feste zurückerhalten habe. Roch einige andere, von andern Seiten her zusällig eintretende Berweigerungen erregten jene Berbindeten aufs höchste; sie bemerkten nicht, daß mit einigen diplomatisch-klugen Schritten alles zu beseitigen seh, und so glich nichts dem Erstaumen, dem Besremden, dem Ingrimm, als die Zimmerleute, die mit Stollen, Latten und Brettern angezogen kamen, um das dramatische Gerüst aufzuschlagen, den Saal verschlossen fanden und die Erstärung vernehmen mußten, er seh erst ganz neu eingerichtet und becorirt; man könne daher ihn zu solchem tumultuarischen Beginnen nicht einräumen, da sich niemand des zu besürchtenden Schadens verbiltrgen könne.

Das erste Finale des unterbrochenen Opfersestes macht nicht einen so entsetlichen Spectakel als diese Störung, ja Bernichtung des löblichsten Borsates, zuerst in der obern Societät und sodann stusenweise durch alle Grade der sämmtlichen Population anrichtete. Da nun der Jufall unterschiedliche, jenem Borhaben in den Weg tretende Hindernisse derzestalt geschickt combinirt hatte, daß man darin die Leitung eines einzigen seintlichen Princips zu erkennen glaubte, so war ich es, auf den der heftigste Grimm sich richtete, ohne daß ich es jemand verargen mochte. Man hätte aber bedenken sollen, daß ein Mann wie Koyedue, der durch vielsache Anlässe nach manchen Seiten hin Misswollen erregt, sich gelegentlich seinbselige Wirkungen schneller da= und dorther zuzieht, als einer veradredeten Berschwörung zu veransassen jemals gelingen würde.

War num eine bebeutende höhere Gesellschaft auf der Seite des Bibersachers, so zeigte die mittlere Klasse sich ihm abgeneigt und brachte alles zur Sprache, was gegen dessen erste jugendliche Unsertigkeiten zu sagen war; und so wogten die Gesunungen gewaltsam wider einander.

Unfere höchsten Herrschaften hatten von ihrem erhabenen Stanbort, bei großartigem, freiem Umblid, biesen Privathändeln teine Ausmerksamkeit zugewendet; ber Zufall aber, ber, wie Schiller sagt, oft naiv ift,

sollte dem ganzen Ereigniß die Krone aufsetzen, indem gerade in dem Moment der verschließende Burgemeister, als verdienter Geschäftsmann, durch ein Decret die Auszeichnung als Rath erhielt. Die Weimaraner, denen es an geistreichen, das Theater mit dem Leben verknüpfenden Einfällen nie gefehlt hat, gaben ihm daher den Namen des Fürsten Viccolomini, ein Prädicat, das ihm auch ziemlich lange in heiterer Gesellschaft verblieben ift.

Daß eine solche Erschütterung auch in der Folge auf unsern geselligen Kreis schädlich eingewirft habe, läßt sich denken; was mich davon zunächt betroffen, möge hier gleichfalls Platz finden.

Schon im Lauf bes vergangenen Winters hielt fich, gang ohne speculative Zwede, eine eble Gesellschaft zu uns, an unserm Umgang mb sonstigen Leistungen sich erfreuend. Bei Gelegenheit bes Bidenick biefer gefchloffenen Bereinigung, die in meinem Saufe, unter meiner Beforgung, von Beit zu Beit gefeiert wurden, entstanden mehrere nachber ins allgemeine verbreitete Befänge. So mar bas bekannte: "Dich ergreift ich weiß nicht wie" zu bem 22. Februar gebichtet, wo ber burchlauchtigfte Erbpring, nach Paris reisend, jum lettenmal bei uns einkehrte, worans benn bie britte Strophe bes Liebes zu beuten ift. Eben fo hatten wir fcon bas neue Jahr begruft und im Stiftungeliebe: "Bas gehft bu, foone Rachbarin" tonnten fich bie Blieber ber Gefellichaft, als mit leichte Masten verhüllt, gar wohl erkennen. Ferner ward ich noch anden burch Naivetät vorzüglich ansprechende Gefänge biefer Bereinigung schulbig, wo Neigung ohne Leidenschaft, Wetteifer ohne Neid, Geschmad ohn Anmagung, Gefälligkeit ohne Ziererei, und zu alle bem Natürlichkeit ohne Robbeit, wechselseitig in einander wirkten.

Nun hatten wir freilich ben Wierfacher, ungeachtet mancher seine anklopfenden klüglichen Bersuche, nicht hereingelassen, wie er denn niemals mein Hans betrat; weßhalb er genöthigt war sich eine eigene Umgebung zu bilden, und dieß ward ihm nicht schwer. Durch gefälliges, bescheiden zudringliches Weltwesen wußte er wohl einen Kreis um sich zu versammeln; auch Versonen des unsrigen traten hinsiber. Wo die Geselligkeit Untahaltung sindet, ist sie zu Hause. Alle freuten sich an dem Feste des 5. März activen Theil zu nehmen; deßhalb ich denn, als verweintlichen Zerstörer solches Freuden= und Ehrentages, eine Zeit lang verwänscht wurde. Unsere kleine Versammlung trennte sich, und Gesänge jener Angelangen mir nie wieder.

Alles jedoch- was ich mir mit Schiller und andern verbundeten itigen Freunden vorgesetzt, ging unaufhaltfam seinen Bang; benn wir men im Leben schon gewohnt ben Berluft hinter uns zu laffen, und a Gewinn im Auge zu behalten. Und hier konnte es um besto eber cheben, als wir von ben erhabenen Befinnungen ber alleroberften Berben gewiß waren, welche nach einer bobern Ansicht bie Hof = und tabtabenteuer als gleichgültig vorübergehend, sogar manchmal als unter-Itenb betrachteten.

Ein Theater, bas sich mit frischen jugendlichen Subjecten von Zeit Beit erneuert, muß lebendige Fortschritte machen; hierauf nun war tanbig unfer Abfeben gerichtet.

Am 17. Februar betrat Demoifelle Maas zum erstenmal unsere Ihre niedliche Gestalt, ihr anmuthig naturliches Wefen, ein hlklingendes Organ, kurz bas Ganze ihrer glücklichen Individualität vann fogleich bas Bublicum. Rach brei Broberollen, als Dabden n Marienburg, ale Rofine in Jurift und Bauer, ale Lotten Deutschen Sausvater, marb fie engagirt, und man konnte fehr b bei Besetzung wichtiger Stilde auf sie rechnen. Am 29. November chten wir abermals eine hoffnungsvolle Acquisition. Aus Achtung für abame Ungelmann, aus Reigung zu berfelben, als einer allerliebsten nftlerin, nahm ich ihren zwölfjährigen Sohn auf gut Glud nach Beimar. fällig prlifte ich ihn auf eine gang eigene Weise. Er mochte fich einichtet haben mir mancherlei vorzutragen; allein ich gab ihm ein zur nd liegendes orientalisches Mährchenbuch, woraus er auf der Stelle beiteres Geschichtchen las, mit fo viel natilrlichem humor, Charakiftit im Ausbruck beim Personen = und Situationswechsel, bag ich nun iter feinen Zweifel an ihm begte. Er trat in ber Rolle als Gorge ben beiben Billets mit Beifall auf, und zeigte fich besonders in mirlich humoristischen Rollen aufs wünschenswertheste.

Indeg nun auf unserer Bubne bie Runft in jugendlich lebendiger ätigkeit fortblühte, ereignete sich ein Todesfall, beffen zu erwähnen ich Bflicht halte.

Corona Schröter farb, und ba ich mich gerade nicht in ber Bersung fühlte ihr ein wohlberdientes Denkmal zu widmen, so schien es r angenehm wunderbar, daß ich ihr vor so viel Jahren ein Andenken itete, das ich jetzt charakteristischer nicht zu errichten gewußt hatte.

war ebenmäßig bei einem Todesfalle, bei dem Abscheiden Miedings tes Theaterdecorateurs, daß in ernster Heiterkeit der schönen Freundin gedacht wurde. Gar wohl erinnere ich mich des Trauergedichts, auf schwarz gerändertem Bapier filr das Tiefurter Journal reinlichst abgeschrieben. Doch für Coronen war es keine Borbedentung: ihre schöne Gestalt, ihr munterer Geist erhielten sich noch lange Jahre; sie hätte wohl noch länger in der Nähe einer Welt bleiben sollen, aus der sie sich zurückgezogen hant.

Nachträglich zu ben Theaterangelegenheiten ist noch zu bemerken, das wir in diesem Jahr uns gutmilthig beigehen ließen, auf ein Intriguenstäd einen Preis zu setzen. Wir erhielten nach und nach ein Dutzend, aber meist von so besperater und vertrakter Art, daß wir nicht genugsam und wundern konnten, was für seltsame, salsche Bestrebungen im lieben Baterlande heimlich obwalteten, die denn bei solchem Aufruf sich an das Tageklicht drängten. Wir hielten unser Urtheil zurück, da eigentlich keins zu fällen war, und lieserten auf Berlangen den Autoren ihre Productionen wieder kas.

Auch ist zu bemerken, daß in diesem Jahre Calberon, den wir dem Namen nach Zeit unseres Lebens kannten, sich zu nähern anfing, und ums gleich bei den ersten Musterstüden in Erstaunen setzte.

Zwischen alle diese vorerzählten Arbeiten und Sorgen schlangen sich gar manche unangenehme Bemühungen, im Gefolg der Bflichten, die ich gegen die Museen zu Jena seit mehreren Jahren übernommen und durch geführt hatte.

Der Tob des Hofrath Büttner, der sich in der Mitte des Binters ereignete, legte mir ein mühevolles und dem Geiste wenig fruchtendes Geschäft auf. Die Eigenheiten dieses wunderlichen Mannes lassen sich in wenige Worte fassen: unbegränzte Neigung zum wissenschaftlichen Besch, beschränkte Genauigkeitsliebe und völliger Mangel an allgemein überschauendem Ordnungsgeiste. Seine ansehnliche Bibliothek zu vermehren, wendete er die Penston an, die man ihm jährlich silt die schuldige Summe der Stammbibliothek darreichte. Mehrere Zimmer im Seitengebände des Schlosses waren ihm zur Wohnung eingegeben, und diese sämmtlich beschlund belegt. In allen Auctionen bestellte er sich Bücher, und als der alle Schlosvogt, sein Commissionär, ihm einstmals eröffnete, daß ein bedeutendes Buch schon zweimal vorhanden seh, hieß es dagegen, ein gutes Vuch könne man nicht oft genug haben.

Rach seinem Tobe sand sich ein großes Zimmer, auf bessen Boben i fämmtlichen Auctionserwerbnisse, partienweise wie sie angekommen, ben einander hingelegt waren. Die Wandschränke standen gefüllt; in m Zimmer selbst konnte man keinen Fuß vor den andern setzen. Auf te gebrechliche Stühle waren Stöße rober Bücher, wie sie von der Messe men, gehäuft; die gebrechlichen Füße knickten zusammen, und das Neue vob sich slöwweise über das Alte hin.

In einem andern Zimmer lehnten, an den Wänden umher gethurmt, anirte, gefalzte Bücher, wozu der Probedand erst noch hinzugelegt werden Alte. Und so erschien dieser wackere Mann, im höchsten Alter die Thätige it seiner Ingend fortzusetzen begierig, endlich nur in Belleitäten verloren. enke man sich andere Kammern mit brauchdarem und undranchbarem positalischemischem Apparat überstellt, und man wird die Berlegenheit itsüblen, in der ich mich befand, als dieser Theil des Nachlasses, von m seiner Erben gesondert, übernommen und aus dem Quartiere, das hon längst zu andern Zweden bestimmt gewesen, tunnstnarisch ausgesiumt werden mußte. Darüber versor ich meine Zeit; vieles kam zu schaden, und mehrere Jahre reichten nicht hin die Berworrenheit zu lösen.

Wie nöthig in solchem Falle eine perfönlich entscheidende Gegenwart v, überzeugt man sich leicht. Denn da wo nicht die Rede ist das Beste 1 leisten, sondern das Schlimmere zu vermeiden, entstehen unauflösliche weisel, welche nur durch Entschluß und That zu beseitigen sind.

Leiber ward ich zu einem andern gleichfalls bringenden Geschäft abgeifen, und hatte mich gludlich zu schätzen, solche Mitarbeiter zu hinterffen, die in besprochenem Sinne die Arbeit einige Zeit fortzuführen so
hig als geneigt waren.

Schon mehrmals war im Lauf unserer Theatergeschichten von dem ortheil die Rede gewesen, welche der Lanchstädter Sommerausenthalt r Weimarischen Gesellschaft bringe; hier ist aber dessen ganz besonders erwähnen. Die dortige Bühne war von Bellomo so ökonomisch als öglich eingerichtet: ein paar auf einem freien Platz stehende hohe Bretterebel, von welchen zu beiden das Bultdach bis nahe zur Erde reichte, Uten diesen Musentempel dar, der innere Raum war der Länge nach rich zwei Wände getheilt, wovon der mittlere dem Theater und den nichauern gewidmet war, die beiden niedrigen schmalen Seiten aber den darderoben. Nun aber, bei neuerer Belebung und Steigerung unserer

Anstalt, forberten sowohl die Stude als die Schauspieler, besonders aber auch das Hallische und Leipziger theilnehmende Publicum ein würdiges Local.

Der mehrere Jahre lang erst sachte, bann lebhafter betriebene Schloßban zu Weimar rief talentvolle Baumeister heran, und wie es immer war und sehn wird, wo man bauen sieht, regt sich die Lust zum Bauen. Bie sich's nun vor einigen Jahren auswies, da wir, burch die Gegenwart des Herrn Thouret begünstigt, das Weimarische Theater würdig einrichteten, so fand ich auch dießmal, daß die Herren Gentz und Rabe ausgesorbeit wurden, einem Lauchstädter Hausbau die Gestalt zu verleihen.

Die Zweifel gegen ein folches Unternehmen waren vielfach zur Sprache gefommen. In bebeutenber Entfernung, auf frembem Grund und Boben, bei gang besondern Rüdfichten ber bort Angestellten, schienen bie hinderniffe taum zu beseitigen. Der Plat bes alten Theaters war zu einem größeren Gebaude nicht geeignet, ber schöne einzig schickliche Raum freitig amischen verschiebenen Gerichtsbarkeiten, und so trug man Bebenken, bas haus bem strengen Sinne nach ohne rechtlichen Grund aufzuerbauen. Doch von bem Drang ber Umftanbe, von unruhiger Thatigkeit, von leidenschaftlicher Aunstliebe, von unversiegbarer Productivität getrieben, beseitigten wir endlich alles Entgegenstehenbe; ein Plan ward entworfen, ein Mobell ber eigentlichen Buhne gefertigt, und im Februar hatte man sich schon über bas was geschehen sollte, vereinigt. Abgewiesen wart vor allen Dingen bie Hittenform, die das Ganze unter Ein Dach begreift. Eine mäßige Borhalle für Caffe und Treppen follte angelegt werben, bahinter ber höhere Raum für bie Buschauer emporfteigen, und gang bahinter ber höchste fürs Theater.

Biel, ja alles kommt darauf an, wo ein Gebäude stehe. Dieß ward an Ort und Stelle mit größter Sorgfalt bedacht, und auch nach der Ausführung konnte man es nicht besser verlangen. Der Bau ging mm kräftig vor sich; im März lag das accordirte Holz freilich noch bei Saalseld eingefroren, demungeachtet aber spielten wir den 26. Juni zum ersteumal. Das ganze Unternehmen in seinem Detail, das Glinstige und Ungünstige in seiner Eigenthümlichkeit, wie es unsere Thatlust drei Monate lang unterhielt, Mühe, Sorge, Verdruß brachte, und duck hindurch persönliche Ausopherung sorderte, dieß zusammen würde einen kleinen Roman geben, der als Symbol größerer Unternehmungen sich ganz gut zeigen könnte.

Nun ist das Eröffnen, Einleiten, Einweihen solcher Anstalten immer edeutend. In solchem Falle ist die Ausmerksamkeit gereizt, die Neuierde gespannt, und die Gelegenheit recht geeignet das Berhältniß der Kühne und des Publicums zur Sprache zu bringen. Man versämmte iese Spoche nicht, und stellte in einem Borspiel auf symbolische und alleorische Weise daszenige vor, was in der letzten Zeit auf dem deutschen Theater überhaupt, besonders auf dem Weimarischen geschehen war. Das dossenspiel, das Familiendrama, die Oper, die Tragödie, das Naive so sie das Maskenspiel producirten sich nach und nach in ihren Eigenheiten, pielten und erklärten sich selbst, oder wurden erklärt, indem die Gestalt ines Mercur das Ganze zusammenkulpste, auslegte, deutete. Die Berzandlung eines schlechten Bauernwirthshauses in einen theatralischen Balast, vobei zugleich die meisten Bersonen in eine höhere Sphäre versetzt worden, eförderte heiteres Nachdenken.

Den 6. Juni begab ich mich nach Jena und schrieb bas Borspiel ungefähr in acht Tagen; die letzte Hand ward in Lauchstädt felbst angeegt, und bis zur letzten Stunde memorirt und gesibt. Es that eine iebliche Wirtung, und lange Jahre erinnerte sich mancher Freund, der me bort besuchte, jener hochgesteigerten Kunstgenüfse.

Mein Lauchstädter Aufenthalt machte mir zur Pflicht, auch Halle u besuchen, da man ums von dorther nachbarlich um des Theaters, auch im persönlicher Verhältnisse willen, mit öfterem Zuspruch beehrte. Ich ienne Brosesson Bolf, mit welchem einen Tag zuzubringen ein ganzes Jahr pründlicher Belehrung einträgt; Kanzler Niemeher, der so thätigen Theil insern Bestrebungen schenkte, daß er die Andria zu bearbeiten unternahm, vodurch wir denn die Summe unserer Massenspiele zu erweitern und zu ermannichsaltigen glücklichen Anlaß fanden.

Und so war die sämmtliche gebildete Umgebung mit gleicher Freundschleit, mich und die Anstalt, die mir so sehr am Herzen lag, geneigt u befördern. Die Nähe von Giebichenstein locke zu Besuchen bei dem astfreien Reichardt; eine wirdige Frau, anmuthige, schöne Töchter, ämmtlich vereint, bildeten in einem romantisch ländlichen Ausenthalte einen öchst gefälligen Familientreis, in welchem sich bedeutende Männer aus er Nähe und Ferne kürzere oder längere Zeit gar wohl gesielen, und läckliche Berbindungen für das Leben anknührsten. Auch darf nicht überangen werden, daß ich die Melodien, welche Reichardt meinen Liedern am

frühesten vergönnt, von der wohlklingenden Stimme feiner altesten Tochter gefühlvoll vortragen hörte.

Uebrigens bliebe noch gar manches bei meinem Aufenthalte in Halle zu bemerken. Den botanischen Garten unter Sprengels Leitung zu betrachten, das Medel'sche Cabinet, dessen Bester ich leider nicht mehr am Leben fand, zu meinen besondern Zweden aufmerksam zu beschaum, war nicht geringer Gewinn; benn überall, sowohl an den Gegenständen als aus den Gesprächen, konnte ich etwas entnehmen, was mir zu mehran Bollständigkeit und Förderniß meiner Studien diente.

Einen gleichen Bortheil, der sich immer bei akademischem Aufenthalt hervorthut, fand ich in Iena während des Augustmonats. Mit Loder wurden früher angemerkte anatomische Probleme durchgesprochen; mit Himly gar vieles über das subjective Sehen und die Farbenerscheinung verhandelt. Oft verloren wir uns so tief in den Text, daß wir über Berg und Thal die in die tiefe Nacht herumwanderten. Boß war nach Iena gezogen und zeigte Lust sich anzukaufen; seine große umsichtige Gelehrsamkeit wie seine herrlichen poetischen Darstellungen, die Freundlichkeit seiner häuslichen Existenz zog mich an, und mir war nichts angelegener, als mich von seinen rhythmischen Grundsätzen zu überzeugen. Dadurch ergab sich denn ein höchst angenehmes und fruchtbares Berhältnis.

Umgeben von den Museen und von allem was mich früh zu dem Raturwissenschaften angeregt und gefördert hatte, ergriff ich jede Gelegensheit auch hier mich zu vervollständigen. Die Wolfmilchsraupe war dieses Jahr häufig und fräftig ansgebildet; an vielen Exemplaren studirte ich das Wachsthum bis zu dessen Gipfel, so wie den Uebergang zur Buppe-Auch hier ward ich mancher trivialen Borstellungen und Begriffe los.

Auch die vergleichende Knochenlehre, die ich besonders mit mir immex in Gedanken herumführte, hatte großen Theil an meinen beschäftigters Stunden.

Das Abscheiben bes verdienstreichen Batsch ward, als Berlust für die Wissenschaft, für die Afabemie, für die naturforschende Sesellschaft tief empfunden. Leiber wurde das von ihm gesammelte Museum durch ein wunderliches Berhältniß zerstückt und zerstreut. Ein Theil gehörte der naturforschenden Gesellschaft; dieser folgte den Directoren, oder vielmehr einer höhern Leitung, die mit bedeutendem Auswande die Schulden

ber Societät bezahlte und ein neues unentgeltliches Local für die vorshautenen Körper anwies; der andere Theil konnte, als Eigenthum des Berstorbenen, dessen Erben nicht bestritten werden. Sigentlich hätte man das kaum zu trennende Ganze mit etwas mehrerem Auswand herlibernehmen und zusammen halten sollen, allein die Gründe warum es nicht geschah, waren auch von Gewicht.

Ging num hier etwas verloren, so war in der spätern Jahrszeit ein neuer vorausgesehener Gewinn beschieden. Das bedeutende Minecaliencabinet des Fürsten Galligin, das er als Präsident der mineralogischen Societät derselben zugedacht hatte, sollte nach Jena geschafft und nach der von ihm beliedten Ordnung aufgestellt werden. Dieser Zuwachs gab dem ohnehin schon wohl versehenen Museum einen neuen Glanz. Die übrigen wissenschaftlichen Anstalten, meiner Leitung untergeden, erhielten sich in einem mäßigen, von der Casse gebotenen Zustand.

Belebt sodann war die Atademie durch bedeutende Studirende, die durch ihr Streben und Hoffen auch den Lehrern gleichen jugendlichen Muth gaben. Bon bedeutenden, einige Zett sich aufhaltenden Fremden nenne ich von Podmanigth, der, vielseitig unterrichtet, an unserm Wollen und Wirlen Theil nehmen und thätig mit eingreisen mochte.

Neben allem biefem wissenschaftlichen Bestreben hatte bie Jenaische Geselligkeit nichts von ihrem heitern Charakter verloren. Neue heranwachsende, hinzutretende Glieder vermehrten die Anmuth und ersetzen reichlich, was mir in Weimar auf einige Zeit entgangen war.

Wie gern hätte ich diese in jedem Sinne angenehmen und belehrenden Tage noch die übrige schöne Herbstzeit genossen! allein die vorzubereitende Ausstellung trieb mich nach Weimar zurück, womit ich denn auch den September zubrachte. Denn dis die angekommenen Stücke sämmtlich einmid aufgerahmt wurden, die man sie in schicklicher Ordnung, in günstigem Lichte aufgestellt und den Beschauern einen würdigen Anblick vorbereitet hatte, war Zeit und Miche nöthig, besonders da ich alles mit meinem Verende Weber selbst verrichtete, auch auf ein sorgfältiges Zurücksenden Bedacht zu nehmen hatte.

Berseus und Andromeda war der für die dießjährige vierte Aresstellung bearbeitete Gegenstand. Auch dabei hatten wir die Absicht, auf die Herrlichteit der angern menschlichen Natur in jugendlichen Körpern beiderlei Geschlechts ausmerksam zu machen; denn wo sollte man den

Gipfel ber Runft finden, als auf der Blüthenhöhe des Geschöpfs nach Gottes Ebenbilde!

Ludwig Hummeln, geboren in Reapel, wohnhaft in Caffel, war ber Preis zuzuerkennen; er hatte mit zartem Kunfistun und Gefühl du Gegenstand behandelt. Andromeda stand aufrecht in der Mitte des Bides am Felsen; ihre schon befreite linke Hand konnte durch Heranziehen einiger Falten des Mantels Bescheidenheit und Schamhaftigkeit bezeichnen; ausruhend saß Perseus auf dem Haupte des Ungeheuers zu ihrer Seite, und gegenüber lötte ein heraneilender Genius so eben die Fesseln der rechten Hand. Seine bewegte Itinglingsgestalt erhöhte die Schönheit und Kraft des würdigen Paares.

Einer Lanbschaft von Rohben aus Cassel ward in diesem Fach der Breis zuerkannt. Die Jenaische allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahr 1803 erhält durch einen Umriß des historischen Gemäldes das Andenka des Bildes, und durch umständliche Beschreibung und Beurtheilung der eingesendeten Stude die Erinnerung jener Thätigkeit.

Indem wir nun aber uns auf jede Weise bemiliten dassenige in Ausübung zu bringen und zu erhaltent, was der bildenden Kunst als alleinsgemäß und vortheilhaft schon längst anerkannt worden, vernahmen wir in unsern Sälen, daß ein neues Büchlein vorhanden sen, welches vielers Eindruck mache; es bezog sich auf Kunst, und wollte die Frömmigkeit als alleiniges Fundament derselben seststen. Bon dieser Nachricht waren wir wenig gerührt; denn wie sollte auch eine Schlußfolge gelten, eine Schlußsloge wie diese: einige Mönche waren Kinstler; deßhalb sollen alle Künstler Mönche sen! Doch hätte bedenklich scheinen dürsen, daß werthe Freunde, die unsere Ausstellung theilnehmend besuchten, auch unser Bersahren billigten, sich doch an diesen, wie man wohl merkte schweichelhaften, die Schwäche begünstigenden Einstlisterungen zu ergötzen schienen, und sich davon eine glückliche Wirkung versprachen.

Die im October sleisig besuchte Ausstellung gab Gelegenheit, sich mit einheimischen und auswärtigen Kunstfreunden zu unterhalten; aus seineblte es, der Jahrszeit gemäß, nicht an willsommenen Besuchen aus der Ferne. Hofrath Blumenbach gönnte seinen Weimarischen und Jenaischen Freunden einige Tage; und auch dießmal wie immer verlieh seine Gegenwart den heitersten Unterricht. Und wie ein Gutes immer ein anders zur Folge hat, so stellte sich das reine Bernehmen in der innersten Geselschaft nach und nach wieder her.

Eine bedeutende Correspondenz ließ mich unmittelbare Blide selbst in e Ferne richten. Friedrich Schlegel, der bei seiner Durchreise mit usern Bemühungen um seinen Alarcos wohl zufrieden gewesen, gab ix von Bariser Zuständen hinreichende Nachricht. Postath Sartorius, re gleichfalls zu einem Besuch das lange bestandene gute Berhältnis dermals aufgefrischt, und eben jett mit den Studien der Hansestätzigt war, ließ mich an diesem wichtigen Unternehmen auch aus der erne Theil nehmen. Hofrath Rochlit, der unser Theater mit zunehiendem Interesse betrachtete, gab solches durch mehrere Briese, die sich vorsinden, zu erkennen.

Sar manches andere von erfreulichen Berhältniffen finde ich noch eigemerkt. Drei junge Männer, Klaproth, Bobe, Hain, hielten sich Beimar auf und benützten mit Bergünstigung den Büttner'schen poly-Lottischen Rachlaß.

Wenn ich nun biefes Jahr in immerwährenber Bewegung gehalten Durbe, und balb in Weimar, balb in Jena und Lauchstäbt meine Ge-Safte wie fie vorkamen, versah, so gab auch ber Besitz bes kleinen Freiguts Rofla Bergnlaffung zu manchen Sin- und herfahrten. 3war ratte sich schon beutlich genug hervorgethan, daß wer von einem so kleinen Sigenthum wirklich Bortheil ziehen will, es felbst bebauen, beforgen und, 18 fein eigener Pachter und Berwalter, ben unmittelbaren Lebensunterhalt daraus ziehen muffe, da sich benn eine ganz artige Existenz barauf gründen laffe, nur nicht für einen verwöhnten Weltbürger. Indessen hat das sogenannte Ländliche in einem angenehmen Thale an einem kleinen baumund buschbegränzten Fluffe, in der Räbe von fruchtreichen Söben, unfern eines vollreichen und nahrhaften Städtchens, doch immer etwas, das mich Tage lang unterhielt und fogar zu kleinen poetischen Productionen eine beitere Stimmung verlieh. Frauen und Kinder find hier in ihrem Elemente, und die in Städten unerträgliche Gevatterei ift hier wenigstens an ihrem einfachsten Ursprung; selbst Abneigung und Miswollen scheinen Einer, weil sie aus ben unmittelbaren Bedürfnissen ber Menschheit herorfpringen.

Höchst angenehm war die Nachbarschaft von Ofmanstädt, in demelbigen Thale auswärts, nur auf der linken Seite des Wassers. Auch Bieland sing dieser Naturzustand an bedenklich zu werden; einmal setzte es sehr humoristisch auseinander, welches Umschweises es bedürfe, um der Natur nur etwas Genießbares abzugewinnen. Er wußte die Umständlich keiten des Erzeugnisses der Futterkräuter gründlich und heiter darzustellen; erst brachte er den forgsam gedauten Klee mühsam durch eine theuer pu ernährende Magd zusammen und ließ ihn von der Kuh verzehren, um nur zuletzt etwas Weißes zum Kassee zu haben.

Wieland hatte sich in jenen Theater- und Festhändeln sehr wacht benommen, wie er benn, immer redlich, nur manchmal, wie es einem jeden geschieht, in augenblicklicher Leidenschaft, bei eingeslößtem Borunkeil, in Abneigungen die nicht ganz zu schelten waren, eine launige Unbilligkti zu äußern versührt ward. Wir besuchten ihn oft nach Tische, und waren zeitig genug über die Wiesen wieder zu Hause.

In meinen Weimarischen häuslichen Berhältnissen ereignete sich eine bebeutende Beränderung. Freund Meher, der seit 1792, einige Jahre Abwesenheit ausgenommen, als Haus und Tischgenosse mich durch belehrende, unterrichtende, berathende Gegenwart erfreute, verließ mein Haus in Gesolg einer eingegangenen ehelichen Berbindung. Jedoch die Nothwendigkeit sich ununterbrochen mitzutheilen, überwand bald die geringe Entsernung; ein wechselseitiges Einwirken blieb lebendig, so daß weder Hinderniss noch Bause jemals empfunden ward.

Unter allen Tumulten bieses Jahres ließ ich boch nicht ab meinen Liebling, Eugenien, im stillen zu hegen. Da mir das Ganze vollkommen gegenwärtig war, so arbeitete ich am Einzelnen, wie ich ging und stand; daher denn auch die große Ausführlichkeit zu erklären ist, indem ich mich auf den jedesmaligen einzelnen Punkt concentrirte, der unmittelbar in die Anschauung treten sollte.

Cellini gehörte schon mehr einer wilden zerstreuten Welt an; and diesen wußte ich, jedoch nicht ohne Anstrengung, zu fördern; denn in Grunde war die unternommene Arbeit mehr von Belang, als ich ansans denten mochte.

Reineke Fuchs durfte nun auch in jedem leidenschaftlich-leichter tigen Momente hervortreten, so war er wohl empfangen und für gewisk Zeit ebenfalls gepflegt.

## 1803.

Bun neuen Jahr gaben wir Palaeophron und Neoterpe auf em öffentlichen Theater. Schon war durch die Borstellung der Terenzischen Brüder das Publicum an Masten gewöhnt, und nun konnte das eigentsiche erste Musterstills seine gute Wirkung nicht versehlen. Der frühere m die Herzogin Amalia gerichtete Schluß ward ins allgemeinere gewendet, und die gute Aufnahme dieser Darstellung bereitete den besten Humor zu rnsteren Unternehmungen.

Die Aufführung ber Braut von Messina (19. März) machte viel Borarbeit, durchgreisende Lese= und Theaterproben nöthig. Der bald varauf folgenden natürlichen Tochter erster Theil (2. April), sodann ie Jungfrau von Orleans verlangten die volle Zeit: wir hatten me vielleicht nie so lebhaft, so zweckmäßig und zu allgemeiner Zufriezenheit bemüht.

Daß wir aber alles Miswollende, Berneinende, Heradziehende unchans ablehnten und entfernten, davon sein nachstehendes ein Zeugnis. In Ansang des Jahrs war mir durch einen werthen Freund ein kleines kufispiel zugekommen mit dem Titel: Der Schädelkenner, die respectablen Bemithungen eines Mannes wie Gall lächerlich und verächtlich nachend. Ich schiefte solches zurück mit einer aufrichtigen allgemeinen Irklärung, welche als ins Ganze greifend hier gar wohl einen Platzverbient.

"Indem ich das kleine artige Stlick, als bei uns nicht aufführbar, juridsende, halte ich es, nach unserm alten freundschaftlichen Verhältnisse, sur Pflicht die nähern Ursachen anzugeben.

Bir vermeiden auf unsern Theater so viel möglich alles was vissenschaftliche Untersuchungen vor der Menge herabsehen könnte, theils aus eigenen Grundsähen, theils weil unsere Mademie in der Nähe ist, und es unsreundlich scheinen wirde, wenn wir das womit sich dort nancher sehr ernstlich beschäftigt, hier leicht und lächerlich nehmen wollten.

Gar mancher wissenschaftliche Bersuch, ber Natur irgend ein Geheimnist bzewinnen zu wollen, kann für sich, theils auch durch Charlatanerie der Internehmer, eine lächerliche Seite bieten, und man darf dem Komiker icht verargen, wenn er im Vorbeigehen sich einen kleinen Seitenhied Laubt. Darin sind wir auch keineswegs pedantisch; aber wir haben

sorgfältig alles was sich in einiger Breite auf philosophische oder literarische Händel, auf die neue Theorie der Heilkunde u. s. w. bezog, vermieden. Aus eben der Ursache möchten wir nicht gern die Gall'sche wunderliche Lehre, der es denn doch so wenig als der Lavater'schen an einem Fundament sehlen möchte, dem Gelächter preisgeben, besonders da wir surcht milisten, manchen unserer achtungswerthen Zuhörer dadurch verdrieslich zu machen.

Weimar, ben 24. Januar 1803."

Mit einem schon früher auslangenden und nun frisch bereicherten Repertorium kamen wir wohl ausgestattet nach Lauchstädt. Das neue Haus, die wichtigen Stücke, die sorgfältigste Behandlung erregten allgemeine Theilnahme. Die Andria des Terenz, von Herrn Niemeher bearbeitet, ward ebenmäßig wie die Brüder mit Annäherung ans Amikaufgesührt. Auch von Leipzig fanden sich Zuschauer; sie sowohl als die von Halle wurden mit unsern ernsten Bemühungen immermehr bekannt, welches und zu großem Bortheil gedieh. Ich verweilte dießmal nicht länger daselbst als nöthig, um mit Hofrath Kirms, meinem Witcommissarius, die Bedürsnisse der Baulichkeiten und einiges Wünschenswerthe der Umgebung anzuordnen.

In Halle, Giebichenstein, Merseburg, Naumburg erneuerte ich gur manche werthe Berbindung. Professor Wolf, Schmalz, Jakob, Reil, Lafontaine, Niemeher entgegneten mir mit gewohnter Freundlichkeit. Ich besah von Lehssers Mineraliencabinet, bestieg den Betersberg, um frische Borphyrstücke zu holen. Se ich abreiste, sah ich noch mit Freuden, daß unser theatralisches Ganzes sich schon von selbst bewegte und im Einzelnen nichts nachzuhelsen war, wobei freilich die große Thätigkeit des Regisser Genast gerühmt werden mußte. Ich nahm meinen Rudweg siber Merseburg, das gute Verhältniß mit den dortigen oberen Behörden zu besestigen, sodann meinen Geschäften in Weimar und Jena weiter obzuliegen.

Als ich mir nun für diese Zeit das Theaterwesen ziemlich aus bem Sinne geschlagen hatte, ward ich im Geiste mehr als jemals dahin zwüdgeführt. Es meldeten sich, mit entschiedener Neigung für die Bühne, zwei junge Männer, die sich Wolff und Grüner nannten, von Angeburg kommend, jener bisher zum Handelsstande, dieser zum Militär zu

rechnen. Nach einiger Prüfung fand ich bald daß beibe dem Theater zur befondern Zierde gereichen würden und daß, bei unserer schon wohlbestellten Bühne, ein paar frische Subjecte von diesem Werth sich schnell herandilben würden. Ich beschloß sie sest zu halten, und weil ich eben Zeit hatte, auch einer heitern Ruhe genoß, begann ich mit ihnen gründliche Didaskalien, indem ich auch mir die Runst aus ihren einsachsten Elementen entwidelte und an den Fortschritten beider Lehrlinge mich nach und nach emporstudirte, so daß ich selbst klarer über ein Geschäft ward, dem ich mich disher instinctmäßig hingegeben hatte. Die Grammatil, die ich mir ansbildete, verfolgte ich nachher mit mehreren jungen Schausspielern; einiges davon ist schriftlich übrig geblieben.

Nach jenen genannten beiden fügte sich's, daß noch ein hübscher junger Mann, Namens Grimmer, mit gleichmäßigem Antrag bei uns vortrat. Auch von ihm ließ sich nach Gestalt und Wesen das Beste hoffen; besonders war er Schillern willsommen, der seinen personenreichen Tell im Sinne hatte und auf schiestliche Besetzung der sämmtlichen Rollen sein Augenmerk richtete. Wir hielten baber auch ihn fest, und sanden ihn bald an seinem Platze brauchbar.

Der erste Theil von Eugenie war geschrieben, gespielt und gebruckt; das Schema des Ganzen lag Scene nach Scene vor mir, und ich kann wohl sagen, meine mehrjährige Neigung zu diesem Erzengniß hatte keineswegs abgenommen. Der zweite Theil sollte auf dem Landgut, dem Ausenthalt Eugeniens, vorgehen, der dritte in der Hauptstadt, wo mitten in der größten Berwirrung das wiedergefundene Sonett freilich kein Heil, aber doch einen schönen Angenblick würde hervorgebracht haben. Doch ich darf nicht weiter gehen, weil ich sonst Ganze umständlich vortragen müßte.

Ich hatte mich der freundlichsten Aufnahme von vielen Seiten her zu erfreuen, wovon ich die wohlthätigsten Zeugnisse gesammelt habe, die ich dem Oeffentlichen mitzutheilen vielleicht Gelegenheit sinde. Man empfand, man dachte, man folgerte was ich nur wünschen konnte; allein ich hatte den großen unverzeihlichen Fehler begangen, mit dem ersten Theil hervorzutreten, ehe das Ganze vollendet war. Ich nenne den Fehler unverzeihlich, weil er gegen meinen alten geprüften Aberglauben begangen wurde, einen Aberglauben, der sich indeß wohl ganz vernünstig erklären läßt.

Einen fehr tiefen Sinn bat jener Wahn, bag man, um einen Schat

1

wirklich zu heben und zu ergreifen, stillschweigend verfahren musse, kein Bort sprechen burfe, wie viel Schreckliches und Ergötzendes auch von allen Seiten erscheinen möge. Eben so bedeutsam ist das Mährchen, man musse, bei wunderhafter Wagefahrt nach einem kostbaren Talisman in entlegensten Bergwildnissen, unaushaltsam vorschreiten, sich ja nicht umsehen, wenn auf schroffem Pfade fürchterlich drohende oder lieblich lockende Stimmen ganz nahe hiuter uns vernommen werden.

Indessen war's geschehen, und die geliebten Scenen der Folge bestuchten mich nur manchmal wie unstäte Beister, die wiederkehrend flehentlich nach Erlösung seutzen.

So wie schon einige Jahre machte ber Zustand von Jena uns and dießmal gar manche Sorge. Seit der französischen Revolution war eine Unruhe in die Menschen gekommen, dergestalt daß sie entweder an ihrem Zustand zu ändern oder ihren Zustand wenigstens dem Ort nach zu verändern gedachten. Hierzu komnten befonders die Lehrer an Hochschulen ihrer Stellung nach am meisten verlockt werden; und da eben zu diesen Zeit dergleichen Anstalten neu errichtet und vorzüglich begünstigt wurden, so sehlte es nicht an Reiz und Einsabung dorthin, wo man ein bessenschindenmen, höhern Rang, mehr Einsluß in einem weitern Kreise sich versprechen konnte. Diese großweltischen Ereignisse muß man im Auge behalten, wenn man sich im allgemeinen einen Begriff machen will von dem was um diese Zeit in dem kleinen Kreise der Jenaischen Akademie sich ereignete.

Der im ärztlichen Fache so umflichtige und mit mannichkachem Talent ber Behandlung und Darstellung begabte Christian Wilhelm Hustelland berlin berufen, führte dort den Titel eines Geheimen Raths, welcher in einem großen Reiche schon zum bloßen Shrentitel geworden war, indessen er in kleineren Staaten noch immer die ursprüngliche active Würde bezeichnete und ohne dieselbe nicht leicht verliehen werden konnte. Eine solche Rangerhöhung aber blieb auf die Zurückgelassen nicht ohne Einfluß.

Fichte hatte in seinem philosophischen Jonrnal über Gott und göttliche Dinge auf eine Weise sich zu äußern gewagt, welche den henze brachten Ausbrücken über solche Geheimnisse zu widersprechen schien: a ward in Anspruch genommen; seine Bertheidigung besserte die Sache nicht, weil er leidenschaftlich zu Werke ging, ohne Ahnung wie gut man diesseits

ihn gesinnt seh, wie wohl man seine Gebanken, seine Worte auszuen wisse; welches man freilich ihm nicht gerade mit bstren Worten zu
ennen geben konnte, und eben so wenig die Art und Weise, wie man
t auf das gelindeste herauszuhelsen gedachte. Das hin- und Wiederreden,
Bermuthen und Behaupten, das Bestärten und Entschließen wogte in
lsachen unsichern Reden auf der Aademie durch einander, man sprach
t einem ministeriellen Borhalt, von nichts geringerem als einer Art
rweis, dessen sichte sich zu gewärtigen hätte. Hierliber ganz außer
ssung, hielt er sich silt berechtigt ein hestiges Schreiben beim Ministerium
zureichen, worin er, jene Maßregel als gewiß voraussetzend, mit Untihm und Trotz erklärte, er werde dergleichen niemals dulden, er werde
ver ohne weiteres von der Atademie abziehen, und in solchem Falle
jt allein, indem mehrere bedeutende Lehrer mit ihm einstimmig den Ort
ichzeitig zu verlassen gedächten.

Hierdurch war nun auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille emmt, ja paralpsirt: hier blieb kein Ausweg, keine Bermittelung übrig, bas gelindeste war ihm ohne weiteres seine Entlassung zu ertheilen. n erst, nachdem die Sache sich nicht mehr ändern ließ, vernahm er Bendung, die man ihr zu geben im Sinne gehabt, und er mußte ven übereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauerten.

Bu einer Berabredung jedoch, mit ihm die Atademie zu verlassen, Ute sich niemand bekennen, alles blieb für den Augenblick an seinerelle; doch hatte sich ein heimlicher Unmuth aller Geister so bemächtigt,
j man in der Stille sich nach außen umthat und zulest Hufeland,
Jurist, nach Ingolstadt, Baulus und Schelling aber nach Würzz wanderten.

Nach allem diesem vernahmen wir im August, die so hochgeschätzte eraturzeitung solle auch von Jena weg und nach Halle gebracht eben. Der Plan war klug gemug angelegt: man wollte ganz im gehnten Gange das laufende Jahr durchführen und schließen, sodann als chähe weiter nichts, ein neues ansangen, zu Ostern aber gleichsam nur i Druckort verändern und durch solches Manöver, mit Anstand und quemlichleit, diese wichtige Anstalt für ewig von Jena wegspielen.

Die Sache war von der größten Bedeutsamkeit, und es ift nicht zu l gesagt: diese stille Einleitung bedrohte die Akademie für den Augenk mit völliger Auflösung. Man war diesseits wirklich in Berlegenheit: benn ob man gleich das Recht hatte die Unternehmer zu fragen, ob biese allgemeine Gerücht einen Grund habe, so wollte man doch in einer solchen gehässigen Sache nicht übereilt, noch hart erscheinen; daher aufänglich in Zaubern, das aber von Tag zu Tag gefährlicher ward. Die erste Hilfe des Augusts war verstrichen und alles kam darauf an, was in den sehe Wochen die Michael zu einer Gegenwirkung vorgenommen werden könnt.

Auf einmal kommt Hilfe, woher sie nicht zu erwarten war. Kotzebne, ber sich seit den Scenen des vorigen Jahrs als Todseind aller Weimarischen Thätigkeit erwiesen hatte, kann seinen Triumph nicht im stillen seiern; er giebt in dem Freimüthigen übermüthig an den Tag, mit der Aademie Jena, welche bisher schon großen Berlust an tlichtigen Prosessoren erlitten, sen es nun völlig zu Ende, indem die allegemeine Literaturzeitung, in Gesolg großer, dem Redacteur verwilligter Begünstigungen, von da hinweg und nach Halle verlegt werde.

Bon unserer Seite hörte nun alles Bebenken auf: wir hatten volle Ursache die Unternehmer zu fragen, ob dieß ihre Absicht sen. Und da solche nun nicht geläugnet werden konnte, so erklärte man ihren Borsatz, die Anstalt dis Ostern in Jena hinzuhalten, für nichtig, und versicherte zugleich, man werde mit dem neuen Jahre in Jena die allgemeine Literaturzeitung selbst fortsetzen.

Diese Erklärung war kühn genug, benn wir hatten kaum die Möglichkeit in der Ferne zu sehen geglaubt; doch rechtsertigte der Erfolg der wadern Entschluß. Die Actenstücke jener Tage sind in der größten Ochnung verwahrt; vielleicht ergößen sich unsere Rachkommen an dem Hagang dieser für uns wenigstens höchst bedeutenden Begebenheit.

Nachdem also die Anstalt der Literaturzeitung in ihrem ganzen Gewichte gesichert war, hatte man sich nach Männern umzusehen, die eile digten Lehrsächer wieder zu besetzen. Bou mehreren in Borschlag gebrachten Anatomen wurde Ackermann berusen, welcher den Grund zu einem längst beabsichtigten stehenden anatomischen Museum legte, das der Akademie verbleiben sollte. Auch Schelver ward herangezogen und der botanischen Anstalt vorgesetzt. Man hatte von seiner Versönlichkeit, als eines zugleich-höchst zurten und tiefsinnigen Wesens, die besten Hossnungen für die Naturwissenschaft.

Die von Lenz gegrundete mineralogische Societät erwedte bei größte Bertrauen; alle Freunde biefes Wiffens wunfchten als Mitglieber aufgenommen zu werden, und fehr viele beeiferten sich mit bedeutenben Geschenten bas angelegte Cabinet zu vermehren.

Unter solchen zeichnete sich Flirst Gallitin aus, welcher die Ehre ber ihm-übertragenen Präfidentenstelle durch das Geschenk seines ansehnlichen Cabinets anzuerkennen suchte, und da durch diesen wie durch andern Zuwachs die Anstalt höchst bedeutend geworden, so bestätigte der Herzog gegen Ente des Jahrs die Statuten der Gesellschaft, und gab ihr dadurch unter den öffentlichen Anstalten einen entschiedenen Rang.

Rach bem Berluft so mancher bedeutenden Personen hatten wir uns jedoch neumitwirkender Männer zu erfreuen. Fernow kam von Rom, um künftig in Deutschland zu verbleiben; wir hielten ihn fest. Herzogin Amalia gab ihm die seit Jagemanns Tode unbesetzte Bibliothekarstelle ihrer besondern Büchersammlung; seine gründliche Kenntniß der italiänischen Literatur, eine ausgesuchte Bibliothek dieses Faches und seine angenehmen geselligen Eigenschaften machten diesen Erwerb höchst schätzdar. Daneben führte er einen bedeutenden Schatz mit sich, die hinterlassenen Zeichmungen seines Freundes Carstens, dem er in seiner künstlerischen Lausbahn die an sein frühzeitiges Ende mit Rath und That, mit Urtheil und Rachhülse treulichst beigestanden hatte.

Dr. Riemer, ber mit Herrn von Humboldt nach Italien gegangen war und dort einige Zeit in bessen Familienkreis mitgewirkt hatte, war in Fernows Gesellschaft herausgereist, und als gewandter Kenner der alten Sprachen uns gleichfalls höchlich willkommen. Er gesellte sich zu meiner Familie, nahm Wohnung bei mir und wendete seine Sorgfalt meinem Sohne zu.

Auch mit Zelter ergab sich ein näheres Berhältnis: bei seinem nerzehntägigen Aufenthalt war man wechselseitig in künstlerischem und ittlichem Sinne um vieles näher gekommen. Er befand sich in bem seltamsten Drange zwischen einem ererbten, von Jugend auf geübten, bis m Meisterschaft durchgesührten Handwerk, das ihm eine bürgerliche kistenz ökonomisch versicherte, und zwischen einem eingeborenen, kräftigen, moiderstehlichen Kunsttriebe, der aus seinem Individuum den ganzen keichthum der Tonwelt entwickelte. Jenes treibend, von diesem getrieben, on jenem eine erwordene Fertigkeit besitzend, in diesem nach einer zu derbenden Gewandtheit bestrebt, stand er nicht etwa wie Hercules n Scheidewege zwischen dem was zu ergreisen oder zu meiden sehn

möchte, sondern er marb von zwei gleich werthen Musen hin und ha gezogen, deren eine sich seiner bemächtigt, deren andere dagegen er sich anzueignen wünschte. Bei seinem redlichen, tüchtig bürgerlichen Ernst war es ihm eben so sehr um sittliche Bildung zu thun, als diese mit der ästhetischen so nah verwandt, ja ihr verkörpert ist, und eine ohne die andere zu wechselseitiger Bollsommenheit nicht gebacht werden kann.

Und so konnte ein doppelt wechselseitiges Bestreben nicht ausen bleiben, da die Weimarischen Kunstfreunde sich fast in demselben falle befanden; wozu sie nicht geschaffen waren, hatten sie zu leisten, und was sie Angeborenes zu leisten wünschten, schien immersort unversucht zu bleiben.

Die Angebäube der Bibliothet, nach dem Schlosse zu, wurden der freiern Aussicht wegen abgebrochen; nun machte sich statt ihrer ein neuer Gelaß nöthig, wozu die Herren Gentz und Rabe gleichfalls die Risse zu liesern gefällig übernahmen. Was sonst in jenen Platz gesunden hatte, stattliche Treppe, geränmige Expeditions und Gesellschaftszimmer wurden gewonnen, ferner im zweiten Stock nicht allein Stand für mehrere Bückerrepositorien, sondern auch einige Räume für Alterthümer, Kunstsachen und was dem anhängt; nicht weniger wurde das Minzcabinet, vollständig an sächsischen Medaillen, Thalern und kleineren Geldsorten, nebenher auch mit Denkmünzen, ingleichen römischen und griechischen versehen, de sonders ausbewahrt.

Da ich mich in meinem Leben vor nichts so sehr als vor leera Worten gehütet, und mir eine Phrase, wobei nichts gedacht oder empsunder war, an andern unerträglich, an mir unmöglich schien, so litt ich bei der Uebersetzung des Cellini, wozu durchaus unmittelbare Ansicht gesordet wird, wirkliche Pein. Ich bedauerte herzlich, daß ich meine erste Durch reise, meinen zweiten Ausenthalt zu Florenz nicht besser genutzt, mir ven der Kunst neuerer Zeit nicht ein eindringlicheres Ansichanen verschafst hatte. Freund Meher, der in den Jahren 96 und 97 sich daselbst die gründlichsten Kenntnisse erworden hatte, half mir möglichst aus, doch sehnt ich mich immer nach dem eigenen, nicht mehr gegönnten Anblick.

Ich kam daher auf den Gedanken, ob nicht wenigstens Cellinischen Münzen, auf die er sich so viel zu gute thut, noch zu finden sehn möchen, ob nicht anderes, was mich in jene Zeiten versetzen könnte, noch pe haben wäre.

Glüdlicherweise vernahm ich von einer Nürnbergischen Auction, in welcher Aupfermünzen des fünfzehnten und sechzehnten, ja des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts seil geboten wurden, und es gelang die ganze Masse zu erhalten. Die Originalsolge von Päpsten, seit Martin V bis auf Elemens XI, also dis zum ersten Biertel des achtzehnten Jahrhunderts wurde mir nicht allein zu eigen, sondern auch dazwischen Cardinäle und Priester, Philosophen, Gelehrte, Künstler, merkwürdige Frauen in scharsen undeschädigten Exemplaren, theils gegossen, theils geprägt, aber verwundersam und bedauerlich: unter so manchen Hunderten sein Cellini. Aufgeregt war man nun auch hier das Geschichtliche zu studiren; man sorschte nach Bonanni, Mazzucchelli und andern, und legte so den Grund zu ganz neuer Belehrung.

Das ältere Schießhaus vor dem Frauenthor war schon längst von den Parkanlagen überflügelt, der Raum, den es einnahm, bereits zwischen Gärten eingeschlossen und Spaziergängen, die Uebungen nach der Scheibe, besonders aber das eigentliche Bogelschießen, nach und unbequem und gefährlich.

Zum Tansch nahm ber Stadtrath mit mehrsachem Gewinn einen großen schön gelegenen Bezirk vor bem Kegelthor; die weit verbreiteten Aeder sollten in Gärten, Gartenländer verwendet und an dem schiesischen Plat ein neues Schiesihaus gebaut werden.

Die eigentliche Lage eines Gebäudes, sobald bem Architekten Freiheit gegeben ist, bleibt immer besselben Hauptaugenmerk: ein ländliches Gebäude soll die Gegend zieren und wird von ihr geziert; und so war die sorgfältigste Berathung zwischen den Berliner Architekten und den Weimarischen Kunstfreunden nicht weniger dem Stadtrath und der Schützengesellschaft eine geraume Zeit im Schwange.

Bei einem neuen Luftgebände mit seinen Ilmgebungen, zur Aufnahme einer großen Menge bestimmt, ist das Haupterforderniß Schatten, welcher nicht sogleich herbeigebannt werden kann. Hier war also ein angenehmes Hölzchen der nothwendige Bunkt einen Flügel daran zu lehnen; sitr die Hauptrichtung entschied sodann eine oberhalb jenes Buschwerks hergehende walte viersache Lindenallee; man mußte den Flügel und also das ganze Gebäude rechtwinkelig darauf richten.

Ein mäßiger Plan, ben Bedürfniffen allenfalls hinreichend, erweiterte fich nach und nach; bie Schlitengefellschaft, bas Publicum, als bie

Tanzenden, die Genießenden, alle wollten bedacht senn, alle verlangten ein schickliches und bequemes Local. Nun aber sorderte die nahebei doch gesondert anzulegende Wirthschaft ebenfalls ihre mannichsaltigen Bedürfnisse, und so behnte sich der Plan immer mehr aus. Zwar gab die Ungleichheit des Terrains, die man zu überwinden hatte, die schönste Gelegenheit aus der nothwendigen Bedingtheit des Locals die Forderungen des Zwecks zu entwickeln, am Ende aber konnte man sich nicht läugnen, dei ökonmischer Ansbehnung und nach ästhetischen Rücksichten über die Gränze des Bedürfnisses hinausgegangen zu sehn.

Doch ein Gebände gehört unter die Dinge, welche nach erfüllen innern Zwecken auch zu Befriedigung der Augen aufgestellt werden, so daß man, wenn es sertig ist, niemals fragt, wie viel Ersindungskraft, Anstrengung, Zeit und Geld dazu erforderlich gewesen; die Totalwirlung bleibt immer das Dämonische, dem wir huldigen.

Gegen Ende des Jahrs erlebte ich das Glück mein Berhältnis zu den Erdschollen von Rosla völlig aufgehoben zu sehen. War der vorige Bachter ein Lebemann und in seinem Geschäft leichtsinnig und nachlässig, so hatte der neue, als disheriger Bürger einer Landstadt, eine gewisse eigene kleinliche Rechtlichkeit, wovon die Behandlung jener bekannten Duelle ein Symbol sehn mag. Der gute Mann, in seinen Gartenbegrissen einen Springbrunnen als das Höchste befindend, leitete das dort mäßig absließende Wasser in engen Blechröhren an die niedrigste Stelle, wo es denn wieder einige Fuß in die Höhe sprang, aber statt des Wasserspriegels einen Sumpf bildete. Das idhilische Naturwesen jenes Spaziergangs war um seine Einfalt verkümmert, so wie denn auch andere ähnliche Anstalten ein gewisses Erstes Gefallen nicht mehr zuließen.

Zwischen allem diesem war der hänsliche Mann doch auch klar ge worden, daß die Besitzung silr den, der sie persönlich benutze, ganz einträglich seh, und in dem Masse, wie mir der Besitz verleidete, muste er ihm wünschenswürdig erscheinen; und so ereignete sich's, daß ich nach seche Jahren das Gut ihm abtrat, ohne irgend einen Berlust als der Zeit und allenfalls des Auswandes auf ländliche Feste, deren Bergnügen man aber doch auch sür etwas rechnen mußte. Konnte man ferner die klare Anschauung dieser Zustände auch nicht zu Geld anschlagen, so war doch viel gewonnen, und nebenbei mancher heitere Tag im Freien gesells zugebracht.

Frau von Stael tam Anfang December in Weimar an, als ich noch in Jena mit bem Programm beschäftigt war. Was mir Schiller über sie am 21. December schrieb, biente auf einmal über bas wechselseitige, aus ihrer Gegenwart sich entwickelnbe Berhältniß aufzuklären.

"Frau von Stael wird Ihnen völlig fo erscheinen, wie Sie fie sich a priori fcon conftruirt haben werden; es ift alles aus Einem Stud, und kein frember, falfcher pathologischer Zug in ihr. Dieß macht, baß man fich, trot des immenfen Abstands ber Raturen und Denfreisen, vollkommen wohl bei ihr befindet, daß man alles von ihr hören, ihr alles Die frangöfische Beiftesbildung ftellt fie rein und in einem fagen mag. bochft intereffanten Lichte bar. In allem mas wir Philosophie nennen, folglich in allen letten und bochften Inftanzen, ift man mit ihr im Streit, und bleibt es trot alles Rebens. Aber ihr Naturell und Gefühl ist besser als ihre Metaphyfit, und ihr schöner Berftand erhebt sich zu einem genialischen Bermögen. Sie will alles erklären, einsehen, ausmeffen; sie statuirt nichts Dunkles, Unzugängliches, und wohin sie nicht mit ihrer Facel leuchten kann, da ist nichts für sie vorhanden. Darum hat fie eine horrible Scheu vor ber Ibealphilosophie, welche nach ihrer Meinung jur Myftit und jum Aberglauben führt, und bas ift bie Stidluft, wo fie umtommt. Für bas was wir Poefie nennen, ift tein Ginn in ihr; fie kann fich von folden Werken nur bas Leibenschaftliche, Rednerifche und Allgemeine zueignen, aber fie wird nichts Falfches fchaten, nur bas Rechte nicht immer erkennen. Gie erfeben aus biefen paar Worten, bag bie Klarheit, Gutschiedenheit und geistreiche Lebhaftigkeit ihrer Natur nicht anders als wohlthätig wirken konnen. Das einzige Lästige ift bie ganz ungewöhnliche Fertigfeit ihrer Bunge; man muß fich gang in ein Gebororgan verwandeln, um ihr folgen zu können. Da sogar ich, bei meiner wenigen Fertigkeit im Frangösischreben, gang leidlich mit ihr fortkomme, so werben Sie, bei Ihrer größern lebung, eine fehr leichte Communication mit ihr haben."

Da ich mich von Jena, ohne mein Geschäft abgeschlossen zu haben, nicht entfernen konnte, so gelangten noch gar mancherlei Schilberungen und Nachrichten zu mir, wie Frau von Staßl sich benehme und genommen werbe, umd ich konnte mir ziemlich die Rolle vorschreiben, welche ich zu kpielen hätte. Doch sollte das alles ganz anders werden, wie in dem nächsten Jahr, wohin wir hinsiber gehen, zu melden ist.

Wie unbequem aber ein so bebeutender Besuch mir gerade zu der Zeit sehn mußte, wird bersenige mit empfinden, der die Wichtigkeit des Geschäfts bedenkt, das mich damals in Jena sesthielt. Der weltberühmten allgemeinen Literaturzeitung mit Aufkündigung des Dienstes zuwor zu kommen, und indem sie sich an einen andern Ort bewegte, sie an derselben Stelle fortsetzen zu wollen, war ein kühnes Unternehmen. Man berenkt nicht immer, daß ein kühn Unternommenes in der Ausführung gleichfalls Kilhnheit erfordert, weil bei dem Ungemeinen durch gemeine Mittel nicht wohl auszulangen sehn möchte. Wehr als ein Berständiger, Einsichtiger gab mir das Erstaumen zu erkennen, wie man sich in ein solch unmögliches Unternehmen habe einlassen dürsen. Freilich aber war die Sache dadurch möglich geworden, daß ein Mann von dem Berdienste des Hern Hofrath Eichstädt sich zu Fortsetzung des Geschäfts entschloß, an dem er bisher so bedeutenden Theil genommen hatte.

Die Weimarischen Kunstfreunde hielten es nunmehr für Pflicht, das was an ihrem Einfluß gewichtig sehn konnte, auch auf die Schale zu legen. Breisaufgaben für bildende Künstler, Recensionen der eingesendeten Blätter, Preisertheilung, sonstige verwandte Aussührungen, Ausschreiben einer neuen Breisaufgade: dieser Complex von in einander greisenden Operationen, welcher bisher den Prophläen angehört hatte, sollte nummehr der allgemeinen Literaturzeitung zu Theil werden. Das Programm hiezu beschäftigte mich in meiner diesmaligen Absonderung, indem ich mit dem Freund und eifrigen Mitarbeiter Heinrich Meher in fortwährender Communication blieb.

Wer Gelegenheit hat den ersten Jahrgang der neuen oder Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung anzusehen, der wird gern bekennen, daß es keine geringe Arbeit gewesen. Die Preisaufgabe von 1803 war auf verschiedene Weise gelöst, auch Prosessor Wagner aus Wirzburg der Preis zuerkannt, nachdem vorher die verschiedenen Verdienste der Witwerber gewürdigt sowohl als von freiwillig Eingesendetem Rechenschaft gegeben worden. Alsbann hatte man einen Bersuch gemacht, Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi zu restauriren, und sich in Gedanken der Kunst dieses Urvaters, wie es sich thun ließe, zu nähern.

Die Weimarischen Kunftfreunde hatten biese fünf Jahre her, während welcher sie diese Anstalt durchgeführt, gar wohl bemerken können, daß eine allzu eng bestimmte Aufgabe bem Künstler nicht durchaus zusage, und

baß man bem freien Geist einigen Spielraum lassen mutse, um nach eigenem Sinn und Bermögen eine Bahl anstellen zu können. Die bießjährige Aufgabe war baher: bas Menschengeschlecht vom Elemente bes Bassers bebrängt, wovon wir eine ganz besondere Mannichsaltigkeit hoffen konnten.

Aus jenem Programm füge zum Schluß noch eine Stelle hier ein, bie Gelegenheit giebt ein anmuthiges Ereigniß zu besprechen. "Unter ten Schätzen der Galerie zu Cassel verdient die Charitas von Leonardo da Binci die Aufmerksamkeit der Künstler und Liebhaber im höchsten Grad. Herr Riepenhausen hatte den schönen Kopf dieser Figur, in Aquarellsarben trefslich copirt, zur Ausstellung eingesandt. Die süße Tranrigkeit des Mundes, das Schmachtende der Augen, die sanste, gleichsam bittende Neigung des Hauptes, selbst der gedämpste Farbenton des Originalbildes waren durchaus rein und gut nachgeahmt. Die größte Zahl derer, welche die Ausstellung besuchten, haben diesen Kopf mit vielem Bergnügen gesehen; ja derselbe muß einen Kunstliebhaber im höchsten Grade angezogen haben, indem wir die unverkennbaren Spuren eines berzlichen Kusses von angenehmen Lippen auf dem Glase, da wo es den Rund bedeckt, aufgedrückt fanden."

Wie liebenswürdig aber bas Facsimile eines folden Ruffes gewesen, wird man nur erst ganz empfinden, erfährt man die Umstände unter welchen folches möglich geworben. Unfere Ausstellung fam biefes Jahr fpater zu Stande; bei bem Untheil welchen bas Bublicum zeigte, ließen wir fie langer als gewöhnlich steben; bie Zimmer wurden falter und nur gegen die Stunden bes eröffneten Ginlaffes geheigt. Gine geringe Abgabe für die einmalige Entrée jum Besten der Anstalt mar genehmigt, besonders von Fremden; für Einheimische war ein Abonnement eingerichtet, welches nach Belieben auch außer ber bestimmten Zeit ben Eintritt gewährte. Indem wir also, nach Gewahrwerden diefer liebevollen Theilnahme an einem vorzüglichen Runftwert, uns in stiller Beiterkeit ben Urheber gu mtbeden bemühten, murbe folgendes erft festgesett. Jung war ber Ruffenbe, bas batte man vorausfegen tonnen; aber bie auf bem Glas fixirten Blige sprechen es aus: er muß allein gewesen sehn, vor vielen hatte man bergleichen nicht wagen burfen. Dieß Ereigniß geschah fruh bei ungeheizten Zimmern; ber Sehnfüchtige hauchte bas falte Glas an, brudte ben Ruß in seinen eigenen Hauch, ber alsbann erstarrend sich

consolivirte. Nur wenige wurden mit dieser Angelegenheit bekannt, aber es war leicht auszumachen, wer bei Zeiten in den ungeheizten Zimmern allem sich eingefunden, und da traf sich's denn auch recht gut; die die zur Gewischeit gesteigerte Bermuthung blieb auf einem jungen Menschen ruben, bessen wirklich küsliche Lippen wir Eingeweihten nachher mehr als einmal frenndlich zu begrüßen Gelegenheit hatten.

So viel wir wiffen, ift bas Bild nach Dorpat gekommen.

Ein großer, jedoch leider schon vorausgesehener Berlust betras und am Ende des Jahres, Herder verließ uns, nachdem er lange gesiecht hatte. Schon drei Jahre hatte ich nich von ihm zurückgezogen: denn mit seiner Krankheit vermehrte sich sein miswollender Widerspruchsgeist, und überdusterte seine unschätzbare einzige Liebensfähigkeit und Liebenswürdigkeit. Man kam nicht zu ihm, ohne sich seiner Milbe zu erfreuen; man ging nicht von ihm, ohne verletzt zu sehn.

Wie leicht ist es irgend jemand zu franken oder zu betrüben, wem man ihn in heiteren, offenen Augenblicken an eigene Mängel, an die Mängel seiner Gattin, seiner Kinder, seiner Zustände, seiner Wohnung, mit einem scharsen, treffenden, geistreichen Wort erinnert! Dieß war ein Fehler früherer Zeit, dem er aber nachhing, und der zuletzt jedermann von ihm entfremdete. Fehler der Jugend sind erträglich, denn man detrachtet sie als Uebergänge, als die Säure einer unreisen Frucht; im Alter bringen sie zur Berzweiflung.

Sonderbar genug sollte ich kurz vor seinem Ende ein Resumé unsen vieljährigen Freuden und Leiden, unserer Uebereinstimmung so wie W störenden Wisverhältnisses erleben.

Herber hatte sich, nach der Borstellung von Eugenie, wie ich von andern hörte, auf das günstigste darüber ausgesprochen, und er war freilich der Mann, Absicht und Leistung am gründlichsten zu unterscheiden. Mehrere Freunde wiederholten die eigensten Ausdrücke; sie waren prägnant, genau, mir höchst erfreulich; ja ich durste eine Wiederannäherung hossen, wodurch mir das Stück doppelt lieb geworden wäre.

Hierzu ergab sich die nächste Aussicht. Er war zu der Zeit, als ich mich in Iena befand, eines Geschäfts wegen daselbst; wir wohnten im Schloft unter einem Dache und wechselten anftändige Besuche. Emes

Ibends fand er sich bei mir ein und begann mit Ruhe und Reinheit das Beste von gedachtem Stück zu sagen. Indem er als Kenner entwickelte, sahm er als Wohlwollender innigen Theil, und wie und oft im Spiegel in Gemälde reizender vorkommt als beim unmittelbaren Anschauen, so chien ich num erst diese Production recht zu kennen und einsichtig selbst zu senießen. Diese innerlichste, schöne Freude jedoch sollte mir nicht lange segönnt sehn: denn er endigte mit einem zwar heiter ausgesprochenen, aber söchst widerwärtigen Trumps, wodurch das Ganze, wenigstens sir den Augenblick, vor dem Verstand vernichtet ward. Der Einsichtige wird die Möglichkeit begreisen, aber auch das schreckliche Gestühl nachempfinden, das nich ergriff; ich sah ihn an, erwiederte nichts, und die vielen Jahre mseres Zusammensehns erschreckten mich in diesem Symbol auf das kreckterlichste. So schieden wir, und ich habe ihn nicht wiedergesehen.

## 1804.

Der Winter hatte sich mit aller Gewalt eingefunden, die Wege waren erschneit, auf der Schnede, einer steilen Anhöhe vor Jena, kein Fortsommen. Frau von Stasl kündigte sich immer dringender an; mein Beschäft war vollendet, und ich entschloß mich in mancherlei Betracht, nach Beimar zu gehen. Aber auch dießmal sühlte ich die Schädlichkeit des Vinterausenthaltes im Schlosse. Die so theure Ersahrung von 1801 hatte nich nicht ausmerklam, nicht klüger gemacht: ich kehrte mit einem starken katarrh zurück, der, ohne gefährlich zu sehn, mich einige Tage im Bette und soden Lang in der Stube hielt. Dadurch ward mir nun in Theil des Ausenthaltes dieser seltenen Frau historisch, indem ich, was n der Gesellschaft vorging, von Freunden berichtlich vernahm; und so nuste denn auch die Unterhaltung erst durch Billete, dann durch Zwiegespräche, später in dem kleinsten Cirkel stattsinden — vielleicht die günstigste Weise, wie ich sie kennen lernen und mich ihr, in sosern dieß möglich war, unch mittheilen konnte.

Ihre Gegenwart hatte, wie in geistigem so in körperlichem Sinne, twas Reizendes, und sie schien es nicht übel zu nehmen, wenn man auch von dieser Seite nicht unempfindlich war. Wie oft mochte sie Geselligkeit, Bohlwollen, Reigung und Leidenschaft zusammengeschmolzen haben! And

sagte sie einst: "Ich habe niemals einem Manne vertraut, der nicht einmal in mich verliebt gewesen wäre." Die Bemerkung ist richtig: denn hat, wie in der Liebe geschieht, ein Mann sein Inneres aufgeschlossen und sich hingegeben, so ist das ein Geschent, das er nicht zurücknehmen kann, und es würde unmöglich sehn ein ehemals geliebtes Wesen zu beschädigen oder ungeschützt zu lassen.

Wit entschiedenem Andrang versolgte sie ihre Absicht unsere Zustände kennen zu lernen, sie ihren Begriffen ein = und unterzuordnen, sich nach dem Einzelnen so viel als möglich zu erkundigen, als Weltfran sich die geselligen Berhältnisse klar zu machen, in ihrer geistreichen Weiblichkeit die allgemeineren Borstellungsarten, und was man Philosophie nennt, zu durchdringen und zu durchschauen. Ob ich nim gleich gar keine Ursache hatte mich gegen sie zu verstellen, wiewohl ich, auch wenn ich mich gehen lasse, doch immer von den Leuten nicht recht gesast werde, so trat doch hier ein äußerer Umstand ein, der mich für den Augenblick schen machte. Ich erhielt so eben ein erst herausgekommenes französisches Buch, die Correspondenz von ein paar Frauenzimmern mit Rousseu enthaltend. Sie hatten den unzugänglichen schenen Mann ganz eigentlich mysissinit, indem sie ihn erst durch kleine Angelegenheiten zu interessiren, zu einem Briefwechsel mit ihnen anzulocken gewust, den sie, nachdem sie den Schen genug hatten, zusammenstellen und drucken ließen.

Hierüber gab ich mein Mißfallen an Frau von Stasl zu erkennen, welche die Sache leicht nahm, sogar zu billigen schien, und nicht undentich zu verstehen gab, sie deute ungefähr gleicherweise mit uns zu versahren. Weiter bedurfte es nichts, um mich ausmerksam und vorsichtig zu machen, mich einigermaßen zu verschließen.

Die großen Borzüge dieser hochdenkenden und empfindenden Schrift stellerin liegen jedermann vor Augen, und die Resultate ihrer Reise buch Deutschland zeigen genugsam, wie wohl sie ihre Zeit angewendet.

Ihre Zwecke waren vielfach: sie wollte das sittliche, gesellige, literunische Weimar kennen lernen, und sich über alles genau unterrichten; dann abar wollte auch sie gekannt sehn, und suchte daher ihre Ansichten eben so geltend zu machen, als es ihr darum zu thun schien unsere Denkreise zu erforschen. Allein dabei konnte sie es nicht lassen; auch wirken wollte sie auf die Sinne, aufs Gesithl, auf den Geist, sie wollte zu einer gewissen Thätigkeit aufregen, deren Mangel sie uns vorwarf.

Da sie keinen Begriff hatte von dem was Pflicht heißt, und zu elcher stillen, gesasten Lage sich derjenige, der sie übernimmt, entschließen uß, so sollte immersort eingegriffen, augenblicklich gewirkt, so wie in der esellschaft immer gesprochen und verhandelt werden.

Die Weimaraner find gewiß eines Enthusiasmus fähig, vielleicht legentlich auch eines falschen, aber das französische Auslodern Ließ sich won ihnen erwarten, am wenigsten zu einer Zeit wo die französische ebergewalt so allseitig drohte, und stilltluge Menschen das unausweichiche Unheil voraussahen, das uns im nächsten Jahre an den Rand der Bernichtung sühren sollte.

Auch vorlesend und beclamirend wollte Frau von Stael sich Kränze werben. Eine Vorlesung der Phädra, der ich nicht beiwohnen konnte, atte sedoch einen voranszusehenden Erfolg: es ward abermals klar, der deutsche möchte wohl auf ewig dieser beschränkten Form, diesem abgenessienen und aufgedunsenen Pathos entsagt haben. Den darunter versorgenen hübschen natürlichen Kern mag er lieber entbehren, als ihn aus vieler nach und nach darum gehüllten Unnatur gutmüthig heransklauben.

Philosophiren in der Gesellschaft heißt sich über unauflösliche Proleme lebhaft unterhalten. Dieß war ihre eigentliche Lust und Leidenschaft. datürlicherweise trieb sie es in Reden und Wechselreden gewöhnlich dis zu en Angelegenheiten des Denkens und Empfindens, die eigentlich nur vischen Gott und dem Einzelnen zur Sprache kommen sollten. Dabei atte sie, als Frau und Französin, immer die Art auf Hauptstellen ositiv zu verharren und eigentlich nicht genau zu hören was der ndere sagte.

Durch alles bieses war ber bose Genius in mir aufgeregt, daß ich abt anders als widersprechend, bialektisch und problematisch alles Bormmende behandelte und sie durch hartnäckige Gegensätze oft zur Berveiflung brachte, wo sie aber erst recht liebenswürdig war und ihre kewandtheit im Denken und Erwiedern auf die glänzendste Weise darthat.

Noch hatte ich mehrmals unter vier Augen folgerechte Gespräche mit pr, wobei sie jedoch auch nach ihrer Weise lästig war, indem sie über die edeutendsten Borkommenheiten nicht einen Augenblick stilles Nachdenken rlaubte, sondern leidenschaftlich verlangte, man solle bei dringenden Angezegenheiten, bei den wichtigsten Gegenständen eben so schnell bei der Handepu, als wenn man einen Federball aufzusangen hätte.

Ein Geschichtchen statt vieler möge bier Platz nehmen. Stael trat einen Abend vor ber Hofzeit bei mir ein, und fagte gleich jum Willtommen, mit heftiger Lebhaftigkeit: "Ich habe euch eine wichtige Nachricht anzukündigen. Moreau ist arretirt mit einigen andern, und bes Berraths gegen ben Thrannen angeklagt." Ich hatte feit langer Beit, wie jedermann, an der Perfonlichkeit des Golen Theil genommen, mb war feinem Thun und Handeln gefolgt; ich rief im stillen mir bas Bergangene zurück, um, nach meiner Art, baran bas Gegenwärtige zu prufen und das Künftige daraus zu schließen ober doch wenigstens zu ahnen. Die Dame veränderte das Gespräch, dasselbe wie gewöhnlich auf mannichfach gleichgültige Dinge führend, und als ich in meinem Grübeln verharrend ihr nicht sogleich gesprächig zu erwiedern wußte, erneuerte sie bie schon oft vernommenen Borwilrfe, ich sen biesen Abend wieder einmal, gewohnterweise, mauffabe und feine heitere Unterhaltung bei mir au finten. Ich ward wirklich im Ernft bofe, verficherte, fie fen teines mahren Antheils fähig; fie falle mit ber Thure ins Saus, betäube mich mit einem berben Schlag, und verlange fobann, man folle alfobalb fein Liebden pfeifen und von einem Gegenstand zum andern hupfen. Meußerungen waren recht in ihrem Sinn; fie wollte Leibenschaft erregen, Um mich zu verföhnen, sprach fie bie Momente bes gleichviel welche. gebachten wichtigen Unfalls gründlich burch und bewies babei große Emficht in die Lage ber Dinge, wie in die Charaftere.

Ein anderes Geschichtchen bezeugt gleichfalls, wie heiter und leicht mit ihr zu leben war, wenn man es auf ihre Weise nahm. personenreichen Abendessen bei Herzogin Amalia faß ich weit von ift, und war eben auch für biegmal still und mehr nachdenklich. Deine Roch barschaft verwies es mir, und es gab eine kleine Bewegung, beren Ursack endlich bis zu den höheren Personen hinaufreichte. Frau von Stael vernahm bie Anklage meines Schweigens, außerte fich barüber wie ge wöhnlich, und fügte hinzu: "Ueberhaupt mag ich Goethe nicht, wem a nicht eine Bouteille Champagner getrunken bat." 3ch sagte rarans halb laut, fo bag es nur meine Nachsten vernehmen konnten: "Da milfe wir uns benn boch schon manchmal zusammen bespitt baben." Em mäßiges Gelächter entstand barauf: sie wollte ben Anlag erfahren, nie mand konnte und mochte meine Worte im eigentlichsten Ginne frangofich wieder geben, bis endlich Benjamin Conftant, auch ein Nabsitemer,

auf ihr anhaltendes Fordern und Drängen, um die Sache abzuschließen, es unternahm ihr mit einer euphemistischen Phrase genug zu thun.

Bas man jedoch von solchen Berhältnissen hinterher benken und sagen mag, so ist immer zu bekennen, daß sie von großer Bebentung und Einsug auf die Folge gewesen. Jenes Werk über Deutschland, welches seinen Ursprung dergleichen geselligen Unterhaltungen verdankte, ist als ein mächtiges Rüstzeug anzusehen, das in die chinestsche Wauer antiquirter Borntheile, die uns von Frankreich trennte, sogleich eine breite Lücke durchbrach, so daß man über dem Nein und, in Gesolg dessen, über dem Canal, endlich von uns nähere Kenntniß nahm, wodurch wir nicht wers als lebendigen Einsluß auf den sernern Westen zu gewinnen hatten. Segnen wollen wir also jenes Unbequeme und den Conslict nationeller Eigenthümlichkeiten, die uns damals ungelegen kamen und keineswegs sörderlich erscheinen wollten.

Mit Benjamin Conftant wurden mir gleichfalls angenehme belehrende Wer sich erinnert was dieser vorzügliche Mann in den folsenden Zeiten gewirft und mit welchem Gifer berfelbe ohne Wanten auf em einmal eingeschlagenen, für recht gehaltenen Wege fortgeschritten, ber Ande ahnen können, was in jener Zeit für ein würdiges, noch unentudeltes Streben in einem folden Manne gewaltet. In befondern veraulichen Unterredungen gab er feine Grundfate und Ueberzeugungen zu fennen, welche burchaus ins Sittlich = Politisch = Brattische auf einem xilofophischen Wege gerichtet waren. Auch er verlangte das gleiche von ir; und weum ihm auch meine Art und Beife, Ratur und Runft anzuben und zu behandeln, nicht immer beutlich werden konnte, so war boch e Art wie er sich biefelbe redlich zuzueignen, um fie feinen Begriffen igunabern, in feine Sprache zu überseten trachtete, mir felbst von bem ößten Ruten, indem für mich daraus hervorging was noch Unentwickels 8, Unklares, Unmittheilbares, Unpraktisches in meiner Behandlungsweise gen bürfte.

Abendlich verweilte er einigemal mit Frau von Stael bei mir. paterhin langte noch Johannes von Müller an, und es konnte an ichst bedeutender Unterhaltung nicht sehlen, da auch der Herzog, mein sädigster Herr, an solchen engen Abendkreisen Theil zu nehmen geneigt ar. Freilich waren alsdann die wichtigen Ereignisse und Berhängnisses Augenblicks unaushaltsam an der Tagesordnung, und um hiervon zu

zerstreuen, kam die von mir angelegte, gerade damals leidenschaftlich vermehrte Medaillensammlung aus der zweiten Hälfte des fünfzehnten Sahrbunderts glücklich zu Hülfe, indem die Gesellschaft sich dadurch veranlast sah, aus dem Bedenklich Bolitischen, aus dem Allgemein Bhilosophischen in das Besondere, Historisch Menschliche hinüberzugehen. Hier war num Johannes Müller an seiner Stelle, indem er die Geschichte eines jeden, mehr oder weniger bedeutenden vor unsern Augen in Erz abgebildeten Mannes vollkommen gegenwärtig hatte, und dabei gar manches Biographisch Erheiternde zur Sprache brachte.

Auch in den folgenden Wochen des ersten Jahresviertels sehlte et nicht an theilnehmenden Fremden. Professor Wolf, der mächtige Philolog, schien sich immer mehr in umserm Kreise zu gefallen und war von Halle dießmal auf kurze Zeit mich zu besuchen gekommen. Rehberg, verdienstvoller Maler, den die Kriegsläuste aus Italien vertrieden hatten, ließ und preiswiltedige Arbeiten sehen, mit denen er sich nach England begeben wollte. Auch vernahmen wir umständlich durch ihn, welchen Undiden das schöne Land, besonders aber auch Rom, ausgesetzt seh. Fernows Gegenwart war höchst erfrischend und besehrend, indem er für Kunst und italiänische Sprache viel Amegendes mitgebracht hatte. Bossens Ausenthalt in Iena war nicht weniger einflußreich; sein gutes Berhältnis zu Hofrath Eichstädt ließ ihn für die Literaturzeitung thätig sehn, ob er gleich schon die Absicht Jena zu verlassen nicht ganz verbergen komnte.

Wie schwer es übrigens war mit den fremden trefslichen Göster einigermaßen auszudauern, davon gebe ich nur solgendes Beispiel. Fran von Stasl hatte eine Aufsührung der natürlichen Tochter so gut wie erzwungen; was wollte sie aber bei der wenigen mimischen Bewegung des Stlicks aus der ihr völlig unverständlichen Redessülle herausnehmen? Mir sagte sie, daß ich nicht wohlgethan diesen Gegenstand zu behandeln; das Buch das den Stoff dazu hergegeben, werde nicht geschätzt und das Original der Heldin die darin sigurire, in der guten Societät nicht geachtet. Als ich nun solche Instanzen scherzhaft abzulehnen Humor gemug hatte, versetzte sie, das seh eben der große Fehler von uns denschen Autoren, daß wir uns nicht um's Publicum bekümmerten. Ferner verlangte sie dringend, das Mädchen von Andros aufführen zu sehen. Ich erinnere mich aber nicht, wie sie dieses antikisirende Maskenwesen mochte aufgenommen haben.

Gegen Ende Juni begab ich mich nach Jena, und ward gleich an demselbigen Abend durch lebhafte Johannisseuer munter genug empfangen. Es ist keine Frage, daß sich diese Lustslammen auf den Bergen, sowohl in der Nähe der Stadt, als wenn man das Thal auf- und abwärts fährt, überraschend freundlich ausnehmen.

Rach Berschiedenheit der vorhandenen Materialien, ihrer Menge, mehr oder weniger Schnelligkeit der Berwendung, züngeln sie bald obelisten-, bald phramidenartig in die Höhe, scheinen glühend zu verlöschen und leben auf einmal ermuntert wieder auf. Und so sieht man ein solches seuriges Wechselspiel Thal auf Thal ab auf die mannichsaltigste Weise belebend sortsetzen.

Unter allen diesen Erscheinungen that sich eine zwar nur auf kürzere Zeit, aber bebeutend und auffallend hervor. Auf der Spitze des Hausbergs, welcher, von seiner Borderseite angesehen, kegelartig in die Höhe steigt, flammte gleichmäßig ein bedeutendes Feuer empor, doch hatte es einen beweglichern und nuruhigern Charakter; auch verlief nur kurze Zeit, als es sich in zwei Bächen an den Seiten des Regels heruntersließend seizen ließ; diese in der Mitte durch eine seurige Querlinie verdunden zeigten ein kolossales leuchtendes A, auf dessen Sipsel eine starke Flamme gleichsam als Krone sich hervorthat und auf den Ramen unserer verehrten Herzogin-Wntter hindeutete. Diese Erscheinung ward mit allgemeinem Beisall ausgenommen; fremde Gäste fragten verwundert über die Mittel, wodurch ein so bedeutendes und Festlichkeit krönendes Feuergebilde habe veranstaltet werden können. Sie ersuhren jedoch gar bald, daß dieses das Werk einer vereinigten Menge war, und einer solchen von der man es am wenigsten erwartet hätte.

Die Universitätsstadt Jena, beren unterste ärmste Klasse sich so fruchtbar erweist, wie es in den größten Städten sich zu ereignen pflegt, wimmelt von Anaben verschiedenen Alters, welche man gar süglich den Lazaronis vergleichen kann. Ohne eigentlich zu betteln, nehmen sie durch Bielthätigkeit das Wohlthun der Einwohner, besonders aber der Studirenden in Anspruch. Bei vorzüglicher Frequenz der Afademie hatte sich diese Erwerbsclasse besonders vermehrt; sie standen am Markte und an den Straßeneden überall bereit, trugen Botschaften hin und wieder, bestellten Pferde und Wagen, trugen die Stammbücher hin und her und sollicitirten das Einschreiben, alles gegen geringe Retributionen, welche

benn boch ihnen und ihren Familien bedeutend zu gute tamen. Rassannunte sie Mohren, wahrscheinlich weil sie, von der Sonne verbraumtschich burch eine dunklere Gesichtsfarbe auszeichneten.

Diese hatten sich schon lange her das Recht angemasit, das simmans der Spitze des Hausbergs anzuzünden und zu unterhalten, welches anzusinden und zu unterhalten, welches anzusinden und zu ernähren sie sich solgender Mittel bedienten. Eben is den weiblichen Diensteboten der bürgerlichen Häuser als den Studienders willsährig, wusten sie jene durch manche Gefälligkeit zu verpflichten, der gestalt daß ihnen die Besenstumpsen das Jahr über ausbewahrt und zur dieser Festlichkeit abgeliesert wurden. Um diese regelmäßig in Empfanz zu nehmen, theilten sie sich in die Quartiere der Stadt und gelangter am Abend des Johannistags schaarenweise zusammen auf der Spitze des Hausbergs an, wo sie dann ihre Reissackeln so schwell als möglich entzimzdeten, und sodann mit ihnen mancherlei Bewegungen machten, welche sich diessmal zu einem großen A gestalteten, da sie denn still hielten und jeder an seinem Platze die Flamme so lange als möglich zu erhalten suchen.

Diese lebhafte Erscheinung, bei einem heitern Abendgelag von versammelten Frennden gewahrt und bewundert, eignete sich auf alle Fälle, einigen Enthusiasmus zu erregen. Man stieß auf das Wohl der verehrten Fürstin an, und da schon seit einiger Zeit eine immer ernsten Bolizei dergleichen seurige Lustdarkeiten zu verbieten Anstalten machte, so bedauerte man, daß eine solche Seelenfreude künftig nicht mehr gemossen werden sollte, und äußerte den Wunsch für die Dauer einer solchen Gewohnheit in dem heitern Toast:

Johannisseuer sen unverwehrt, Die Freude nie verloren! Besen werden immer stumpf gekehrt, Und Jungens immer geboren.

Einer gründlichern Heiterkeit genoß man bei Untersuchung der derigen wissenschaftlichen Anstalten; besonders hatte die Sammlung der mineralogischen Societät an Reichthum und Ordnung merklich zugenommen. Die Blitzsimter, welche zu der Zeit erst lebhaft zur Sprache gekommen, gaben, wie es mit allem bedeutenden Neuen geschieht, dem Studium ein frisches Interesse. Geognostische Ersahrungen, geologische Gedanten in

folgerechtes Anschauen einzuleiten gedachte man an ein Mobell, das mu ersten Andlick eine anmuthige Landschaft vorstellen, deren Unebenstern bei dem Auseinanderziehen des Ganzen durch die innerlich angesteten verschiedenen Gebirgsarten rationell werden sollten. Eine Anlage

Kleinen ward gemacht, anfänglich nicht ohne Erfolg, nachher aber Th andere Interessen beseitigt und durch streitige Borstellungsarten über Bleichen problematische Dinge der Bergessenheit übergeben.

Die von Hofrath Buttner hinterlaffene Bibliothet gab noch immer niches zu thun, und bas Binden der Bucher, das nachherige Einordnen niche Beschäftigung.

Hen Herrn, welcher mit Geheime Rath von Boigt, einem in diesen fchäften eifrig mitwirkenden Staatsmanne, herüberkam. Wie belohnend es für einen solchen Fürsten zu wirken, welcher immer neue Aussten dem Handeln und Thun eröffnete, sodann die Ausstührung mit Etrauen seinen Dienern überließ, immer von Zeit zu Zeit wieder eine Ubereinsah und ganz richtig beurtheilte, in wiesern nan den Absichten mäß gehandelt hatte, da man ihn denn wohl ein und das anderemal ich die Resultate schnellerer Fortschritte zu überraschen wußte.

Bei seiner dießmaligen Anwesenheif wurde der Beschluß reif, ein atomisches Museum einzurichten, welches, bei Abgang eines Prosessors: Anatomie, der wissenschaftlichen Anstalt verbleiben musse. Es ward ses um so nöthiger, als bei Entsernung des bedeutenden Loder'schen ihmets eine große Lude in diesem Fach empfunden wurde. Prosessor termaun, von Heidelberg berufen, machte sich's zur Pflicht, sogleich diesem Sinne zu arbeiten und zu sammeln, und unter seiner Anleisgedich gar bald das Unternehmen, zuerst im didaktischen Sinne, leher durchaus ein anderer ist als der wissenschaftliche, der zugleich auf wes, Seltenes, ja Curioses Ausmerksamkeit und Bemühung richtet, b nur in Gesolg des ersten allerdings Plat sinden kann und muß.

Je weiter ich in meinen chromatischen Studien vorrsickte, besto wicher und liebwerther wollte mir die Geschichte der Naturwissenschaften rhaupt erscheinen. Wer dem Gange einer höhern Erkenntniß und ssicht getreulich folgt, wird zu bemerken haben, daß Ersahrung und sien sortschreiten und sich bereichern können, daß jedoch das Denken die eigentlichste Einsicht keineswegs in gleichem Maße vollkommener Vorthe, sammt. Berke XXI.

wird, und zwar aus der ganz nathrlichen Ursache, weil das Wissen unendlich und jedem neugierig Umberstehenden zugänglich, das Ueberlegen, Denken und Verknüpfen aber innerhalb eines gewissen Kreises der menschlichen Fähigkeiten eingeschlossen ist; dergestalt, daß das Erkennen der vorliegenden Weltgegenstände, vom Firstern bis zum kleinsten Lebendigen Lebendigen Lebendigen und ausssührlicher werden kann, die wahre Einsicht in die Natur dieser Dinge jedoch in sich selbst gehindert ist und dieses in dem Grade, daß nicht allein die Individuen, sondern ganz Jahrhunderte vom Irrthum zur Wahrheit, von der Wahrheit zum Irrthum sich in einem stätigen Kreise bewegen.

In diesem Jahre war ich bis zu der wichtigen Zeit gelangt, wo die nachher königlich genannte englische Gesellschaft sich erst in Oxford, dann in London zusammenthat, durch mannichsaltige wichtige Hindernisse aufgehalten, sodann durch den großen Brand in London in ihrer Thätigkeit unterbrochen, zuletzt aber immer mehr eingerichtet, geordnet und gegrundet war.

Die Geschichte dieser Societät von Thomas Sprat las ich mit großem Beisall und bedeutender Belehrung, was auch strengere Fordent gegen diesen freilich etwas slitchtigen Mann mögen einzuwenden haben. Geistreich ist er immer und läßt uns in die Zustände recht eigenlich hineinblicken.

Die Protofolle dieser Gesellschaft, heransgegeben von Birch, sind bagegen unbestritten ganz unschätzbar. Die Anfänge einer so großen Anstalt geben uns genug zu benten. Ich widmete diesem Werke sebe ruhige Stunde und habe von dem, was ich mir davon zugeeignet, in meiner Geschichte der Farbenlehre kurze Rechenschaft gegeben.

Hier darf ich aber nicht verschweigen, daß diese Werke von der Göttinger Bibliothek durch die Gunft des edeln Henne mir zugekommen, dessen nachsichtige Geneigtheit durch viele Jahre mir ununterbrochen zu Theil ward, wenn er gleich öfters wegen verspäteter Zurucksendung mancher bedeutenden Werke einen kleinen Unwillen nicht ganz verdarzielich war meine desultorische Lebens - und Studienweise meistens Schuld, daß ich an tüchtige Werke nur einen Anlauf nehmen und se wegen äußerer Zudringlichkeiten bei Seite legen mußte, in Hossausseines günstigern Augenblicks, der sich denn wohl auf eine lange Zeitstrede verzögerte.

Windelmanns frühere Briefe an Hofrath Berendis waren schon längst in meinen Händen und ich hatte mich zu ihrer Ausgabe vorbereitet. Um das was zu Schilderung des außerordentlichen Mannes auf mannichfaltige Weise dienen könnte, zusammen zu stellen, zog ich die werthen Freunde, Wolf in Halle, Meyer in Weimar, Fernow in Iena, mit ins Interesse, und so bildete sich nach und nach der Octavband, wie er sodann in die Hände des Publicums gelangte.

Ein französisches Manuscript, Diberots Neffe, ward mir von Schiller eingehändigt, mit dem Bunfche ich möchte folches übersetzen. Ich war von jeher, zwar nicht für Diderots Gesumungen und Denkweise, aber für seine Art der Darstellung als Autor ganz besonders eingenommen, und ich sand das mir vorliegende kleine Heft von der größten, aufregenden Trefslichkeit. Frecher und gehaltener, geistreicher und verwegener, unsittlich sittlicher war mir kaum etwas vorgekommen; ich entschloß mich vaher sehr gern zur lebersetzung, rief zu eigenem und fremdem Berständnis das früher Eingesehene aus den Schätzen der Literatur hervor, und se entstand, was ich unter der Form von Noten in alphabetischer Ordnung dem Werk hinzusügte, und es endlich bei Göschen herausgab. Die deutsche llebersetzung sollte vorausgehen und das Original bald nachber abgedruckt werden. Hievon überzeugt, versäumte ich eine Abschrift des Originals zu nehmen, woraus, wie später zu erzählen sehn wird, gar wunderliche Berhältnisse sich hervorthaten.

Die neue allgemeine Literaturzeitung bewegte sich mit jedem Monat lebendiger vorwärts, nicht ohne mancherlei Ansechtungen, doch ohne eigentliches hinderniß. Alles Für und Wider, was hier durchgesochten werden mußte, im Zusammenhang zu erzählen, wilrde keine unangenehme Aufgabe sehn, und der Gang eines wichtigen literarischen Unternehmens wäre jedenfalls belehrend. Hier können wir und jedoch nur durch ein Gleichniß ausdrücken. Der Irrthum jenseits bestand darin, man hatte nicht bedacht, daß man von einem mistärisch günstigen Posten wohl eine Batterie wegssühren und an einen andern bedeutenden versetzen kann, daß aber dadurch der Widersacher nicht verhindert wird, an der verlassenen Stelle sein Geschütz aufzusahren, um für sich gleiche Bortheile darans zu gewinnen. An der Leitung des Geschäftes nahm ich sortwährenden lebhaften Antheil; von Recensionen, die ich lieserte, will ich nur die der Bossischen Gedichten ennen und bezeichnen.

Im Jahr 1797 hatte ich mit dem aus Italien zurückkehrenden Fremd Meher eine Wanderung nach den kleinen Cantonen, wohin mich mm sichon zum drittenmal eine unglaubliche Sehnsucht anregte, heiter vollbrackt. Der Bierwaldstätter See, der Schwyzer Haken, Flüelen und Altorf auf dem Hin- und Herwege nur wieder mit freiem offenem Auge beschant, nöthigten meine Sindildungskraft, diese Localitäten als eine ungeheme Landschaft mit Versonen zu bevölkern; und welche stellten sich schweller dar als Tell und seine wacken Zeitgenossen? Ich ersann hier an Ort und Stelle ein episches Gedicht, dem ich um so lieber nachhing, als ich wilnschte wieder eine größere Arbeit in Hexametern zu unternehmen, in dieser sich kann Dichtart, in die sich nach und unsere Sprache zu suden wuste, wobei die Absicht war mich immer mehr durch liebung und Beachtung mit Freunden darin zu vervollsommnen.

Von meinen Absichten melde nur mit wenigem, daß ich in dem Tell eine Art von Demos darzustellen vorhatte und ihn desthalb als einen kolossal kräftigen Lastträger bildete, die rohen Thierfelle und sonstige Waaren durchs Gebirg hersiber und hinsiber zu tragen sein Leben lang beschäftigt, und, ohne sich weiter um Herrschaft noch Knechtschaft zu keklimmern, sein Gewerbe treibend und die unmittelbarsten personlichen liebel abzuwehren sähig und entschlossen. In diesem Sinne war er den reicheren und höheren Landeleuten bekannt, und harmlos übrigens auch unter den fremden Bedrängern. Diese seine Stellung erleichterte mir eine allgemeine in Handlung gesetzte Exposition, wodurch der eigentliche Zustand bes Augenblicks anschaulich ward.

Mein Landvogt war einer von den behaglichen Tyrannen, welche herz - und rlickfichtlos auf ihre Zwecke hindringen, übrigens aber sich gern bequem finden, deschalb auch leben und leben lassen, dabei auch humeristisch gelegentlich diese oder jenes verliben, was entweder gleichgiltig wirken oder auch wohl Nupen und Schaden zur Folge haben kann. Ran sieht aus beiden Schilderungen, daß die Anlage meines Gedichtes von beiden Seiten etwas Lästliches hatte und einen gemessenen Gang erlandte, welcher dem epischen Gedichte so wohl ansteht. Die ältern Schweizer und beren treue Repräsentanten, an Bestigung, Ehre, Leib und Ansehn verletzt, sollten das sittlich Leidenschaftliche zur innern Gährung, Bewegung und endlichem Ausbruch treiben, indes jene beiden Figuren persönlich gegen einander zu stehen und unmittelbar auf einander zu wirken hatten.

Diese Gebanken und Einbildungen, so sehr sie mich auch beschäftigt und sich zu einem reisen Ganzen gebildet hatten, gesielen mir, ohne daß ich zur Aussührung mich hätte bewegt gefunden. Die deutsche Prosodie, in so sern sie die alten Sylbenmaße nachbildete, ward, anstatt sich zu regeln, immer problematischer; die anerkannten Meister solcher Künste und Künstlichseiten lagen die zur Feindschaft in Widerstreit. Hierdurch ward das Zweiselhafte noch ungewisser; mir aber, wenn ich etwas vorhatte, war es unmöglich über die Mittel erst zu denken, wodurch der Iwed zu erreichen wäre; jene mußten mir schon bei der Hand sehn, wenn ich diesen nicht alsobald aufgeben sollte.

Ueber dieses innere Bilden und äußere Unterlassen waren wir in das neue Jahrhundert eingetreten. Ich hatte mit Schiller diese Angelegenheit oft besprochen und ihn mit meiner lebhaften Schilderung jener Felswände und gedrängten Instände oft genug unterhalten, dergestalt, daß sich bei ihm dieses Thema nach seiner Weise zwechtstellen und formen mußte. Auch er machte mich mit seinen Ansichten bekannt, und ich entbehrte nichts an einem Stoff, der bei mir den Reiz der Neuheit und des unmittelbaren Anschauens verloren hatte, und überließ ihm daher denselben gern und förmlich, wie ich schon früher mit den Kranichen des Ihncus und manchem andern Thema gethan hatte; da sich denn aus jener obigen Darstellung, verglichen mit dem Schiller'schen Drama, deutlich ergiebt, daß ihm alles vollsommen angehört, und daß er mir nichts als die Ansregung und eine lebendigere Anschauung schuldig sehn mag, als ihm die einsache Legende hätte gewähren können.

Eine Bearbeitung dieses Gegenstandes ward immersort, wie gewöhnlich, unter uns besprochen, die Rollen zuletzt nach seiner Ueberzeugung
ausgetheilt, die Broben gemeinschaftlich vielsach und mit Sorgsalt behanbelt; auch suchten wir in Costum und Decoration nur mäßig, wiewohl
schicksich und charakteristisch, zu versahren, wobei wie immer mit unsern
ökonomischen Kräften die Ueberzeugung zusammentras, daß man mit allem Aeußern mäßig' versahren, hingegen das Innere, Geistige so hoch als möglich steigern milise. Ueberwiegt jenes, so erdrückt der einer jeden Sinnlichkeit am Ende doch nicht genugthuende Stoff alles das eigentlich höher Gesormte, dessentwegen das Schauspiel eigentlich nur zulässig ist. Den 17. März war die Aufführung, und durch diese erste wie durch die solgenden Borstellungen, nicht weniger durch das Glück, welches diese Werk burchaus machte, die barauf gewendete Sorgfalt und Miche vollkommen gerechtsertigt und belohnt.

Der Berabredung mit Schiller gemäß, ein Repertorium unseres deutschen Theaters nach und nach zu bilden, versuchte ich mich an Göß von Berlichingen, ohne dem Zwed genug thun zu können. Das Stüd blieb immer zu lang; in zwei Theile getheilt war es unbequen, und der fließende historische Gang hinderte durchaus ein flationäres Interesse der Scenen, wie es auf dem Theater gesordert wird. Indessen war die Arbeit angesangen und vollendet, nicht ohne Zeitverlust und sonstige Unbilden.

In diesen Zeiten meldete sich auch bei mir Graf Zenobio, um die funfzig Carolin wieder zu empfangen, die er vor einigen Jahren bei mir niedergelegt hatte; sie waren als Preis ausgesetzt für die beste Auslösung einer von ihm gestellten Frage, die ich gegenwärtig nicht mehr zu articuliren wüsste, die aber auf eine wunderliche Weise da hinausging: wie et eigentlich von jeher mit der Bildung der Menschen und menschlichen Gesellschaft zugegangen seh? Man hätte sagen mögen, die Antwort seh in Herders Ideen und sonstigen Schriften der Art schon enthalten gewesen; auch hätte Herder, in seinem früheren Bigor, um diesen Prist zu gewinnen, wohl noch einmal zu einem faßlichen Resumé seine Feder walten lassen.

Der gute wohlbenkenbe Frembe, ber fich's um die Aufklarung ber Menschen etwas wollte kosten laffen, hatte sich von der Universität Jena eine Borftellung gemacht, als wenn es eine Mademie ber Biffenschaften Bon ihr follten bie eingekommenen Arbeiten burchgefeben und beurtheilt werben. Wie sonberbar eine folche Forberung zu unsern Buftanben paßt, ift balb übersehen. Inbessen besprach ich die Sache mit Schiller weitläufig, sobann auch mit Griesbach. Beibe fanden bie Aufgabe all zuweit umgreifend, und boch gewiffermagen unbestimmt. In weffen Ramen sollte sie ausgeschrieben, von wem sollte sie beurtheilt werben, und welcher Behörde burfte man zumuthen bie eingehenden Schriften, welche nicht anders als umfänglich febn konnten, felbst von dem besten Ropfe and gearbeitet, burchzuprlifen? Der Conflict zwischen ben Anatoliern und Dekumeniern war bamals lebhafter als jest; man fing an fich zu über zeugen, daß das Menschengeschlecht überall unter gewiffen Naturbedingungen habe entstehen können, und bag jebe fo entstehende Menfchenrace fich ihr

Sprache nach organischen Gesetzen habe erfinden mussen. Iene Frage nöthigte nun auf diese Anfänge hinzudringen. Entschied man sich filr eine Seite, so konnte der Aufsatz keinen allgemeinen Beisall erwarten; schwanken zwischen beiden war nicht ein Leichtes. Genug, nach vielem Hin= und Wiederreden ließ ich Preis und Frage ruhen, und vielleicht hatte unser Mäcen in der Zwischenzeit andere Gedanken gefast und glaubte sein Geld besser anwenden zu können, welches aus meiner Berwahrung und Berant-wortung los zu werden sür mich ein angenehmes Ereignis war.

## 1805.

Also ward auch dieses Jahr mit den besten Borfätzen und hoffnungen angefangen, und zumal Demetrius umständlich öfters besprochen. Weil wir aber beide durch körperliche Gebrechen öfters in den Hauptarbeiten gestört wurden, so setze Schiller die Uebertragung der Phädra, ich die des Rameau fort, wobei nicht eigene Production verlangt, sondern unser Talent durch fremde, schon vollendete Werke ausgeheitert und angeregt wurde.

3ch ward bei meiner Arbeit aufgemuntert, ja genöthigt, die frangöftsche Literatur wieber vorzunehmen, und zu Berftandniß bes seltsamen frechen Büchleins manche für uns Deutsche wenigstens völlig verschollene Ramen in daratteristischen Bilbern abermals zu beleben. Musikalische Betrachtungen rief ich auch wieder hervor, obgleich diese mir fruher so angenehme Beschäftigung lange geschwiegen hatte. Und so benutzte ich manche Stunde, die mir fonst in Leiben und Ungebuld verloren gegangen ware. Durch einen sonderbar gludlichen Zufall traf zu gleicher Zeit ein Franzose hier ein, Ramens Texier, welcher sein Talent französische Romobien mit abwechselnber Stimme, wie ihre Schauspieler fie vortragen, munter und geiftreich vorzulesen, bei hofe mehrere Abende hindurch zu bewundern gab; mir besonders zu Genuf und Nuten, da ich Molière, ben ich höchlich schätzte, bem ich jährlich einige Zeit widmete, um eine wohl empfundene Berehrung immer wieder zu prufen und zu erneuen, nunmehr in lebendiger Stimme von einem Landsmann vernahm, ber, gleichfalls von einem fo großen Talente burchbrungen, mit mir in Soch= fchätzung beffelben barftellenb wetteiferte.

Schiller, burch ben 30. Januar gedrängt, arbeitete fleißig a Phädra, die auch wirklich am bestimmten Tage aufgesührt ward, und hier am Orte, wie nachher auswärts, bedeutenden Schauspielerimmen Gelegenheit gab sich hervorzuthun und ihr Talent zu steigern.

Inbeffen war ich burch zwei schredhafte Borfalle, burch zwei Brante, welche in wenigen Abenden und Rächten hinter einander entstanden, und wobei ich jedesmal perfönlich bedroht war, in mein Uebel, aus dem ich mich zu retten ftrebte, zuruckgeworfen. Schiller fühlte fich von gleichen Banden umschlungen. Unsere perfönlichen Zusammenkunfte waren unterbrochen; wir wechselten fliegende Blätter. Einige im Februar und Man von ihm geschriebene zeugen noch von seinen Leiden, von Thätigkeit, Ergebung und immer mehr schwindender hoffnung. Anfangs Dai wogte ich mich aus; ich fant ihn im Begriff ins Schauspiel zu geben, wovon ich ihn nicht abhalten wollte; ein Migbehagen hinderte mich ihn ju begleiten, und so schieden wir vor seiner Hausthure, um uns niemals wieder zu sehen. Bei bem Buftande meines Rorpers und Beiftes, Die nun aufrecht zu bleiben aller eignen Kraft bedurften, wagte niemand die Rachricht von seinem Scheiben in meine Ginfamkeit zu bringen. Er war am 9. verschieben, und ich nun von allen meinen Uebeln boppelt und breifach angefallen.

Als ich mich ermannt hatte, blidte ich nach einer entschiedenen großen Thätigkeit umber; mein erfter Bebanke mar ben Demetrius zu vollenden. Bon bem Borfat an bis in die lette Zeit hatten wir den Plan öften durchgesprochen: Schiller mochte gern unter dem Arbeiten mit fich selbst und andern für und wider ftreiten, wie es zu machen ware; er ward eben fo wenig muibe fremde Meinungen zu vernehmen, wie feine eigenen hin und ber zu wenden. Und fo batte ich alle feine Stude, vom Ballen ftein an, zur Seite begleitet, meistentheils friedlich und freundlich, obid gleich manchmal, zuletzt wenn es zur Aufführung tam, gewiffe Dinge mit heftigkeit beftritt, wobei benn endlich einer ober ber andere nachzugeben für gut fand. Go hatte sein aus- und aufstrebender Beift auch bie Darstellung bes Demetrius in viel zu großer Breite gedacht; ich war Zenge wie er die Exposition in einem Borspiel bald dem Ballenstein'son bald bem Orleans'schen ähnlich ausbilden wollte, wie er nach und nach fich ins Engere zog, die Hauptmomente zusammenfaßte, und bie und bi zu arbeiten anfing. Indem ihn ein Ereignif vor bem andern anjog

te ich beirathig und mitthätig eingewirkt; bas Stud war mir fo lebenbig ihm. Run brannte ich vor Begierbe, unsere Unterhaltung, dem Tode Erot, fortzuseten, feine Gebanten, Ansichten und Absichten bis ins Belne zu bewahren, und ein herkömmliches Zusammenarbeiten bei ction eigener und frember Stude hier jum lettenmal auf ihrem ften Gipfel zu zeigen. Sein Berluft schien mir ersetzt, indem ich sein fein fortsette. Unsere gemeinsamen Freunde hoffte ich zu verbinden; beutsche Theater, für welches wir bisher gemeinschaftlich, er bichtend > bestimmend, ich belehrend, übend und ausführend gearbeitet hatten, sollte, Berankunft eines frischen abulichen Beiftes, burch seinen Abschied bt gang verwaist fenn. Genug, aller Enthusiasmus ben die Berzweiflung einem großen Berlust in ums aufregt, hatte mich ergriffen. Frei war bon aller Arbeit, in wenigen Monaten hatte ich bas Stild vollenbet; auf allen Theatern zugleich gespielt zu sehen, wäre die herrlichste obtenfeier gewesen, die er selbst sich und ben Freunden bereitet hatte. h schien mir gefund, ich schien mir getröftet. Run aber setzten sich ber lusführung mancherlei Hindernisse entgegen, mit einiger Besonnenheit und tlugheit vielleicht zu beseitigen, die ich aber durch leidenschaftlichen Sturm mb Berworrenheit nur noch vermehrte; eigenfinnig und übereilt gab ich En Borfat auf, und ich darf noch jetzt nicht an den Zustand benken, in velchen ich mich verfett fühlte. Nun war mir Schiller eigentlich erst ntriffen, sein Umgang erst verfagt. Meiner kunftlerischen Einbildungsraft war verboten sich mit dem Katafalk zu beschäftigen, den ich ihm Marichten gedachte, der länger als jener zu Messina, das Begräbniß berdauern follte; sie wendete sich nun und folgte bem Leichnam in die huft, die ihn gepränglos eingeschlossen hatte. Nun fing er mir erst an 1 berwesen; unleiblicher Schmerz ergriff mich, und ba mich körperliche eiben von jeglicher Gesellschaft trennten, so war ich in traurigster Ein-Meine Tagebücher melben nichts von jener Zeit; die mfeit befangen. eißen Blätter beuten auf ben hohlen Zustand, und was sonst noch an achrichten fich findet, zeugt nur, daß ich ben laufenben Geschäften ohne itern Antheil zur Seite ging und mich von ihnen leiten ließ, anstatt ju leiten. Wie oft mußte ich nachher im Laufe ber Zeit ftill bei mir heln, wenn theilnehmende Freunde Schillers Monument in Weimar rmiften; mich wollte fort und fort bedünken, als hatte ich ihm und ferem Bufammenfenn bas erfreulichfte ftiften tommen.

Die Uebersetzung von Rameau's Reffe war noch durch Schiller nach Leipzig gesandt. Einige geschriebene Heste der Farben lehre erhicht ich nach seinem Tode zurild. Was er bei angestrichenen Stellen einzuwenden gehabt, konnte ich mir in seinem Sinne deuten, und so wirkte seine Freundschaft vom Todtenreiche aus noch fort, als die meinige unter die Lebendigen sich gebannt sah.

Die einsame Thätigkeit mußte ich nun auf einen andern Gegenstand werfen. Windelmanns Briefe, die mir zugekommen waren, veranlaßten mich über diesen herrlichen längst vermisten Mann zu denken, und was ich über ihn seit so vielen Jahren im Geist und Gemüth herungetragen, ins Enge zu bringen. Manche Freunde waren schon früher zu Beiträgen anfgefordert, ja Schiller hatte versprochen nach seiner Beise Theil zu nehmen.

Run aber barf ich es wohl als die Fürforge eines gutgefinnten Genius preisen, daß ein vorzüglich geschätzter und verehrter Mann, mit bem ich früher nur in ben allgemeinen Berhältniffen eines gelegentlichen Briefwechfels und Umgangs geftanben, fich mir naber anzuschließen Baanlaffung fühlte. Professor Bolf aus Balle bewährte seine Theilnahme an Windelmann und bem was ich filt sein Andenken zu thun gebacht, burch lleberfenbung eines Auffates, ber mir bochlich willtommen war, o er ihn gleich filt unbefriedigend erklärte. Schon im Marz bes Jahr hatte er sich bei uns angekundigt; die sammtlichen Beimarischen Frembe freuten fich, ihn abermals in ihrem Rreife zu besitzen, ben er leiber m ein edles Mitglied vermindert, und uns alle in tiefer Herzenstrauer fand, als er am 30. Mai in Beimar anlangte, begleitet von feiner jungen Tochter, bie in allen Reizen ber frischen Jugend mit bem Fruhling wet eiferte. Ich konnte ben werthen Mann gaftfreundlich aufnehmen und fo mit ihm hochst erfreulich belehrende Stunden zubringen. Da nun in fe vertraulichem Berhältniß jeber offen von bemjenigen sprach, was im zunächst am Herzen lag, so that sich sehr bald bie Differenz entschieden hervor, die zwischen uns beiben obwaltete. hier war fie von anderer Art als diejenige, welche mich mit Schiller, anftatt zu entzweien, innigft ver einigte. Schillers ibeeller Tenbeng konnte ich meine reelle gar wohl nabern, und weil beibe vereinzelt boch nicht zu ihrem Ziele gelangen, so traten beide zuletzt in einem lebendigen Sinne zusammen. Wolf bagegen hatte sein ganzes Leben ben schriftlichen Ueberlieferungen bes Alterthum!

gewidmet, sie, in so fern es möglich war, in Handschriften, oder sonst in Ausgaben genan untersucht und verglichen. Sein durchdringender Geist hatte sich der Eigenheiten der verschiedenen Autoren, wie sie sich nach Orten und Zeiten ausspricht, dergestalt bemächtigt, sein Urtheil auf den höchsten Grad geschärft, daß er in dem Unterschied der Sprache und des Sinls zugleich den Unterschied des Geistes und des Sinnes zu entdeden wuste, und dies vom Buchstaben, von der Sploe hinauf die zum rhythmischen und prosaischen Wohlklang, von der einsachen Wortstigung dis zur mannichfaltigen Berslechtung der Sätze.

Bar es daher ein Bunder, daß ein so großes Talent, das mit solcher Sicherheit in diesem Elemente sich erging, mit einer fast magischen Gewandtheit Tugenden und Mängel zu erkennen und einem jeden seine Stelle nach Ländern und Jahren anzuweisen verstand, und so im höchsten Grade die Bergangenheit sich vergegenwärtigen konnte — war es also ein Bunder, daß ein solcher Mann dergleichen durchgreisende Bemühungen auf das höchste schäuen und die darans entspringenden Resultate für einzig halten mußte! Genug, aus seinen Unterhaltungen ging hervor, er achte das nur einzig für geschichtlich, sür wahrhaft glaubwürdig, was durch geprüfte und zu prüsende Schrift aus der Borzeit zu uns herüberzgekommen seh.

Dagegen hatten die Weimarischen Freunde mit denselben Ueberzeugungen einen andern Weg eingeschlagen: bei leidenschaftlicher Reigung für bildende Kunst mußten sie gar bald gewahr werden, daß auch hier das Geschichtliche sowohl der Grund eines jeden Urtheils als einer praktischen Nachzeiserung werden könne. Sie hatten daher sowohl alte als neuere Kunst auf ihrem Lebenswege immer geschichtlich zu betrachten sich gewöhnt, und glaudten auch von ihrer Seite sich gar manches Merkmals bemächtigt zu haben, woran sich Zeit und Ort, Meister und Schüler, Ursprüngliches und Nachzeahmtes, Borgänger und Nachfolger füglich unterscheiden ließen.

Benn num im lebhaftesten Gespräche beibe Arten die Bergangenheit sich zu vergegenwärtigen zur Sprache kamen, so dursten die Beimarischen Kunstfreunde sich wohl gegen den trefslichen Mann im Bortheil dünken, da sie seinen Studien und Talenten volle Gerechtigkeit widersahren ließen, ihren Geschmack an dem seinigen schärften, mit ihrem geistigen Bermögen seinem Geiste nachzudringen suchten und sich also im höhern Sinne auserbaulich bereicherten. Dagegen läugnete er hartnäckig die Zulässigkeit ihres

Berfahrens, und es fand sich kein Weg ihn vom Gegentheil zu überzeigen: benn es ist schwer, ja unmöglich, demjenigen der nicht aus Liebe mot Leidenschaft sich irgend einer Betrachtung gewidmet hat und dadurch und nach und nach zur genauern Kenntniß und zur Bergleichungsfähigkeit gelangt ist, auch nur eine Ahnung des zu Unterscheidenden aufzuregen, will denn doch immer zuletzt in solchem Falle an Glauben, an Intrauen Anspruch gemacht werden muß. Wenn wir ihm nun sehr willig zugaben, daß einige Reden Cicero's, vor denen wir den größten Respect hatten, weil sie zu unserm wenigen Latein uns behültslich gewesen waren, für spätzer untergeschobenes Machwert und keineswegs für sonderliche Redemuster zu achten sehen, so wollte er uns dagegen keineswegs zugeben, daß mann auch die überbliebenen Bildwerke nach einer gewissen Zeitsolge zuversüchtlich ordnen könne.

Ob wir nun gleich gern einräumten, daß auch hier manches problematisch möchte liegen bleiben, wie denn ja auch der Schriftsorscher weder sich selbst, noch andere jederzeit völlig befriedigen werde, so konnten wir doch niemals von ihm erlangen, daß er unsern Documenten gleiche Biltigkeit mit den seinigen, unserer durch Uebung erwordenen Sagacität gleichen Werth wie der seinigen zugestanden hätte. Aber eben aus diesem hartnäckigen Constict ging für uns der bedeutende Vortheil hervor, die alle die Argumente sür und wider auf das entschiedenste zur Spracke kamen, und es denn nicht sehlen konnte, daß jeder, indem er den andem zu erlenchten trachtete, bei sich selbst auch heller und klarer zu werden bestrebt sehn nuchte.

Da nun allen diesen Bestrebungen Wohlwollen, Reigung, Fremdschaft, wechselseitiges Bedürsniß zum Grunde lag, weil beide Theile während der Unterhaltung noch immer ein Unendliches von Kenntniß und Bestreben vor sich sahen, so herrschte in der ganzen Zeit eines längen Zusammensenns eine aufgeregte Munterleit, eine heftige Heiterkeit, die kein Stillstehen duldete, und innerhalb desselben Kreises immer neut Unterhaltung fand.

Nun aber mußte, indem von der ältern Kunstgeschichte die Rebe war, der Name Phidias oft genug erwähnt werden, der so gut der Welt als der Kunstgeschichte angehört: denn was wäre die Welt ohne Kunst? Und so ergab sich's ganz natürlich, daß der beiden Kolossaftöpfe der Dioskuren von Monte Cavallo, als in Rudolstadt besindich,

er Spaziersahrt, als Beweis des guten Willens sich uns zu nähern, ein, wie vor us zu sehen war, ohne sonderlichen Erfolg: benn er sand err die beiden Riesenköpfe, für welche man die jetzt keinen schieklichen ern sinden können, an der Erde stehen; da denn nur dem liebevollsten ern sihre Trefslichkeit hätte entgegen leuchten mögen, indem jedes saße Anschauen übrer Borzüge versagt war. Wohl aufgenommen von dem ertigen Hose, vergnügte er sich in den bedeutend schönen Umgebungen, die sam er, nach einem Besuch in Schwarzburg, mit seinem Besiter, Frennd Meyer, vergnügt und behaglich, aber nicht überzeugt rück.

Die Weimarischen Kunstfreunde hatten sich bei dem Aufenthalt dieses ichst werthen Mannes so viel Fremdes zugeeignet, so viel Eigenes auf-Nart und geordnet, daß sie in mehr als einem Sinne sich gefördert aden mußten, und da num ihr Gast noch außerdem lebenslustig als eilnehmender Gesellschafter sich erwies, so war durch ihn der ganze reis auf das schönste belebt, und auch er kehrte mit heiterm Sinne und it dringender Einladung zu einem baldigen Gegenbesuch in Halle, wohlsmuth nach Hause zurück.

Ich hatte baber bie schönste Beranlaffung abermals nach Lauchstädt gehen, obgleich bas Theater mich eigentlich nicht hinforberte. epertorium enthielt so manches bort noch nicht gesehene Bute und Treffbe, fo bag wir mit bem anlodenben Worte jum erstenmal gar anden unserer Anschläge zieren konnten. Möge hier ben Freunden ber beatergeschichte zu Liebe bie bamalige Constellation vorgeführt werben, omit wir in jener Sphare zu glanzen fuchten. Als meistens neu, ober th febr beliebt, erschienen an Trauer = und helbenspielen: Othello, egulus, Wallenstein, Nathan ber Beife, Göt von Berdingen, Jungfrau von Orleans, Johanna von Monttucon. Ebenmäßig führte man an Luft = und Gefühlspielen folgende r: Loreng Start, befdamte Gifersucht, Die Ditschulbien, Laune bes Berliebten, bie beiben Rlingsberge, Suffiten nb Bagenftreiche. An Singfpielen wurden vorgetragen: Saalnige, iofa Rara, Fanchon, Unterbrochenes Opferfest, Schatzraber, Soliman ber Zweite, jum Schluffe fobann bas Lieb on ber Glode, ale ein werthes und würdiges Andenken bes verehrten

Schiller, ba einer beabsichtigten eigentlichen Feier fich mancherlei Simbernisse entgegenstellten.

Bei einem kurzen Aufenthalt in Lauchstädt suchte ich daher vorzüglich daßjenige zu besorgen, was an Baulichkeiten und sonstigen Localitäten, nicht weniger was mit bortigen Beamten zu verabreden und sestzustellen war, und begab mich darauf nach Halle, wo ich in dem Hause meines Freundes die gastlichste Aufnahme fand. Die vor kurzem abgebrochene Unterhaltung ward lebhaft sortgesetzt und nach vielen Seiten hin erweitert; denn da ich hier den unablässig arbeitenden Mann, mitten in seiner täglichen, bestimmten, manchmal aufgenöthigten Thätigkeit sand, so gab es tausen Gelegenheiten, einen neuen Gegenstand, eine verwandte Materie, irgend eine ins Leben eingreisende Handlung zum Text geistreicher Gespräche aufzusassen, wobei denn der Tag und halbe Nächte schnell vorüber gingen, aber bedeutenden Reichthum zurücksiesen.

Hatte ich nun an ihm die Gegenwart eines ungeheuern Wissens zu bewundern, so war ich doch auch neugierig zu vernehmen, wie er das Einzelne an die Jugend methodisch und eingänglich überliefere. Ich hörte daher, durch seine liebenswilrdige Tochter geleitet, hinter einer Tapetenthüre seinem Bortrag mehrmals zu, wo ich denn alles was ich von ihm erwarten konnte, in Thätigkeit sand — eine aus der Fülle der Kennmischervortretende freie Ueberlieferung, aus gründlichstem Wissen mit Freiheit, Geist und Geschmack sich über die Inhörer verbreitende Mittheilung.

Bas ich unter folchen Berhältnissen und Zuständen gewonnen, läst sich nicht übersehen; wie einflusveich diese wenigen Monate auf mein Leben gewesen, wird aber der Berständige im Allgemeinen mitempfinden können.

Hierauf num erwartete mich in einem andern Fache eine höchst durchgreisende Belehrung. Dr. Gall begann seine Borlesungen in den ersten Tagen des Augusts, und ich gesellte mich zu den vielen sich an ihn herandrängenden Zuhörern. Seine Lehre mußte gleich so wie sie bekannt zu werden ansing, mir dem ersten Andlicke nach zusagen. Ich war gewohnt das Gehirn von der vergleichenden Anatomie her zu betrachten, wo schon dem Auge kein Geheimniß bleidt, daß die verschiedenen Sinne als Zweige des Rückenmarks anksließen und erst einsach, einzeln zu erkennen, nach und nach aber schwerer zu beobachten sind, die allmählig die angeschwolkene Wasse Unterschied und Ursprung völlig verbirgt. Da num eben diese organische Operation sich in allen Systemen des Thiers von unten ans

wiederholt und sich vom Greiflichen bis zum Unbemerkbaren steigert, so war mir der Hauptbegriff keineswegs fremd, und sollte Gall, wie man vernahm, auch durch seinen Scharsblick verleitet zu sehr ins Specifische gehen, so hing es ja nur von uns ab, ein scheinbar paradozes Absondern in ein faßlicher Allgemeines hinüber zu heben. Man konnte den Mord-, Raub- und Diebsum so gut als die Kinder-, Freundes- und Menschenliebe unter allgemeinere Rubriken begreifen, und also gar wohl gewisse Tendenzen mit dem Borwalten gewisser Organe in Bezug sehen.

Wer jedoch das Allgemeine zum Grund legt, wird sich nicht leicht einer Anzahl wünschenswerther Schüler zu erfreuen haben, das Besondere hingegen zieht die Wenschen an, und mit Recht; denn das Leben ist aufs Besondere angewiesen, und gar viele Wenschen können im Einzelnen ihr Leben fortsetzen, ohne daß sie nöthig hätten weiter zu gehen als dis dahin, wo der Wenschenverstand noch ihren fünf Sinnen zu Hilse kommt.

Beim Anfang seiner Borträge brachte er einiges die Metamorphose ber Pflanze Berührende zur Sprache, so daß der neben mir sitzende Fremd Lober mich mit einiger Berwunderung ansah; aber eigentlich zu verswundern war es, daß er, ob er gleich diese Analogie gefühlt haben mußte, in der Folge nicht wieder darauf zurücklam, da doch diese Idee gar wohl durch sein ganzes Geschäft hätte walten können.

Außer biesen öffentlichen, vorzüglich kraniologischen Belehrungen entfaltete er privatim das Gehirn selbst vor unsern Augen, wodurch denn meine Theilnahme sich steigerte. Denn das Gehirn bleibt immer der Grund und daher das Hauptaugenmerk, da es sich nicht uach der Hirnschale, sondern diese nach jenem zu richten hat, und zwar dergestalt, daß die innere Diploe der Hirnschale vom Gehirn sestgehalten und an ihre organische Beschränkung gesessellt wird; dagegen denn, dei genugsamem Borrath von Anochenmasse, die äußere Lamina sich die ins Monstrose zu erweitern und innerhalb so viele Kammern und Fächer auszubilden das Recht behauptet.

Galls Bortrag durfte man wohl als den Gipfel vergleichender Anatomie anerkennen; dem ob er gleich seine Lehre von dorther nicht ableitete und mehr von außen nach innen versuhr, auch sich mehr eine Belehrung als eine Ableitung zum Zwed vorzusetzen schien, so stand doch alles mit dem Rückenmark in solchem Bezug, daß dem Geist vollkommene Freiheit blieb, sich nach seiner Art diese Geheimnisse auszulegen. Auf

alle Weise war die Gall'sche Entfaltung des Gehirns in einem höhern Sinne als jene in der Schule hergebrachte, wo man etagen- oder segmentweise von oben herein durch bestimmten Messerschnitt von gewissen unter einander solgenden Theilen Anblick und Namen erhielt, ohne daß auf irgend etwas weiter daraus wäre zu solgern gewesen. Selbst die Bass des Gehirns, die Ursprünge der Nerven, blieben Localkenntnisse, denen ich, so ernst mir es auch war, nichts abgewinnen konnte; westhalb and noch vor kurzem die schönen Abbildungen von Bicq d'Azhr mich völlig in Berzweissung gesetzt hatten.

Dr. Gall war in der Gesellschaft, die mich so freundlich ausgenommen hatte, gleichfalls mit eingeschlossen; und so sahen wir uns täglich, sast stillnblich, und das Gespräch hielt sich immer in dem Kreise seiner bewundernswürdigen Beobachtung: er scherzte über uns alle und behauptete, meinem Stirnbau zufolge, ich könne den Mund nicht aufthun, ohne einen Tropus auszusprechen; worauf er mich denn freilich jeden Augenblid ertappen konnte. Wein ganzes Wesen betrachtet, versicherte er ganz ernstlich, daß ich eigentlich zum Bolksredner geboren seh. Dergleichen gab nun zu allerlei scherzhaften Bezügen Gelegenheit, und ich mußte es gelten lassen, daß man mich mit Chrysostomus in Eine Reihe zu sehen beliebte.

Rum mochte freilich solche geistige Anstrengung, verstochten in geselliges Wohlleben, meinen körperlichen Zuständen nicht eben zusagen; es übersiel mich ganz unversehens der Parorysmus eines herkömmlichen Uebels, das von den Nieren ausgehend sich von Zeit zu Zeit durch krankhaste Symptome schwerzlich anklindigte. Es brachte mir diesmal den Bortheil einer größern Annäherung an Bergrath Reil, welcher als Arzt mich behandelnd mir zugleich als Praktiker, als denkender, wohlgesinnter und anschauender Mann bekannt wurde. Wie sehr er sich meinen Instand angelegen sein ließ, davon giebt ein eigenhändiges Gutachten Zeugniß, welches vom 17. September diese Jahrs unter meinen Papieren noch mit Achtung verwahrt wird.

Dr. Galls ferneren Unterricht sollte ich benn auch nicht vermissen; er hatte die Gefälligkeit, ben Apparat jeder Borlefung auf mein Zimmer zu schaffen und mir, der ich durch mein Uebel an höherer Beschauung und Betrachtung nicht gehindert war, sehr auslangende Kenntniß und Uebersicht seiner Ueberzeugungen mitzutheilen.

Dr. Gall mar abgegangen und besuchte Göttingen; wir aber wurden burch die Aussicht eines eigenen Abenteuers angezogen. Der wunderliche, in manchem Sinne viele Jahre burch ichon bekannte problematische Mann, Hofrath Beireis in Belmstädt, war mir fcon fo oft genannt, seine Umgebung, fein mertwürdiger Besit, fein sonderbares Betragen, fo wie bas Geheimniß, bas über allem biefem waltete, hatte ichon längst auf mich und meine Freunde beunruhigend gewirft, und man mußte sich schelten, daß man eine so einzig merkwürdige Perfonlichkeit, die auf eine frühere vorübergebende Spoche hindeutete, nicht mit Augen ge-Umgang einigermaßen feben. nicht im erforscht babe. Bolf war in demselbigen Falle, und wir beschlossen, da wir den Mann zu Saufe wuften, eine Fahrt nach ihm, ber wie ein geheimnifvoller Greif über angerordentlichen und taum bentbaren Schätzen waltete. Dein humoristischer Reisegefährte erlaubte gern, daß mein fünfzehnjähriger Sohn August Theil an dieser Fahrt nehmen durfte, und biefes gerieth zur besten geselligen Erheiterung; benn indem ber tuchtige gelehrte Mann ben Anaben unausgesetzt zu neden sich zum Geschäft machte, so durfte bieser bes Rechts ber Nothwehr, welche benn auch, wenn fie gelingen foll, offensiv verfahren muß, sich bedienen und, wie ter Angreifende, auch wohl manchmal die Granze überschreiten zu können glauben; wobei sich benn wohl mitunter bie wörtlichen Neckereien in Kitzeln und Balgen zu allgemeiner Beiterfeit, obgleich im Wagen etwas unbequem, zu fleigern pflegten. Nun machten wir Salt in Bernburg, wo ber würdige Freund gewisse Eigenheiten in Rauf und Taufch nicht unterließ, welche ber junge lofe Bogel, auf alle Handlungen seines Begners gespannt, gn bemerken, hervorzuheben und zu bescherzen nicht ermangelte.

Der eben so treffliche als wunderliche Mann hatte auf alle Zöllner einen entschiedenen Haß geworfen und konnte sie, selbst wenn sie ruhig und mit Nachsicht versuhren, ja wohl eben besthalb nicht ungehubelt lassen, woraus denn unangenehme Begebenheiten beinahe entstanden wären.

Da nun aber auch bergleichen Abneigungen und Eigenheiten uns in Magbeburg vom Besuch einiger verdienten Männer abhielten, so beschäfzigte ich mich vorzüglich mit den Alterthümern des Doms, betrachtete die plastischen Monumente, vorzüglich die Grabmäler. Ich spreche nur von drei bronzenen derselben, welche für drei Erzbischöfe von Magdeburg errichtet waren. Abelbert II., nach 1403, steif und starr, aber sorgfältig

und einigermaßen natikrlich, unter Lebensgröße. Friedrich, nach 1464, über Lebensgröße, natur und kunstgemäßer. Ernst, mit der Jahrzahl 1499, ein unschätzbares Denkmal von Beter Bischer, das wenigen zu vergleichen ist. Hieran konnte ich mich nicht genug erfreuen; dem wer einmal auf die Zunahme der Kunst, auf deren Abnahme, Ausweichen zur Seite, Rücklehr in den rechten Weg, Herrschaft einer Hauptepoche, Einwirkung der Individualitäten gerichtet, Aug' und Sinn danach gebildet hat, der sindet keine Zwiegespräche belehrender und unterhaltender als das Schweigsame in einer Folge von solchen Monumenten. Ich verzeichnete meine Bemerkungen sowohl zur Uedung als Erinnerung, und sinde die Blätter noch mit Bergnilgen unter meinen Papieren; doch wünschte ich nichts mehr in diesen Stunden, als daß eine genaue Nachbildung, besonders des herrlichen Bischerschen Monuments, vorhanden sehn möge. (It späterhin lobenswiltigig mitgetheilt worden.)

Stadt, Festung und von den Wällen aus die Umgegend ward mit Aufmerksamkeit und Theilnahme betrachtet; befonders verweilte mein Blid lange auf der großen Baumgruppe, welche nicht allzufern die Fläche zu zieren ehrwürdig dastand. Sie beschattete Kloster Bergen, einen Ort, der mancherlei Erinnerungen aufries. Dort hatte Wieland in allen coucentrirten jugendlichen Zartgefühlen gewandelt, zu höherer literarischer Bildung den Grund gelegt; dort wirkte Abt Steinmetz in frommem Sinne, vielleicht einseitig, doch redlich und kräftig. Und wohl bedarf die Welt in ihrer unfrommen Einseitigkeit auch solcher Licht= und Wärmequellen, um nicht durchaus im egoistischen Irrsale zu erfrieren und zu verdunken.

Bei wiederholten Befuchen des Doms bemerkten wir einen lebhaften Franzosen in geistlicher Aleidung, der von dem Küster umber geführt, sich mit seinen Gefährten sehr laut unterhielt, indessen wir als Eingewohnte unsere stillen Zwede versolgten. Wir ersuhren, es seh der Abbe Gregoire, und ob ich gleich sehr neugierig war mich ihm zu nähern und eine Bekanntschaft anzuknühsen, so wollte doch mein Freund, aus Abneigung gegen den Gallier, nicht einwilligen, und wir begnügten und, in einiger Ferne beschäftigt, sein Betragen genauer zu bemerken und seine Urtheile, die er laut aussprach, zu vernehmen.

Wir verfolgten unfern Weg, und da der Uebergang aus einer Flußregion in die andere immer der Hauptaugenmerk mein, des Geognosten, war, so stelen mir die Sandsteinhöhen auf, die nun statt nach der Elbe nach der Beser hindenteten. Helmstädt selbst liegt ganz freundlich; der Sand ist dort, wo ein geringes Wasser fliest, durch Gärten und sonst anmuthige Umgebung gebändigt. Wer nicht gerade den Begriff einer lebhaften deutschen Alademie mitbringt, der wird angenehm überrascht sehn, in einer solchen Lage eine ältere beschränkte Studienanstalt zu sinden, wo auf dem Fundament eines frühern Klosterwesens Lehrstühle späterer Art gegründet worden, wo gute Pfründen einen behaglichen Sie darbieten, wo alträumliche Gebäude einem anständigen Haushalt, bedeutenden Bibliothesen, ansehnlichen Cabinetten hinreichenden Platz gewähren, und eine stille Thätigkeit desto emsiger schriftsellerisch wirken kann, als eine geringe Bersammlung von Studirenden nicht jene Hast der Ueberlieserung fordert, die uns auf besuchten Akademien nur übertäudt.

Das Personal der Lehrer war auf alle Weise bebeutend; ich darf nur die Ramen Henke, Pott, Lichtenstein, Crell, Bruns und Bredow nennen, so weiß jedermann den damaligen Cirkel zu schätzen, in welchem die Reisenden sich befanden. Gründliche Gelehrsamkeit, willige Wittheilungen, durch immer nachwachsende Jugend erhaltene Heiterkeit des Umgangs, frohe Behaglichkeit bei ernsten und zweckmäßigen Beschäftigungen, das alles wirkte so schön in einander, wozu noch die Frauen mitwirkten, ältere durch gastireie Häuslichkeit, süngere Gattinnen mit Annuth, Töchter in aller Liebenswürdigkeit, sämmtlich nur einer allgemeinen einzigen Familie anzugehören scheinend. Eben die großen Räume altherkömmlicher Häuser erlaubten zahlreiche Gastmahle und die besuchtesten Feste.

Bei einem berselben zeigte sich auch ber Unterschied zwischen mir umb meinem Freunde. Am Ende einer reichlichen Abendtafel hatte man ums beiden zwei schön gestochtene Kränze zugedacht. Ich hatte dem schönen Kinde, das mir ihn aufsetzte, mit einem lebhaft erwiederten Kuß gedankt mod mich eitel genug gefreut, als ich in ihren Augen das Bekenntniß zu lesen schien, daß ich ihr so geschmildt nicht mißsalle. Indessentlich mir gegenüber der eigensinnige Gast gegen seine lebensmuthige Gönnerin gar widerspenstig, und wenn auch der Kranz unter solchem Ziehen und Zerren nicht ganz entstellt wurde, so mußte doch das liebe Kind sich einigermaßen beschämt zurückziehen, daß sie ihn nicht loszeworden war.

Ueber so vieles Anmuthige hätten wir nun fast ben Zwed vergessen können, ber uns eigentlich hieher geführt hatte; allein Beireis belebte burch seine heitere Gegenwart jedes Fest. Nicht groß, wohl und beweglich

gebaut, konnte man eben die Legenden seiner Fechterkunste gelten lassen: eine unglaublich hohe und gewölbte Stirn, ganz in Migverhältniß der untern fein zusammen gezogenen Theile, deutete auf einen Mann von besondern Geisteskräften, und in so hohen Jahren konnte er sich fürwahr einer besonders muntern und ungeheuchelten Thätigkeit erfreuen.

In Gesellschaften, besonders aber bei Tische, gab er seiner Galanterie die ganz eigene Wendung, daß er sich als ehemaliger Berehrer der Mutter, als jetziger Freier der Tochter oder Nichte ungezwungen darzustellen wußte; und man ließ sich dieses oft wiederholte Mährchen gern gefallen, weil zwar niemand auf den Besitz seiner Hand, wohl aber mancher gern auf einen Antheil an seinem Nachlaß Anspruch gemacht hätte.

Angemelbet wie wir waren, bot er uns alle Gastfreundschaft an; eine Aufnahme in sein Haus lehnten wir ab, bankbar aber ließen wir uns einen großen Theil bes Tags bei ihm unter seinen Merkwürdigkeiten gefallen.

Gar manches von seinen früheren Bestigungen, das sich dem Namen und dem Ruhme nach noch lebendig erhalten hatte, war in den jämmerlichsten Umständen. Die Baucanson'schen Automaten fanden wir durchans paralhstrt. In einem alten Gartenhause saß der Flötenspieler in sehr unscheindaren Kleidern; aber er slötete nicht mehr, und Beireis zeigte die ursprüngliche Walze vor, deren erste einsache Stüdchen ihm nicht genügt hatten. Dagegen ließ er eine zweite Walze sehen, die er von Jahre lang im Hause unterhaltenen Orgelklinstlern unternehmen lassen, welche aber, da jene zu früh geschieden, nicht vollendet, noch an die Stelle gesetzt werden können, weschalb denn der Flötenspieler gleich ansangs verstummte. Die Ente, undesliedert, stand als Gerippe da, fraß den Haser noch ganz muster, verdaute jedoch nicht mehr. An alle dem ward er aber keineswegs irre, sondern sprach von diesen veralteten halbzerstörten Dingen mit solchem Behagen und so wichtigem Ausbruck, als wenn seit jener Zeit die höhere Wechanik nichts Frisches, Bedeutenderes hervorgebracht hätte.

In einem großen Saale, ber Naturgeschichte gewidmet, wurde gleichfalls die Bemerkung rege, daß alles was sich selbst erhält, bei ihm get aufgehoben sen. So zeigte er einen sehr Neinen Magnetstein vor, der ein großes Gewicht trug, einen ächten Phreniten vom Cap von größter Schönheit, und sonstige Mineralien in vorzüglichen Exemplaren.

Aber eine in der Mitte des Saals gedrängt stehende Reihe ausgestopfter

Bogel zerfielen unmittelbar burch Mottenfraß, so bag Gewürm und Febern auf den Gestellen selbst aufgehäuft lagen; er bemerkte dieß auch und versicherte, es seh eine Kriegslift; benn alle Motten bes Hauses jögen sich hieher, und die übrigen Zimmer blieben von diesem Geschmeiße rein. In geordneter Folge tamen benn nach und nach die sieben Bunder von Helmstädt zu Tage, die Lieberkuhn'schen Praparate, so wie bie Hahn'sche Rechenmaschine. Bon jenen wurden einige wirklich bewundernswürdige Beispiele vorgewiesen, an biefem complicirte Exempel einiger Species burchgeführt. Das magische Drakel jedoch war verstummt; Beireis hatte geschworen die gehorsame Uhr nicht wieder aufzuziehen, die auf feine, bes Entferntstehenden, Befehle bald ftille hielt, bald fortging. Ein Officier, ben man wegen Erzählung folder Bunder Ligen gestraft, fen im Duell erstochen worben, und feit ber Zeit habe er fich fest vorgenommen, feine Bewunderer nie folder Gefahr wieder auszuseten, noch rie Ungläubigen zu fo übereilten Gräuelthaten zu veranlaffen.

Rach dem bisher Erzählten darf man nun wohl sich einige Bemerimgen erlauben. Beireis, im Jahre 1730 geboren, fühlte sich als trefficher Kopf eines weit umfassenden Bissens fähig und zu vielseitiger Ausübung geschickt. Den Anregungen seiner Zeit zusolge bildete er sich
jum Bolyhistor; seine Thätigkeit widmete er der Heilfunde, aber bei dem
zlücklichsten, alles seschaltenden Gedächtniß konnte er sich anmaßen in den
sämmtlichen Facultäten zu Hanse zu sehn, jeden Lehrstuhl mit Ehre zu
betreten. Seine Unterschrift in meines Sohnes Stammbuch lautet solgendermaßen: Godofferdus Christophorus Brirkis, Primarius Prosessor Medicinae, Chemiae, Chirurgiae, Pharmaceutices, Physices,
Botanices et reliquae Historiae naturalis. Helmstadii d. XVII.
Augusti a. MDCCCV.

Aus dem bisher Borgezeigten jedoch ließ sich einsehen, daß seine Sammlungen dem naturhistorischen Theile nach einen eigentlichen Zwert haben konnten, daß hingegen das, worauf er den meisten Werth legte, eigentlich Curiositäten waren, die durch den hohen Rauspreis Ausmerksamkeit und Bewunderung erregen sollten; wobei denn nicht vergessen wurde, daß bei Ankauf desselben Kaiser und Könige überboten worden.

Dem seh nun wie ihm wolle, ansehnliche Summen mußten ihm zu Gebote stehen; benn er hatte, wie man wohl bemerken konnte, eben so sehr eine gelegene Zeit zu solchen Ankaufen abgewartet, als auch mehr

benn andere vielleicht sich sogleich zahlungsfähig erwiesen. Obengenamme Gegenstände zeigte er zwar mit Antheil und Behagen umständlich vor, allein die Frende daran schien selbst gewissermaßen nur historisch zu seun; wo er sich aber lebhaft, leidenschaftlich überredend und zudringlich bewies, war bei Borzeigen seiner Gemälde, seiner neuesten Liebhaberei, in die a sich ohne die mindeste Kenntniß eingelassen hatte. Dis ins Undegreissiche ging der Grad, womit er sich hierüber getäuscht hatte, oder uns patäuschen suche, da er denn doch auch vor allen Dingen gewisse Eurisch vorzustellen pslegt. Dier war ein Christus, bei dessen Andlick ein Göttinger Professor in den hittersten Thränenguß sollte ausgebrochen seun sogleich darauf ein von einer englischen Dogge angebelltes natürlich gemy gemaltes Brod auf dem Tische der Jünger zu Emmans, ein anderes aus dem Fener wunderwürdig gerettetes Heiligenbild und was dergleichen mehr sehn mochte.

Die Art seine Bilder vorzuweisen war seltsam genug, und schien gewissermaßen absichtlich; sie hingen nämlich nicht etwa an den hellen breiten Wänden seiner obern Stockwerke wohlgenießbar neben einander, sie standen vielmehr in seinem Schlafzimmer um das große Thronhimmelben an den Wänden geschichtet über einander, von wo er, alle Hilsseistung ablehnend, sie selbst herholte und dann wieder zurück brachte. Einiges blieb in dem Zimmer um die Beschauer herum gestellt; immer enger und enger zog sich der Kreis zusammen, so daß freilich die Ungedukunseres Reisegesährten allzu start erregt, plöslich ausbrach und sein Enfernen veranlaste.

Es war mir wirklich angenehm; benn solche Qualen ber Unvernunft ertragen sich leichter allein als in Gesellschaft eines einsichtigen Fremdes, wo man bei gesteigertem Unwillen jeden Augenblick einen Ausbruch von einer oder der andern Seite befürchten muß.

Und wirklich war es auch zu stark, was Beireis seinen Gästen gumuthete; er wußte sich nämlich damit am meisten, daß er von den größten namhaften Künstlern drei Stücke besitze, von der ersten, zweiten umd letzten Manier, und wie er sich vorstellte und vortrug, war jede Art von Fassung, die dem Menschen zu Gebot stehen soll, kaum hinreichend; denn die Scene war lächerlich und ärgerlich, beleidigend und wahnsinnig zugleich.

Die erften Lehrlingsproben eines Raphael, Tizian, Carracci, Correggio, Domenichino, Guido, und von went nicht fonft maren

nichts weiter als schwache, von mäßigen Künstlern gesertigte, auch wohl copirte Bilder. Hier verlangte er nun jederzeit Nachsicht gegen dergleichen Anfänge, rühmte aber mit Bewunderung in den folgenden die außersordentlichsten Fortschritte. Unter solchen der zweiten Epoche zugeschriedenen sand sich wohl manches Gute, aber von dem Namen, dem es zugeeignet worden, sowohl dem Talent als der Zeit nach himmelweit entsernt. Eben so verhielt es sich mit den letzten, wo denn auch die leersten Bhrasen, deren anmaßliche Untenner sich bedienen, gar wohlgefällig vom Wunde klossen.

Zum Beweis der Aechtheit solcher und anderer Bilder zeigte er die Auctionstatalogen vor, und freute sich der gedruckten Lobpreisung jeder von ihm erstandenen Nummer. Darunter befanden sich zwar ächte, aber start restaurirte Originale; genng, an irgend eine Art von Kritik war bei diesem sonst werthen und würdigen Manne gar nicht zu denken.

Hatte man nun die meiste Zeit alle Geduld und Zuruchaltung nöthig, so ward man denn doch mitunter durch den Anblick trefflicher Bilder getröstet und belohnt.

Unschätzbar hielt ich Albrecht Dürers Porträt, von ihm selbst gemalt, mit der Jahrzahl 1493, also in seinem zweiundzwanzigsten Jahre, halbe Lebensgröße, Bruststüd, zwei Hände, die Ellenbogen abgestutzt, purpurrothes Mütchen mit kurzen schmalen Resteln, Hals dis unter die Schlüsseldeine bloß, am Hemde gestickter Obersaum, die Falten der Nermel mit pfirsichrothen Bändern unterbunden, blaugrauer mit gelben Schnikren verdrämter Ueberwurf, wie sich ein seiner Jüngling gar zierlich herausgeputzt hätte, in der Hand bedeutsam ein blaublühendes Erhngium, im Deutschen Mannstreue genannt, ein ernstes Jünglingsgesicht, keimende Barthaare um Mund und Kinn, das Ganze herrlich gezeichnet, reich und unschuldig, harmonisch in seinen Theilen, von der höchsten Aussithrung, vollkommen Dürers würdig, obgleich mit sehr dinner Farbe gemalt, die sich an einigen Stellen zusammen gezogen hatte.

Dieses preiswürdige, burchaus unschätzbare Bild, das ein wahrer Kunstfreund in goldenen Rahmen eingesaßt im schönsten Schränken aufsbewahrt hätte, ließ er, das auf ein bilmnes Brett gemalte, ohne irgend einen Rahmen und Berwahrung. Jeden Augenblick sich zu spalten brohend, ward es unvorsichtiger als jedes andere hervorgeholt, aufs und wieder bei Seite gestellt, nicht weniger die dringende Theilnahme des Gastes,

vie um Schonung und Sicherung eines solchen Kleinods flehte, gleichgultig abgelehnt; er schien sich wie Hofrath Buttner in einem herkommlichen Unwesen eigensinnig zu gefallen.

Ferner gebente ich eines geistreich frei gemalten Bilbes von Rubens, länglich, nicht allzugroß, wie er fich's für folche ausgeführte Stigen liebt. Eine Bodenfrau sitzend in ber Fille eines wohlberforgten Gemüstrams, Roblhäupter und Salat aller Arten, Wurzeln, Zwiebeln aller Farben und Gestalten; fie ift eben im Sandel mit einer stattlichen Bürgersfru begriffen, beren behagliche Wilrbe fich gar gut ausnimmt neben bem rubig anbietenben Wefen ber Berkauferin, hinter welcher ein Anabe, fo eben im Begriff einiges Obst zu stehlen, von ihrer Magd mit einem unvorgesehenen Schlag bebroht wird. An ber andern Seite, hinter ber angesehenen Bürgerefrau, sieht man ihre Magb einen wohlgeflochtenen, mit Mathwaaren schon einigermaßen versehenen Korb tragen; aber auch fie ift nicht mußig, sie blidt nach einem Burschen und scheint bessen Fingerzeig mit einem freundlichen Blid zu erwiedern. Beffer gedacht und meisterhafter ausgeführt war nicht leicht etwas zu schauen, und hatten wir nicht unser jährlichen Ausstellungen abzuschließen festgestellt, so würden wir diesen Gegenstand, wie er bier beschrieben ift, als Preisaufgabe gesetzt haben, um die Künftler kennen zu lernen, die von der überhandnehmenden Ba: irrung auf Golbgrund noch unangestedt, ins berbe frische Leben Blid und Talent zu wenden geneigt wären.

Im kunftgeschichtlichen Sinne hatte benn auch Bereis, bei Ansbebung ber Rlöster, mehr als ein bebeutenbes Bild gewonnen; ich betrachtete sie mit Antheil und bemerkte manches in mein Taschenbuch. hier sinde ich nun verzeichnet, daß außer dem ersten vorgewiesenen, welches sür ächt byzantinisch zu halten wäre, die übrigen alle ins silnszehnte, vielleicht ins sechzehnte Jahrhundert sallen möchten. Zu einer genauern Würdigung mangelte es mir an durchgreisender Kenntniß, und bei einigem, was ich allensalls noch hätte näher bestimmen können, brachte mich Zeitrechung und Nomenclatur unseres wunderlichen Sammlers Schritt für Schrift aus der Nichte.

Denn er wollte nun ein= für allemal, wie perfönlich fo auch in seinen Besitzungen, einzig sehn, und wie er jenes erste byzantinische Studdem vierten Jahrhundert zuschrieb, so wies er ferner eine ununterbrochene Reihe aus bem fünften, sechsten u. f. w. bis ins fünfzehnte mit einer

Sicherheit und Ueberzeugung vor, daß einem die Gedanken vergingen, wie es zu geschehen pflegt, wenn uns das handgreiflich Unwahre, als etwas das sich von selbst versteht, zutraulich vorgesprochen wird, wo man denn weder den Selbstbetrug noch die Unverschämtheit in solchem Grade für möglich hält.

Ein solches Beschauen und Betrachten ward sodam durch sestliche Gastmahle gar angenehm unterbrochen. Hier spielte der seltsame Mann seine jugendliche Rolle mit Behagen sort: er scherzte mit den Müttern, als wenn sie ihm auch wohl früher geneigt sehn mögen; mit den Töchtern, als wenn er im Begriff wäre ihnen seine Hand anzubieten. Niemand erwiederte dergleichen Aeußerungen und Anträge mit irgend einem Befremden; selbst die geistreichen männlichen Glieder der Gesellschaft behandelten seine Thorheiten mit einiger Achtung, und aus allem ging hervor, daß sein Haus, seine Natur= und Kunstschäue, seine Baarschaften und Capitalien, sein Reichthum, wirklich oder durch Großthun gesteigert, vielen ins Auge stach; weshalb denn die Achtung für seine Berdienste auch seinen Seltsamteiten das Wort zu reden schien.

Und gewiß es war niemand geschickter und gewandter Erbschleicherei zu erzielen als er; ja es schien Maxime zu senn, sich dadurch eine neue kunstliche Familie und die unstromme Bietät einer Anzahl Menschen zu verschaffen.

In seinem Schlafzimmer hing das Bild eines jungen Mannes, von der Art wie man hunderte sieht, nicht ausgezeichnet, weder anziehend noch abstoßend; diesen ließ er seine Säsie gewöhnlich beschauen und bejammerte dabei das Ereigniß, daß dieser junge Mann, an den er vieles gewendet, dem er sein ganzes Bermögen zugedacht, sich gegen ihn untreu und undankbar bewiesen, daß er ihn habe mitsen sahren lassen und nun vergebens nach einem zweiten sich umsehe, mit dem er ein gleiches und glücklicheres Berhältniß anknüpfen könne.

In diesem Bortrag war irgend etwas Schelmisches: denn wie jeder bei Erblickung eines Lotterieplans das große Loos auf sich bezieht, so schien auch jedem Zuhörer, wenigstens in dem Angenblick, ein Hoffnungsgestirn zu leuchten; ja ich habe kluge Menschen gekannt, die sich eine Zeit lang von diesem Irrlicht nachziehen ließen.

Den größten Theil bes Tages brachten wir bei ihm gu, und Abends bewirthete er uns auf chinefischem Porzellan und Gilber mit fetter

Schafmilch, die er als höchst gesunde Nahrung pries und aufnöthigte. Hatte man dieser ungewohnten Speise erst einigen Geschmad abgewonnen, so ift nicht zu läugnen, daß man sie gern genoß, und sie anch wohl als gesund ansprechen durste.

Und so besah man denn auch seine ältern Sammlungen, zu dem glücklichem Beischaffen historische Kenntniß genügt, ohne Geschmad zu verlangen. Die goldenen Münzen römischer Kaiser und ihrer Familien hatte er auss vollständigste zusammengebracht, welches er durch die Katalogen des Pariser und Gothaischen Cabinets eifrig zu belegen und dahr zugleich sein Uebergewicht durch mehrere dort sehlende Exemplare zu bezeugen wußte. Was sedoch an dieser Sammlung am höchsten zu bewundern, war die Bolltommenheit der Abdrücke, welche sämmtlich als kämen sie aus der Münze, vorlagen. Diese Bemerkung nahm er wohl auf, und versicherte, daß er die einzelnen erst nach und nach eingetauscht und mit schwerer Zubuße zuletzt erhalten, und doch noch immer von Sisch zu sagen habe.

Brachte nun der geschäftige Besitzer aus einem nebenstehenden Schrank neue Schieber zum Anschauen, so ward man sogleich der Zeit und dem Ort nach anders wohin versetzt. Sehr schöne Silbermünzen griechischer Städte lagen vor, die, weil sie lange genug in seuchter verscholossener Lust ausbewahrt worden, die wohlerhaltenen Gepräge mit einem bläulichen Anhanch darwiesen. Eben so wenig sehlte es sodann an goldenen Rosenobeln, päpstlichen älteren Minzen, an Bracteaten, verfänglichen satyrischen Geprägen und was man nur merkwürdig Seltsames bei einer so zahlreichen altherkömmlichen Sammlung erwarten konnte.

Nun war aber nicht zu läugnen, daß er in diesem Fache unterrichtet und in gewissem Sinne ein Kenner war: denn er hatte ja schon in früheren Jahren eine kleine Abhandlung, wie ächte und salsche Münzen zu unterscheiden sehen, herausgegeben. Indessen scheint er auch hier wie in andern Diugen sich einige Willkillt vorbehalten zu haben; denn er behanptete hartnäckig und über alle Münzkenner triumphirend, die goldenen Lysimachen sehen durchaus salsch, und behandelte deßhalb einige vorliegende schönt Exemplare höchst verächtlich. Auch dieses ließen wir, wie manches andere, hingehen und ergötzten uns mit Belehrung an diesen wirklich seltenen Schätzen.

Reben allen biefen Mertwürdigkeiten, zwifchen fo vieler Beit, Die mit

Beireis widmete, trat immer zugleich seine ärztliche Thätigkeit hervor; bald war er Morgens früh schon vom Lande, wo er eine Bauersfrau entbunden, zurückgekehrt, bald hatten ihn verwickelte Consultationen beschäftigt und festgehalten.

Wie er nun aber zu solchen Geschäften Tag und Nacht bereit sehn könne, und sie doch mit immer gleicher äußerer Wirde zu vollbringen im Stande seh, machte er auf seine Frisur ausmerksam: er trug nämlich rollenartige Loden, länglich, mit Nadeln gestedt, sest gepicht über beiden Ohren; das Borderhaupt war mit einem Toupet geschmildt, alles sest, glatt und tüchtig gepudert. Auf diese Weise, sagte er, lasse er sich alle Abend frisiren, lege sich, die Haare sestgedunden, zu Bette, und welche Stunde er denn auch zu einem Kranken gerusen werde, erscheine er doch so anständig, eben als wie er in jede Gesellschaft komme. Und es ist wahr, man sah ihn in seiner hellblaugrauen vollständigen Kleidung, in schwarzen Strümpsen und Schuhen mit großen Schnallen, überall eins wie das anderemal.

Während folcher belebten Unterhaltung und fortbauernder Zerstreuung hatte er eigentlich von unglaublichen Dingen noch wenig vorgebracht; allein in ber Folge konnte er nicht gang unterlassen, Die Litanei seiner Legenben nach und nach mitzutheilen. Als er uns nun eines Tags mit einem ganz wohl bestellten Gastmable bewirthete, fo mußte man eine reichliche Schuffel besonders großer Krebse in einer so bache und wasserarmen Gegend höchst mertwürdig finden; worauf er benn versicherte, sein Fischkaften durfe niemals ohne bergleichen Vorrath gefunden werden; er seh diesen Geschöpfen so viel schuldig, er achte ben Genug berfelben für so heilfam, bag er fie nicht nur als schmachaftes Gericht für werthe Gäste, sonbern als bas wirtsamfte Arzeneimittel in äußersten Fällen immerfort bereit halte. Run aber fcritt er zu einigen geheimnisvollen Ginleitungen; er fprach von ganglicher Erschöpfung, in die er fich burch ununterbrochene bochft wichtige, aber auch höchst gefährliche Arbeit versetzt gesehen, und wollte baburch ben schwierigen Proces ber bochften Wiffenschaft verstanden wiffen. In einem folden Bustande habe er nun ohne Bewußtsehn, in letten Bilgen hoffnungslos ba gelegen, als ein junger ihm berglich verbundener Schüler und Wärter, burch inspirationsmäßigen Inftinct angetrieben, eine Schliffel großer gesottener Krebse seinem Herrn und Meister bargebracht und bavon genugsam zu sich zu nehmen genöthigt; worauf bem biefer wunbersam

ins Leben zurückgekehrt, und die hohe Berehrung für dieses Gericht behalten habe.

Schalkhafte Freunde behaupteten, Beireis habe sonst auch wohl gelegentlich zu verstehen gegeben, er wüßte, durch das Universale, ausgesuchte Maikäfer in junge Krebse zu verwandeln, die er denn auch nachber durch besondere spagyrische Nahrung zu merkwitrdiger Größe herauszufstetern verstehe. Wir hielten dieß wie billig für eine im Seist und Geschmad des alten Bunderthäters erfundene Legende, dergleichen mehr auf seine Rechnung herumgehen, und die er, wie ja wohl Taschenspieler und sonstige Thaumaturgen auch gerathen sinden, keineswegs abzulängungeneigt war.

Hofrath Beireisens ärztliches Ansehen war in der ganzen Gegend wohl gegründet, wie ihn denn auch die gräflich Beltheim'sche Familie zu Harde als Hausarzt willsommen hieß, in die er uns daher einzestühren sich sogleich geneigt erklärte. Angemeldet traten wir dort ein. Stattliche Wirthschaftsgebäude bildeten vor dem hohen ältlichen Schlosse einen geräumigen Gutshof. Der Graf hieß uns willsommen und frente sich an mir einen alten Freund seines Baters kennen zu lernen: dem mit diesem hatte uns andere durch mehrere Jahre das Studium des Bergwesens verbunden, nur daß er versuchte seine Naturkenntnisse zu Ausstlärung problematischer Stellen alter Autoren zu benutzen. Mochte man ihn bei diesem Geschäft auch allzu großer Kühnheit beschuldigen, so konnte man ihm einen geistreichen Scharfsinn nicht absprechen.

Gegen den Garten hin war das alterthümlich aufgeschmildte ansehnliche Schloß vorzüglich schön gelegen. Unmittelbar aus demselben trat man auf ebene reinliche Flächen, woran sich sanft aufsteigende von Buschen und Bäumen überschattete Hügel anschlossen. Bequeme Bege führten sodann, auswärts zu heiteren Aussichten gegen benachbarte Höhen, und man ward mit dem weiten Umkreis der Herrschaft, besonders auch mit den wohlbestandenen Wäldern, immer mehr bekannt. Den Großvater des Grasen hatte vor sunfzig Jahren die Forstcultur ernstlich beschäftigt, wobei er denn nordamerikanische Gewächse der deutschen Landesart anzweignen trachtete. Run sührte man uns in einen wohlbestandenen Wädden won Wehmouths-Riefern, ansehnlich start und hoch gewachsen, in deren stattlichen Bezirk wir uns, wie sonst in den Forsten des Thüringer Waldes, auf Moos gelagert an einem guten Frühstlich erquicken, und

befonders an der regelmäßigen Pflanzung ergötzten. Denn dieser großväterliche Forst zeigte noch die Absichtlichkeit der ersten Anlage, indem die fämmtlichen Bäume, reihenweise gestellt, sich ilberall ins Gevierte sehen ließen. Eben so konnte man in jeder Forstabtheilung bei jeder Baumgattung die Absicht des vorsorgenden Ahnherrn gar deutlich wahrnehmen.

Die junge Gräfin, so eben ihrer Entbindung nahe, blieb leiber unsichtbar, da wir von ihrer gerühmten Schönheit selbst doch gern Zeugniß abgelegt hätten. Indessen wußten wir uns mit ihrer Frau Mutter, einer verwittibten Frau von Lauterbach aus Frankfurt am Main, von alten reichstädtischen Familienverhältnissen angenehm zu unterhalten.

Die beste Bewirthung, ber anmuthigste Umgang, belehrendes Gespräch, worin uns nach und nach die Bortheile einer fo großen Besitzung im Einzelnen beutlicher wurden, besonders da hier so viel für die Unterthanen geschehen war, erregten ben ftillen Wunsch länger zu verweilen, bem benn eine freundlich bringende Einladung unverhofft entgegen tam. Aber unfer theurer Gefährte, ber vortreffliche Bolf, ber hier für feine Reigung feine Unterhaltung fand und besto eber und heftiger von feiner gewöhnlichen Ungebuld ergriffen warb, verlangte so bringend wieder in Helmstädt zu sehn, daß wir uns entschließen mußten, aus einem so angenehmen Rreise zu scheiben; boch follte fich bei unserer Trennung noch ein wechselseitiges Berhältniß entwideln. Der freundliche Wirth verehrte aus seinen foffilen Schätzen einen toftlichen Entriniten meinem Sohn, und wir glaubten taum etwas Gleichgefälliges erwiedern zu können, als ein forstmännisches Problem gur Sprache tam. Im Ettersberg nämlich bei Weimar folle, nach Ausweis eines beliebten Journals, eine Buche gefunden werden, welche fich in Beftalt und sonstigen Eigenschaften offenbar ber Giche nabere. Der Graf, mit angeerbter Reigung zur Forstcultur, wunschte bavon eingelegte Zweige und was fonst noch zu genauerer Kenntnig beitragen könne, befonders aber wo möglich einige lebendige Pflanzen. In der Folge waren wir fo gludlich dieß Gewünschte zu verschaffen, unser Bersprechen wirklich halten au können, und hatten bas Bergnügen von bem zweibeutigen Baume lebenbige Abkömmlinge zu überfenden, auch nach Jahren von bem Bebeihen berfelben erfreuliche Nachricht zu vernehmen.

Auf bem Rudwege nun wie auf bem hinwege hatten wir benn manderlei von des alten uns geleitenden Zauberers Grofithaten zu hören. Run vernahmen wir aus bessen Munde, was uns schon aus seinen früheren Tagen durch Ueberlieferung zugekommen war; doch genan besehen fand sich in der Legende diese Heiligen eine merkliche Monotonie. Als Knabe jugendlich muthiger Entschluß, als Schiller rasche Selbstwertheidigung; akademische Händel, Rappiersertigkeit, kunstmäßige Geschicklichkeit im Reiten, und sonstige körperliche Borzüge, Muth und Gewandtheit, Kraft und Ausbauer, Beständigkeit und Thatlust — alles dieses lag rüdmärts in dunkeln Zeiten; dreisährige Reisen blieben geheimnissoll, und sonst noch manches im Bortrag, gewiß aber in der Erörterung unbestimmt.

Weil jedoch das auffallende Resultat seines Lebensganges ein umstersehlicher Besitz von Kostbarkeiten, ein unschätzbarer Geldreichthum zu sehn schien, so konnte es ihm an Gläubigen, an Berehrern gar nicht sehlen. Jene beiden sind eine Art von Hansgöttern, nach welchen die Menge andächtig und gierig die Angen wendet. Ist nun ein solcher Besitz nicht etwa ererbt und offenbaren Herkommens, sondern im Geheimmis selbst erworben, so giebt man im Dunkeln alles sibrige Wunderbare zu, man läst ihn sein mährchenhaftes Wesen treiben: denn eine Masse zwilligtes Gold und Silber verleiht selbst dem Unwahren Ansehn und Gewicht; man läst die Lüge gelten, indem man die Baarschaft beneibet.

Die möglichen ober wahrscheinlichen Mittel, wie Beireis zu solchen Giltern gelangt, werden einstimmig und einfach angegeben. Er solle eint Farbe ersunden haben, die sich an die Stelle der Cochenille setzen kommte; er solle vortheilhaftere Gährungsprocesse als die damals bekannten an Fabrikherren mitgetheilt haben. Wer in der Geschichte der Chemie bewandert ist, wird beurtheilen, ob in der Hälfte des vorigen Jahrhunderts dergleichen Recepte umberschleichen konnten, er wird wissen, in wiesern sie in der neuern Zeit ossender und allgemein bekannt geworden. Sollte Beireis zum Beispiel nicht etwa zeitig auf die Beredlung des Krapps gekommen sehn?

Nach allem diesem aber ist das sittliche Element zu bedenken, worin und woraus er gewirkt hat, ich meine die Zeit, den eigenklichen Sinn, das Bedürsniß derselben. Die Communication der Weltbürger ging noch nicht so schnell wie gegenwärtig, noch konnte jemand, der an entsernten Orten wie Swedenborg, oder auf einer beschränkten Universität wie Beireis seinen Aufenthalt nahm, immer die beste Gelegenheit sinden, sich in geheinnissvolles Dunkel zu hüllen, Geister zu berusen und am Stein der Weisen zu arbeiten. Haben wir nicht in den neueren Tagen Caglioskro

esehen, wie er große Räume eilig durchstreisend, wechselsweise im Süben, dorden, Westen seine Taschenspielereien treiben und überall Anhänger inden konnte? Ist es denn zwiel gesagt, daß ein gewisser Aberglaube n dämonische Menschen niemals aushören, ja daß zu seder Zeit sich numer ein Local sinden wird, wo das problematisch Wahre, vor dem wir n der Theorie allein Respect haben, sich in der Ausübung mit der Lige uf das allerbequemste begatten kann!

Länger als wir gebacht hatte uns die anmuthige Gesellschaft in belmstädt ausgehalten. Hofrath Beireis betrug sich in jedem Sinne wohlsollend und mittheilend, doch von seinem Hauptschatz dem Diamanten atte er noch nicht gesprochen, geschweige denselben vorgewiesen. Niemand er Helmstädter Alabemieverwandten hatte denselben gesehen, und ein oft viederholtes Mährchen, daß dieser unschätzbare Stein nicht am Orte sew, iente ihm, wie wir hörten, auch gegen Fremde zur Entschuldigung. Er slegte nämlich scheindar vertraulich zu äußern, daß er zwölf vollkommen leiche versiegelte Kästchen eingerichtet habe, in deren einem der Evelstein esindlich seh. Diese zwölf Kästchen nun vertheile er an auswärtige freunde, deren jeder einen Schatz zu besitzen glaube; er aber wisse nur Unfragen dieses Naturwunder gleichsalls verläugnen werde. Slücklicherweise edoch kurz vor unsern Abschiede begegnete solgendes.

Eines Morgens zeigte er in einem Bande der Reise Tourneforts die Abbildung einiger natürlichen Diamanten, die sich in Eisorm mit heilweiser Abweichung ins Nieren und Zitzenförmige unter den Schätzen er Indier gefunden hatten. Nachdem er uns die Gestalt wohl eingerrägt, brachte er ohne weitere Ceremonien aus der rechten Hosentasche as bedeutende Naturerzeugniß. In der Größe eines mäßigen Gänseies var es vollsommen klar, durchsichtig, doch ohne Spur daß daran geschliffen worden; an der Seite bemerkte man einen schwachen Höder, inen nierenförmigen Auswuchs, wodurch der Stein jenen Abbildungen vollsommen ähnlich ward.

Wit seiner gewöhnlichen ruhigen Haltung zeigte er barauf einige weideutige Bersuche, welche die Eigenschaften eines Diamanten bethätigen ollten: auf mäßiges Reiben zog der Stein Papierschnitzchen an; die engische Feile schien ihm nichts anzuhaben; doch ging er eilig über diese Beweisthumer hinweg, und erzählte die oft wiederholte Geschichte, wie er

ben Stein unter einer Muffel geprüft und über das herrliche Schauspiel ber sich entwickelnden Flamme das Feuer zu mildern und auszulöschen vergessen, so daß der Stein über eine Million Thaler an Werth in kurzem verloren habe. Demungeachtet aber pries er sich glücklich, daß er ein Feuerwerk gesehen, welches Kaisern und Königen versagt worden.

Indessen er nun sich weitläusig darüber herausließ, hatte ich, chromatischer Prüfungen eingebent, das Wunderei vor die Angen genommen, um die horizontalen Fensterstäbe dadurch zu betrachten, sand aber die Farbensäume nicht breiter, als ein Bergtrystall sie auch gegeben hätte; weßhalb ich im stillen wohl einige Zweisel gegen die Aechtheit diese gefeierten Schatzes sernerhin nähren durfte. Und so war denn unsa Ausenthalt durch die größte Rodomontade unseres wunderlichen Freundes ganz eigentlich gekrönt.

Bei heitern vertranlichen Unterhaltungen in Helmstädt, wo dem vorzüglich die Beireisischen Eigenheiten zur Sprache kamen, ward auch mehrmals eines höchst wunderlichen Edelmanns gedacht, welchen man, du unser Rückweg über Halberstadt genommen werden sollte, als unsern vom Wege wohnend, auf der Reise gar wohl besuchen und somit die Kenntnik seltsamer Charaktere erweitern könne. Man war zu einer solchen Expedition desto eher geneigt, als der heitere geistreiche Brobst Henke uns dorthin zu begleiten versprach; woraus wenigstens hervorzugehen schim, daß man über die Unarten und Unschicklichkeiten jenes berusenen Mannes noch allenfalls hinauskommen werde.

So saßen wir benn zu vier im Wagen, Probst Henke mit einer langen weißen Thompfeife, die er, weil ihn jede andere Art zu rauchen anwident, sogar im Wagen, selbst, wie er versicherte, auf weiteren Reisen, mit besonderer Borsicht ganz und unzerstückt zu erhalten wußte.

In so froher als bekehrender Unterhaltung legten wir den Bestaurild und langten endlich an dem Gute des Mannes an, der unter demne Namen des tollen Hagen weit und breit bekannt, wie eine Art von gefährlichem Chklopen auf einer schönen Bestsung hauste. Der Empfanst war schon charakteristisch genug. Er machte uns ausmerksam auf das an tüchtigem Schmiedewerk hangende Schild seines neuerbauten Gasthoses, das den Gästen zur Lockung dienen sollte. Wir waren jedoch nicht wenig verwundert, hier von einem nicht ungeschickten Künstler ein Bild ausgestührt zu sehen, welches das Gegenstück senes Schildes vorstellt, an

jem ber Reifenbe in bas fübliche Frankreich fich fo umftänblich it und ergött; man fah auch hier ein Wirthshaus mit dem bedent-1 Beichen und umftebenbe Betrachter vorgestellt.

Ein folder Empfang ließ uns freilich bas Schlimmfte vermutben ich ward aufmerksamer, indem mich die Ahmung anflog, als hätten verthen neuen Freunde, nach bem eblen helmstädter Drama, uns zu n Abenteuer berebet, um uns als Mitspieler in einer leibigen Satyrverwidelt zu feben. Sollten fie nicht, wenn wir biefen Jocus uns 3 aufnähmen, fich mit einer ftillen Schabenfreube tigeln?

Doch ich verscheuchte solchen Argwohn, als wir bas ganz ansehnliche ifte betraten. Die Wirthschaftsgebäude befanden sich im besten In-, die Bofe in zwedmäßiger Ordnung, obgleich ohne Spur irgend ästhetischen Absicht. Des Herrn gelegentliche Behandlung ber Wirthtoleute mußte man rauh und hart nennen, aber ein guter humor, purchblidte, machte fie erträglich; auch schienen die guten Leute an Beise schon so gewöhnt zu senn, ba fie gang rubig, als hatte man mft angesprochen, ihrem Geschäft weiter oblagen.

In bem großen, reinlichen, bellen Tafelgimmer fanden wir bie Saus-. eine schlanke wohlgebildete Dame, die fich aber in stummer Leidens-It gang untheilnehmend erwies und uns die schwere Dulbung, die sie bertragen hatte, unmittelbar zu erkennen gab. Ferner zwei Kinder, reußischer Fähndrich auf Urlaub, und eine Tochter aus ber Braunigischen Benfion zum Besuche ba, beibe noch nicht zwanzig, stumm Die Mutter, mit einer Art von Berwunderung brein sehend, wenn Hide jener ein vielfaches Leiben aussprachen.

Die Unterhaltung war sogleich einigermaßen solbatisch berb, ber junder, von Braunschweig bezogen, ganz vortrefflich; die Hausfrau te fich burch eine so wohlbediente als wohlbestellte Tafel Ehre; baber benn bis jetzt alles ganz leiblich gegangen, nur durfte man fich weit umfeben, ohne bas Faunenohr zu erblicken, bas burch bie haus-Bucht eines wohlhabenden Landebelmanns burchstach. In den Eden Saales ftanben faubere Abguffe bes Apollin und ahnlicher Statuen, erlich aber fah man fie aufgeputt; benn er hatte fie mit Manschetten, seinen abgelegten, wie mit Feigenblättern ber guten Gesellschaft zu modiren geglaubt. Ein folder Anblid gab nur um fo mehr Apprem, da man versichert sehn kann, daß ein Abgeschmadtes gewiß auf ein anderes hindeutet; und so fand fich's auch. Das Gespräch war noch immer mit einiger Mäßigung, wenigstens von unserer Seite geführt, aber boch auf alle Fälle in Gegenwart ber heranwachsenden Kinder unschicklich genug. Als man fie aber mabrent bes Nachtisches fortgeschickt batte, ftanb unfer wimberlicher Wirth gang feierlich auf, nahm bie Manschettchen von ben Statuen weg und meinte, nun fet es Beit fich etwas naturlicher und Wir hatten inbessen ber bebauernswerthen Leibensfreier zu benehmen. gestalt unserer Wirthin burch einen Schwant gleichfalls Urlaub verschafft; benn wir bemerkten, worauf unfer Wirth ausgehen mochte, indem er noch schmadhaftern Burgunder vorsetzte, dem wir uns nicht abhold bewiesen. Dennoch wurden wir nicht gehindert nach aufgehobener Tafel einen Spaziergang vorzuschlagen. Dazu wollte er aber feinen Gaft zulaffen, wenn er nicht vorber einen gewiffen Ort befucht hatte. Diefer geborte freilich auch jum Ganzen. Man fant in einem reinlichen Cabinet einen gepolsterten Großvaterfessel, und um zu einem längern Aufenthalt einzuladen, eine mannichfaltige Unzahl bunter, ringoumber aufgeklebter Aupferstiche, fatp rischen, pasquillantischen, unsanbern Inhalts, neckisch genug. Beispiele genügen wohl bie wunderliche Lage anzubeuten, in ber wir und befanben. Bei eintretenber Nacht nöthigte er seine bedrängte Sausfrau, einige Lieber nach eigener Wahl zum Flügel zu fingen, wodurch sie uns bei gutem Bortrag allerdings Bergnilgen machte; zulett aber enthielt a fich nicht fein Miffallen an folden faben Befängen zu bezeugen, mit ba Anmasung ein tlichtigeres vorzutragen, worauf sich benn die gute Dame gemüßigt fab, eine bochst unschickliche und abfurde Strophe mit bem Flügel zu begleiten. Dun fühlte ich, indignirt burch bas Widerwartige, inspirit burch ben Burgunder, es fen Zeit meine Jugendpferbe zu besteigen, auf benen ich mich sonst übermüthig gern herum getummelt hatte.

Nachdem er auf mein Ersuchen die betestable Strophe noch einigemal wiederholt hatte, versicherte ich ihm, das Gedicht set vortrefflich, nur müsse er suchen durch künstlichen Bortrag sich dem köstlichen Inhalt gleich zu stellen, ja ihn durch den rechten Ausdruck erst zu erhöhen. Nun war zuvörderst von Forte und Biano die Rede, sodann aber von seineren Abschattirungen, von Accenten, und so mußte gar zuletzt ein Gegensat von Lispeln und Ausschrei zur Sprache kommen. Hinter dieser Tollheit lag jedoch eine Art von Didaskalie verborgen, die mir denn auch eine große Mannichsaltigkeit von Forderungen an ihn verschaffte, woran er sich

als ein geistreich barocker Mann zu unterhalten schien. Doch suchte er biese lästigen Immuthungen manchmal zu unterbrechen, indem er Burgunder einschenkte und Backwerk andet. Unser Wolf hatte sich, mendlich gelangweilt, schon zurückgezogen; Abt Henke ging mit seiner langen thönernen Pseise auf und ab und schüttete den ihm ausgedrungenen Burgunder, seine Zeit ersehend, zum Fenster hinaus, mit der größten Gemülthsruhe den Berlauf dieses Unsinnes abzuwarten. Dieß aber war kein Geringes; denn ich sorderte innmer mehr, noch immer einen wunderlichern Ausdruck von meinem humoristisch gelehrigen Schüler, und verwarf zuleht gegen Mitternacht alles bisherige. Das seh nur eingelernt, sagte ich, und gar nichts werth. Num müsse er erst aus eigenem Geist und Sinn das Wahre, das bisher verborgen geblieben, selbst ersinden und dadurch mit Dichter und Musiker als Original wetteisern.

Run war er gewandt genug um einigermaßen zu gewahren, daß hinter diesen Tollheiten ein gewisser Sinn verborgen set, ja er schien sich an einem so freventlichen Mißbrauch eigentlich respectabler Lehren zu erzöhen; doch war er indessen selbst müde und so zu sagen mürbe geworden, und als ich endlich den Schluß zog, er müsse nun erst der Ruhe psiegen und abwarten, ob ihm nicht vielleicht im Traum eine Austlärung komme, gab er gern nach und entließ uns zu Bette.

Den andern Morgen waren wir früh wieder bei der Hand und zur Abreise bereit. Beim Frühstlick ging es ganz menschlich zu; es schien als wolle er uns nicht mit ganz ungünstigen Begriffen entlassen. Als Landrath wußte er vom Zustand und den Angelegenheiten der Provinz sehr treffende, nach seiner Art barocke Rechenschaft zu geben. Wir schieden freundlich, und konnten dem nach Helmstädt mit unzerbrochener langer Pfeise zurücksehrenden Freunde für sein Geleit bei diesem bedenklichen Abentener nicht gemugsam Dank sagen.

Bolltommen friedlich und vernunftgemäß ward uns dagegen ein längerer Aufenthalt in Halberstadt beschert. Schon war vor einigen Jahren der eble Gleim zu seinen frühesten Freunden hinüber gegangen; ein Besuch, den ich ihm vor geraumer Zeit abstattete, hatte nur einen dumkeln Eindruck zurückgelassen, indem ein dazwischen rauschendes, mannichsaltiges Leben wir die Eigenheiten seiner Person und Umgedung beinahe verlössche. Auch konnte ich damals wie in der Folge kein Berhältniß zu ihm gewinnen, aber seine Thätigkeit war mir niemals fremd geworden;

ich hörte viel von ihm burch Wieland und Herber, mit benen er immer in Briefwechsel und Bezug blieb.

Diesmal wurden wir in seiner Bohnung von Herrn Körte gar freundlich empfangen; sie deutete auf reinliche Bohlhäbigkeit, auf ein friedliches Leben und stilles, geselliges Behagen. Sein vorüber gegangenes Birken seierten wir an seiner Berlassenschaft; viel ward von ihm erzählt, manches vorgewiesen, und herr Körte versprach, durch eine ausstührliche Lebensbeschreibung und herausgabe seines Brieswechsels einem jeden Anlas genug zu verschaffen, auf seine Weise ein so merkwürdiges Individum sich wieder hervorzurufen.

Dem allgemeinen beutschen Wesen war Gleim durch seine Gedicht am meisten verwandt, worin er als ein vorzüglich liebender und liebenswürdiger Mann erscheint. Seine Poesie von der technischen Seite besehen
ist rhythmisch, nicht melodisch, weshalb er sich denn anch meistens steine Sylbenmaßie bedient; und so gewähren Bers und Reim, Brief und Abhandlung durch einander verschlungen den Ausbruck eines gemüthlichen Renschenverstandes innerhalb einer wohlgestunten Beschränkung.

Bor allem aber war uns anziehend der Freundschaftstempel, eine Sammlung von Bildnissen älterer und neuerer Angehörigen. Sie gab ein schönes Zeugniß, wie er die Mitsebenden geschätzt und uns eine augenehme Recapitulation so vieler ausgezeichneten Gestalten, eine Erinnerung an die bedeutenden einwohnenden Geister, an die Bezilge dieser Personen unter einander und zu dem werthen Manne, der sie meistens eine Zeit lang um sich versammelte, und die Scheidenden, die Abwesenden wenigstens im Bilde sestzuhalten Sorge trug. Bei solchem Betrachten ward gar manches Bedenken hervorgerusen; nur eines spreche ich aus: man sah über hundert Poeten und Literatoren, aber unter diesen keinen einzigen Musster und Componisten. Wie? sollte jener Greis, der seinen Aeußerungen nach nur im Singen zu seben und zu athmen schien, keine Ahnung von dem eigentlichen Gesang gehabt haben? von der Tonkunst, dem wahren Element, woher alle Dichtungen entspringen, und wohin sie zurücktehren?

Suchte man nun aber in einen Begriff zusammenzusassen, was und von dem eblen Manne vorschwebt, so könnte man sagen, ein leidenschaftliches Wohlwollen lag seinem Charakter zu Grunde, das er durch Wort und That wirksam zu machen suchte. Durch Rede und Schrift

aufmunternd, ein allgemeines, rein menschliches Gesühl zu verbreiten bemüht, zeigte er sich als Freund von jedermann, hülstreich dem Darbenden, armer Jugend aber besonders förderlich. Ihm, als gutem Haushalter, scheint Wohlthätigkeit die einzige Liebhaberei gewesen zu sehn, auf die er seinen Ueberschuß verwendet. Das Weiste thut er aus eigenen Kräften; seltener und erst in späteren Jahren bedient er sich seines Namens, seines Ruhms, um dei Königen und Winistern einigen Einfluß zu gewinnen, ohne sich dadurch sehr gefördert zu sehen. Man behandelt ihn ehrenvoll, duldet und belobt seine Thätigkeit, hilft ihm auch wohl nach, trägt aber gewöhnlich Bedenken in seine Absichten kräftig einzugehen.

Alles jedoch zusammengenommen, muß man ihm ben eigentlichsten Bürgersinn in jedem Betracht zugestehen; er ruht als Mensch auf sich selbst, verwaltet ein bedeutendes öffentliches Amt, und beweist sich übrigens gegen Stadt und Provinz und Königreich als Patriot, gegen deutsches Baterland und Welt als ächten Liberalen. Alles Revolutionäre dagegen, das in seinen älteren Tagen hervortritt, ist ihm höchlich verhaßt, so wie alles was früher Preußens großem Könige und seinem Reiche sich seindselig entgegenstellt.

Da nun ferner eine jebe Religion das reine ruhige Berkehr der Menschen unter einander befördern soll, die christlich-edangelische jedoch hierzu besonders geeignet ist, so konnte er die Religion des rechtschaffenen Mannes, die ihm angeboren und seiner Natur nothwendig war, immerfort ausübend, sich für den rechtgläubigsten aller Menschen halten und an dem ererbten Bekenntniß, so wie dei dem herkömmlichen einsachen Cultus der protestantischen Kirche, gar wohl beruhigen.

Rach allen biefen lebhaften Bergegenwärtigungen follten wir noch ein Bild bes Bergänglichen erbliden: benn auf ihrem Siechbette begrüßten wir die ablebende Nichte Gleims, die unter dem Namen Gleminde viele Jahre die Zierde eines dichterischen Kreises gewesen. Zu ihrer anmuthigen obschon kränklichen Bildung stimmte gar sein die große Reinlichkeit ihrer Umgebung, und wir unterhielten uns gern mit ihr von vergangenen guten Tagen, die ihr mit dem Wandeln und Wirken ihres trefslichen Oheims immer gegenwärtig geblieben waren.

Zuerst um unsere Wallfahrt ernst und würdig abzuschließen, traten wir in ben Garten um bas Grab bes eblen Greises, bem nach vieljährigen Leiben und Schmerzen, Thätigkeit und Erbulben, umgeben von Denkmalen

vergangener Freunde, an der ihm gemuthlichen Stelle gegönnt war aus zuruhen.

Die öben feuchten Räume des Doms besuchten wir zu wiederholten malen; er stand, obgleich seines frühern religösen Lebens beraubt, doch noch unerschüttert in ursprünglicher Würde. Dergleichen Gebäude haben etwas eigen Anziehendes: sie vergegenwärtigen uns tüchtige, aber düstere Zustände, und weil wir uns manchmal gern ins Halbdunkel der Bergangenheit einhüllen, so sinden wir es willsommen, wenn eine ahnungsvolle Beschränkung uns mit gewissen Schauern ergreift, körperlich, physisch, geistig auf Gestihl, Einbildungskraft und Gemüth wirkt, und somit sittliche, poetische und religiöse Stinnnung anregt.

Die Spiegelberge, unschuldig buschig bewachsene Anhöhen, dem nachbarlichen Harze vorliegend, jest durch die seltsamsten Gebilde ein Tummelplatz häßlicher Creaturen, eben als wenn eine vermaledeite Gesellschaft, vom Blodsberge wiederkehrend, durch Gottes unergründlichen Rathschuß hier wäre versteinert worden. Am Fuße des Aufstiegs dient ein ungeheures Faß abscheulichem Zwergengeschlecht zum Hochzeitsaal; und von da, durch alle Gänge der Anlagen, lauern Mißgeburten jeder Art, so daß der Wißgeskalten liebende Prätorius seinen mundus anthropodemicus hier vollkommen realisitet erblicken könnte.

Da fiel es benn recht auf, wie nöthig es sen in der Erziehung die Einbildungskraft nicht zu beseitigen, sondern zu regeln, ihr durch zeitig vorgeführte eble Bilder Lust am Schönen, Bedürsniß des Bortrefslichen zu geben. Was hilft es die Sinnlichkeit zu zähnnen, den Verstand zu bilden, der Bernunft ihre Herrschaft zu sichern? Die Einbildungskraft lauert als der mächtigste Feind; sie hat von Natur einen unwiderstehlichen Tried zum Absurden, der selbst in gebildeten Menschen mächtig wirkt und gegen alle Cultur die angestammte Rohheit frahenliebender Wilden nitten in der anständigsten Welt wieder zum Borschein bringt.

Bon ber übrigen Rückreise darf ich nur vorübereilend sprechen. Bir suchten das Bodethal und den längst bekannten Hammer. Bon hier ging ich, nun zum drittenmal in meinem Leben, das von Granitselsen einzeschlossene wassen Wasser hinan, und hier siel mir wiederum auf, daß wir durch nichts so sehr veranlaßt werden über und selbst zu denken, als wenn wir höchst bedeutende Gegenstände, besonders entschiedene charakteristische Naturscenen, nach langen Zwischenräumen endlich wiedersehen und den

zurückgebliebenen Eindruck mit der gegenwärtigen Einwirkung vergleichen. Da werden wir denn im Ganzen bemerken, daß das Object immer mehr hervortritt, daß, wenn wir uns früher an den Gegenständen empfanden, Freud' und Leid, Heiterkeit und Berwirrung auf sie übertrugen, wir nunmehr dei gebändigter Selbstigkeit ihnen das gebührende Recht widerfahren lassen, ihre Eigenheiten zu erkennen und ihre Eigenschaften, sofern wir sie durchdringen, in einem höhern Grade zu schätzen wissen. Jene Art des Anschauens gewährt der künstlerische Blick, diese eignet sich dem Natursorscher, und ich mußte mich, zwar ansangs nicht ohne Schmerzen, zuletzt dech glüdlich preisen, daß, indem jener Sinn mich nach und nach zu verslassen dreift der kießer sich im Aug' und Geist desto kräftiger entwickete.

## 1806.

Die Interimshoffmungen mit benen wir uns philisterhaft schon manche Jahre hingehalten, wurden so abermals im gegenwärtigen genährt. Zwar brannte die Welt in allen Eden und Enden, Europa hatte eine andere Gestalt genommen, zu Laube und See gingen Städte und Flotten zu Trümmern, aber das mittlere, das nördliche Deutschland genoß noch eines gewissen siederheiten Friedens, in welchem wir uns einer problematischen Sicherheit hingaben. Das große Reich in Westen war gegründet, es trieb Wurzeln und Zweige nach allen Seiten hin. Indessen schien Preußen das Borrecht gegönnt sich im Norden zu besestigen. Zunächst besaß es Erfurt, einen sehr wichtigen Haltepunkt, und wir ließen uns in diesem Sinne gefallen, daß von Anfang des Jahrs preußische Truppen bei uns einkehrten. Dem Regiment Ostin solgten Ansanz Füseliere, sodann trasen ein die Regimenter Bort, Arnim, Virsch; man hatte sich schon an diese Unruhe gewöhnt.

Der Geburtstag unserer verehrten Herzogin, der 30. Januar, ward für dießmal zwar pomphaft genug, aber doch mit unerfreulichen Borahmungen geseiert. Das Regiment Oftin rühmte sich eines Chors Trompeter, das seines Gleichen nicht hätte; sie traten in einem Halblreis zum Willsommen auf das Theater, gaben Proben ihrer außerordentlichen Geschicklichkeit, und begleiteten zuletzt einen Gesang, dessen allgemein bekannte Melodie, einem Insellönig gewidmet und noch keineswegs von

dem patriotischen Festland überboten, ihre vollkommen herzerhebente Wirkung that.

Eine Uebersetzung oder Umbildung des Cid von Corneille ward hier nach aufgeführt, so wie auch Stella, zum erstenmal mit tragische Katastrophe. Göt von Berlichingen kam wieder an die Reihe, nicht weniger Egmont. Schillers Glode mit allem Apparat des Gießens und der fertigen Darstellung, die wir als Didaskalie schon längst versucht hatten, ward gegeben, und so daß die sämmtliche Gesellschaft mitwirkte, indem der eigentliche dramatische Kunst- und Handwerkstheil dem Meister und den Gesellen anheim siel, das übrige Lyrische aber an die männlichen und weiblichen Glieder, von den ältesten dis zu den jüngsten, vertheilt und jedem charakteristisch angeeignet ward.

Aufmerksamkeit erregte im Ganzen ber von Iffland zur Borstellung gebrachte Dr. Luther, ob wir gleich zauderten, benfelben gleichjalls aufzunehmen.

Bei dem verlängerten Aufenthalt in Carlsbad gedachte man der nächsten Theaterzeit, und versuchte Dehlenschlägers verdienstliche Tragödie Hakon Jarl unserer Bühne anzueignen, ja es wurden sogar schon Rleider und Decorationen aufgesucht und gesunden. Allein späterhin schien es bedenklich, zu einer Zeit da mit Kronen im Ernst gespielt wurde, mit dieser heiligen Zierde sich scherzhaft zu gebärden. Im vergangenen Frühjahr hatte man nicht mehr thun können als das bestehende Repertorium zu erhalten und einigermaßen zu vermehren. Im Spätzahr als der Kriegsbrang jedes Berhältniß aufzulösen brohte, hielt man sin Pflicht die Theateranstalt, als einen öffentlichen Schatz, als ein Gemeingut der Stadt zu bewahren. Nur zwei Monate blieben die Borstellungen unterbrochen, die wissenschaftlichen Bemühungen nur wenige Tage, und Isslands Theaterkalender gab der beutschen Bühne eine schwunghafte Ausmunterung.

Die projectirte neue Ausgabe meiner Werke nöthigte mich sie fämmtlich wieder durchzugehen, und ich widmete jeder einzelnen Production die gehörige Ausmerksamkeit, ob ich gleich bei meinem alten Borsatze blieb, nichts eigentlich umzuschreiben oder auf einen hohen Grad zu veränden.

Die zwei Abtheilungen ber Elegien, wie fie noch vorliegen, wurden eingerichtet und Fauft in seiner jetzigen Gestalt fragmentarisch behandelt. So gelangte ich bieses Jahr bis zum vierten Theil einschließlich, aber mich beschäftigte ein wichtigeres Werk. Der epische Tell kam wieder zur Sprache, wie ich ihn 1797 in der Schweiz concipirt, und nachher dem dramatischen Tell Schillers zu Liebe bei Seite gelegt. Beide konnten recht gut neben einander bestehen; Schillern war mein Plan gar wohl bekannt, und ich war zusrieden, daß er den Hauptbegriff eines selbstständigen von den übrigen Berschworenen unabhängigen Tell benutzte; in der Aussihrung aber mußte er, der Richtung seines Talents zusolge; so wie nach den deutschen Theaterbedurfnissen, einen ganz andern Weg nehmen, und mir blieb das Episch-Ruhig-Grandiose noch immer zu Gebot, so wie die sämmtlichen Wotive, wo sie sich auch berührten, in beiden Bearbeitungen durchaus eine andere Gestalt nahmen.

Ich hatte Lust wieder einmal Hexameter zu schreiben, und mein gutes Berhältniß zu Boß, Bater und Sohn, ließ mich hoffen auch in dieser herrlichen Berkart immer sicherer vorzuschreiten. Aber die Tage und Wochen waren so ahnungsvoll, die letzten Monate so stürmisch und so wenig Hoffmung zu einem freiern Athemholen, daß ein Blant, auf dem Bierwaldstätter See und auf dem Wege nach Altorf, in der freien Natur concipirt, in dem beängstigten Deutschland nicht wohl wäre auszussühren gewesen.

Wenn wir nun auch schon unser öffentliches Verhältniß zur bildenden Kunst ausgegeben hatten, so blieb sie uns doch im Innern stets lieb und werth. Vildhauer Weißer, ein Aunstgenosse von Friedrich Tied, bearbeitete mit Glück die Büste des hier verstorbenen Herzogs von Braunschweig, welche, in der öffentlichen Bibliothek ausgestellt, einen schönen Beweis seines vielversprechenden Talents abgiebt.

Kupferstiche sind überhaupt das Kunstmittel, durch welches Kenner und Liebhaber sich am meisten und bequemsten unterhalten, und so empfingen wir aus Rosn von Gmelin das vorzügliche Blatt, unterzeichnet: Der Tempel der Benus, nach Claude. Es war mir um so viel mehr werth, als das Original erst nach meinem Abgang von Kom bekanut geworden, und ich mich also zum erstenmal von den Borzügen desselben aus dieser kunstreichen Nachbildung überzeugen sollte.

Ganz in einem andern Fache, aber heiter und geistreich, genug erschienen die Riepenhausischen Blätter zur Genoveda, beren Originalzeichnungen wir schon früher gekannt. Auch diese jungen Männer, die sich zuvor an Polygnot geübt hatten, wandten sich nun gegen die Romantik, welche sich durch schriftstellerische Talente beim Bublicum eingeschmeichet hatte, und so die Bemerkung wahr machte, daß mehr als man benkt, der bilbende Kunftler vom Dichter und Schriftsteller abhängt.

In Carlsbad unterhielt mich belehrend eine Sammlung Rupfer, welche Graf Lepel mit sich führte; nicht weniger große mit der Feder gezeichnete, aquarellirte Blätter von Ramberg bewährten das heiter glüdlich auffassende, mitunter extemporirende Talent des genannten Künsters. Graf Corneillan besaß dieselben und nebst eigenen Arbeiten noch sehr schoöne Landschaften in Deckfarben.

Die hiesigen Sammlungen vermehrten sich durch einen Schat von Zeichnungen im höhern Sinne. Carstens künstlerische Berlassenschaft war an seinen Freund Fernow vererbt; man tras mit diesem eine billige Uebereinkunft, und so wurden mehrere Zeichnungen des verschiedensten Formats, größere Cartone und kleinere Bilder, Studien in schwarzen Kreide, in Rothstein, aquarellirte Federzeichnungen und so vieles andert, was den Künstler das sedesmalige Studium, Bedürfuiß oder Laune mannichfaltig ergreisen läßt, für unser Museum erworben.

Wilhelm Tischbein, ber nach seiner Entsernung von Neapel, von bem Herzog von Olvenburg begunstigt, sich in einer friedlichen glucklichen Lage befand, ließ auch gelegentlich von sich hören, und sendete dies Frühjahr manches Angenehme.

Er theilte zuerst bie Bemerkung mit, daß die flüchtigsten Bilber of bie gliddlichsten Gebanken haben — eine Beobachtung, Die er gemacht, als ihm viele hundert Gemälde von trefflichen Meistern, herrlich gedacht aber nicht fonderlich ausgeführt, vor die Augen gekommen. Und es bewährt sich freilich, daß die ausgeführtesten Bilber der niederländischen Schule, bei allem großen Reichthum womit sie ausgestattet sind, boch manchmal etwas an geistreicher Erfindung zu wünschen übrig lassen. G scheint als wenn die Gemiffenhaftigkeit bes Rünftlers, bem Liebhaber und Renner etwas volltommen Würdiges überliefern zu wollen, ben Auffing bes Geiftes einigermaßen beschränke, babingegen eine geistreich gefaste flüchtig hingeworfene Stizze außer aller Berantwortung bas eigenste Talent bes Künstlers offenbare. Er senbete einige aquarellirte Copien, welchen uns zwei geblieben sind. Schatzgräber in einem tiefen Stadtgraben und Cafematten, bei Nachtzeit burch unzulängliche Beschwörungen sich die bosen Geister auf den Hale ziehend, der entdeckten und schon balt

ergriffenen Schätze verlustig. Der Anstand ist bei dieser Gelegenheit nicht durchaus beobachtet, Borgestelltes und Ausstührung einem Geheimbilde angemessen; das zweite Bild vielleicht noch mehr. Eine gräuliche Kriegsscene, erschlagene beraubte Männer, trostlose Weiber und Kinder, im Hintergrunde ein Kloster in vollen Flammen, im Bordergrund mißshandelte Mönche; gleichfalls ein Bild, welches im Schränken müßte aufbewahrt werden.

Ferner sendete Tischbein an Herzogin Amalia einen mäßigen Folioband aquarellirter Federzeichnungen. Hierin ist nun Tischbein ganz besonders glikklich, weil auf diese leichte Weise ein geübtes Talent Geranken, Sinfälle, Grillen ohne großen Auswand und ohne Gesahr seine Zeit zu verlieren ausspricht. Solche Blätter sind fertig wie gedacht.

Thiere darzustellen war immer Tischbeins Liebhaberei; so erinnern wir uns hier auch eines Efels, der mit großem Behagen Ananas statt Disteln fraß.

Auf einem andern Bilde blickt man über die Dächer einer großen Stadt gegen die aufgehende Sonne; ganz nah an dem Beschauer, im vordersten Bordergrunde sitt ein schwarzer Essenjunge unmittelbar an dem Schornstein. Was an ihm noch Farbe annehmen konnte, war von der Sonne vergoldet, und man mußte den Gedanken allerliebst sinden, daß der lette Sohn des jammervollsten Gewerbes unter viel Tausenden der einzige sen, der eines solchen herzerhebenden Naturanblicks genösse.

Dergleichen Mittheilungen geschahen von Tischbein immer unter ber Bedingung, daß man ihm eine poetische ober prosaische Auslegung seiner sittlich-klinstlerischen Träume möge zukommen lassen. Die kleinen Gedichte, die man ihm zur Erwiederung sendete, sinden sich unter den meinigen. Herzogin Amalia und ihre Umgebung theilten sich darin nach Stand und Burden, und erwiederten so eigenhändig die Freundlichkeit des Gebers.

Auch ich ward in Carlsbad angetrieben die bebeutend abwechselnden Gegenstände mir durch Rachbildung besser einzuprägen; die vollkommenern Stizzen behielten einigen Werth für mich, und ich sing an sie zu sammeln.

Ein Medaillencabinet, welches von der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts an über den Weg, den die Bildhauerkunft genommen, hinlänglichen Aufschluß zu geben, schon reich genug war, vermehrte sich ansehnlich und lieserte immer vollständigere Begriffe.

Eben fo wurde bie Sammlung von eigenhändig gefchriebenen Blättern

vorzüglicher Männer beträchtlich vermehrt. Ein Stammbuch der Walchischen Familie, seit etwa den Anfängen des achtzehnten Jahrhunderts, worm Maffei voraussteht, war höchst schäuenswerth, und ich dankte sehr verpflichtet den freundlichen Gebern. Ein alphabetisches Berzeichnis des handschriftlichen Bestiges war gedruckt; ich legte solches jedem Brief m Freunde bei, und erhielt dadurch nach und nach sortbauernde Bermehrung.

Bon Künstlern besuchte uns nun abermals Rabe von Berlin, und empfahl sich eben so durch sein Talent wie durch seine Gefälligkeit.

Aber betrüben mußte mich ein Brief von Hadert; dieser treffliche Mann hatte sich von einem apoplektischen Anfall nur in sofern erholt, daß er einen Brief dictiren und unterschreiben konnte. Es jammerte mich die Hand, die so viel sichere Charakterstriche geführt, nun zitternd und unvollständig den eigenen, so oft mit Freude und Bortheil unterzeichneten berühmten Namen bloß andeuten zu sehen.

Bei den Jenaischen Museen drangen immer neue Gegenstände zu, und man mußte deshalb Erweiterungen vornehmen, und in der Anordnung eine veränderte Methode befolgen.

Der Nachlaß von Batich brachte neue Mühe und Unbequemlichleit. Er hatte die naturforschende Gesellschaft gestiftet, auch in einer Reibe von Jahren burch und für fie ein unterrichtenbes Mufeum aller An zusammengebracht, welches baburch ansehnlicher und wichtiger geworden, daß er bemfelben seine eigene Sammlung methodisch eingeschaltet. seinem hintritt reclamirten bie Directoren und anwesenden Glieder jem Gesellschaft einen Theil des Nachlasses, besonders das ihr zustehende Museum; die Erben forberten ben Reft, welchen man ihnen, ba eine Schentung bes bisherigen Directors nur muthmaglich mar, nicht vorenthalten fonnte. Bon Seiten herzoglicher Commission entschloß man fic auch hier einzugreifen, und ba man mit ben Erben nicht einig werten konnte, fo fchritt man zu bem unangenehmen Befchaft ber Sonderung und Theilung. Was babei an Rückftanden zu jahlen war, glich man aus und gab ber naturforschenden Gefellschaft ein Zimmer im Schlife, wo die ihr zugehörigen Naturalien abgesondert steben konnten. verpflichtete sich die Erhaltung und Vermehrung zu begünstigen, und fe ruhte auch biefer Gegenstand ohne abzusterben.

Als ich von Carlsbad im September zurücktant, fant ich bat

mineralogische Cabinet in ter schönsten Ordnung, auch das zoologische reinlich aufgestellt.

Dr. Seebed brachte das ganze Jahr in Jena zu und förberte nicht wenig unsere Einsicht in die Physik überhaupt, und besonders in die Farbenlehre. Wenn er zu jenen Zweden sich um den Galvanismus bemühte, so waren seine übrigen Bersuche auf Orphation und Desorphation, auf Erwarmen und Erkalten, Entzünden und Auslöschen, für mich im chromatischen Sinne von der größten Bedeutung.

Ein Bersuch, Glasscherben trübe zu machen, wollte unserm wackern Göttling nicht gelingen, eigentlich aber nur beshalb, weil er die Sache zu ernst nahm, ba doch diese chemische Wirkung, wie alle Wirkungen ber Ratur, aus einem Hauch, aus der mindesten Bedingung hervorgehen.

Mit Professor Schelver ließen sich gar schöne Betrachtungen wechseln; das Zarte und Gründliche seiner Natur gab sich im Gespräch gar liebenswürdig hervor, wo es dem Mitredenden sich mehr anbequemte als sonst dem Leser, der sich immer, wie bei allzu tief gegriffenen Monologen, entfremdet fühlte.

Sömmerings Abbildungen ber menschlichen Hörorgane führten uns zur Anatomie zurfid. Alexander von Humboldts freundliche Sendungen riefen uns in die weit- und breite Welt. Steffens Grundzüge ber philosophischen Naturwissenschaften gaben genug zu benten, indem man gewöhnlich mit ihm in uneiniger Einigteit lebte.

Um so viel als mir gegeben seyn möchte, an die Mathematik heranzugehen, las ich Montucla's Histoire des Mathématiques, und nachdem ich die höhern Ansichten, woraus das Einzelne sich herleitet, abermals bei mir möglichst aufgeklärt und mich in die Mitte des Reichs der Natur und der Freiheit zu stellen gesucht, schrieb ich das Schema der allgemeinen Raturlehre, um für die besondere Chromatik einen sichern Standpunkt zu sinden.

Aus der alten Zeit, in die ich so gern zurücktrete, um die Muster einer menschenverständigen Anschauung mir abermals zu vergegenwärtigen, las ich Agricola: De ortu et causis subterraneorum, und bemerkte hiebei, daß ich auf eben einer solchen Wanderung ins Vergangene die glaubwürdigste Nachricht von einem Meteorstein in der Tilbinger Chronik fand.

Und so darf ich denn am Schlusse nicht vergessen, daß ich in de Pflanzenkunde zwei schöne Amegungen erlebte. Die große Charte botznique d'après Ventenat machte mir die Familienverhältnisse angenfällige und eindrücklicher. Sie hing in einem großen Zimmer des Jenaischen Schlosses, welches ich im ersten Stock bewohnte und blieb, als ich eilig dem Fürsten Hohenlohe Platz machte, an der Wand zurück. Run gab sie seinem unterrichteten Generalstab, so wie nachher dem Napoleon'scha gelegentliche Unterhaltung, und ich fand sie daselbst noch unversehrt, als ich nach so viel Sturm und Ungethüm meine sonst so friedliche Wohnung wieder bezog.

Cotta's Naturbeobachtungen über ben Saft in Gewächsen, nebst beigefügten Musterstücken von durchschnittenen Hölzern, waren mir eine sehr angenehme Gabe. Abermals regte sie jene Betrachtungen auf, denen ich so viele Jahre durch nachhing, und war die Hauptveranlassung, daß ich von neuem zur Morphologie mich wendend den Borsat saste, sowohl die Metamorphose der Pflanzen als sonst sich anschließendes wieden abbrucken zu lassen.

Die Borarbeiten zur Farbenlehre, mit benen ich mich seit zwölf Jahren ohne Unterbrechung beschäftigte, waren so weit gediehen, daß sich die Theile immer mehr zu runden aufingen und das Ganze bald selbst eine Consistenz zu gewinnen versprach. Was ich nach meiner Weise av den physiologischen Farben thun konnte und wollte, war gethan; eben so lagen die Anfänge des Geschichtlichen bereits vor, und man konnte daher den Druck des ersten und zweiten Theils zugleich anfangen. Ich wendete mich nun zu den pathologischen Farben; und im Geschichtlichen ward untersucht, was Plinius von den Farben mochte gesagt haben.

Während nun bas Einzelne vorschritt, ward ein Schema ber gangen Lehre immer burchgearbeitet.

Die phhisischen Farben verlangten nun der Ordnung nach meine ganze Aufmerksamkeit. Die Betrachtung ihrer Erscheinungsmittel und Bedingungen nahm alle meine Geisteskräfte in Anspruch. Hier mußte ich num meine längst befestigte Ueberzengung aussprechen, daß, da wir alle Farben nur durch Mittel und an Mitteln sehen, die Lehre vom Trüben, als dem allerzartesten und reinsten Materiellen, derzenige Beginn seh, wersaus die ganze Chromatik sich entwickele.

lleberzeugt daß rudwarts, innerhalb bem Rreife ber physiologischen

Farben, fich auch ohne mein Mitwirken eben baffelbe nothwendig offenbaren muffe, ging ich vorwärts und redigirte was ich alles über Refraction mit mir selbst und andern verhandelt batte. Denn hier war eigentlich ber Aufenthalt jener bezaubernden Brinzeffin, welche im fiebenfarbigen Schmud bie gange Welt gum beften batte; bier lag ber grimmig fopbistische Drache, einem jeden bedrohlich, ber fich unterstehen wollte bas Abenteuer mit biesen Irrfalen zu wagen. Die Bebeutsamkeit bieser Abtheilung und ber bazu gehörigen Capitel war groß; ich suchte ihr burch Ausführlichkeit genug zu thun und ich fürchte nicht, daß etwas verfaumt worben fen. Daß, wenn bei ber Refraction Farben erscheinen follen, ein Bilb, eine Gränze verrückt werben muffe, ward festgestellt. Wie sich bei subjectiven Bersuchen schwarze und weiße Bilber aller Art burch Prisma an ihren Ranbern verhalten, wie bas Gleiche gefchieht an granen Bilbern aller Schattirungen, an bunten jeber Farbe und Abstufung, bei ftarferer ober geringerer Refraction, alles ward ftreng aus einander gesetzt, und ich bin liberzeugt, daß ber Lehrer, die fämmtlichen Erscheinungen in Bersuchen vorlegend, weber an bem Phanomen noch am Bortrag etwas vermiffen wirb.

Die katoptrischen und paroptischen Farben folgten darauf, und es war in Betreff jener zu bemerken, daß bei der Spiegelung nur alsdann Farben erscheinen, wenn der spiegelnde Körper geritt oder sadenartig glänzend angenommen wird. Bei den paroptischen läugnete man die Beugung und leitete die farbigen Streifen von Doppellichtern her. Daß die Ränder der Sonne jeder für sich einen eigenen Schatten werfen, kam bei einer ringförmigen Sonnensinsterniß gar bekräftigend zum Borschein.

Die sinnlich-sittliche Wirkung ber Farbe ward darauf ausgeführt, und im Geschichtlichen nebenher Gautiers Chrongenesie betrachtet.

Mit dem Abdruck waren wir bis zum 13. Bogen des ersten Theils und dis zum 4. des zweiten gelangt, als mit dem 14. October das grimmigste Unheil über uns hereinbrach, und die übereilt gestüchteten Papiere unwiederbringlich zu vernichten drohte.

Glüdlich genug vermochten wir, balb wieder ermannt, mit andern Geschäften auch bieses von neuem zu ergreifen und in gesafter Thätigkeit unser Tagewerk weiter zu fördern.

Run wurden vor allen Dingen die nöthigen Tafeln forgfältig bear-, beitet. Eine mit dem guten und werthen Runge fortgesetzte Correspondenz

gab uns Gelegenheit seinen Brief bem Schluft ber Farbenlehre beizufügen, wie benn auch Seebecks gesteigerte Bersuch bem Ganzen zu gute kamen.

Mit befreiter Brust bankten wir den Musen filt so offenbar gegönnten Beistand; aber kaum hatten wir einigermaßen frischen Athem geschöht, so sahen wir uns genöthigt, um nicht zu stocken, alsogleich den wierwärtigen polemischen Theil anzusassen und umsere Bemühungen um Rewtons Optik, so wie die Prilsung seiner Bersuche und der daraus gezogenen Beweise auch ins Enge und dadurch endlich zum Abschluß zu bringen. Die Einleitung des polemischen Theils gelang mit Ausgang des Jahrs.

An fremdem poetischem Berdienst war, wo nicht ausgedehnte, aber boch innig erfreuliche Theilnahme. Das Bunderhorn, alterthumlich und phantastisch, ward seinem Berdienste gemäß geschätzt, und eine Recension desselben mit freundlicher Behaglichkeit ausgesertigt. Hillers Raturbichtungen, gerade im Gegensatz ganz gegenwärtig und der Birklichkeit angehörig, wurden nach ihrer Art mit billigem Urtheil empfangen. Alabbin von Dehlenschläger war nicht weniger wohl ausgenommen, let auch nicht alles, besonders im Berlauf der Fabel, sich gut heißen. Und wenn ich unter den Studien früherer Zeit die Perser des Aeschhlus bemerkt sinde, so scheint mir als wenn eine Borahmung dessen, was wir zu erwarten hatten, mich dahin getrieben habe.

Aber einen eigentlichen Nationalantheil hatten boch die Nibelungen gewonnen; sie sich anzueignen, sich ihnen hinzugeben, war die Lust mehrenn verdienten Männer, die mit uns gleiche Borliebe theilten.

Schillers Verlassenschaft blieb ein Hauptaugenmerk, ob ich gleich, jenes frühern Versuchs schmerzlich gebenkend, allem Antheil an einer Harausgabe und einer biographischen Stizze des trefflichen Freundes ftandhaft entsasse.

Abam Müllers Borlefungen tamen mir in die Hände. Ich las, ja ftudirte sie, jedoch mit getheilter Smpfindung; denn wenn man wirklich darin einen vorzüglichen Geist erblickte, so ward man auch mancher upsichern Schritte gewahr, welche nach und nach folgerecht das beste Natural auf falsche Wege führen mußten.

Hamanns Schriften wurden von Zeit zu Zeit aus dem mbstische Gewölbe wo sie ruhten, hervorgezogen. Der durch die sonderbare Sprachhülle hindurch wirkende rein träftige Geist zog immer die Bildungslusigen wieder an, dis man, an so viel Rathseln müde und irre, sie bei Sein legte und doch jedesmal eine vollständige Ausgabe zu wünschen nicht unterlaffen konnte.

Wielands Uebersetzung der Horazischen Epistel an die Pisonen leitete mich wirklich auf eine Zeit lang von andern Beschäftigungen ab. Dieses problematische Werk wird dem einen anders vorkommen als dem andern, und jedem alle zehn Jahre auch wieder anders. Ich unternahm das Wagniß kühner und wunderlicher Auslegungen des Ganzen sowohl als des Sinzelnen, die ich wohl ausgezeichnet wünschte, und wenn auch nur um der humoristischen Ansicht willen; allein diese Gedanken und Grillen, gleich so vielen tausend andern in freundschaftlicher Conversation ausgesprochen, gingen ins Nichts der Lüste.

Der große Bortheil mit einem Manne zu wohnen, ber fich aus bem Grunde irgend einem Gegenstande widmet, ward uns reichlich durch Fernows dauernde Gegenwart. Auch in diesem Jahre brachte er uns burch seine Abhandlung über die italianischen Dialette mitten ins Leben jenes merkwürdigen Landes.

Auch die Geschichte der neuern deutschen Literatur gewann gar manches Licht; durch Johannes Müller in seiner Selbstbiographie, die wir mit einer Recension begrüßten, ferner durch den Druck der Gleim'schen Briefe, die wir dem eingeweihten Körte, Hubers Lebensjahre, die wir seiner treuen und in so vieler Hinsicht höchst schaftenswerthen Gattin verdanken.

Bon älteren geschichtlichen Studien findet sich nichts bemerkt, als daß ich des Lampridius Raisergeschichte gelesen, und ich erinnere mich noch gar wohl des Grausens, das bei Betrachtungen jenes Unregiments mich befiel.

An dem Höhern, Sittlich-Religiösen Theil zu nehmen, riefen mich die Studien von Daub und Erenzer auf, nicht weniger der Hallischen Wission beerichte zweiumbstedzigstes Stud, das ich wie die vorigen der Geneigtheit des Herrn Dr. Anapp verdankte, welcher, von meiner aufrichtigen Theilnahme an der Berbreitung des sittlichen Gefühls durch religiöse Mittel überzeugt, mir schon seit Jahren die Rachrichten von den gesegneten Fortschritten einer immer lebendigen Anstalt nicht vorenthielt.

Bon anderer Seite ward ich zu der Kenntniß des gegenwärtig Politischen geführt durch die Fragmente aus der Geschichte des politischen Gleichgewichtes von Europa von Gent, so wie mir

;

von Aufklärung einzelner Beitereignisse noch wohl erinnerlich ist, daß ein bei uns wohnender Engländer von Bedeutung, Herr Osborn, die Strategie der Schlacht von Trafalgar, ihrem großen Sinn und kihmen Ausführung nach, umftändlich graphisch erklärte.

Seit 1801, wo ich nach liberstandener großer Krantheit Byrmont besucht hatte, war 'ich eigentlich meiner Gesundheit wegen in kein Bab gekommen; in Lanchstädt hatte ich bem Theater zu Liebe manche Zeit zugebracht, und in Weimar ber Kunstausstellung wegen. Mein es melbeten sich bagwischen gar manche Gebrechen, die eine bulbenbe Indolen eine Zeit lang hingehen ließ; endlich aber von Freunden und Merzten bestimmt, entschloß ich mich Carlebad zu besuchen, um so mehr, als ein thätiger und behender Freund, Major von Hendrich, die ganze Reise forge zu übernehmen geneigt war. Ich fuhr also mit ihm und Riemer Ende Mai ab. Unterwegs bestanden wir erst bas Abentener, ben Susfiten vor Naumburg beigumohnen, und in eine Berlegenheit anderer Art geriethen wir in Eger, als wir bemerkten bag uns die Baffe fehlten, bie vor lauter Geschäftigkeit und Reiseanstalt vergeffen, durch eine wunberliche Complication von Umftänden auch an der Gränze nicht waren abgeforbert worden. Die Bolizeibeamten in Eger fanden eine Form diesem Mangel abzuhelfen, wie benn bergleichen Fälle bie schönfte Belegenheit barbieten, wo eine Behörbe ihre Competenz und Gewandtheit bethätigen tann; fie gaben uns einen Geleitschein nach Carlsbab gegen Berfprechen die Baffe nachzuliefern.

An diesem Curorte, wo man sich um zu genesen aller Sorgen ents schlagen sollte, kam man bagegen recht in die Mitte von Angst und Beklummernis.

Fürst Reuß XIII., ber mir immer ein gnädiger Herr gewesen, kesand sich daselbst, und war geneigt mir mit diplomatischer Gewandtheit
das Unheil zu entfalten, das unsern Zustand bedrohte. Gleiches Zutraum
hegte General Richter zu mir, der mich ins Bergangene gar manden
Blick thun ließ. Er hatte die harten Schicksale von Ulm mit erlebt, und
mir ward ein Tagebuch vom 3. October 1805 bis zum 17., als dem
Tage der Uebergade gedachter Festung, mitgetheilt. So kam der Insi
heran; eine bedeutende Nachricht verdrängte die andere.

Bu Förderniß geologischer Studien hatte in den Jahren, da ich Carlebad nicht besucht, Joseph Müller treulich vorgearbeitet. Diese wackere Mann, von Turnau gebürtig, als Steinschneiber erzogen, hatte sich in der Welt mancherlei versucht und war zuletzt in Carlsbad einsbeimisch geworden. Dort beschäftigte er sich mit seiner Kunst und gerieth auf den Gedanken die Carlsbader Sprudelsteine in Taseln zu schneiden und reinlich zu poliren, wodurch denn diese ausgezeichneten Sinter nach und nach der naturliebenden Welt bekannt wurden. Bon diesen Productionen der heißen Quellen wendete er sich zu andern auffallenden Gebirgserzeugnissen, sammelte die Zwillingskrystalle des Feldspathes, welche die dortige Umgegend vereinzelt sinden läst.

Schon vor Jahren hatte er an unsern Spaziergängen Theil genommen, als ich mit Baron von Radnitz und andern Naturfreunden bedeutenden Gebirgsarten nachging, und in der Folge hatte er Zeit und Mühe nicht gespart, um eine mannichsaltige charakteristische Sammlung aufzustellen, sie zu numeriren und nach seiner Art zu beschreiben. Da er num dem Gebirg gesolgt war, so hatte sich ziemlich was zusammengehörte, auch zusammengefunden, und es bedurfte nur weniges, um sie wissenschaftlichen Zwecken näher zu sühren, welches er sich denn auch, obgleich bie und da mit einigem Widerstreben, gesallen ließ.

Was von seinen Untersuchungen mir den größten Gewinn versprach, war die Ausmerksamkeit, die er dem Uebergangsgestein geschenkt hatte, das sich dem Granit des Hirschensprungs vorlegt, einen mit Hornstein durchzogenen Granit darstellt, Schweselkies und auch endlich Kalkspath enthält. Die heißen Quellen entspringen unmittelbar hieraus, und man war nicht abgeneigt, in dieser auffallenden geologischen Differenz durch den Jutritt des Wassers Erhitzung und Auslösung und so das geheimnisvolle Räthsel der wunderbaren Wasser aufgehellt zu sehen.

Er zeigte mir forgfältig die Spuren obgedachten Gesteins, welches nicht leicht zu sinden ist, weil die Gebände des Schloßbergs darauf lasten. Wir zogen sodann zusammen durch die Gegend, besuchten die auf dem Granit aussitzenden Basalte über dem Hammer, nahe dabei einen Acker, wo die Zwillingskrystalle sich ausgepflitzt sinden. Wir suhren nach Engelhaus, demerkten im Orte selbst den Schristgranit und anderes vom Granit, nur wenig adweichendes Gestein. Der Klingsteinselsen ward bestiegen und beklopft, und von der weiten, obgleich nicht erheiternden Ausstaht der Character gewonnen.

Bu allem biefem tam ber günstige Umstand hinzu, daß Herr

Legationsrath von Struve, in diesem Fache so unterrichtet als mittheilend und gefällig, seine schönen mitgeführten Stusen belehrend sehen ließ, and an unsern geologischen Betrachtungen vielen Theil nahm und selbst einen ideellen Durchschnitt des Lessauer und Hohdorfer Gebirges zeichnete, wodurch der Zusammenhang der Erdbrände mit dem unter und neben liegenden Gebirg deutlich dargestellt und vermittelst vorliegender Muster sowohl des Grundgesteins als seiner Beränderung durch das Feuer belegt werden konnte.

Spazierfahrten, zu biesem Zweite angestellt, waren zugleich belehrend, erheiternd und von den Angelegenheiten des Tages ablentend.

Späterhin traten Bergrath Werner und August von Herber, jener auf längere, dieser auf kürzere Zeit an uns heran. Wenn nun auch, wie bei wissenschaftlichen Unterhaltungen immer geschieht, abweichende, ja contrastirende Borstellungsarten an den Tag kommen, so ist doch, wenn man das Gespräch auf die Ersahrung hinzuwenden weiß, gar vieles pulernen. Werners Ableitung des Sprudels von fortbrennenden Steinkohlenssissen war mir zu bekannt, als daß ich hätte wagen sollen ihm meine neuesten lleberzeugungen mitzutheilen; auch gab er der llebergangsgebirgsart vom Schloßberge, die ich so wichtig fand, nur einen untergeordneten Werth. August von Herder theilte mir einige schöne Ersahrungen von dem Gehalt der Gebirgsgänge mit, die verschieden ist, indem sie nach verschiedenen Himmelsgegenden streichen. Es ist immer schön, wenn man das Unbegreisliche als wirklich vor sich sieht.

Ueber eine pädagogisch-militärische Anstalt bei der französischen Armer gab uns ein trefflicher aus Bahern kommender Geistlicher genaue Radricht. Es werde nämlich von Officieren und Unterofficieren am Sonntage eine Art von Katechisation gehalten, worin der Soldat über seine Pflichten sowohl als auch über ein gewisses Erkennen, so weit es ihn in seinem Kreise fördert, belehrt werde. Man sah wohl, daß die Absicht war, durch aus kluge und gewandte, sich selbst vertranende Menschen zu bilden; dies aber setzte freilich voraus, daß der sie ansührende große Geist dessemmens geachtet über jeden und alle hervorragend blieb und von Raisouneurs nichts zu fürchten hatte.

Angst und Gefahr jedoch vermehrte der brave tilchtige Wille achter beutscher Patrioten, welche in der ganz ernstlichen und nicht einemal verhohlenen Absicht einen Boltsaufstand zu organisiren und zu bewirken, über

Mittel bazu fich leibenschaftlich besprachen, so daß, mahrend wir von nen Gewittern uns bebroht sahen, auch in ber nachsten Rabe sich Rebel b Dunft zu bilben anfing.

Indessen war der deutsche Rheinbund geschlossen und seine Folgen tht zu sibersehen; auch fanden wir bei unserer Rudreise durch Hof in 1 Zeitungen die Nachricht, das deutsche Reich sen aufgelöst.

Zwischen diese beunruhigenden Gespräche jedoch traten manche abtende. Landgraf Carl von Hessen, tieseren Studien von jeher zethan, unterhielt sich gern über die Urgeschichte der Menschheit, und ir nicht abgeneigt höhere Ansichten anzuerkennen, ob man gleich mit ihm istimmig auf einen folgerechten Weg nicht gelangen konnte.

Carlsbab gab bamals bas Gefühl als wäre man im Lande Gosen; efterreich war zu einem scheinbaren Frieden mit Frankreich genöthigt, d in Böhmen ward man wenigstens nicht wie in Thüringen durch ärsche und Wiedermärsche jeden Augenblick aufgeregt. Allein kaum war m zu Hause, als man das bedrohende Gewitter wirklich heranrollen 1, die entschiedenste Kriegserklärung durch Heranmarsch unübersehlicher uppen.

Eine leidenschaftliche Bewegung der Gemüther offenbarte sich nach em verschiedenen Berhältniß, und wie sich in solcher Stimmung jedert Mährchen erzeugen, so verbreitete sich auch ein Gerücht von dem de des Grasen Haugwitz, eines alten Jugendfreundes, früher als itiger und gefälliger Minister anerkannt, jetzt der ganzen Welt verhast, er den Unwillen der Deutschen durch abgedrungene Hinneigung zu dem nzösischen Uebergewicht auf sich geladen.

Die Preußen fahren fort Erfurt zu befestigen; auch unser Fürst als unfischer General bereitet sich zum Abzug. Welche sorgenvolle Verhandsigen ich mit meinem treuen und ewig unvergestlichen Geschäftsfreunde, n Staatsminister von Boigt, bamals gewechselt, möchte schwer ausprechen sehn; eben so wenig die prägnante Unterhaltung mit meinem rften im Hauptquartier Niederroßla.

Die Herzogin Mutter bewohnte Tiefurt; Capellmeister him mel r gegenwärtig, und man musicirte mit schwerem Herzen; es ist aber solchen bedenklichen Momenten das Herkömmliche, daß Bergnügungen durbeiten so gut wie Essen, Trinken, Schlafen, in dusterer Folge ter einander fortgeben.

Die Carlsbader Gebirgsfolge war in Jena angelangt; ich begab mich am 26. September bahin, sie auszupaden und unter Beistand bes Director Lenz vorläufig zu katalogistren; auch ward ein solches Berzeichnis für das Ienaische Literatur-Intelligenzblatt sertig geschrieben und in die Druderei gegeben.

Indessen war ich in den Seitenflügel des Schlosses gezogen, um dem Fürsten Hohenlohe Platz zu machen, der, mit seiner Truppenabtheilung widerwillig heraurlidend, lieber auf der Straße nach Hof dem Feind entgegen zu gehen gewünscht hätte. Dieser trüben Ansichten ungeachtet ward nach alter akademischer Weise mit Hegel manches philosophische Capitel durchgesprochen. Schelling gab eine Erklärung heraus, von Ths beantwortet. Ich war dei Fürst Hohenlohe zu Tafel, sah manche bedeutende Männer wieder, machte neue Belanntschaften; niemand war wohl, alle fühlten sich in Berzweislung, die keiner umbin konnte, wo nicht durch Worte, doch durch Betragen zu verrathen.

Mit Dbrift von Daffenbach, bem Beiftopfe, hatte ich eine mun-Auch bei ihm tam die Reigung zu schriftstellern ber berliche Scene. politischen Klugheit und militärischen Thätigkeit in ben Weg. Er hatte ein feltfames Opus verfaßt, nichts geringeres als ein moralifches Manifest gegen Napoleon. Jebermann ahnte, fürchtete die Uebergewalt ber Franzosen; und so geschah es benn daß ber Druder, begleitet von einigen Rathsperfonen, mich anging und sie fammtlich mich bringend baten ben Drud bes vorgelegten Manuscripts abzuwenden, welches beim Einruden bes frangösischen Heeres ber Stadt nothwendig Berberben bringen muffe. Ich ließ mir es übergeben und fand eine Folge von Berioden, beren erfte mit ben Worten anfing: Napoleon, ich liebte bich! bie lette aber: 3d haffe bich! Dazwischen waren alle Hoffmungen und Erwartungen and gesprochen, die man anfangs von ber Großbeit bes Napoleonischen Charafters begte, indem man bem außerorbentlichen Manne sittlich-menschliche Zwedt unterlegen zu muffen wähnte, und zulett warb alles bas Bofe, was man in ber neuern Beit von ihm erbulben muffen, in geschärften Ausbruden vergeworfen. Mit wenigen Beränderungen hätte man es in den Berdruf eines betrogenen Liebhabers über feine untreue Beliebte überfeten konna, und so erschien dieser Auffat eben so lächerlich als gefährlich.

Durch das Andringen der wackern Jenenfer, mit denen ich so vicke Jahre her in gutem Berhältniß gestanden, überschritt ich das mir selbst

jegebene Geset, mich nicht in öffentliche Händel zu mischen; ich nahm bas beft und sand den Antor in den weitläusigen antiken Zimmer der Bilhelmischen Apotheke. Nach erneuerter Bekanntschaft rückte ich mit neiner Protestation hervor, und hatte, wie zu erwarten, mit einem beharrichen Autor zu thun. Ich aber blieb ein eben so beharrlicher Blirger, mb sprach die Argumente, die freilich Gewicht genug hatten, mit beredter Deftigkeit aus, so daß er endlich nachgab. Ich erinnere mich noch daß in langer stracker Preuße, dem Ansehen nach ein Adjutant, in undewegter Stellung und unveränderten Gesichtszügen dabei stand und sich wohl über zie Kühnheit eines Bürgers innerlich verwundern mochte. Genug, ich chied von dem Obristen im besten Bernehmen, verstocht in meinen Dank alle persuasorischen Gründe, die eigentlich an sich hinreichend gewesen wären, um aber eine milde Berschnung hervordrachten.

Noch trefflichen Männern wartete ich auf; es war am Freitag ben 3. October. Den Brinzen Louis Ferdinand traf ich nach seiner Art sichtig und freundlich; Generallieutenant von Grawert, Oberst von Rassow, Hauptmann Blumenstein, letterer jung, Halbstranzose, reundlich und zutraulich. Zu Mittag mit allen bei Fürst Hohenlohe me Tafel.

Bermunderlich schienen mir, bei dem großen Zutrauen auf preußische Macht und Kriegsgewandtheit, Warnungen die hie und da an meinen Ohren vorübergingen: man solle doch die besten Sachen, die wichtigsten Bapiere zu verbergen suchen; ich aber, unter solchen Umständen aller hoffnung quitt, rief, als man eben die ersten Lerchen speiste: Run, wenn er Himmel einfällt, so werden ihrer viel gefangen werden.

Den 6. fand ich in Weimar alles in voller Unruhe und Bestillrzung. Die großen Charaktere waren gefaßt und entschieden; man suhr fort zu berlegen, zu beschließen. Wer bleiben, wer sich entsernen sollte? das var die Frage.

## 1807.

Bu Ende des vorigen Jahrs war das Theater schon wieder eröffnet: Jakon und Logen, Parterre und Galerie bevölkerten sich gar bald wieder, is Wahrzeichen und Gleichniß, daß in Stadt und Staat alles die alte Lichtung angenommen. Freilich hatten wir von Glück zu sagen, daß der

Í

Raiser seiner Hauptmaxime getreu blieb, mit allem was den sächsischen Namen sührte, in Frieden und gutem Willen zu leben, ohne sich durch irgend einen Nebenumstand irre machen zu lassen. General Den zel, der in Jena vor so viel Jahren Theologie studirt hatte und wegen seiner Localkenntnisse zu jener großen Expedition berusen ward, zeigte sich als Commandant zu freundlicher Behandlung gar geneigt. Der jüngere Mounier, bei und erzogen, mit Freundschaft an manches Haus geknüpt, war als Commissaire Ordonnateur angestellt, und ein gelindes Bersahren beschwichtigte nach und nach die beunruhigten Gemüther. Jeder hatte von den schlimmen Tagen her etwas zu erzählen und gesiel sich in Eximerung überstandenen Unheils; auch ertrug man gar manche Last willig, als die aus dem Stegreif einbrechenden Schrecknisse nicht mehr zu fürchten waren.

Ich und meine Nachsten suchten also bem Theater feine alte Confe stenz wieder zu geben, und es gelangte, zwar vorbereitet aber boch zufällig, zu einem neuen Glanz, burch eine freundliche ben innigsten Frieden berstellende Kunsterscheinung. Taffo ward aufgeführt, allerdings nicht erft unter folden Stilrmen, vielmehr längst im stillen eingelernt; benn wie bei uns antretenbe jungere Schaufpieler fich in manchen Rollen übten, bie fie nicht alsobald übernehmen sollten, so verfuhren auch die ältern, indem fie manchmal ein Stud einzulernen unternahmen, bas zur Aufführung hiernach hatten fie auch Taffo feit nicht eben gleich geeignet schien. geraumer Zeit unter sich verabredet, vertheilt und einstudirt, auch wohl m meiner Gegenwart gelesen, ohne daß ich jeboch, aus verzethlichem Unglauben und baran gefnupftem Eigenfinn, Die Borftellung batte anfagen und entscheiben wollen. Nun, ba manches zu stoden schien, ba sich # anderem Neuen weber Gelegenheit noch Muth fand, nothwendig zu feiernte Festtage sich brängten, ba regte sich bie freundliche Zubringlichkeit meiner lieben Böglinge, fo daß ich zulett dasjenige halb unwillig zugestand, mas ich eifrig hatte wünschen, befordern und mit Dant anerkennen follen. Beifall ben bas Stud genoß, war volltommen ber Reife gleich, Die es burch ein liebevolles anhaltendes Studium gewonnen hatte, und ich ließ mich gern beschämen, indem sie basjenige als möglich zeigten, was ich hartnadig als unmöglich abgewiesen batte.

Mit beharrlicher treuer Sorgfalt ward auch die nächsten Monate des Theater behandelt, und junge Schauspieler in allem was ihnen nöttig war, besonders in einer gewissen natürlichen Gesetztheit und eigent

persönlichen Ausbildung, die alle Manier ausschließt, geleitet und unterrichtet. Eine höhere Bedeutung für die Zukunft gab sodann der standhafte Prinz, der, wie er einmal zu Sprache gekommen, im stillen unaushaltsam sortwirkte. Auf ein anderes, freisich in anderem Sinne, problematisches Theaterstück hatte man gleichfalls ein Auge geworfen: es war der zerbrochene Krug, der gar mancherlei Bedeusten erregte, und eine höchst ungünstige Aufnahme zu erleben hatte. Aber eigentlich erholte sich das Weimarische Theater erst durch einen längern Ausenthalt in Halle und Lauchstädt, wo man vor einem gleichfalls gebildeten, zu höheren Forderungen berechtigten Publicum das Beste was man liesern konnte, zu leisten genöthigt war. Das Repertorium dieser Sommervorstellungen ist vielleicht das bedeutendste was die Weimarische Bühne, wie nicht leicht eine andere, in so kurzer Zeit gedrängt auszuweisen hat.

Gar balb nach Auffährung des Taffo, einer so reinen Darstellung zarter, geist- und liebevoller Hof- und Weltscenen, verließ Herzogin Amalia den für sie im tiefsten Grund erschitterten, ja zerstörten Baterlandsboden, allen zur Trauer, mir zum besondern Kummer. Ein eiliger Aufsat, mehr in Geschäftsform als in höherem innern Sinne abgefaßt, sollte nur Betenntniß bleiben, wie viel mehr ihrem Andenken ich zu widmen verpflichtet sey. Indessen wird man jene Stizze zunächst mitgetheilt sinden.

Um mich aber von allen biefen Bedrängniffen loszureißen und meine Geister ins Freie zu wenden, kehrte ich an die Betrachtung organischer Naturen zurud. Schon waren mehrmals Anklänge bis zu mir gebrungen, daß die frühere Dentweise, die mich gludlich gemacht, auch in verwandten Gemuthern fich entwidle; baber fühlte ich mich bewogen bie Detamorphofe ber Bflangen wieber abbruden zu laffen, manchen alten Beftund Papierbilnbel durchzusehen, um etwas ben Naturfreunden Angenehmes und Mitliches baraus zu schöpfen. Ich glaubte bes Gelingens bergeftalt sicher zu sehn, daß bereits im Mefkatalog Oftern biefes Jahres eine Ankundigung unter bem Titel: Goethe's Ibeen über organische Bildung bieferwegen auftrat, ale konnte junachft ein folches Beft ausgegeben werben. Die tiefern hierauf bezüglichen Betrachtungen und Studien wurden beschalb ernstlicher vorgenommen als je; besonders suchte man von Caspar Friedrich Wolfs Theoria generationis sich immer mehr ju durchdringen. Die altern ofteologischen Anfichten, vorzüglich die im Jahre 1790 in Benedig von mir gemachte Entbedung, bag ber Schabel aus Rückenwirbeln gebilbet set, ward näher beleuchtet und mit zwei theilnehmenden Freunden, Boigt, dem jungern, und Riemer verhandelt,
welche beide mir mit Erstaunen die Rachricht brachten, daß so eben riest Bedeutung der Schädelknochen durch ein akademisches Programm inst Publicum gesprungen set, wie sie, da sie noch leben, Zeugniß geben können. Ich ersuchte sie sich stille zu halten; denn daß in eben gedachten Brogramm die Sache nicht geistreich durchdrungen, nicht aus der Quelle geschöpft war, siel dem Wissenden nur allzusehr in die Augen. Es geschähen mancherlei Bersuche mich reden zu machen, allein ich wuste zu schweigen.

Rächstem wurden die versammelten Freunde der organischen Metamorphosenlehre durch einen Zufall begünstigt. Es zeigt sich nämlich der monoculus apus manchmal, obgleich selten, in stehenden Wassern der Jenaischen Gegend; dergleichen ward mir dießmal gebracht, und nirgends ist wohl die Berhandlung eines Glieds, das immer dasselbige bleibt, in eine andere Gestalt deutlicher vor Augen zu sehen als bei diesem Geschöpfe.

Da nun ferner feit so vielen Jahren Berg um Berg bestiegen, Fels um Fels beklettert und beklopft, auch nicht verfäumt wurde Stollen und Schächte zu befahren, fo hatte ich auch die Naturerscheinungen dieser Art theils felbst gezeichnet, um ihre Beise und Befen mir einzubruden, theils zeichnen laffen, um richtigere Abbildungen zu gewinnen und festzuhalten. Bei allem biefem schwebte mir immer ein Modell im Sinne, wodurch bas anschaulicher zu machen ware, wovon man fich in ber Ratur überzeugt hatte; es follte auf ber Oberfläche eine Landschaft vorftellen, bie ans bem flachen Lande bis an das höchste Gebirg sich erhob; hatte man bie Durchschnittstheile auseinander gerudt, so zeigte sich an den innern Profiler bas Fallen, Streichen und was sonft verlangt werben mochte. ersten Berfuch bewahrte ich lange, und bemilbte mich ihm von Zeit p Beit mehr Bollständigkeit zu geben. Freilich aber fließ ich babei auf Probleme, die so leicht nicht zu lösen waren. Höchst erwäuscht begegnete mir baber ein Antrag bes madern Raturforfchers Saberle, ben lege tionerath Bertuch bei mir eingeführt hatte. Ich legte ihm meine Arbeit vor mit dem Wunsche, daß er sie weiter bringen möge; allein bei einiger Berathung barliber ward ich nur allzu balb gewahr, daß wir in ber Behandlungsart nicht übereinstimmen burften. Ich überließ ihm jedoch

vie Anlage, auf seine weitere Bearbeitung hoffend, habe fie aber, ba er wegen meteorologischer Miglehren sich von Beimar verbrießlich entfernte, niemals wiedergesehen.

Hochgeehrt fand ich mich auch in ber ersten Sälfte bes Jahrs burch ein von herrn Alexander von humboldt in bildlicher Darstellung mir auf so bedeutende Beise gewidmetes gehaltvolles Werk: Ibeen zu einer Geographie ber Pflanzen, nebst einem Naturgemälde der Tropenländer.

Aus frühester und immer erneuter Freundschaft für den edlen Bersfasser und durch diesen neuesten mir so schmeichelhaften Anklang aufgerusen, eilte ich das Werk zu studiren; allein die Prosischarte dazu sollte, wie gemeldet ward, erst nachkommen. Ungeduldig meine völlige Erkenntniß eines solchen Werkes ausgehalten zu sehen, unternahm ich gleich, nach seinen Angaden, einen gewissen Raum mit Höhenmaßen an der Seite in ein landschaftliches Bild zu verwandeln. Nachdem ich der Borschrift gemäß die tropische rechte Seite mir ausgebildet, und sie als die Licht- und Sonnenseite dargestellt hatte, so setzte ich zur linken an die Stelle der Schattenseite die europäischen Höhen, und so entstand eine symbolische Landschaft, nicht unangenehm dem Andlick. Diese zufällige Arbeit widemete ich inschriftlich dem Freunde, dem ich sie schaldige Arbeit widemete ich inschriftlich dem Freunde, dem ich sie schuldig geworden war. Das Industrie-Comptoir gab eine Abbildung mit einigem Text heraus, welche auch auswärts so viel Gunst erward, daß ein Nachstich davon in Baris erschien.

Bu der Farben lehre wurden mit Genauigkeit und Mühe die längst vorbereiteten Taseln nach und nach ins Reine gebracht und gestochen, indessen der Abdruck des Entwurfs immer vorwärts rücke und zu Ende des Januars vollendet ward. Nun konnte man sich mit mehr Freiheit an die Polemik wenden. Da Newton durch Berknüpfung mehrerer Werkzeuge und Borrichtungen einen experimentalen Unsug getrieben hatte, so wurden besonders die Phänomene, wenn Prismen und Linsen auf einander wirken, entwickelt, und überhaupt die Newtonischen Experimente eins nach dem andern genauer untersucht. Somit konnte denn der Ansang des polemischen Theils zum Druck gegeben werden; das Geschichtliche behielt man zugleich immer im Ange. Nuguet über die Farben aus dem Journal de Trevoux war höchst willommen. Auch wandte man sich zurück in die mittlere Zeit; Roger Bacon kam vieder zur

Sprache, und zur Borbereitung schrieb man bas Schema bes fünfzehnten Jahrhunderts.

Freund Meher studirte das Colorit der Alten und sing an einen Aufsatz darilber auszuarbeiten; die Berdienste dieser nie genug zu schätzenden classischen Altwordern wurden in ihrer reinen Natsirlichkeit redlich geachtet. Eine Einleitung zur Farbenlehre, dazu ein Borwort war geschrieben; and versuchte ein theilnehmender Freund eine Uebersetzung ins Französische, wodon mich die dis jetzt erhaltenen Blätter noch immer an die schönsten Stunden erinnern. Indessen mußte die Bolemik immer fortgesetzt und die gedruckten Bogen beider Theile berichtigt werden. Am Ende des Jahrs waren dreißig Aushängebogen des ersten, und fünf des zweiten Theils in meinen Händen.

Wie es nun geht, wenn man sich mit Gegenständen lange beschäftigt und sie uns so bekannt und eigen werden, daß sie uns bei jeder Gelegenheit vorschweben, so gebraucht man sie auch gleichnisweise im Scherz und Ernst; wie ich denn ein paar glückliche Einfälle heiterer Freunde in unsem literarischen Mittheilungen ansühren werde.

Das Manuscript zu meinen Schriften wird nach und nach abgesendet; bie erste Lieferung kommt gedruckt an.

Ich vernehme Haderls Tod; man übersenbet mir nach seiner Anordnung biographische Aufsätze und Stizzen; ich schreibe sein Leben im Auszuge, zuerst fürs Worgenblatt.

Der vorjährige Aufenthalt in Carlsbad hatte mein Befinden bergestalt verbessert, daß ich wohl das Glild, dem großen hereinbrechenden Kriegsunheil nicht unterlegen zu sehn, ungezweiselt jener sorgfältig gebranchten Cur zuschreiben durfte. Ich entschloß mich daher zu einer abermaligen Reise, und zwar einer baldigen; und schon in der zweiten Hälfte bes Mai war ich daselbst angelangt. An kleineren Geschichten, ersonnen, angesangen, fortgesetzt, ausgesührt, war diese Jahrszeit reich; sie sollten alle durch einen romantischen Faden unter dem Titel: Wilhelm Meisters Wanderjahre zusammen geschlungen, ein wunderlich anziehendes Ganze bilden. Zu diesem Zweit sinden sich bemerkt: Schus der neuen Melusine, der Mann von funfzig Jahren, die pilgernde Thörin.

Gludlich war ich nicht weniger mit Joseph Müllers Carlsbaden Sammlung. Die Borbereitungen bes verflossenen Jahres waren forgfältig ab hinreichend; ich hatte Beispiele ber barin aufzuführenden Gebirgsarten ir Genüge mitgenommen und dieselben, meine Zwede hartnädig versigend, in dem Jenaischen Museum niedergelegt, mit Bergrath Lenz ihre harafteristit und dem Bortommen gemäße Anordnung besprochen.

Also ausgerüstet gelangte ich biegmal nach Carlsbab in die Fülle 8 Müller'schen Steinvorraths. Mit weniger Abweichung von der vorshrigen Ordnung, in welcher ich eine Mustersammlung noch beisammen nd, wurde mit gutem Willen und Ueberzeugung des alten Steinfreundes e entschieden neue Ordnung beliebt, sogleich ein Aufsatz gesertigt und iederholt mit Sorgfalt durchgegangen.

She der Keine Auffatz nun abgedruckt werden konnte, mußte die killigung der obern Prager Behörde eingeholt werden; und so habe ich 18 Bergnügen auf einem meiner Manuscripte das Vidi der Prager ensur zu erblicken. Diese wenigen Bogen sollten mir und andern in der olge zum Leitsaden dienen und zu mehr specieller Untersuchung Anlaß ben. Zugleich war die Absicht gewisse geologische Ueberzeugungen in die Bissenschaft einzuschwärzen.

Für den guten Joseph Müller aber war die erfreuliche Folge, daß e Aufmerkfamkeit auf seine Sammlung gerichtet und mehrere Bestellungen trauf gegeben wurden. Doch so eingewurzelt war ihm die freilich wegener Concurrenz so nöthige Geheimnisslust, daß er mir den Fundort von nigen Nummern niemals entdecken wollte, vielmehr die seltsamsten Auskachte ersann, um seine Freunde und Gönner irre zu führen.

In reiferen Jahren, wo man nicht mehr so heftig wie sonst durch erstreuungen in die Weite getrieben, durch Leidenschaften in die Enge zogen wird, hat eine Badezeit große Vortheile, indem die Mannich-ltigkeit so vieler bedeutenden Personen von allen Seiten Lebensbelehrung isihrt. So war dieses Jahr in Carlsbad mir höchst günstig, indem icht nur die reichste und angenehmste Unterhaltung mir ward, sondern dauch ein Verhältniß anknüpfte, welches sich in der Folge sehr fruchtbar usbildete. Ich tras mit dem Residenten von Reinhard zusammen, er mit Gattin und Kindern diesen Ausenthalt wählte, nm von harten schicksalen sich zu erholen und auszuruhen. In früheren Jahren mit in e französsische Revolution verslochten, hatte er sich einer Folge von Genetionen angeähnlicht, war durch ministerielle und diplomatische Dienste zh empor gekommen. Napoleon, der ihn nicht sieben konnte, wuste ihn

boch zu gebrauchen, sendete ihn aber zuletzt an einen unerfreulichen und gefährlichen Bosten, nach Jassy, wo er seiner Pflicht treulich vorstehend eine Zeit lang verweilte, sodann aber von den Russen aufgehoben, durch mande Länderstreden mit den Seinigen geführt, endlich auf diensame Borstellungen wieder loszegeben wurde. Hievon hatte seine höchstgebildete Gattin, eine Hamburgerin, Reimarus' Tochter, eine treffliche Beschreibung ausgesetz, wodurch man die verwickelten, ängstlichen Zustände genauer einsah und zu wahrer Theilnahme hingenöthigt wurde.

Schon der Moment, in welchem sich ein neuer würdiger Landsmam von Schiller und Euwier darstellte, war bedeutend genug, um alsobald eine nähere Berbindung zu bewirken. Beide Gatten, wahrhaft anfrichtig und deutsch gesinnt, nach allen Seiten gebildet, Sohn und Tochter anmuthig und liebenswürdig, hatten mich bald in ihren Areis gezogen. Der treffliche Mann schloß sich um so mehr an mich an, als er, Repräsentant einer Nation die im Augenblick so vielen Menschen webe that, von der übrigen geselligen Welt nicht wohlwollend angesehen werden konnte.

Ein Mann vom Geschäftssache, gewohnt sich die fremdesten Angelegenheiten vortragen zu lassen, um solche alsobald zurecht gelegt in klarer Ordnung zu erkennen, leiht einem jeden sein Ohr, und so gönnte mir auch dieser neue Freund anhaltende Ausmerksamkeit, als ich ihm meine Farbenlehre vorzutragen nicht unterlassen konnte. Er ward sehr bald damit vertraut, übernahm die Uebersetzung einiger Stellen, ja wir machten den Bersuch einer sonderbaren wechselseitigen Mittheilung, indem ich ihm die Geschichte und Schässel der Farbenlehre, von den ältesten Zeiten die auf die neuesten, und auch meine Bemühungen eines Morgens aus dem Stegreif vortrug, und er dagegen seine Lebensgeschichte am andern Tage gleichfalls summarisch erzählte. So wurden wir denn, ich mit dem was ihm begegnet, er mit dem was mich auf das lebhafteste beschästigtt, zugleich bekannt, und ein innigeres Eingreisen in die wechselseitigen Interessen erleichtert.

Zunächst habe ich nun der Fürstin Solms, einer geborenen Prinzessin von Mecklenburg, zu gedenken, die mir immer, wo ich ihr and begegnete, ein gnädiges Wohlwollen erwies. Sie veranlaßte mich jederzeit ihr etwas vorzulesen, und ich wählte stets das Neueste was mir ans Sinn und Herz hervorgequollen war, wodurch denn die Dichtung jedesmal als der Ausbruck eines wahren Gestihls anch wahr erschien und, weil sie

ans dem Innern hervortrat, wieder aufs Immerste ihre Wirkung ausübte. Eine freundlich sinnige Hosdame, Fräulein L'Estocq, war es welche mit gutem Geiste diesen vertraulichen Mittheilungen beiwohnte.

Sobann follte mir ber Name Reinhard noch einmal theuer werden. Der königlich fachfische Oberhofprediger suchte seine schon sehr zerruttete Gefundheit an der heißen Quelle wieder aufzubauen. Go leid es that Diefen Badern in bebenflichen Rrantheitsumständen zu feben, fo erfreulich war bie Unterhaltung mit ihm. Seine schone fittliche Ratur, fein ausgebildeter Beift, sein redliches Wollen, so wie seine praktische Ginficht, was zu wünschen und zu erstreben sen, traten überall in ehrwürdiger Liebenswürdigkeit hervor. Ob er gleich mit meiner Art mich über bas Borliegende zu äußern, sich nicht ganz befreunden konnte, so hatte ich boch Die Freude in einigen Hauptpunkten gegen die herrschende Meinung mit ibm vollkommen überein zu stimmen; woraus er einsehen mochte, daß mein scheinbarer liberalistischer Indifferentismus, im tiefften Ernste mit ihm praktisch zusammen treffend, boch mir eine Maske sehn burfte, hinter ber ich mich sonst gegen Bebanterie und Dunkel zu schützen suchte. Auch gewann ich in einem hohen Grabe fein Bertrauen, wodurch mir manches Treffliche zu Theil ward. Und so waren es sittliche, das Unvergängliche berührende Gespräche, welche bas gewaltsame ber auf einander folgenden Rriegsnachrichten ablehnten ober milberten.

Die erneuerte Bekanntschaft mit dem verdienten Kreishauptmann von Schiller gewährte gleichfalls, ungeachtet der vielsachen Arbeiten dieses überhäuften Geschästsmannes, gar manche angenehme Stunde. Auch überraschte mich durch seine Gegenwart Hauptmann Blumenstein, den ich vor einem Jahr in Jena am fruchtbaren Borabend unserer Unglückstage theilnehmend und aufrichtig gesunden. Boller Einsicht, Heiterkeit und glücklicher Einfälle war er der beste Gesellschafter, und wir trieben manchen Schwant zusammen; doch konnte er als leidenschaftlicher Preuße mir nicht verzeihen, daß ich mit einem französischen Diplomaten zu vertraulich nmgehe. Aber auch dieses ward durch ein paar lustige Einfälle bald zwischen uns in Freundschaft abgethan.

Run aber schloß sich mir ein neuer Kreis auf: Fürstin Bagration, schon, reizend, anziehend, versammelte um sich eine bedeutende Gesellschaft. Hier ward ich dem Fürsten Ligne vorgestellt, dessen Rame mir schon so viele Jahre bekannt, beffen Berfönlichkeit mir burch Berhältnisse zu meinen

Freunden bochft mertwürdig geworben. Seine Begenwart bestätigte seinen Ruf; er zeigte fich immer heiter, geiftreich, allen Borfallen gewachsen unt als Welt- und Lebemann überall willtommen und zu Saufe. Der Bergeg von Coburg zeichnete fich aus burch schöne Geftalt und anmuthig wurdiges Der Herzog von Weimar, ben ich in Bezug auf mich zuerft Betragen. batte nennen sollen, weil ich ihm die ehrenvolle Aufnahme in diesen Areis ju verdanken hatte, belebte benfelben burch feine Gegenwart vorzüglich. Graf Corneillan war auch bier burch fein ernftes ruhiges Betragen und baburch daß er angenehme Kunstwerke zur Unterhaltung brachte, immer willfommen. Bor ber Wohnung ber Fürstin, mitten auf ter Wiese, fanden fich stets einige Glieber biefer Kette zusammen; unter diesen auch Hofrath von Gent, ber mit großer Einficht und Uebersicht ber furzvergangenen Rriegsereignisse mir gar oft seine Gebanken vertraulich eröffnete, die Stellungen der Armeen, den Erfolg der Schlachten und endlich sogar die erste Nachricht von dem Frieden zu Tilsit mittheilte.

An Nerzten war dießmal Carlsbad gleichfalls gesegnet. Dr. Kapp von Leipzig nenne ich zuerst, bessen Anwesenheit im Bade mich immer glüdlich machte, weil seine Unterhaltung überaus lehrreich und seine Sonzsalt für den der sich ihm anvertraute, höchst gewissenhaft war. Hofrath Sulzer von Ronneburg, ein treuer Natursorscher und emsiger Mineralog, schloß sich an. Dr. Mitterbacher, sofern seine Geschäfte erlaubten, war auch beiräthig. Dr. Florian, ein Böhme von Manetin, trat gleichsalls hinzu. Und so hatte man Gelegenheit mehr als eine der ärztlichen Denkund Behandlungsweise gewahr zu werden.

Auch von Seiten der Stadt und Regierung schien man geneigt Anstalt zu treffen, diese heißen Quellen besser als bisher zu ehren, und den herangelockten Fremden eine angenehmere Localität zu bereiten. Ein zur Seite des Bernhardselsens angelegtes Hospital gab Hosstnungen für die unvermögende Classe, und die höhern Stände freuten sich schon zum vorauß, dereinst am Neubrunnen einen bequemern und schicklichern Spaziergang zu sinden. Man zeigte mir die Plane vor, die nicht anders als zu billigen waren: man hatte die Sache wirklich im Großen überdacht; und ich freute mich gleichfalls der nahen Aussicht, mit so viel tausend andern auß dem möglichst unanständigen Gedränge in eine würdig geräumige Säulenhalle versetzt zu sehn.

Meiner Neigung zur Mineralogie war noch manches andere forberlich.

Die Porzellanfabrik in Dalwig bestätigte mich abermals in meiner Ueberzeugung, daß geognostische Kenntniß im Großen und im Kleinen jedem praktischen Unternehmen von der größten Wichtigkeit seh. Was wir sonst nur diesem oder jenem Lande zugeeignet glaubten, wissen wir jetzt an hundert Orten zu finden: man erinnere sich der vormals wie ein Kleinod geachteten sächsischen Borzellanerde, die sich jetzt überall hervorthut.

Für ein näheres Berständniß der Edelsteine war mir die Gegenwart eines Inweliers, Böldner von Brag, höchst interessant; denn ob ich ihm gleich nur weniges abkaufte, so machte er mich mit so vielem bekannt, was mir im Augenblick zur Freude und in der Folge zum Nuten gereichte.

Uebergehen will ich nicht, daß ich in meinen Tageblichern angemerkt finde, wie des Dr. Hausmann und seiner Reise nach Norwegen mit Ehren und Zutrauen der Gesellschaft gedacht worden.

Und so wurde mir auch noch, wie gewöhnlich in den spätesten Tagen des Carlsbader Ansenthalts, Bergrath Werners Anwesenheit höchst belebend. Wir kannten einander seit vielen Jahren, und harmonirten, vielleicht mehr durch wechselseitige Nachsicht, als durch übereinstimmende Grundsäte. Ich vermied seinen Sprudelursprung aus Kohlenslöten zu berühren, war aber in andern Dingen aufrichtig und mittheilend, und er, mit wirklich musterhafter Gefälligkeit, mochte gern meinen dynamischen Thesen, wenn er sie auch für Grillen hielt, aus reicher Ersahrung belehrend nachhelsen.

Es lag mir damals mehr als je am Herzen, die porphyrartige Bidung gegen conglomeratische hervor zu heben, und ob ihm gleich das Brincip nicht zusagte, so machte er mich doch in Gefolg meiner Fragen mit einem höchst wichtigen Gestein bekannt; er nannte es, nach trefflicher eigenartiger Bestimmung, dattelförmig-körnigen Quarz, der bei Priedorn in Schlesien gesunden werde. Er zeichnete mir sogleich die Art und Beise des Erscheinens, und veranlaste dadurch vielzährige Nachsorschungen.

Es begegnet uns auf Reisen, wo wir entweder mit fremden oder doch lange nicht gesehenen Personen, es seh nun an ihrem Wohnort oder auch unterwegs, zusammentreffen, daß wir sie ganz anders sinden, als vir sie zu denken gewohnt waren. Wir erinnern uns, daß dieser oder ener namhaste Mann einem oder dem andern Wissen mit Neigung und Leidenschaft zugethan ist; wir treffen ihn und wünschen uns gerade in

viesem Fache zu belehren, und siehe ba, er hat sich ganz wo andere hingewendet, und das was wir bei ihm suchen, ist ihm völlig aus den Angen gekommen. So ging es mir dießmal mit Bergrath Werner, welcher orhstognostische und geognostische Gespräche lieber vermied und unsere Ansmerksamkeit für ganz andere Gegenstände forderte.

Der Sprachforschung war er bießmal ganz eigentlich ergeben; beren Ursprung, Ableitung, Berwandtschaft gab seinem scharssinnigen Fleiß hinreichende Beschäftigung, und es bedurfte nicht viel Zeit, so hatte er uns auch für diese Studien gewonnen. Er führte eine Bibliothet von Pappentasten mit sich, worin er alles was hierher gehörte, ordnungsgemäß, wie es einem solchen Mann geziemt, verwahrte und dadurch eine freie, geistreiche Mittheilung erleichterte.

Damit aber dieses nicht allzu paradox erscheine, so benke man an die Nöthigung, wodurch dieser Treffliche in ein solches Fach hingedrängt worden. Jedes Wissen fordert ein zweites, ein drittes und immer sosort; wir mögen den Baum in seinen Wurzeln oder in seinen Aesten und Zweigen versolgen, eins ergiebt sich immer aus dem andern, und je lebendiger irgend ein Wissen in uns wird, desto mehr sehen wir und getrieben es in seinem Zusammenhange auf und abwärts zu versolgen. Werner hatte sich in seinem Fach, wie er herankam, für die Einzelnheiten solcher Namen bedient, wie sie seinem Vorgänger beliebt; da er aber pu unterscheiden ansing, da sich täglich neue Gegenstände ausdrangen, so sühlke er die Nothwendigkeit selbst Namen zu ertheilen.

Namen zu geben ist nicht so leicht wie man benkt, und ein recht gründlicher Sprachforscher würde zu manchen sonderbaren Betrachtungen aufgeregt werben, wenn er eine Kritit der vorliegenden orystognostischen Nomenclatur schreiben wollte. Werner sühlte das gar wohl, und holte freilich weit aus, indem er, um Gegenstände eines gewissen Fachs pe benennen, die Sprachen überhaupt in ihrem Entstehen, Entwickelungsund Bildungssinne betrachten und ihnen das was zu seinem Zwecke gesorbert ward, ablernen wollte.

Niemand hat das Recht einem geistreichen Manne vorzuschreiben, womit er sich beschäftigen soll. Der Geist schießt aus dem Centrus seine Radien nach der Peripherie; stößt er dort an, so läßt er's auf sich beruhen und treibt wieder neue Bersuchslinien aus der Mitte, auf daß er, wenn ihm nicht gegeben ist seinen Kreis zu überschreiten, er ihn de

möglichst erkennen und ausstüllen möge. Und wenn auch Werner über bem Mittel ben Zweck vergessen hätte, welches wir boch keineswegs behaupten bürsen, so waren wir boch Zeugen ber Freudigkeit, womit er bas Geschäft betrieb, und wir lernten von ihm und lernten ihm ab, wie man verfährt, um sich in einem Unternehmen zu beschränken, und barin eine Zeit lang Glück und Befriedigung zu finden.

Sonst ward mir weder Musse noch Gelegenheit in ältere Behandlungen der Naturgeschichte einzugehen. Ich studirte den Albertus Magnus, aber mit wenigem Erfolg. Man müste sich den Zustand seines Jahrhunderts vergegenwärtigen, um nur einigermaßen zu begreisen was hier gemeint und gethan seh.

Gegen das Ende der Eur kam mein Sohn nach Carlsbad, dem ich ben Anblick des Ortes, wovon so oft zu Hause die Rede war, auch gönnen wollte. Dieß gab Gelegenheit zu einigen Abenteuern, welche den innern unruhigen Zustand der Gesellschaft offenbarten. Es war zu jener Zeit eine Art von Peleschen Mode, grün, mit Schnstren von gleicher Farbe vielsach besetzt, beim Reiten und auf der Jagd sehr bequem, und deshalb ihr Gebrauch sehr verbreitet. Diese Hille hatten sich mehrere durch den Krieg versprengte preußische Officiere zu einer Interimsunisorm beliebt, und konnten überall unter Pächtern, Gutsbesitzern, Jägern, Pserdehändlern und Studenten unerkannt umhergehen. Mein Sohn trug dergleichen. Indessen hatte man in Carlsbad einige dieser verkappten Officiere ausgewittert, und nun deutete gar bald dieses ausgezeichnete Coststm auf einen Breußen.

Riemand wußte von der Ankunft meines Sohnes. Ich stand mit Fräulein l'Estocq an der Tempelmauer vor dem sächstschen Saale; er geht vorbei und grüßt; sie zieht mich bei Seite und sagt mit Heftigkeit: Dieß ist ein preußischer Officier; und was mich erschreckt, er steht meinem Bruder sehr ähnlich. Ich will ihn herrusen, versetzte ich, will ihn eraminiren. Ich war schon weg als sie mir nachrief: Um Gottes willen, machen Sie keine Streiche! Ich brachte ihn zurück, stellte ihn vor und sagte: Diese Dame, mein Herr, wünscht einige Auskunft. Wögen Sie und wohl entdeden, woher sie kommen und wer Sie sind? Beide junge Bersonen waren verlegen, eins wie das andere. Da mein Sohn schwieg und nicht wußte was es bedeuten solle, und das Fräulein schweigend auf einen schiaklichen Rikdzug zu denken schien, nahm ich das Wort und

erflärte mit einer scherzhafter Wendung, daß es mein Sohn seh und wir müßten es für ein Familienglück halten, wenn er ihrem Bruder einigermaßen ähnlich sehen könnte. Sie glaubte es nicht, die das Mährchen endlich in Wahrscheinlichkeit zulest und in Wirklichkeit überging.

Das zweite Abentener war nicht so ergötzlich. Wir waren schon in ben September gelangt, zu ber Jahrszeit, in welcher bie Bolen baufiger sich in Carlsbad zu versammeln pflegen. Ihr haß gegen bie Preußen war schon seit langer Zeit groß, und nach ben letten Unfällen in Berachtung übergegangen. Sie mochten unter ber grünen, als polnischen Ursprungs, recht eigentlich polnischen Jade, diegmal auch einen Preußen wittern. Er geht auf bem Plat umber, vor ben Saufern ber Biefe; vier Polen begegnen ihm auf ber Mitte bes Sandwegs bergebenb; einer löst sich ab, geht an ihm vorbei, sieht ihm ins Gesicht und gesellt sich wieber zu ben andern. Dein Gohn weiß so zu mandbriren, bag er ihnen nochmals begegnet, in der Mitte des Sandwegs auf sie losgeht und die vier durchschneibet, dabei sich auch gang kurz erklärt wie er beiße, wo er wohne und zugleich daß seine Abreise auf morgen früh bestimmt seh und daß, wer was an ihn zu suchen habe, es biesen Abend noch thun könne. Wir verbrachten ben Abend ohne beunruhigt zu fenn, mb so reisten wir auch ben andern Morgen ab. Es war als konnte biefe Romödie von vielen Acten wie ein englisches Luftspiel nicht endigen ohne Ehrenhändel.

Bei meiner Rückfunft von Carlsbad brachten mir die Sänger ein Ständchen, woraus ich zugleich Neigung, guten Willen, Fortschreiten in der Kunst und manch anderes Erfreuliche gewahr werden konnte. Ich vergnügte mich nunmehr bekannten Melodien neue, aus der Gegenwart geschöpfte Lieder zu heiterer Geselligkeit unterzulegen; Demoiselle Engels trug sie mit Geist und Leben vor, und so eigneten wir uns die beliebtesten Sangweisen nach und nach dergestalt an, als wenn sie für unsern Kreis wären gedichtet worden. Musikalische mehrstimmige Borübungen sanden sleißig statt, und am 30. December konnte der erste Sonntag vor großer Gesellschaft geseiert werden.

Das Weimarische Theater gewann zu Michael einen angenehmen und hoffnungsvollen Tenoristen, Morhard. Seine Ausbildung beförderte ein älterer musikalischer Freund, dem eine gewisse concertmeisterliche Geschidlichkeit eigen war, mit der Bioline dem Gesang nachzuhelsen und

bem Sänger Sicherheit, Muth und Lust einzuslößen. Dieß gab Beranlassung zu musikalischen Didaskalien nach Art jener bramatischen zu halten, als Borübung, um ben Sänger in Rollen einzuleiten, die ihm vielleicht nur später zugetheilt würden. Zugleich war die Absicht Personen von weniger Stimme in leichten faßlichen Opern, die als Einschub immer willsommen sind, brauchbar und angenehm zu machen. Hieraus entsprang fernerhin eine Uebung mehrstimmigen Gesanges, welches benn früher ober später dem Theater zum Nutzen, zu gute kommen mußte.

Auch als Dichter wollte ich für die Bithne nicht unthätig bleiben. Ich schrieb einen Prolog für Leipzig, wo unsere Schauspieler eine Zeit lang auftreten sollten; ferner einen Prolog zum 30. September, um die Wiedervereinigung der fürstlichen Familie nach jener widerwärtigen Trensnung zu feiern.

Als das wichtigste Unternehmen bemerke ich jedoch, daß ich Bandorens Wiederkunft zu bearbeiten anfing. Ich that es zwei jungen Männern, vieljährigen Freunden zu Liebe, Leo von Sedendorf und Dr. Stoll; beide von literarischem Bestreben dachten einen Musenalmanach in Wien herauszusörbern; er sollte den Titel Bandora sühren, und da der mythologische Bunkt, wo Prometheus austritt, mir immer gegenwärtig und zur belebten Fixidee geworden, so griff ich ein, nicht ohne die ernstlichsten Intentionen, wie ein jeder sich überzeugen wird, der das Stück so weit es vorliegt, ausmerksam betrachten mag.

Dem Banbe meiner epischen Gebichte follte Achillels hinzugefügt werben; ich nahm bas Ganze wieber vor, hatte jedoch genug zu thun, nur ben ersten Gesang so weit zu führen, um ihn anfügen zu können.

Gebenken muß ich auch noch einer ebenfalls aus freundschaftlichem Sinne unternommenen Arbeit. Johannes von Müller hatte mit Anfang bes Jahres zum Andenken König Friedrichs II. eine akademische Rede geschrieben, und wurde deschalb heftig angesochten. Num hatte er seit den ersten Jahren unserer Bekanntschaft mir viele Liebe und Treue erwiesen und wesentliche Dienste geleistet; ich dachte daher ihm wieder etwas Gefälliges zu erzeigen und glaubte, es würde ihm angenehm sehn, wenn er von irgend einer Seite her sein Unternehmen gebilligt sähe. Ein freundlicher Wiederhall durch eine harmlose Uebersetzung schien mir das geeignetste; sie trat im Morgenblatt hervor, und er wuste mir's Dank, ob an der Sache gleich nichts gebessert wurde.

Panborens Wiederkunft war schematisirt und die Aussührung geschah nach und nach. Nur der erste Theil ward fertig, zeigt aber schon wie absichtlich dieses Werk unternommen und fortgeführt worden.

Die bereits zum öftern genannten kleinen Erzählungen beschäftigten mich in heitern Stunden, und auch die Wahlverwandtschaften sollten in der Art kurz behandelt werden. Allein sie behnten sich bald aus, der Stoff war allzu bebeutend und zu tief in mir gewurzelt, als daß ich ihn auf eine so leichte Beise hatte beseitigen können.

Pandora sowohl als die Wahlverwandtschaften bruden das schmerzliche Gestühl ber Entbehrung aus, und konnten also neben einander gar wohl gedeihen. Pandorens erster Theil gelangte zu rechter Zeit gegen Ende des Jahrs nach Wien; das Schema der Wahlverwandtschaften war weit gediehen und manche Borarbeiten theilweise vollbracht. Ein anderes Interesse that sich im letten Biertel des Jahres hervor; ich wendete mich an die Nibelungen, wovon wohl manches zu fagen wäre.

Ich kannte längst das Daseyn dieses Gedichts aus Bodmers Bemühungen. Christoph Heinrich Müller sendete mir seine Ausgabe leider ungeheftet; das köstliche Werk blieb roh bei mir liegen, und ich in anderem Geschäft, Neigung und Sorge befangen, blieb so stumm dagegen wie die übrige deutsche Welt; nur las ich zufällig eine Seite, die nach außen gekehrt war und sand die Stelle, wo die Meerfrauen dem kühnen Helden weissagen. Dieß traf mich, ohne daß ich wäre gereizt worden, ins Ganze tieser einzugehen; ich phantastrte mir vielmehr eine für sich bestehende Ballade des Inhalts, die mich in der Einbildungskraft oft beschäftigte, obschon ich es nicht dazu brachte sie abzuschließen und zu vollenden.

Rum aber ward, wie alles seine Reise haben will, durch patriotische Thätigkeit die Theilnahme an diesem wichtigen Alterthum allgemeiner und der Zugang bequemer. Die Damen, denen ich das Glück hatte noch immer am Mittwoche Borträge zu thun, erkundigten sich darnach, und ich säumte nicht, ihnen davon gewünschte Kenntniß zu geben. Unmittelbur ergriff ich das Original und arbeitete mich bald dermaßen hinein, das ich, den Text vor mir habend, Zeile sitr Zeile eine verständliche Uebersseung vorlesen konnte. Es blieb der Ton, der Gang und vom Inhalt ging auch nichts verloren. Am besten glückt ein solcher Bortrag ganz aus dem Stegreise, weil der Sinn sich beisammen halten und der Geist lebendig-kräftig wirken muß, indem es eine Art von Improvisieren ist.

Doch indem ich in das Ganze des poetischen Werks auf diese Weise einzudringen dachte, so versäumte ich nicht mich auch dergestalt vorzubreiten, daß ich auf Befragen über das Einzelne einigermaßen Rechenschaft zu geben im Stande wäre. Ich versertigte mir ein Verzeichniß der Personen und Charaktere, slüchtige Aufsäte über Localität und Geschichtliches, Sitten und Leidenschaften, Harmonie und Incongruitäten, und entwarf zugleich zum ersten Theil eine hypothetische Karte. Hiedurch gewann ich viel für den Augenblick, mehr für die Folge, indem ich nachher die ernsten, anhaltenden Bemühungen deutscher Sprach- und Alterthumsfreunde besser zu beurtheilen, zu genießen und zu benutzen wußte.

Bwei weit ausgreisende Werke wurden durch Dr. Niethammer angeregt, von München her; ein historisch-religiöses Bollsbuch und eine allgemeine Liedersammlung zu Erbauung und Ergötzung der Deutschen. Beides wurde eine Zeit lang durchgedacht und schematistrt, das Unternehmen jedoch wegen mancher Bedenklichkeit ausgegeben. Indessen wurden von beiden, weil doch in der Folge etwas ähnliches unternommen werden konnte, die gesammelten Papiere zurückgelegt.

Bu Haderts Biographie wurde die Vorarbeit ernstlich betrieben. Es war eine schwierige Ausgabe; denn die mir überlieserten Papiere waren weder ganz als Stoff, noch ganz als Bearbeitung anzusehen. Das Gegebene war nicht ganz auszulösen, und wie es lag, nicht völlig zu gebrauchen. Es verlangte daher diese Arbeit mehr Sorgsalt und Mühe als ein eigenes aus mir selbst entsprungenes Wert, und es gehörte einige Beharrlichseit und die ganze dem abgeschiedenen Freunde gewidmete Liebe und Hochachtung dazu, um nicht die Unternehmung auszugeben, da die Erben des edlen Mannes, welche sich den Werth der Manuscripte sehr hoch vorstellten, mir nicht auf das allersreundlichste begegneten.

Sowohl ber polemische als ber historische Theil ber Farbenlehre rücken zwar langsam, aber boch gleichmäßig sort; von geschichtlichen Studien bleiben Roger Bacon, Aguillonius und Bople die Hauptschriftsteller. Am Ende bes Jahrs ist der erste Theil meist vollendet, der zweite nur zum 9. Revisionsbogen gelangt.

Die Jenaischen Anstalten hatten sich nach den kriegerischen Stürmen, aus denen sie glücklich und wie durch ein Wunder gerettet worden, völlig wieder erholt, alle Theilnehmenden hatten eifrig eingegriffen, und als man im September sie sämmtlich revidirte, ließ sich dem Schöpfer berfelben, unferm gnäbigsten Herrn, bei feiner glücklichen Ruckehr bavon genüglicher Bortrag abstatten.

### 1808.

Die geselligen Persönlichkeiten in Carlsbad hatten viesen Sommer für mich ein ganz ander Wesen; die Herzogin von Curland, immer selbst anmuthig, mit anmuthiger Umgebung, Frau von der Rede, begleitet von Tiedge, und was sich daran anschloß, bildeten höchst erfreulich eine herkömmliche Mitte der dortigen Zustände. Man hatte sich voft gesehen, an derselben Stelle, an denselben Berbindungen, man hatte sich in seiner Art und Weise immer als dieselbigen gesunden; es war als hätte man viele Jahre mit einander gelebt; man vertraute einander ohne sich eigentlich zu kennen.

Filr mich machte die Familie Ziegesar einen andern mehr entschiedenen, nothwendigern Kreis. Ich kannte Eltern und Rachkommen die malle Berzweigungen; für den Bater hatte ich immer Hochachtung, ich darf wohl sagen Berehrung empfunden. Die unverwüsstdar dehagliche Thätigkeit der Mutter ließ in ihrer Umgedung niemand undefriedigt. Kinder, dei meinem ersten Eintritt in Drackendorf noch nicht gedoren, kamen mir stattlich und liedenswürdig herangewachsen hier entgegen. Bekannte und Berwandte schlossen sich an; einiger und zusammenstimmender wäre kein Cirkel zu sinden. Frau von Seckendorf, gedorne von Uechtris, und Pauline Gotter waren nicht geringe Zierten dieses Berhältnisses. Alles suchte zu gefallen und jedes gesiel sich mit dem andern, weil die Gesellschaft sich paarweise bildete, und Scheelsucht und Mischelligkeit zugleich ausschloss. Diese ungesuchten Berhältnisse brachten eine Lebensweise hervor, die bei bedeutenderen Interessen eine Rovelle nicht übel gekleidet hätte.

Bei einem in der Fremde miethweise geführten Haushalt erscheinen solche Zustände ganz natürlich, und bei gesellschaftlichen Wanderungen sind sie ganz unvermeidlich. Das Leben zwischen Carlsbad und Franzensbrunn, im Ganzen nach gemessener Borschrift, im Einzelnen immer zufällig veranlaßt, von der Alugheit der Aeltern zuerst angeordnet, von Leidenschaftlichkeit der Ilngern am Ende doch gesormt, machte auch die aus solchem

Conflict hervorgehenden Unbilden immer noch ergötzlich, so wie in der Erinnerung höchst angenehm, weil doch zuletzt alles ausgeglichen und über-wunden war.

Bon jeher und noch mehr seit einigen Jahren überzeugt, bag bie Beitungen eigentlich nur ba sind um die Menge hingubalten und über ben Augenblick zu verblenden es seh nun daß ben Redacteur eine außere Gewalt hindere das Wahre zu fagen, ober daß ein innerer Parteifinn ihm eben baffelbe verbiete, las ich teine mehr; benn von ben hauptereigniffen benachrichtigten mich neuigkeiteluftige Freunde, und fonst hatte ich im Laufe biefer Beit nichts zu fuchen. Die Allgemeine Beitung jeboch, burch Freundlichkeit Cotta's regelmäßig zugesendet, häufte fich bei mir an; und so fand ich burch die Ordnungsliebe eines Rangleigenoffen bie Jahre 1806 und 1807 reinlich gebunden, eben als ich nach Carlsbad abreisen wollte. Ob ich nun gleich ber Erfahrung gemäß wenig Bücher bei folden Gelegenheiten mit mir nahm, indem man die mitgenommenen und vorhandenen nicht benutzt, wohl aber folche liest die uns zufällig von Freunden mitgetheilt werben, so fand ich bequem und erfreulich, diese politische Bibliothek mit mir zu führen, und sie gab nicht allein mir unerwarteten Unterricht und Unterhaltung, sondern auch Freunde, welche diese Bande bei mir gewahr wurden, ersuchten mich abwechselnd barum, fo bag ich fie am Ende gar nicht wieder zur Hand bringen konnte. Und vielleicht zeigte biefes Blatt eben barin sein besonderes Berdienst, daß es mit kluger Retarbation zwar hie und ba zurftahielt, aber boch mit Gewiffenhaftigkeit nach und nach mitzutheilen nicht verfäumte, was bem finnigen Beobachter Aufschluß geben follte.

Indessen war die Lage des Augenblick noch immer bänglich genug, so daß die verschiedenen Bölkerschaften, welche an einem solchen Heilort zusammentreffen, gegen einander eine gewisse Apprehension empfanden und deßhalb sich auch alles politischen Gesprächs enthielten. Um so mehr aber mußte die Lectüre solcher Schriften als ein Surrogat desselben lebhaftes Bedürfniß werden.

Des regierenden Herzogs August von Gotha darf ich nicht versessen, der sich als problematisch darzustellen und, unter einer gewissen weichlichen Form, angenehm und widerwärtig zu sehn beliebte. Ich habe mich nicht über ihn zu beklagen; aber es war immer ängstlich eine Einsladung zu seiner Tasel anzunehmen, weil man nicht voraussehen konnte,

welchen ber Ehrengafte er schonungslos zu behandeln zufällig geneigt sehn möchte.

Sodann will ich noch des Fürstbischofs von Breslau und eines gebeimnisvollen Schweden, in der Badeliste von Reiterholm genannt, erwähnen. Ersterer war leidend, aber freundlich und zuthulich, bei einer wahrhaft persönlichen Würde. Mit letterem war die Unterhaltung immer bedeutend, aber weil man sein Geheimnis schonte, und doch es zufällig zu berühren immer fürchten mußte, so kam man wenig mit ihm zusammen, da wir ihn nicht suchen und er uns vermied.

Kreishauptmann von Schiller zeigte sich wie immer, eher ben Curgasten ausweichend als sich ihnen anschließend, ein an seiner Stelle setz nothwendiges Betragen, da er bei vorkommenden polizeilichen Fällen alle, nur in sofern sie Recht oder Unrecht hatten, betrachten konnte und kein anderes Berhältniß, welches persönlich so leicht gunstig oder ungunstig stimmt, hier obwalten durfte.

Mit Bergrath von herber sette ich die herkömmlichen Gespräche fort, als wären wir nur eben vor kurzem geschieben. So auch mit Bilhelm von Schlit, welcher, wie sich bald bemerken ließ, auf seinem Bege gleichfalls treulich fortschreiten mochte.

Auch Bergrath Werner trat nach seiner Gewohnheit erst spät herzn. Seine Gegenwart belehrte jederzeit, man mochte ihn und seine Denkweise betrachten oder die Gegenstände, mit benen er sich abgab, durch ihn kennen lernen.

Ein längerer Aufenthalt in Franzensbrunn läst mich den problematischen Kammerberg bei Eger öfters besuchen. Ich sammele besten Producte, betrachte ihn genau, beschreibe und zeichne ihn. Ich sinde mich veranlast von der Reußischen Meinung, die ihn als pseudovulcausch anspricht, abzugehen und ihn für vulcanisch zu erklären. In diesem Sinne schreib' ich einen Aufsat, welcher für sich selber sprechen mag; vollkommen möchte die Aufgabe dadurch wohl nicht gelöst, und eine Rücklich zu der Reußischen Auslegung gar wohl räthlich sehn.

In Carlsbad war erfreulich zu sehen, daß die Joseph Miller'scha Sammlungen Gunst gewannen, obgleich die immersort bewegten Ariegeläufte alle eigentlich wissenschaftlichen Bemühungen mit Ungunst verfolgten. Doch war Müller guten Muthes, trug häufig Steine zusammen und, an die neue Ordnung gewöhnt, wußte er sie so zierlich zurecht zu schlagen, af bei Sammlungen größern ober fleinern Formats alle Stilde bon leichem Mage fauber und instructiv vor uns lagen. Denn weil aus en unter bem hammer zersprungenen Steinen immer ber paffenbe ober ebeutenbe fich auswählen ließ und bas Weggeworfene nicht von Werthe var, fo konnte er immer ben Liebhaber aufs beste und treulichste verorgen. Aber zu bewegen war er nicht seinen roben Borrath zu ordnen; ie Sorge fein Monopol zu verlieren und Gewohnheit ber Unordnung rachten ihn allem guten Rath unzugänglich. Bei jeber frischen Sammmg fing er an aus dem chaotischen Borrath auszuklauben und nach er neuen Einrichtung, auf Brettern, die burch schwache Brettchen in Bierede getheilt waren, und baburch bie Größe bes Exemplars angaben, 1 ber Rummerfolge bie Steine zu vertheilen, und fo bie Cafen bes drettes nach und nach auszufüllen. Ich befuchte ihn täglich auf bem Bege nach bem Neubrunnen zu einer immer erfreulichen belehrenben Interhaltung; benn ein folder Naturfreis moge noch fo beschränkt fenn, 8 wird immer darin etwas Neues ober aus dem Alten etwas hervorebend erfdeinen.

Rach folchen vielleicht allzu trocken und materiell erscheinenben Gegenanden sollten mich erneuerte Berhältnisse mit wackern Künstlern auf eine gene Weise anregen und beleben.

Die Gegenwart Kaazens, bes vorzüglichen Dresbener Lanbschaftsnalers, brachte mir viel Freude und Belehrung, besonders da er meisteraft meine dilettantischen Stizzen sogleich in ein wohl erscheinendes Bild
t verwandeln wußte. Indem er dabei eine Aquarell- und Decksarben
icht verbindende Manier gebrauchte, rief er auch mich aus meinem
hantastischen Krizeln zu einer reinern Behandlung. Und zum Belege,
ie uns die Nähe des Meisters gleich einem Elemente hebt und trägt,
ewahre ich noch aus jener Zeit einige Blätter, die gleich Lichtpunkten anenten, daß man unter solchen Umständen etwas vermag, was vor- und
achher als unmöglich erschienen wäre.

Sodann hatte ich die angenehme Ueberraschung von einem vieljährigen irreunde und Angeeigneten, nach altem Herkommen, mich leidenschaftlich ngegangen zu sehen. Es war der gute, talentvolle Burp, der, im Gesig der Frau Erbprinzes von Hessenschaftlich, in und um Dresden, zu tunst- und Naturgenuß, sich eine Zeit lang ausgehalten hatte und nun, eurlaubt, auf einige Tage hierher kam.

Ich schrieb ein Gebicht zu Ehren und Frenden dieser würdigen, auch mir gewogenen Dame, welches, in der Mitte eines großen Blattes kalligraphirt, mit dem bilderreichsten Rahmen eingefaßt werden sollte, die Gegenden darstellend, durch welche sie gereist, die Gegenstände denen sie die meiste Ausmerksamkeit zugewendet, die ihr den meisten Genuß gewährt hatten. Eine ausstührliche Stizze ward ersunden und gezeichnet, und alles dergestalt mit Eiser vordereitet, daß an glikklicher Ausssührung nicht zu zweiseln war. Das Gedicht selbst sindet sich unter den meinigen abzedruckt. Bei dieser Gelegenheit zeichnete Bury abermals mein Porträt in kleinem Format und Umriß, welches meine Familie als erfreuliches Denkmal jener Zeit in der Folge zu schätzen wußte. So bereicherte sich dem von Seiten der bildenden Kunst dieser Sommerausenthalt, welcher einen ganz andern Charakter als der vorige, doch aber auch einen werthen und solgereichen angenommen hatte.

Nach meiner Rückunft ward ich zu noch höherer Kunstbetrachtung aufgefordert. Die unschätzbaren Mionnet'schen Basten nach griechischen Minzen waren angekommen. Man sah in einen Abgrund der Bergangenheit und erstaunte über die herrlichsten Gebilde. Man bemühte sich in diesem Reichthum zu einer wahren Schätzung zu 'gelangen und sichtt voraus, daß man für viele Jahre Unterricht und Auferbauung daher zu erwarten habe. Geschnittene Steine von Bedeutung vermehrten meine Ringsammlung. Albrecht Dürers Feberzeichnungen in Steindruck kamen wiederholt und vermehrt zu uns.

Runge, bessen zarte, fromme, liebenswürdige Bemühungen bei uns guten Eingang gesunden hatten, sendete mir die Originalzeichnungen seiner gedanken- und blumenreichen Tageszeiten, welche, obgleich so treu und sorgfältig in Kupser ausgeführt, doch an natürlichem unmittelbarem Ausdruck große Borzüge bewiesen. Auch andere, meist halb vollendete Unniszeichnungen von nicht geringem Werthe waren beigelegt. Alles wurte dankbar zurückgesandt, ob man gleich manches, wäre es ohne Indiscretion zu thun gewesen, gern bei unsern Sammlungen, zum Andenken eines vorzüglichen Talents, behalten hätte.

Auch wurden uns im Spätjahr eine Anzahl landschaftlicher Beichnungen von Friedrich die angenehmste Betrachtung und Unterhaltung. Sein schönes Talent war bei uns gekannt und geschätzt, die Gedanken seiner Arbeiten zart, ja fromm, aber in einem ftrengern Kunftsinne nicht

urchgängig zu billigen. Wie bem auch seh, manche schöne Zeugnisse ines Berdienstes sind bei uns einheimisch geworden. Am Schlusse bestahrs besuchte uns der überall willommene Rügelgen; er malte mein borträt, und seine Perfönlichkeit mußte nothwendig auf den gebildet efelligen Kreis die zarteste Einwirkung aussiben.

Ein Ständchen, das mir die Sänger vor meiner Abreise nach Carlsad brachten, versicherte mich damals ihrer Neigung und beharrlichen Leißes auch während meiner Abwesenheit; und dem gemäß sand ich auch ei meiner Wiedersehr alles in demselben Gange. Die musikalischen brivatlibungen wurden fortgesetzt, und das gesellige Leben gewann dadurch nen höchst erfreulichen Anklang.

Gegen Ende des Jahrs ergaben sich beim Theater mancherlei Dis-Migkeiten, welche, zwar ohne den Gang der Borstellungen zu unterrechen, doch den December verkummerten. Nach mancherlei Discuffionen reinigte man sich über eine neue Einrichtung, in Hoffnung auch diese erde eine Zeit lang dauern können.

Des persönlich Erfreulichen begegnete mir in diesem Jahre manches. nsern jungen Herrschaften ward Prinzes Marie geboren, allen zur reube, und besonders auch mir, der ich einen neuen Zweig des sürsthen Baumes, dem ich mein ganzes Leben gewidmet hatte, hervorroffen sah.

Mein Sohn August zog rüstig und wohlgemuth auf die Mademie eidelberg; mein Segen, meine Sorgen und Hoffnungen folgten ihm hin. An wichtige, vormals Jenaische Freunde, Bos und Thibaut, n Jugend auf empsohlen, konnte er wie im elterlichen Hause bezachtet werden.

Bei der Durchreise durch Franksurt begrüßte er seine gute Großutter, noch eben zur rechten Zeit, da sie später, im September, uns der entrissen ward. Auch gegen Ende des Jahrs ereignete sich der Tod 1es jüngern Mannes, den wir jedoch mit Bedauern segneten. Fernow 1rb, nach viel beschwerlichem Leiden: die Erweiterung der Halsarterie älte ihn lange bedrängte Tage und Nächte, dis er endlich eines Mor-11st, aufrecht sitzend, plötzlich, wie es bei solchen Uebeln zu geschehen 1egt, entseelt gefunden ward.

Sein Berlust war groß für uns; benn die Quelle ber italianischen eratur, die sich seit Jagemanns Abscheiden kaum wieder hervorgethan

hatte, versiegte zum zweitenmal; benn alles fremde Literarische muß gebracht, ja aufgedrungen werden, es muß wohlseil, mit weniger Bemühung zu haben sehn, wenn wir darnach greisen sollen, um es bequem zu genießen. So sehen wir im östlichen Deutschland das Italianische, im welllichen das Französische, im nördlichen das Englische wegen einer nachbarlichen ober sonstiger Einwirkung vorwalten.

Der im September erst in der Nähe versammelte, dann bis zu uns heranrudende Congress zu Ersurt ist von so großer Bedeutung, anch de Einsluß dieser Spache auf meine Zustände so wichtig, daß eine besonden Darstellung dieser wenigen Tage wohl unternommen werden sollte.

# Øfigge.

### September.

In der Hälfte des Monats bestätigt sich die Nachricht von der 3m sammenkunft der Monarchen in Erfurt.

Den 23. marschirten französische Truppen bahin.

Den 24. tommt Groffftrft Conftantin in Beimar an.

Den 25. Raifer Alexander.

Den 27. die Herrschaften nach Erfurt. Napoleon kommt bis Minchenholzen entgegen.

Den 29. berief mich ber Herzog nach Erfurt. Abends Andromache im Théâtre Français.

Den 30. bei bem Herzog große Tafel. Abends Britannicus. Sodann bei Frau Präsidenten von der Reck großer Thee. Minista Maret.

### October.

#### Den 1.

Lever beim Raifer Napoleon.

Statthalterei. Treppe, Borfaal und Zimmer.

Geschwirre burchaus.

Das allbekannte Local und neues Personal.

Gemifch.

Alte und neue Bekannte.

Dichter als Prophet.

Scherzhaft angeregt.

Der Flirft von Deffau blieb zur Audienz.

Biele versammelten fich im Geleitshause bei bem Bergog von Weimar.

Der Fürst kommt zurud und erzählte eine Scene zwischen bem Raiser und Talma, welche Migbeutung und Geklatsch veranlassen konnte.

3ch fpeiste bei bem Minister Champagny.

Mein Tifchnachbar war Bourgoing, französischer Gesandte zu Dresben.

## Den 2.

Marschall Lannes und Minister Maret mochten günstig von mir gesprochen haben.

Ersterer fannte mich feit 1806.

Ich wurde um eilf Uhr Bormittags zu dem Raifer bestellt.

Ein bider Kammerherr, Pole, kundigte mir an zu verweilen.

Die Menge entfernte sich.

Präsentation an Savary und Talleprand.

3ch werbe in bas Cabinet bes Raisers gerufen.

In bemfelben Angenblick melbet fich Darn, welcher fogleich eingelaffen wird.

3ch zandere beghalb.

Werbe nochmals gerufen.

Trete ein.

Der Kaiser sitt an einem großen runden Tische frühstidend; zu seiner Rechten steht etwas entfernt vom Tische Talleprand, zu seiner Linken ziemlich nahe Daru, mit dem er sich über die Contributions - Angelegenheiten unterhält.

Der Raifer winkt mir berangukommen.

Ich bleibe in schicklicher Entfernung vor ihm stehen.

Rachdem er mich aufmerksam angeblickt, sagt er: Vous ètes un homme. Ich verbeuge mich.

Er fragt: Wie alt send ihr?

Sechzig Jahr.

Ihr habt euch gut erhalten.

Ihr habt Trauerspiele geschrieben.

Ich antwortete das nothwendigste.

Hier nahm Daru das Wort, der, um den Deutschen, denen er so webe thun mußte, einigermaßen zu schmeicheln, von deutscher Literatur Notiz genommen; wie er denn auch in der lateinischen wohlbewandert und selbst Herausgeber des Horaz war.

Er sprach von mir wie etwa meine Gönner in Berlin mochten gesprochen haben; wenigstens erkannte ich daran ihre Denkweise und ihre Gestnnung.

Er fügte sodann hinzu, daß ich auch aus dem Französischen überjett habe, und zwar Boltaire's Dahomet.

Der Raiser versetzte: Es ist kein gutes Stud, und legte sehr umständlich auseinander wie unschiedlich es seh, daß der Weltüberwinder von sich selbst eine so ungunftige Schilderung mache.

Er wandte sodann das Gespräch auf den Werther, den er duch und durch mochte studen. Nach verschiedenen ganz richtigen Bemerkungen bezeichnete er eine gewisse Stelle, und sagte: Warum habt ihr das gethan? Es ist nicht naturgemäß, welches er weitläusig und vollkommen richtig auseinander setzte.

Ich hörte ihm mit heiterem Gesichte zu und antwortete mit einem vergnstgten Lächeln, daß ich zwar nicht wisse, ob mir irgend jemand benfelben Borwurf gemacht habe; aber ich sinde ihn ganz richtig und gestehe, daß an dieser Stelle etwas Unwahres nachzuweisen sep. Allein, setze ich hinzu, es wäre dem Dichter vielleicht zu verzeihen, wenn er sich eines nicht leicht zu entdeckenden Kunstgriffs bediene, um gewisse Wirkungen hervorzubringen, die er auf einem einsachen natürlichen Wege nicht hätte erreichen können.

Der Kaiser schien damit zufrieden, kehrte zum Drama zurück und machte sehr bebeutende Bemerkungen, wie einer der die tragische Bühne mit der größten Ausmerksamkeit gleich einem Criminalrichter betrachtet, und dabei das Abweichen des französischen Theaters von Natur und Bahrheit sehr tief empfunden hatte.

So kam er auch auf die Schickfalsstillicke mit Mißbilligung. Sie hätten einer dunkkern Zeit angehört. Was, sagte er, will man jest mit dem Schicksal? Die Politik ist das Schicksal.

Er wandte fich sodann wieber zu Daru und sprach mit ihm über

vie großen Contributionsangelegenheiten. Ich trat etwas zurück und kam gerade an den Erker zu stehen, in welchem ich vor mehr als dreißig Jahren zwischen mancher frohen auch manche trübe Stunde verlebt, und hatte Zeit zu bemerken, daß rechts von mir nach der Eingangsthüre zu Berthier, Savary und sonst noch jemand stand. Tallehrand hatte sich entsernt.

Marschall Soult war gemelbet.

Diese große Gestalt mit stark behaartem Haupte trat herein. Der Kaiser fragte scherzend über einige unangenehme Ereignisse in Bolen, und ich hatte Zeit mich im Zimmer umzusehen und ber Bergangenheit zu gedenken.

Auch hier maren es noch bie alten Tapeten.

Aber bie Porträte an ben Banben waren verschwunden.

Hier hatte bas Bild ber Herzogin Amalia gehangen, im Redoutenanzug, eine schwarze Halbniaske in ber Hand, die übrigen Bildniffe von Statthaltern und Familiengliedern alle.

Der Kaiser stand auf, ging auf mich los und schnitt mich durch eine Art Manover von den übrigen Gliedern der Reihe ab, in der ich stand.

Indem er jenen den Rüden zukehrte und mit gemäßigter Stimme zu mir sprach, fragte er, ob ich verheirathet seh? Kinder habe? und was soust Bersönliches zu interessiren pslegt. Eben so auch über meine Berskältnisse zu dem fürstlichen Hause, nach Herzogin Amalia, dem Fürsten, der Fürstin und sonst. Ich antwortete ihm auf eine natürliche Weise. Er schien zufrieden und übersetzte sich's in seine Sprache, nur auf eine etwas entschiedenere Art als ich mich hatte ausbrücken können.

Dabei muß ich überhaupt bemerken, daß ich im ganzen Gespräch die Mannichsaltigkeit seiner Beifallsäußerung zu bewundern hatte; denn seine hörte er unbeweglich zu; entweder er nickte nachdenklich mit dem Kopfe und sagte Oui oder C'est dien oder dergleichen; auch darf ich nicht vergessen zu bemerken, daß wenn er ausgesprochen hatte, er gewöhnlich hinzufligte: Qu'en dit Mr. Göt?

Und so nahm ich Gelegenheit bei bem Rammerherrn durch eine-Gebärde anzufragen, ob ich mich beurlanben könne, die er bejahend erwiederte, und ich dann ohne weiteres meinen Abschied nahm.

(

Den 3.

Mancherlei Beredung wegen einer in Weimar zu gebenden Borftellung. Abends Debip.

Den 4.

nach Weimar wegen Einrichtung bes Theaters.

Den 6.

große Jagd. Die französischen Schauspieler kommen an mit ihrem Director. Abends Tob bes Cafar. Minister Maret und Angehörige logirten bei mir.

Den 7.

Marschall Lannes und Minister Maret. Umständliches Gespräch wegen der bevorstehenden spanischen Expedition. Bon der Jena-Apoldischen Jagd alles zurfick und weiter. Hofrath Sartorius von Göttingen und Frau sprechen bei mir ein.

Den 14.

Ich erhalte ben Orben ber Sprenlegion. Talma und Frau und Minister Marets Secretar, be Lorgne b'Ibonville, finden sich bei mir ausammen.

# 1809.

Dieses Jahr nuß mir in der Erinnerung schöner Resultate wegen immer lieb und theuer bleiben; ich brachte solches ohne answärtigen Aufenthalt, theils in Weimar, theils in Jena zu, wodurch es mehr Einbeit und Geschlossenheit gewann als andere, die meist in der hälfte durch eine Badereise zerschnitten, an mannichfaltiger Zerstrenung zu leiden hatten.

Was ich mir aber in Jena zu leisten vorgenommen, follte eigentlich durch einen ganz unumterbrochenen Aufenthalt begünftigt sehn; dieser war mir jedoch nicht gegönnt; unerwartete Kriegsläufte drangen zu und nöthigten zu einem mehrmaligen Ortswechsel.

Die ferneren und näheren Kriegsbewegungen in Spanien und Desterreich mußten schon jebermann in Furcht und Sorgen sehen. Der Abmarsch
umserer Jäger den 14. März nach Throl war traurig und bedenklich;
gleich darauf zeigte sich Einquartierung. Der Prinz von Bonte-Corvo, als Ansührer des sächsischen Armeecorps, wendete sich nach der Gränze von Böhmen und zog von Weimar den 25. April nach Kranichseld. Ich aber längst, und besonders schon seit den letzten Jahren gewohnt, mich von der Außenwelt völlig abzuschließen, meinen Geschäften nachzuhangen, Geistesproductionen zu sördern, begab mich schon am 29. April nach Jena. Dort bearbeitete ich die Geschichte der Farbenlehre, holte das sünfzehnte und sechzehnte Jahrhundert nach und schrieb die Geschichte meiner eigenen chromatischen Besehrung und sortschreitender Studien, welche Arbeit ich am 24. Mai, vorläusig abgeschlossen, die Seite legte und sie anch nur erst gegen Ende des Jahrs wieder ausnahm, als Runge's Farbentngel unsere chromatischen Betrachtungen auss neue in Bewegung setze.

In dieser Epoche führte ich die Farbenlehre dis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts, wie denn auch zu gleicher Zeit der Druck des zweiten Theils ununterbrochen fortging und die Ausmerksamkeit zunächst sich auf die Controvers mit Newton richtete. Bei allem diesem war Dr. Seebeck theilnehmend und hülfreich.

Um von poetischen Arbeiten nunmehr zu sprechen, so hatte ich von Ende Mai an die Wahlverwandtschaften, deren erste Conception mich schon längst beschäftigte, nicht wieder aus dem Sinne gelassen. Riemand verkennt an diesem Roman eine tief leidenschaftliche Wunde, die im Heilen sich zu schließen schent, ein Herz das zu genesen fürchtet. Schon vor einigen Jahren war der Hauptgedanke gesaft, nur die Aussschung erweiterte, vermannichsaltigte sich immersort und drohte die Kunstspränze zu überschreiten. Endlich nach so vielen Borarbeiten bestätigte sich der Entschluß, man wolle den Druck beginnen, über manchen Zweisel hinansgehen, das eine sessthalten, das andere endlich bestimmen.

In diesem raschen Borschritt ward ich jedoch auf einmal gestört; benn indem man die Nachrichten des gewaltsamen Bordringens der Franzzosen in Oesterreich mit Bangigkeit vernommen hatte, begann der König von Bestphalen einen Zug gegen Böhmen, weshalb ich den 13. Juni

nach Beimar zurückging. Die Nachrichten von dieser sonderbaren Expedition waren sehr ungewiß, als zwei dem Hauptquartier folgende diplomatische Freunde, von Reinhard und Wangenheim, mich unerwartet besuchten, einen unerklärlichen Rückzug räthselhaft anklindigend. Schon am 15. Juli kommt der König nach Beimar; der Rückzug scheim in Flucht auszuarten, und gleich am 20. ängstigt das umherstreisende Delssiche Corps uns und die Nachbarschaft. Aber auch dieses Gewitter zieht schnell in nordwestlicher Richtung vorüber, und ich säume nicht am 23. Juli wieder nach Jena zu gehen.

Unmittelbar darauf werden die Bahlverwandtschaften in die Druckerei gegeben, und indem diese fleißig fördert, so reinigt und ründet sich auch nach und nach die Handschrift, und der 3. October befreit mich von dem Werke, ohne daß die Empsindung des Inhalts sich ganz hätte verlieren können.

In gefelliger Unterhaltung wandte fich bas Interesse fast ausschließlich gegen nordische und überhaupt romantische Borzeit. Die nach bem Original aus bem Stegreif vorgetragene, und immer beffer gelingenbe Ueberfebung ber Ribelungen hielt burchaus bie Aufmerksamkeit einer ebeln Gefellschaft fest, die sich fortwährend Dittwochs in meiner Wohnung verfam Fierabras und andere ahnliche Belbenfagen und Bebichte, Ronig Rother, Triftan und Ifolde folgten und begunftigten einander; besonders aber murbe die Aufmerksamkeit auf Bilkina Saga um fonstige nordische Berhältniffe und Productionen gelentt, ale ber munber liche Fufreisende Runen-Antiquar Arnbt bei uns einkehrte, burch perfonliche Mittheilungen und Vorträge die Gefellschaft wo nicht für sich einnahm, boch sich ihr erträglich zu machen suchte. Dr. Majers norbijot Sagen trugen bas Ihrige bei, uns unter bem buftern Simmel wohlbe haglich zu erhalten; zugleich war nichts natürlicher als daß man beutsche Sprachalterthumer hervorhob und immer mehr ichaten lernte, wegt Grimme Aufenthalt unter uns mitwirtte, indef ein grundlich grammatifder Ernft burch bes Anaben Bunberhorn lieblich aufgefrifct mutte.

Die Ausgabe meiner Werke bei Cotta forberte gleichfalls manchen Zeitauswand; sie erschien und gab mir Gelegenheit burch Bersenbung mancher Exemplare mich Gönnern und Freunden ins Gedächtniß zu rusen. Bon derselben wird an einem andern Orte die Rede sebn.

Bas aber bei meinen biegiährigen Bemilhungen am entschiebenften

auf das künftige hinwies, waren Vorarbeiten zu jenem bebeutenden Unternehmen einer Selbstbiographie; benn es mußte mit Sorgfalt und Umsicht verfahren werden, da es bebenklich schien, sich lange verstossener Jugendzeiten erinnern zu wollen. Doch ward endlich der Borsat dazu gefaßt, mit dem Entschluß gegen sich und andere anfrichtig zu sehn und sich der Wahrheit möglichst zu nähern, in soweit die Erinnerung nur immer dazu behüllslich sehn wollte.

Meinen biefighrigen langeren Aufenthalt in Jena forberte auch bie neue Einrichtung, welche in Absicht bes Hauptgefchaftes, bas mir oblag, unlängst beliebt wurde. Unfer gnädigster herr nämlich hatte angeordnet, bag alle ummittelbaren Anstalten für Biffenfchaft und Runft unter Gine Oberaufsicht versammelt, aus Einer Caffe bestritten und in Einem Sinne verhältnifmäßig fortgeführt werben follten. Böchftbiefelben hatten bas Butrauen zu Geheime-Rath von Boigt und mir, daß wir diese Absichten treu und zweitmäßig erfüllen würden. Bu biefen Anstalten aber, welche, ohne mit ähnlichen Instituten verknüpft, und in altere Berhaltniffe verflochten zu senn, blog von dem Willen des Fürsten abhingen, indem er auch ben Aufwand berfelben aus eigenen Mitteln bestritt, geborte in Beimar die Bibliothet und bas Münzcabinet, ingleichen die freie Zeichenfcule, in Jena bie verschiebenen seit bem Regierungsantritt bes Bergogs erft gegründeten und ohne Mitwirkung ber übrigen höchsten Berren Erhalter ber Atademie errichteten Duseen und sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen. Bei nunmehrigem Berein aller Diefer Institute, Die bisber besondere Etats gehabt, hing es von den Borgesepten ab, zu ermessen wo jedesmal, nach Bortommnig ber Umftande, Gelber verwendet und diesem und jenem Zweige nachgeholfen werden sollte; welches bei lebenbiger llebersicht und vorurtheilsfreien Gefinnungen um besto möglicher mar, da der Fürst nicht sowohl Borschläge zu dem was geschehen sollte, verlangte, als vielmehr gern von dem was geschehen war, berichtlich und perfonlich Renntnig nahm.

Da bie gedachten Jenaischen Anstalten, seit breißig Jahren gegründet und fortgeführt, bei ber französischen Invasion nur wenig gelitten hatten, so suchte man sie um besto muthiger vollsommen herzustellen und noch andere neu damit zu verbinden. Weil aber wegen Erweiterung beschränkter Localitäten und zweckmäßiger Umstellung des Borhandenen alles dieses eine gewisse durchdringende individuelle Einsicht verlangte, so wurde die persönliche Gegenwart besjenigen, der zu entscheiden berechtigt war, nm so metz erfordert, als hier kein Plan sich benken ließ, und nur eine die augenblicklichen Umstände benutzende Gewandtheit zum Ziele führen konnte.

Für Weimar dagegen machte sich eine Banlickeit von Bebeutung nöthig, ein Anbau nämlich an die herzogliche Bibliothet, wodurch sowohl Expeditionszimmer als andere-Räume zu dem sich immer vermehrenden Borrath an Büchern, Kupferstichen und andern Kunstsachen gewonnen wurden. Die wegen Ausbau des Schlosses anwesenden preußischen Architekten Gentz und Rabe waren beiräthig, und so entstand ein sonlitzliches als erfreuliches, auch innerhalb wohl verziertes Gebäude.

Doch nicht für Räume und Sammlungen allein ward gesorgt; eine burch Sparsamkeit in gutem Zustand erhaltene Kasse erlaubte gerade zur rechten Zeit einen jungen Natursorscher, den Professor Boigt, nach Frankreich zu senden, der, gut vordereitet, in Paris und andern Orten seinen Ausenthalt forgfältig zu nuten wußte, und in jedem Sinne wohlansgestattet zurückkehrte.

Das Theater ging, nach überstandenen leichten Stürmen, ruhig seinen Gang. Bei dergleichen Erregungen ist niemals die Frage wer etwas leisten, sondern wer einwirken und besehlen soll? Sind die Misverhältnisse ausgeglichen, so bleibt alles wie vorber, und ist nicht besser wo nicht schlimmer. Das Repertorium war wohl ausgestattet, und mau wiederholte die Stück, dergestalt daß das Publicum an sie gewöhnt blied, ohne ührer überdrüssign werden. Die neusten Erzeugnisse, Antigone von Rochlis, Ausbels Uebersetung von Saul des Alsieri, die Tochter Jephta von Robert, wurden der Reihe nach gut ausgenommen. Werners betwetendes Talent zu begünstigen bereitete man eine Aufsührung des vierundzwanzigsten Februar mit großer Sorgsalt vor, indessen die gefälligen heitern Stücke von Steigentesch sich sich meichelten.

Demoiselle Häster als vielversprechende Sängerin, Moltke als höchst angenehmer Tenor, traten zu unserer Bühne und nahmen Theil an den Didastalien, welche treulich und eifrig fortgesetzt wurden. Berner versuchte große und kleine Tragödien, ohne daß man hoffen konnte sie für das Theater branchbar zu sehen.

Die häuslichen musikalischen Unterhaltungen gewannen burch eruftert Einrichtungen immer mehr an Werth. Das Sängerchor unter Auleitung Eberweins leistete immer mehr. Donnerstag Abends war Probe, nach ber man meistens zu einem fröhlichen Mahl zusammenblieb, Sonntags Aufführung vor großer guter Gesellschaft, begleitet von irgend einem Frühstüd. Diese durch den Sommer einigermaßen unterbrochenen Privatübungen wurden im Spätherbst sogleich wieder aufgenommen, indessen Theater und öffentliche Musik durch den antretenden Capellmeister Müller belebt und geregelt wurden. Auch ist nicht zu vergessen, daß im Laufe des Jahrs Fräulein aus dem Windel uns durch die mannschsaltigsten Talente zu ergößen wußte.

Auch die bildende Kunst, die wir freilich immerfort auf das herzlichste pflegten, brachte uns dieses Jahr die schönsten Früchte.

In München wurden die Handzeichnungen Albrecht Dürers herausgegeben, und man durfte wohl sagen, daß man erst jetzt das Talent des so hoch verehrten Meisters erkenne. Aus der gewissenhaften Beinlichkeit, die sowohl seine Gemälde als Holzschnitte beschränkt, trat er heraus bei einem Werke, wo seine Arbeit nur ein Beiwesen bleiben, wo er mannichfaltig gegebene Räume verzieren sollte. Hier erschien sein herrliches Naturell völlig heiter und humoristisch; es war das schönste Geschent des aussteinbrucks.

Bon der Malerei wurden wit auch gar freundlich theilnehmend heimgesucht. Kligelgen, der gute, im Umgang allen so werthe Klinstler, verweilte mehrere Wochen bei uns; er malte Wielands Porträt und meins nach der Person, Herders und Schillers nach der Ueberlieserung. Mensch und Maler waren eins in ihm, und daher werden jene Bilder immer einen doppelten Werth behalten.

Wie nun er durch Menschengestalt die Ausmerksamkeit sowohl auf seine Arbeit als auf die Gegenstände hinzog, so zeigte Kaaz mehrere landschaftliche Gemälde vor, theils nach der Natur eigens erfunden, theils den besten Borgängern nachgebildet. Die Ausstellung sowohl hier als in Jena gab zu sunig geselligen Bereinen den heitersten Anlaß, und brachte auch solche Bersonen zusammen, die sich sonst weniger zu nähern pflegten.

Hirts Bert: Die Baukunst nach den Grundsätzen der Alten forderte zu neuer Aufmerksamkeit und Theilnahme in diesem Fache; sodann nöthigte er uns durch die Restaurationen des Tempels der Diana zu Ephesus, ingleichen des Salomonischen, ins Alterthum zuruck. Zu Geschichte und trummerhafter Anschauung mußte die Einbildungstraft sich gefellen; wir nahmen lebhaft Theil, und wurden zu ähnlichen Berfuchen aufgeregt.

Ein vorzügliches für alterthümliche Kunft höchst wichtiges Geschent ertheilte uns herr Dr. Stieglit, indem er Schwefelabguffe seiner ansehnlichen Münzsammlung verehrte, und sowohl baburch als durch das beigefügte Berzeichniß ben Forschungen in dem Felde alterthümlicher Kunft nicht geringen Borschub leistete.

Zugleich vermehrten sich unsere Münzsächer durch Medaillen bet fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Betrachtungen darüber wurden zu Programmen der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung bestimmt; der kunstreiche Schwerdgeburth, mit gewissenhafter Genauigkeit, stad dazu einige Umristafeln.

Zu allen diesen siegen sich noch eine Sammlung Köstriger Ausgrabungen metallener Geräthe von unbekannten Formen, denen ich viel Ausmerksamkeit schenkte. Ich sorschte manches darüber in der ältem Geschichte, besonders jener Epoche wo Heiden und Christenthum in Franken und Thilringen gegen einander schwankten. Unter den Büchern, die ich damals aufschlug, waren mir die Antiquitates Nordgavienses besonders merkwürdig, und veranlaßten eine genaue Betrachtung der Paganien, d. h. der heidnischen Gebräuche, welche durch die ersten fränkischen Concilien verdannt wurden. Ich überzeugte mich ausst neue, daß unser heidnischen Urväter zwar viele auf Naturahnungen sich beziehende düster abergläubische Gewohnheiten, aber keine frazenhaften Gögenbilder gehabt. Ein schriftlicher Aussach über diese Gegenstände ward von dem sürstlich Reußischen Besitzer freundlich ausgenommen, und mir dagegen ein Exemplar der gefundenen räthselhaften Alterthümer verehrt.

Auch eine Sammlung von eigenen Handschriften bedeutender Bersonen ward dieses Jahr durch Freundesgunft ansehnlich vermehrt. Und se bestärkte sich der Glaube, daß die Handschrift auf den Charakter des Schreibenden und seine jedesmaligen Zustände entschieden hinweise, wenn man auch mehr durch Ahnung als durch klaren Begriff sich und andern davon Rechenschaft geben könne; wie es ja bei aller Physiognomik der Fall ist, welche bei ihrem ächten Naturgrunde nur dadurch außer Credit kam, daß man sie zu einer Wissenschaft machen wollte.

Bon Naturereignissen ermähne ich bes gewaltsamen Sturmes in ber Racht vom 30. auf ben 31. Januar, welcher weit und breit wüthete, und

ir einen empfindlichen Schaben brachte, indem er einen alten igen Wachholderbaum in meinem Garten am Stern niederwarf, einen treuen Zeugen glücklicher Tage von meiner Seite ris. Dieser der einzige in der ganzen Gegend, wo der Wachholder sast nur strüppe vorkommt, hatte sich wahrscheinlich aus jenen Zeiten, wo hier noch keine Gartencultur gewesen. Es hatten sich allerlei von ihm verbreitet: ein ehemaliger Besitzer, ein Schulmann, sollte begraben sehn; zwischen ihm und dem alten Hause, in dessen stad, wollte man gespensterhafte Mädchen, die den Platz rein gesehen haben; genng, er gehörte zu dem abenteuerlichen Complex nsenthalts, in welchem so manche Jahre meines Lebens hingend der mir und andern durch Neigung und Gewohnheit, durch zund Wahn so herzlich lieb geworden.

n umgestiltezten Baum ließ ich durch einen jungen Klinstler zeiche e er noch auf herzoglicher Bibliothek zu sehen ist; die Unterschrift ihm folgendes:

ben gezeichneter Wachholberbaum stand in dem Garten des beheimen Rath von Goethe am Stern. Die Höhe vom Boden n wo er sich in zwei Aeste theilte, war 12 hiesige Fuß, die ganze l Fuß. Unten an der Erde hielt er 17 Zoll im Durchmesser, r sich in die beiden Aeste theilte, 15 Zoll. Jeder Ast 11 Zoll, iher siel es ab, dis sich die Spitzen ganz zart verzweigten.

n seinem äußerst hohen Alter wagt man nichts zu sagen. Der war inwendig vertrodnet, das Holz besselben mit horizontalen urchschnitten, wie man sie an den Kohlen zu sehen pflegt, von Farbe und von Burmern zerfressen.

e große Sturm, welcher in der Nacht vom 30. zum 31. Januar im Jahr 1809, riß ihn um. Ohne dieses außerordentliche hätte er noch lange stehen können. Die Gipfel der Aeste, so wie n der Zweige, waren durchaus grin und lebendig."

### 1810.

bedeutendes Jahr, abwechselnd an Thätigkeit, Genuß und fo daß ich mich bei einem überreichen Ganzen in Berlegenheit ie ich die Theile gehörig ordnungsgemäß darstellen soll.

Vor allen Dingen verbient wohl das Wissenschaftliche einer nähern Erwähnung. Hier war der Ansang des Jahrs mühsam genng; man war mit dem Abdruck der Farbenlehre so weit vorgerückt, daß man den Abschliß vor Jubilate zu bewirken nicht filr unmöglich hielt; ich schloß den polemischen Theil, so wie die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts; die nach meinen sorgsältigen Zeichnungen gestochenen Taseln wurden illuminint, die Recapitulation des Ganzen vollbracht, und man sah das letzte Blatt mit Bergnügen in die Oruckerei wandern.

Dieß geschah achtzehn Jahre nach dem Gewahrwerden eines uralten Irrthums, in Gesolg von unablössigen Bemühungen und dem endlich gesundenen Punkte, warum sich alles versammeln nusste. Die disher getragene Last war so groß, daß ich den 16. Mai als glücklichen Bestreiungstag ansah, an welchem ich mich in den Wagen setze, um nach Böhmen zu sahren. Um die Wirkung war ich wenig bekümmert und that wohl. Einer so vollkommenen Untheilnahme und adweisenden Unfrenndlichseit war ich aber doch nicht gewärtig; ich schweige davon, und erwähne lieber wie viel ich bei dieser und bei meinen übrigen wissenschaftlichen und literarischen Arbeiten einem mehrjährigen Hausgenossen, Reisegefährten, so gesehrten als gewandten und freundlichen Mitarbeiter, Dr. Friedrich Wishelm Riemer, schuldig geworden.

Weil man aber, einmal des Milhens und Bemilhens gewohnt, sich immer sehr gern und neue Lasten auflegt, so entwickelt sich bei nochmaliger schematischer Uebersicht der Farbenlehre der verwandte Gedanke, ob man nicht auch die Tonlehre unter ähnlicher Ansicht auffassen könnte? Und so entsprang eine ausstührliche Tabelle, wo in drei Columnen Subject, Object und Bermittlung aufgestellt wurden.

Und wie keine unserer Gemuthskräfte sich auf dem einmal eingeschlagenen Wege. leicht irre machen läßt, es seh nun daß man zum Wahren oder zum Falschen hinschreite, so wurde jene Borstellungsart auf die ganze Physik angewandt; das Subject in genauer Erwägung seiner auffassenden und erkennenden Organe, das Object als ein allenfalls Erkennbares gegenüber, die Erscheinung durch Bersuche wiederholt und vermannichsaltigt in der Mitte; wodurch denn eine ganz eigene Art von Forschung bereitet wurde.

Der Berfuch als Beweis irgend eines subjectiven Ausspruches ward verworfen; es entstand was man schon längst Anfrage an die Ratur

genannt hat. Und wie benn alles Erfinden als eine weise Antwort auf eine vernunftige Frage angesehen werden kann, so konnte man sich bei jedem Schritt überzeugen, daß man auf dem rechten Wege seh, indem man überall im Einzelnen und Ganzen nur Gewinne zur Seite sah.

Wie sehr ich aber auch durch glüdliche Umgedung in diesem Fache sestigehalten wurde, geht daraus hervor, daß Dr. Seebeck sowohl zu Hause als auswärts sast immer in meiner Nähe blieb. Prosessor Boigt kam aus Frankreich zursich und theilte gar manche schöne Ersahrung und Ansicht mit; die wissenschaftlichen Zustände in Paris wurden uns durch einen Deutschen nach unserer Sprach = und Denkweise näher gebracht, und wir bekannten mit Vergnügen, daß er seine Zeit sowohl für sich als für uns gut angewendet hatte.

Bas für Musik im Theater sowohl in den ersten als letzen Monaten des Jahrs geschah, vermelde kurzlich. Die Uedungen der freiwilligen Hauscapelle wurden regelmäßig fortgesetzt, Donnerstag Abends Probe vor einigen Freunden gehalten, Sonntags früh Aufführung vor großer Gessellschaft. Aeltere und stingere Theatersänger, Choristen und Liebhaber nahmen Theil; Eberwein dirigirte meisterhaft. Wehrstimmige Sachen von Zelter und andern italiänischen Großen wurden ins Leben geführt und ihr Andenken gegründet, Bergnügen und Rutzen, Anwendung und Fortschreiten in eins verbunden.

Daburch daß die Probe von der Ausstührung vollkommen getrennt blieb, ward das dilettantische Pfuschen völlig entsernt, das gewöhnlich erst im Augenblick der Aufführung noch probirt, ja dis den letzten Augenblick unausgemacht läßt, was denn eigentlich ausgeführt werden kann und soll. Die Donnerstage waren kritisch und didaktisch, die Sonntage für jeden empfänglich und genußreich.

Gegen Ende des Jahres konnten von diefer Gefellschaft öffentliche Unterhaltungen im Theater gegeben werden; man führte solche Musikstüde auf, welche zu hören das Publicum sonst keine Gelegenheit findet, und woran jeder Gebildete sich wenigstens einmal im Leben sollte erquickt und erfreut haben. Als Beispiel nenne ich hier Johanna Sebus, componirt von Zelter, die einen unauslöschlichen Eindruck in allen Gemüthern zurück ließ.

Ebenmäßig wurden mit den recitirenden Schauspielern die Didastalien fortgeset, mit den gelibtesten nur bei neuen Studen, mit den jungeren

bei frischer Besetzung alterer Rollen. Diese letzte Bemühung ist eigentlich ber wichtigste Theil des Unterrichts; ganz allein durch solches Rachholen und Nacharbeiten wird ein ungestörtes Ensemble erhalten.

Zalre, übersetzt von Beucer, bewies abermals die Fertigkeit unseres Bersonals im reinen Recitiren und Declamiren. Die erste Leseprobe war so vollkommen, daß ein gebildetes Publicum durchans dabei hätte gegenwärtig sehn köunen.

Der vierundzwanzigste Februar von Werner, an seinem Tage aufgeführt, war vollends ein Triumph vollsommener Darstellung. Das Schreckliche des Stoffs verschwand vor der Reinheit und Sicherheit der Ausführung; dem aufmerksamsten Kenner blieb nichts zu wünschen übrig.

Bewegte Blastik ward uns durch das ausgezeichnete Talent der Frau Dend el-Schütz vorgeführt; öffentliche ernste Darstellung, heitere scherphafte, ja komische Zimmerunterhaltung gewährte neue Kunstansichten und vielen Genuß.

Die Borftellung ber Oper Achill burch Brizzi in italianischen Sprache eröffnete gegen Ende des Jahrs ein neues Feld, und zu gleicher Zeit näherte sich, unter den ernstesten und treuesten Bemühungen, bei bochgesteigertem Talent des Schauspielers Wolff, der standhafte Brinz ber ersehnten Aufführung.

Bezüglich auf bildende Kunst ergab sich gleichfalls eine merkwirdige Epoche. Die Gebrüber Boisserée sandten mir durch den auf die Leidziger Messe reisenden Buchhändler Zimmer von Heidelberg ihre töstlichen ausgestührten Zeichnungen des Domgebäudes. Gern rief ich die Gesühlt jener Jahre zurück, als der Straßburger Münster mir Bewunderung abnöthigte und mich zu seltsamen, aber tief empfundenen enthusiastischen Aeußerungen veranlaßte. Nun ward das Studium jener ältern besonden Baukunst abermals ernstlich und gründlich ausgeregt, und dieser wichtige Gegenstand von den Weimarischen Kunstfreunden theilnehmend in Betrachtung gezogen.

Eine Anwandlung landschaftliche Stizzen zu zeichnen wies ich nicht ab; bei Spaziergängen im Frühling, besonders nahe bei Jena, faßte ich irgent einen Gegenstand auf, der sich zum Bild qualificiren wollte, und suchte ihn zu Hause alsdaun zu Papier zu bringen. Gleichermaßen ward meine Einbildungstraft durch Erzählungen leicht erregt, so daß ich (Gegenden, von denen im Gespräch die Rede war, alsobald zu entwerfen

cachtete. Dieser wundersame Trieb erhielt sich lebhaft auf meiner ganzen Reise nd verließ mich nur bei meiner Rudlehr, um nicht wieder hervor zu treten.

Anch sehlte es nicht im Lause des Jahrs an Gelegenheit sestlichen Tagen manches Gedicht und manche Darstellung zu widmen. Die omantische Poesie, ein großer Redoutenauszug, war dem 30. Januar ewidmet, zum 16. Februar wiederholt, wobei zugleich eine charakteristische Leihe russischer Böllerschaften sich auschloß, gleichfalls von Gedicht und besang begleitet. Die Gegenwart der Kaiserin von Desterreich Majestät i Carlsbad rief gleich angenehme Pflichten hervor, und manches andere leinere Gedicht entwickelte sich im stillen.

Haderts Biographie warb inbessen ernstlich angegriffen, eine Arbeit ie viel Zeit und Mühr kostete; wobei uns das Andenken an den verwigten Freund zu Gulfe kommen nußte. Denn obgleich die vorliegenden kapiere von Bedeutung waren und genugsamen Gehalt lieferten, so blieb och die verschiedenartige Form desselben schwer zu gewältigen und in gend ein congruentes Ganzes zusammenzusügen.

Berstreuungen der Reise, vorübergehende Theilnahme begegnender reunde an kleineren Anffägen erinnerte mich an die mancherlei Einzelneiten, die auf eine Berbindung warteten, um dem Publicum sich theils eu, theils zum zweitenmal wieder vorzustellen. Der Gedanke der Banerjahre, der den Lehrjahren so natürlich folgte, bildete sich mehr nd mehr aus und beschäftigte mich in einzelnen Stunden, die auf andere Beise nicht genutzt werden konnten.

Bezüglich auf die Rechte des Autors mußte man merkwürdig sinden, aß Minister Portalis bei mir anfragte: ob es mit meiner Bewilligung sichehen könne, daß ein Kölnischer Buchhändler die Wahlverwandthaften abdruck? Ich antwortete dankbar in Betreff meiner, verwies der die Angelegenheit an den rechtmäßigen Berleger. So viel höher anden schon die Franzosen im Begriff von geistigem Besitz und gleichem lecht des Höhern und Niedern, wozu sich die guten Deutschen wohl so ild nicht erheben werden.

In Carlsbad betrachtete ich die Berwüstung, die der Sprudel angeschtet, mit großem Interesse. Aus den hintern Fenstern des weißen ir sches zeichnete ich diesen selstamen Zustand forgfältig nach der Wirtsteit und überließ mich der Erinnerung vielzähriger Betrachtungen und olgerungen, deren ich hier nur kurzlich erwähnen darf.

### 1811.

Diefes Jahr zeichnet sich burch anhaltende äußere Thätigkeit besonders Das Leben Philipp Haderts ward abgebruckt und die vorliegenden-Papiere nach jedesmaligem Bedürfniß forgfältig redigirt. Durch diese Arbeit ward ich mun abermals nach Süben gelockt; die Ereigniffe die ich jener Zeit in Haderts Gegenwart ober boch in feiner Rabe erfahren batte, wurden in der Einbildungsfraft lebendig; ich hatte Ursache mich ju fragen, warum ich dasjenige was ich für einen andern thue, nicht für mich felbst zu leisten unternehme? 3ch wandte mich daber noch vor Bollendung jenes Bandes an meine eigene fruhefte Lebensgeschichte; bier fand fich nun freilich, daß ich zu lange gezaudert hatte. Bei meiner Mutter Lebzeiten hatte ich bas Werk unternehmen follen; bamals batte ich selbst noch jenen Kinderscenen näher gestanden, und ware burch die hohe Kraft ihrer Erinnerungsgabe völlig babin versetzt worden. Nun aber mußte ich biefe entschwundenen Beifter in mir felbst hervorrufen, und manche Erinnerungsmittel gleich einem nothwendigen Bauberapparat mubfam und tunftreich zusammenschaffen. 3ch hatte bie Entwidelung eines bebentenb geworbenen Kindes, wie sie sich unter gegebenen Umftänden hervorgethan, aber boch wie sie im allgemeinen bem Menschenkenner und beffen Ginfichten gemäß ware, barzustellen. In biesem Sinne nannte ich bescheiben genug ein foldes mit forgfältiger Treue behandeltes Bert: Dichtung und Wahrheit, innigst überzeugt, daß ber Mensch in ber Gegenwart, ja viel mehr noch in ber Erinnerung, die Außenwelt nach feinen Sigenheiten bilbenb mobele.

Dieses Geschäft, in so fern ich durch geschichtliche Studien und sonstige Local = und Bersonenvergegenwärtigung viel Zeit auszuwenden hatte, beschäftigte mich wo ich ging und stand, zu Hause wie auswärts dergestalt, daß mein wirklicher Zustand den Charakter einer Nebensache annahm, ob ich gleich überall wo ich durche Leben hingefordert wurde, gleich wieder mit ganzer Kraft und vollem Sinne mich gegenwärtig erwies.

Für das Theater geschah sehr viel, wobei des trefflichen Wolff sich immer steigerndes Talent im besten Sinne hervortrat. Der standhafte Brinz ward mit allgemeinem Beisalle aufgestührt, und so der Bühne eine ganz neue Brovinz erobert. Auch erschien Wolff als Bhymalion, und seine Darstellung machte vergessen, wie unzuläffig und unerfreulich dieß Stück eigentlich set,

Bon Anebels übersetzter Saul Alfteri's, die Tochter Jephta, Tasso wurden wiederholt, Romeo und Julie fürs Theater bearbeitet, wobei sowohl Riemer als Wolff eifrig mitwirken; und so ward auch für die nächste Folge Calderons das Leben ein Traum vorbereitet.

Demoiselle Franc aus Mannheim erntete als Emmeline und Fanchon großen Beifall; Brizzi wiederholte seinen Besuch, die Borstellung von Achill nahm wieder ihren glänzenden Gang. Die zweite große Oper Ginevra konnte sich jener nicht gleich stellen; auch hier bewahrbeitete sich die alte Lehre, daß ein versehlter Text der Musik und Darskellung insgeheim den Untergang vorbereite. Ein Bösewicht und Berräther nimmt sich am Ende überall schlecht aus, am schlechtesten auf dem Theater, wo der Berlauf seiner Niederträchtigkeiten abgesponnen und uns vor die Augen geführt wird.

Das neuerbaute Schauspielhaus zu Halle verlieh die fämmtlichen Bortheile der Lauchstädter Buhne. Die Einweihung desselben gab Gelegenbeit zu einem Prolog, welchem freundliche Theilnahme zu Theil ward.

Mit der Musik gelang es mir nicht so glücklich; was ich vor einem Jahre meine Hauscapelle zu nennen wagte, fühlte ich im Innersten bedroht. Niemand merkte einige Beränderung, aber es hatten sich gewisse Wahlverwandtschaften eingesunden, die mir sogleich gefährlich schienen, ohne daß ich ihren Einsluß hätte hindern können. Noch zu Ansang des Jahrs ward nach herkömmlicher Weise versahren, doch schon nicht mehr in so regelmäßiger wöchentlicher Folge. Noch trugen wir ächte alte Sachen vor, mehrere nene Canons von Ferrari belebten die Lust der Sänger und den Beisall der Juhörer; ich aber hatte mich schon in diesen Berlust ergeben, und als bei meiner bevorstehenden Sommerreise zu Ende Aprils eine Bause eintreten mußte, so war schon mein Entschluß gesaßt nie wieder zu beginnen. Ich verlor dabei sehr viel, und mußte deßhalb ernstlich bedacht sehn mich anderwärts zu entschädigen.

Roch während dieser auserbaulichen Unterhaltung schrieb ich die Cantate Rinaldo für des Prinzen Friedrich von Gotha Durchlaucht; sie ward durch den verdienstvollen Capellmeister Winter componirt, und gewährte, durch des Prinzen anmuthige Tenorstimme vorgetragen, von Chören begleitet, einen schönen Genuß.

Bas sich auf ältere bildende Runft bezog, ward vorzüglich geachtet. Meber bearbeitete unablässig bie Runftgeschichte, und alle beghalb gepflogenen

Untersuchungen gaben Stoff zu belehrendem Gespräch. Mionnetsche Baften altgriechischer Münzen hatten, als die würdigsten Documente jener Zeit, die entschiedensten Aussichten eröffnet.

Die Lust sich Bergangenes zu vergegenwärtigen wirkte fort, und wir suchten mit Hilse eines guten Rechners den Rogus des Hephästion, besonders aber das ungeheure Amphitheater wieder herzustellen, in dessen Mitte er aufgeführt war, und wozu die Maner von Babylon Erde und Schutt hatte hergeben müssen, wie zum Rogus die Ziegeln. Das ganze griechische Heer sah mit Bequemlichkeit der Feier zu.

Biele Jahrhunderte waren dagegen zu überschreiten, als Dr. Sulpiz Boisserée mit einer wichtigen Folge von Zeichnungen umd Aupsern bei uns eintraf, und unsere Kunstbetrachtungen ins Mittelalter hinlenke. Hier verweilten wir so gern, weil eine wohl überdachte Folge übereinstimmender Monumente vor uns lag, die uns in eine zwar düstere, aber durchaus ehren- und antheilwerthe Zeit versetze. Das lebhaste Intersse des Borzeigenden, die gründliche Erkentniß jener Zustände und Absichten, alles theilte sich mit, und man ließ sich, wie bei einer veränderten Theaterbecoration, abermals gern in Zeiten und Localitäten versehen, zu denen man in der Wirklichkeit nicht wieder gelangen sollte. Und so ward ein treuer Sinnes- und Herzensbund mit dem edlen Gaste geschlossen, der sin die übrige Lebenszeit solgereich zu werden versprach.

Ferner hatte berfelbe Feberzeichnungen nach bem Gebichte: Die Ribelungen, von Cornelius mitgebracht, beren alterthumlich tapfern Sinn, mit unglaublicher technischer Fertigkeit ansgesprochen, man höchlich bewundern mußte.

Als Nachtlang jener frühern Weimarischen Kunstausstellung, in Gefolg guter baraus sich herleitenber Berhältnisse mit lebenden Künstlern, ward gar manches eingesendet. Der verdienstvolle Rauwerd zu Rapburg schiedte Zeichnungen und Gemälde; des allzu früh abzeschiedenen Landschaftsmalers Kaaz hinterlassene Zeichnungen wurden vorgelegt. Prinzes Caroline von Mecklenburg, selbst einen schönen Sinn für landschaftlicke Zeichnungen bestend, so wie anmuthig ansführend, verschafste sich von beiden eine Auswahl.

So wurden wir auch mit einem hoffnungsvollen Talente eines jung abgeschiedenen Mannes Ramens, Wehle, zum erstenmale bekannt, bessen Berlassenschaft Baron Schönberg = Rothschönberg käuslich an fich gebracht hatte. Sowohl in Sigen als ausgeführten Blättern nach ber Ratur offenbarte sich ein glücklich künstlicher Blick in die Welt, und das Interesse an diesen Blättern war durch fremdartige seltsamliche Localität erhöht. Er war dis Tislis vorgebrungen, und hatte Fernes so wie Nahes mit charakteristischer Leichtigkeit dem Papier apvertraut.

Bor ber Naturbetrachtung war man einigermaßen auf ber Hut; boch studirte ich zwischendurch die Geschichte der Physik, um das Herankommen dieser höchsten Wissenschaft mir möglichst zu vergegenwärtigen: dem ganz allein durch Aufklärung der Bergangenheit läßt sich die Gegenwart begreisen. Eine Wissenschaft ist, wie jede menschliche Anstalt und Einrichtung, eine ungeheure Contignation von Wahrem und Falschem, von Freiwilligem und Rothwendigem, von Gesundem und Krankhaftem; alles was wir tagtäglich gewahr werden, dürsen wir am Ende doch nur als Symptome ansehen, die, wenn wir uns wahrhaft ausbilden wollen, auf ihre physiologischen und pathologischen Principe zurückzussühren sind.

Ich enthielt mich perfönlich von Bersuchen aller Art, aber ein inbianisches Weißseuer auf bem Landgrafenberg, von Professor Döbereiner abgebrannt, gab durch Erleuchtung des Thales, besonders der gegenüber liegenden Berge, eine höchst überraschende Erscheinung.

Rach diesem aufblidenden Lichtglanze durfte sich der herrliche langverweilende Romet wohl auch noch sehen lassen, unsere Augen entzüden und unsern innern Sinn in das Weltall hinausfordern.

Mein dießjähriger Aufenthalt in Carlsbad nahm einen ganz eigenen Sharakter an: die Lust des Haftens an der Ratur, des Zeichnens und Rachbildens hatte mich ganz und gar verlassen; nichts der Art wollte weiter gelingen, und so war ich auch des Durchstöberns und Durchklopsens der allzu bekannten Felsmassen völlig mübe. Müller, in hohen Jahren, war nicht mehr anregend, und so sah ich denn auch die Bemithungen dem Sprudel seinen alten Weg wieder zu weisen mit Gleichgültigkeit, getröstet durch die Bemerkung, daß man zwar althergebrachten Bornrtheilen zu schmeicheln, aber doch einem ähnlichen lebel zuvor zu kommen trachtete.

In Gesellschaft von lebenslustigen Freunden und Freundinnen übergab ich mich einer tagverzehrenden Zerstreuung. Die herkömmlichen Promenaden zu Fuß und Wagen gaben Raum genug sich nach allen Seiten zu bewegen; die nähern sowohl als die entsernten Lustorte wurden besucht,

zu welchen sich noch ein neuer auf eine fast lächerliche Beise gesellt hatte. In Behedit, einem Dorse über ber Eger gegen Dalwitz gelegen, hatte sich ein Baner, ber als Fuhrmann bis Ungarn frachtete, auf bem Ruchwege mit jungen geistig wohlschmeckenden Beinen beladen und in Hof und Haus eine kleine Wirthschaft errichtet. Bei dem niedrigen Stande des Bapiergeldes, fast wie zehn gegen eins, trank man eine annuthige Flasche Ungarwein sit den Betrag von wenig Silbergroschen. Die Neuheit, das Seltsame, ja die Undequemlichkeit des Ausenthalts sügten zur Wohlseilheit einen gewissen Reiz; man zog hinaus, man lachte, spottete über sich und andere, und hatte immer mehr des einschmeichelnden Weins genossen als billig war. Man trug sich über eine solche Ballsahrt mit solgender Anekote. Drei besahrte Männer gingen nach Weheditz zum Weine:

Sie zechten wader, und nur der letzte zeigte beim Nachhausegehen einige Spuren von Bespitzung, die beiden andern griffen dem jungern unter die Arme und brachten ihn glücklich zurück in seine Wohnung.

Einen solchen allgemeinen Leichtstum begünstigte jener niedere Stand bes Papiers. Ein ergangenes Patent hatte alle Welt verwirrt gemacht: die vorhandenen Zettel hatten allen Werth verloren, man erwartete die neuen sogenannten Anticipationsscheine. Die Berkänser und Empfänger konnten dem sinkenden Papierwerth nicht genug nachrücken; den Käusern und Ausgebenden gerieth es auch nicht zum Bortheil: sie verschleudenten Groschen und wurden so allmählig ihre Thaler los. Der Zustand war von der Art, daß er auch den Besonnensten zur Berrstattheit hinris.

Doch ist der Tag so lang, daß er sich ohne nützliche Beschäftigung nicht hindringen läßt, und so seite ich mit Riemers Beistand unter sott währendem Besprechen die Arbeit an der Biographie fort, das Rächst ausssührend, das Fernere schematistrend. Auch waren zum sortgesetzen Lesen und Betrachten die kleinern Schriften Plutarchs jederzeit dei der Hand, wie es denn auch an mancherlei Ersahrung und Belehrung in einem so großen Zusammensluß von bedeutenden Menschen, die in geschäftslosz Freiheit sich gern von dem was ihnen lieb und werth ist, unterhalten, keineswegs sehlen konnte:

Bon Berfonen, die biefes Jahr in Weimar eingesprochen, finde ich folgende bemerkt. Engelhard, Architett von Caffel, auf feiner Durchreise nach Italien. Man wollte behaupten, ich habe ihn in früherer Zeit als Mufterbilb feines Runftgenoffen in ben Bahlverwandtichaften im Ange gehabt. Der fo geschickte als gefällige Raabe hielt fich einige Zeit bei uns auf, malte mein Bildnig in Del auf Rupfer. Ritter D'Bara, ein trefflicher Gesellschafter, guter Wirth und Ehrenmann, wählte Weimar fitt einige Zeit zu feinem Wohnort. Die Geschichten seiner vieljährigen Irrfahrten, die er mit einigem Scherz über fich felbst zu wurzen verftand, verbreiteten über seine Tafel einen angenehmen vertraulichen Ton. Daß seine Röchin bie trefflichsten Beeffteats zu bereiten wußte, auch bag er mit bem achtesten Mottataffee seine Gastmable schloß, ward ihm nicht zum geringen Berbienft angerechnet. Lefevre, frangoftscher Legationsfecretar von Caffel fommend, burch von Reinhard angemelbet, regte im lebhaftesten Gefprach frangösische Rebe, Poesie und Geschichte wieber auf, zu angenehmster Unterhaltung. Professor Thiersch ging, gute Einbrude zurudlaffend und hoffentlich mitnehmend, bei uns vorüber. Das Shepaar von Arnim hielt fich eine Zeit lang bei uns auf: ein altes Bertrauen hatte fich fogleich eingefunden; aber eben burch folche freie unbedingte Mittheilungen erschien erft die Differenz, in die fich ebemalige Uebereinstimmung aufgelöst hatte. Bir schieden in hoffnung einer funftigen gludlichern Annäherung.

Bon wichtigen Bildern, beren Einfluß bleibend war, las ich St. Eroix Examen des Historiens d'Alexandre, Heerens Ibeen über bie Politik, ben Berkehr und ben Handel ber vornehmften Bölker ber alten Welt; be Gerando Histoire de la philosophie; sie verlangten sämmtlich, daß man seine Umficht immerhalb ber vergangenen Zeiten auszudehnen und zu erweitern sich entschließe.

Jacobi "von den göttlichen Dingen" machte mir nicht wohl; wie konnte mir das Buch eines so herzlich geliebten Freundes willsommen setzn, worin ich die These durchgesührt sehen sollte, die Natur verberge Sott! Wuste, bei meiner reinen, tiesen, angeborenen und gesibten Anschauungsweise, die mich Sott in der Natur, die Natur in Gott zu sehen, unverbrüchlich gelehrt hatte, so daß diese Borstellungsart den Grund meiner ganzen Existenz machte, mußte nicht ein so sellsamer, einseitig beschränkter Ausspruch mich dem Geiste nach von dem edelsten Manne,

bessen Herz ich verehrend liebte, für ewig entsernen? Doch ich hing meinem schmerzlichen Berdrusse nicht nach, ich rettete mich vielmehr zu meinem alten Aspl, und fand in Spinoza's Ethit auf mehrere Wochen meine tägliche Unterhaltung, und da sich indeß meine Bildung gesteigert hatte, ward ich, im schon Bekannten, gar manches das sich neu und anders hervorthat, auch ganz eigen frisch auf mich einwirkte', zu meiner Berwumberung gewahr.

Uwaroffs Project einer aflatischen Atademie locke mich in jene Regionen, wohin ich auf längere Zeit zu wandern ohnedem geneigt war. Hebels abermalige alemannische Gedichte gaben mir den angenehmen Eindruck, den wir bei Annäherung von Stammverwandten immer empfinden. Nicht so von Hagens Heldenbuch; hier hatte sich eine alles verwandelnde Zeit dazwischen gelegt. Eben so brachte mir Buschings armer Peinrich, ein an und für sich betrachtet höchst schaftenswerthes Gedicht, physisch ästhetischen Schmerz. Den Etel gegen einen aussätzigen Herrn, sür den sich das wackerste Mächen ausopfert, wird man schwerlich los; wie denn durchaus ein Jahrhundert, wo die widerwärtigste Krankheit in einemfort Motive zu leidenschaftlichen Liebes und Ritterthaten reichen muß, uns mit Abscheu erfüllt. Die dort einem Heroismus zum Grunde liegende schreckliche Krankheit wirkt wenigstens auf mich so gewaltsam, das ich mich vom bloßen Berühren eines solchen Buchs schon angestedt glaube.

Durch einen besondern Zufall kam mir sodann ein Werk zur Hand, von welchem man dagegen eine unsttliche Ansteckung hätte besürchten können; weil man sich aber vor geistigen Einwirkungen aus einem gewissen frevelhaften Dünkel immer sicherer hält, als vor körperlichen, so las ich die Bändchen mit Bergnilgen und Sile, da sie mir nicht lange vergönnt waren: es sind die Novelle galanti von Verrocchio; sie stehen benen des Abbate Casti an poetischem und rhetvrischem Werth ziemlich nahe, nur ist Casti künstlerisch mehr zusammengenommen und beherrscht seinen Stoff meisterhafter. Auf Erinnerung eines Freundes schloß ich die Novelle del Bandello unmittelbar an. Die Abenteuer des Ritter Grieux und Manon l'Escot wurden als nahe verwandt herbeigerusen; doch muß ich mir zuletzt das Zeugniß geben, daß ich nach allem diesem endlich zum Landprediger von Wakesselb mit unschuldigem Behagen zurücksehrte.

#### 1812.

Die Familie Kobler eröffnete mit höchst anmuthigen Balleten das Jahr. Romeo und Inlie, sodann Turandot werden wiederholt, die Aufstührung von: Leben ein Traum vorbereitet. Die zu würdiger Darstellung solcher Stilde ersorberlichen Anstrengungen gaben neue Gelegenheit zum tieser eindringenden Studium und der ganzen Behandlung einen frischen Schwung. Ein junger Schauspieler trat hinzu, Namens Durand, mit allen Borzügen die man im allgemeinen an einem jungen sogenannten Liebhaber wilnschen kann, nur vermiste man an ihm ein gewisses inneres Feuer, oder auch nur jene Art von Enthusiasmus, der ihn aus sich selbst herausgetrieben, womit er sich dem Publicum aufgebrungen hätte, daß es ihn sühlen und anerkennen mußte. Man hosste jedoch, daß er dies Bedürsnis bald selbst empfinden werde.

Theobor Körner war als Theaterbichter hervorgetreten; beffen Toni, Bring und Rosamunde, als Nachklänge einer kurz vergangenen Epoche, von ben Schauspielern leicht aufgefaßt und wiedergegeben, und eben so bem Bublicum sinn- und artverwandt, von ihm günstig aufgenommen wurden. Zu höheren Zweden ward die große Zenobia von Calberon studirt, und der wunderthätige Magus durch Griesens Uebersetzung uns angenähert.

Wolff und Riemer machten einen Plan zu Aufführung bes Faust, wodurch der Dichter verleitet ward mit diesem Gegenstand sich abermals zu beschäftigen, manche Zwischenscenen zu bebenken, ja sogar Decorationen und sonstiges Erforderniß zu entwerfen. Jene genannten, immer thätigen Freunde entwarfen gleichfalls den Bersuch einer neuen Redaction des Egmont mit Wiederherstellung der Herzogin von Parma, die sie nicht entbehren wollten. Die Anwesenheit der Madame Schönderger veranlaste die erfreulichsten Darstellungen. Issland schloß das Jahr auf das erwünschteste, indem er mehrmals auftrat; vom 20. December an sehen wir solgende Borstellungen: Elementine, Selbstbeherrschung, der Jude, Künstlers Erdewallen, Don Ranudo, der arme Poet, der Kansmann von Benedig, der gutherzige Polterer.

Reben ihm traten von unserm wohlbestellten Theater folgende Schauspieler auf, beren Gemeinschaft er seiner hohen Kunst nicht unwurdig fand. Es scheint uns der Sache gemäß ihre Ramen hier aufzusühren —

tie Herren: Durant, Denn, Graff, Genaft, Haide, Lorzing, Maltolmi, Dels, Unzelmann, Bolff; sobann die Damen: Bed, Ebernoein, Engels, Lorzing, Bolff.

Der Biographie zweiter Band wurde gearbeitet und abgeschlossen, auch der dritte Band eingeleitet, im Ganzen entworfen, im Einzelnen ansgeschlet. In Gefolg der Darstellung Mosaischer Geschichte im ersten Bande nahm ich den Irrgang der Kinder Ifrael burch die Büste aus alten Bapieren wieder vor, die Arbeit selbst aber wurde zu andern Zweden zurückgelegt.

Drei Gedichte für Raiserliche Majestäten, im Ramen ber Carlebaber Bürger, gaben mir eine ehrenvoll angenehme Gelegenheit zu verfuchen, ob noch einiger poetischer Geist in mir walte.

In der bildenden Kunft ereignete sich manches Günstige: die Radricht von dem Fund auf Aegina eröffnete der Lunstgeschichte neue Anssichten, an welchen wir uns mit Freund Meher, der in seinen Bemühungen immer vorwärts ging, erbauten und ergöhten.

Der Gebanke aus vorliegenden alten Münzen das Andenken verlorener Kunstwerke zu ergänzen, war zu reizend und hatte einen dergestalt soliden Grund, daß man nach dem Aufsat über Mprons Anh in dergleichen Betrachtungen sortsuhr, den Olympischen Jupiter, die Bolykletische June, und manches andere würdige Bild auf diese Weise wieder herzustellen trachtete.

Ein kleiner Centaur von Silber, etwa spannenlang und bewundernswürdig gearbeitet, rief eine lebhafte Streitigkeit hervor, ob er antik eder modern sep. Die Weimarischen Kunstfreunde, siberzeugt daß in solchen Dingen niemals an Uebereinstimmung und Entscheidung zu denken seh, bewunderten ihn, belehrten sich daran und traten zu derzeuigen Partei, die ihn für alt und aus den ersten Kaiserzeiten hielt.

Ich acquirirte eine nicht gar ellenhohe altslorentinische Copie des sitzenden Moses von Michel Angelo, in Bronze gegossen und im Sinzelnen durch Grabstichel und andere ciselirende Instrumente fleißigst vollendet, ein schönes Denkmal sorgfältiger, beinahe gleichzeitiger Rachbildung eines höchst geschätzten Kunstwerkes jener Epoche, und ein Beispiel wie man dem kleinen Bilde, welches natürlich die Großheit des Originals nicht darstellen konnte, durch eine gewisse Ausstührlichkeit im Einzelnen einen eigenthümlichen Werth zu geben wuste.

Die Naturwiffenschaft erfreute sich manchen Gewinnes. Rambohr "von ben Berbauung swerkzeugen ber Infecten" bestätigte unfere Dentweise über bie allmählige Steigerung organischer Wesen. Uebrigens aber wandte sich bie Ansmerksamkeit mehr gegen allgemeine Raturforschung.

Dr. Seebeck, ber chromatischen Angelegenheit immersort mit gewohntem Fleiße folgend, bemühte sich um den zweiten Newton'schen Bersuch, den ich in meiner Polemik nur so viel als nöthig berührt hatte; er bearbeitete ihn in meiner Gegenwart und es ergaben sich wichtige Resultate, wie jene Lehre, sobald man anstatt der ansänglichen Prismen zu Linsen übergeht, in eine fast unauslösliche Bersitzung verwickelt werde.

Bu allgemeiner Betrachtung und Erhebung des Geistes eigneten sich die Schriften des Jordanus Brunus von Nola, aber freilich das gediegene Gold und Silber aus der Masse jener so ungleich begabten Erzgänge anszuscheiden und unter den Hammer zu bringen, erfordert sast mehr als menschliche Kräfte vermögen, und ein jeder dem ein ähnlicher Trieb eingeboren ist, thut besser, sich unmittelbar an die Natur zu wenden, als sich mit den Gangarten, vielleicht mit Schlackenhalben vergangener Jahrhunderte herumzumühen.

In Carlsbab fand man sich wieder zu herkömmlichen geologischen Betrachtungen genöthigt. Die Erweiterung des Raumes um den Neuderunnen, ein klides vielleicht in früherer Zeit nicht denkbares Bornehmen, bestärkte in den bisherigen Borstellungen; ein merkwürdiges Gestein ward daselbst gewonnen, starkes Wasser der Tepl und heftiges Ausbrausen der heißen Quellen trasen zusammen — Umstände welche auf die Hypothese hinzubenten schienen, die große Naturwirkung seh als ein ungeheures galvanisches Experiment anzusehen.

Bon Teplit aus besuchte man Dr. Stolz in Aufig und belehrte fich an bessen trefslichen Renntnissen und Sammlungen. Fossile Knochen in Böhmen waren auch zur Sprache gekommen.

Nach Hause zurlickgekehrt verweilte man zuerst in Jena, um den dortigen Museen im Angenblick einer eintretenden glinstigen Spoche eine freudige Ausmerksamkeit zu widmen. Ihro Kaiserliche Hoheit die Frau Erbprinzes bestimmten eine ansehnliche Summe zu diesem Zwecke, und Mechanicus Körner versertigte eine Lustpumpe für das physikalische Cadinet. Sonstige Instrumente und andere Anschaffungen dorthin werden gleichfalls eingeleitet, und um des Kaumes mehr zu gewinnen, die obern

Bimmer im Jenaischen Schloß für die Aufnahme eines Theils der Museen eingerichtet. Bon Trebra verehrte merkultbige Granitübergangsplatten als Documente früherer geognostischer Wanderungen auf dem Harze; sein Werk "Erfahrungen vom Innern der Gebirge" wird aus neue vorgenommen und dabei ältere und jungere Borstellungsarten besprochen.

Sogenannte Schwefelquellen in Berta an der Ilm, oberhalb Beimar gelegen, die Anstrocknung des Teichs, worin sie sich manchmal zeigten, und Benutzung derselben zum heilbade gab Gelegenheit geognostische und chemische Betrachtungen hervorzurusen. Hierbei zeigte sich Brosessor Döbereiner auf das lebhafteste theilnehmend und einwirkend.

## 1813.

Die erneuerte Gegenwart Briggi's hatte ber Oper einen eigenen Schwung gegeben, auch die Aufführung berfelben italianisch möglich Reinem Ganger ift biefe Sprache gang fremb; benn er muß sein Talent mehrentheils in selbiger produciren: sie ist überhaupt für ben, bem bie Natur ein gludliches Dhr gegonnt, leicht zu erlernen. Bu größerer Bequemlichkeit und schnellerer Birtung warb ein Sprachmeifter angestellt. Eben fo hatte Ifflands Gegenwart alle Aufmerkfamkeit unferer Schaw spieler angeregt, und fie wetteiserten allzusammt würdig neben ibm m Wer in die Sache tief genng hineinsah, konnte wohl erkennen, bag bie Uebereinstimmung, bie Ginbeit unferer Bubne biefem großen Schauspieler vollfommene Leichtigkeit und Bequemlichkeit gab, sich wie auf einem reinen Element nach Gefallen zu bewegen. Rach feiner Abreife wurde alles wieder ernstlich und treulich fortgesetzt; aber jedes künftlerische Bestreben burch Furcht vor immer naber berandringenden Kriegsereigniffen bergeftalt gelähmt, dag man fich begnügen mußte mit ben Borrathen auszulangen.

Poetischer Gewinn war dieses Jahr nicht reichlich; brei Romanzen, ber Tobtentans, ber getreue Edart und die wandelnde Glode verdienten einige Erwähnung. Der Löwenstuhl, eine Oper, gegründet auf die alte lleberlieserung, die ich nachher in der Ballade "Die Linder sie hören es gerne" ausgeführt, gerieth ins Stoden und verharrte barin. Der Epilog zum Esser darf wohl auch erwähnt werben.

Der britte Band meiner Biographie ward redigirt und abgebruckt, und erfreute sich ungeachtet äuserer mislicher Umstände einer guten Birkung. Das italiänische Tagebuch ward näher beleuchtet und zu dessen Behandlung Anstalt gemacht; ein Aufsatz zu Wielands Andenken in der Tranerloge vorgelesen und zu vertranlicher Mittheilung dem Druck übergeben.

Im Felde der Literatur ward manches Aeltere, Neuere und Berwandte vorgenommen und, mehr oder weniger, durch Fortsetzung der Arbeit irgend einem Ziele näher gebracht; besonders ist das Studium zu erwähnen, das man Shakspearen in Bezug auf seine Borgänger widmete.

Geographische Karten zu sinnlicher Darstellung der über die Belt vertheilten Sprachen wurden mit Wilhelm von Humboldts Theilnahme bearbeitet, begränzt und illuminirt; eben so ward ich von Alexander von Humboldt veranlaßt die Berghöhen der alten und neuen Welt in ein vergleichendes landschaftliches Bild zu bringen.

Hier ist nun am Platze mit wenigem auszusprechen, wie ich bas Glück gleichzeitig mit den vorzüglichsten Männern zu leben mir zu verdienen suchte.

Bon dem Standpunkte aus, worauf es Gott und der Natur mich zu seizen beliebt, und wo ich zunächst den Umständen gemäß zu wirken nicht unterließ, sah ich mich überall um, wo große Bestredungen sich hervorthaten und andauernd wirken. Ich meines Theils war bemüht durch Studien, eigene Leistungen, Sammlungen und Bersuche ihnen entgegen zu kommen, und so auf den Gewinn dessen was ich nie selbst erreicht hätte, treulich vordereitet, es zu verdienen, daß ich undesangen, ohne Riva-lität oder Neid, ganz frisch und lebendig daszenige mir zueignen durste, was von den besten Geistern dem Jahrhundert geboten ward. Und sog sich mein Weg gar manchen schönen Unternehmungen parallel, nahm seine Richtung grad auf andere zu; das Neue war mir deshalb niemals fremd, und ich kam nicht in Gesahr es mit Ueberraschung anszunehmen oder wegen veralteten Borurtheils zu verwerfen.

Als Zeichen ber Aufmerksamkeit auf das Allerbesonderste brachte ich Durchzeichnungen von Bildern aus einer alten Handschrift des Sach senspiegels Kennern und Liebhabern in die Hände, welche denn auch davon den löblichsten Gebrauch machten, und die Symbolik eines in Absicht auf bildende Kunst völlig kindischen Zeitalters gar sinnig und überzeugend anslegten.

Bum Behnf meiner eigenen Biographie zog ich aus ben Frankfinter gelehrten Anzeigen vom Jahr 1772 und 1773 die Recensionen aus, welche ganz oder zum Theil mir gehörten. Um in jene Zeiten mich noch mehr zu versetzen, studirte ich Mösers Bhantasien, sodann aber auch Klingers Werke, die mich an die unverwüstliche Thätigkeit nach einem besondern eigenthümlichen Wesen gar charakteristisch erinnerten. An Absicht auf allgemeinern Sinn in Begründung ästhetischen Urtheils hielt ich mich immerfort an Ernesti's Technologie griechischen und römischer Redelunst, und bespiegelte mich darinnen scheiz und ernsthaft, mit nicht weniger Beruhigung, daß ich Tugenden und Rängel nach ein paar tansen Jahren als einen großen Beweis menschlicher Beschränktheit in meinen eigenen Schriften unausweichlich wieder zurückkehren sah.

Bon Ereignissen bemerte ich vorläufig: ber frangofische Gefandte wird in Gotha überrumpelt und entkommt. Ein geringes Corps Prenfen besetzt Weimar, und will uns glauben machen wir seben unter seinem Schute sicher. Die Freiwilligen betragen sich unartig und nehmen nicht für sich ein. Ich reise ab; Begegniffe unterwegs. In Dresben ruffifche Einquartierung; Nachts mit Fadeln. Ingleichen ber König von Breufen. In Teplit Bertraulichkeiten. Borläufige Andeutungen einer allgemeinen Berbindung gegen Napoleon. Schlacht von Lützen. Franzofen in Dresten. Aufenthalt in Böhmen. Lustmanöver zwischen Bilin, Waffenftillftanb. Offed und Duchs. Mannichfache Ereigniffe in Dresben. Rudtehr nach Weimar. Die jungfte frangöfische Garbe giebt ein. General Travers, ben ich als jenen Begleiter bes Königs von Holland kennen gelernt, wird bei mir zu seiner bochsten Berwunderung einquartiert. Die Franzosen zieben alle vorwärts. Schlacht von Leipzig. Die Rosaken schleichen beran; ber frangösische Gesandte wird hier genommen; bie Frangosen von Apolda und Umpferstebt ber andrängend. Die Stadt wird vom Ettersberg ber über: fallen. Die Defterreicher ruden ein.

### 1814.

Auf bem Theater fah man bie Schuld von Müllner. Gin foldes Stild, man bente übrigens bavon wie man wolle, bringt ber Buhne ben

großen Bortheil, bag jedes Mitglied sich zusammen nehmen, sein Möglichstes thun muß, um seiner Rolle nur einigermaßen gemäß zu erscheinen.

Die Lösung dieser Aufgabe bewirkte mehrere treffliche Borstellungen von Romeo und Julie, Egmont, Wallensteins Lager und Tod. Alle Rollenveränderungen, die in diesen Stillen vorsielen, wurden benutzt zu sorgfältigen Didaskalien, um gestbte und ungesibte Schauspieler mit einander in Harmonie zu setzen.

Indem man sich nun nach etwas Reuem, Fremdem umd zugleich Bebeutendem umfah, glaubte man aus den Schauspielen Fouque's, Arnims und anderer Humoristen einigen Bortheil ziehen zu können, und durch theatermäßige Bearbeitung ihrer östers sehr glücklichen und bis auf einen gewissen Grad glinstigen Gegenstände sie bühnengerecht zu machen— ein Unternehmen welches jedoch nicht durchzussühren war, so wenig als bei den früheren Arbeiten von Tieck und Brentano.

Der Besuch bes Fürsten Rabziwill erregte gleichfalls eine schwer zu befriedigende Sehnsucht; seine genialische uns gludlich mit fortreißende Composition zu Faust ließ uns doch nur entfernte Hoffnung seben, bas seltsame Stud auf das Theater zu bringen.

Unsere Schauspielergesellschaft sollte wie bisher auch dießmal der Gunst genießen in Halle den Sommer durch Borstellungen zu geden. Der wadere Reil, dem die dortige Bühne ihre Entstehung verdankte, war gestorben; man wünschte ein Borspiel, das zugleich als Todtenseier für den trefslichen Mann gelten könnte; ich entwarf es beim Frühlingsaufenthalte zu Berka an der Im. Als ich aber, durch Issland unerwartet ausgesordert, Epimenides Erwachen unternahm, so wurde jenes durch Riemer nach Beradredung ausgearbeitet. Capellmeister Weber besuchte mich wegen der Composition des Epimenides, siber die wir uns verglichen.

Das Monobram Proserpina wurde, nach Sberweins Composition, mit Madame Bolff eingelernt, und eine kurze, aber höchst bedeutende Borstellung vorbereitet, in welcher Recitation, Declamation, Mimit und ebelbewegte plastische Darstellung wetteiserten, und zulest ein großes Tableau, Pluto's Reich vorstellend und das Ganze krönend, einen sehr günstigen Eindruck hinterließ.

Das Gastmahl ber Beifen (Bb. II. S. 378 unter bem Titel: Die Beifen und die Leute), ein bramatisch-lyrischer Scherz, worin

bie verschiedenen Philosophen jene zudringlichen metaphpfischen Fragen, womit das Boll sie oft belästigt, auf heitere Beise beantworten oder vielmehr ablehnen, war, wohl nicht fürs Theater, doch für gesellschaftliche Musik bestimmt, mußte aber wegen Anzüglichkeit unter die Paralipomena gelegt werden.

Mustalische Aufmunterung durch Belters Gegenwart und durch Inspector Schützens Bortrag ber Bachischen Sonaten.

Die Feierlichkeiten zur Ankunft bes herzogs aus bem glücklichen Feldzug erregten Borbereitungen zu architektonischer Zierbe ber Straßen. Redaction einer Gedichtsammlung, nachher unter bem Titel: Billekommen! herausgegeben.

Indessen war die neue Ausgabe meiner Werke vorbereitet. Der biographische britte Band gelangte zu Indilate ins Publicum. Die Italiänische Reise rückte vor, der westöstliche Divan ward gegründet. Die Reise nach den Rhein=, Main= und Reckargegenden gewährte eine große Ausbeute und reichlichen Stoff an Persönlichkeiten, Localitäten, Kunstwerken und Kunstresten.

In Heibelberg bei Boissere's Studium der niederländischen Schule in Gefolg ihrer Sammlung. Studium des Kölner Doms und anderer alten Baulichkeiten nach Riffen und Planen. Letzteres fortgesetzt in Darmstadt dei Moller. Alte oberdeutsche Schule in Frankfurt bei Schütz. Bon dieser Ausbeute und reichlichem Stoff an Menschenkenntnis, Gegenden, Kunstwerken und Kunstresten mitgetheilt in der Zeitschrift: Kunst und Alterthum am Rhein und Main.

Raturwiffenschaft wurde sehr gefördert durch gefällige Mittheilung bes Oberbergraths Cramer zu Wiesbaden an Mineralien und Rotzen bes Bergwesens auf dem Westerwald. Das Darmstädter Museum. Die Frankfurter Museen. Aufenthalt bei Geheime-Rath von Leonhard in Hanan. Nach meiner Rücksunft Sorge für Jena.

Bon öffentlichen Ereignissen bemerke ich die Ginnahme von Paris, und daß ich ber ersten Feier des 18. Octobers in Frankfurt beiwohnte.

## 1815.

Schon im vorigen Jahre waren mir bie fammtlichen Gebichte bes hafis in ber von hammer'ichen Uebersetzung zugekommen, und wem

ich früher ben hie und da in Zeitschriften übersett mitgetheilten einzelnen Stücken dieses herrlichen Poeten nichts abgewinnen konnte, so wirkten sie doch jest zusammen desto lebhaster auf mich ein, und ich mußte mich dagegen productiv verhalten, weil ich sonst vor der mächtigen Erscheinung nicht hätte bestehen können. Die Simvirkung war zu lebhast, die deutsche Uebersetzung lag vor, und ich mußte also hier Beranlassung sinden zu eigener Theilnahme. Alles was dem Stoff und dem Sinne nach dei mir ähnliches verwahrt und gehegt worden, that sich hervor, und dieß mit um so mehr Hestigkeit, als ich höchst nöthig sühlte mich aus der wirklichen Welt, die sich selbst offendar und im stillen bedrohte, in eine ideelle zu slüchten, an welcher vergnüglichen Theil zu nehmen meiner Lust, Fähigkeit und Willen überlassen war.

Nicht gang fremd mit ben Eigenthumlichkeiten bes Oftens manbte ich mich zur Sprache, in sofern es unerläglich war jene Luft zu athmen, sogar zur Schrift mit ihren Eigenheiten und Berzierungen. Ich rief bie Mvallakats hervor, beren ich einige gleich nach ihrer Erscheinung übersetzt Den Beduinenzustand brachte ich mir vor die Einbildungstraft; Mohameb von Delsner, mit bem ich mich schon längst befreundet hatte, förderte mich aufs neue. Das Berhältnif zu v. Diez befestigte fich; bas Buch Rabus eröffnete mir ben Schamplat jener Sitten in einer höchst bebeutenden Zeit der unfrigen gleich, wo ein Fürst gar wohl Urfache hatte seinen Sohn in einem weitläufigen Werke zu belehren, wie er allenfalls bei tranrigstem Schickfale sich boch noch in einem Geschäft und Gewerbe burch bie Welt bringen tonne. Debfchnun und Leila, als Mufter einer granzenlosen Liebe, ward wieber bem Gefühl und ber Einbildungstraft zugerignet; die reine Religion der Barfen aus dem spätern Berfall hervorgehoben und zu ihrer schönen Ginfalt zurlidgeführt; bie längst findirten Reisenden, Pietro bella Balle, Tavernier, Charbin absichtlich burchgelesen, und fo baufte fich ber Stoff, bereicherte sich ber Gehalt, daß ich nur ohne Bebenken zulangen konnte, um das augenblicklich Bedurfte fogleich zu ergreifen und anzuwenden. Diez war bie Gefälligkeit felbst, meine wunderlichen Fragen zu beantworten; Lorsbach höchst theilnehmend und hillfreich; auch blieb ich burch ihn nicht ohne Berührung mit Silvestre be Sach; und obgleich biefe Manner tanm ahnen, noch weniger begreifen, kounten was ich eigentlich wolle, so trug boch ein jeder bazu bei mich aufs eiligste in einem Felbe aufzuklären,

in dem ich mich manchmal gesibt, aber niemals eruftlich umgefehen hatte. Und wie mir die von Hammer'sche Uebersetzung täglich zur Hand war, und mir zum Buch der Bücher wurde, so versehlte ich nicht aus seinen Fundgruben mir manches Kleinod zuzueignen.

Indessen schien der politische Himmel sich nach und aufzuklären; ber Wunsch in die freie Welt, besonders aber ins freie Geburtsland, zu dem ich wieder Lust und Antheil sassen konnte, drängte mich zu einer Reise. Heitere Lust und rasche Bewegung gaben sogleich mehreren Productionen im neuen östlichen Sinne Raum. Ein heilsamer Badeaufenthalt, ländliche Wohnung in bekannter von Ingend auf betretener Gegend, Theilnahme geistreicher, liebender Freunde gedieh zur Belebung und Steigerung eines glücklichen Zustandes, der sich einem jeden Reinfühlenden aus dem Divan darbieten nurß.

Gegen Ende dieser Wallsahrt sand ich meine Sammlung so bereichert, daß ich sie schon nach gewisser Verwandtschaft sondern, in Bücher eintheilen, die Verhältnisse der verschiedenen Zweige ermessen, und das Ganze, wo nicht der Vollendung, doch dem Abschluß näher bringen konnte. Und so hatte ich in dieser Zerstreuung mehr gewonnen und gefunden, als mir eine gleiche Zeit in den ruhevollsten Tagen hätte gewähren können.

Bor meiner Abreise waren vier Bande der neuen Auslage meiner Werke fortgesendet; ich sing an die Sicilianische Reise zu redigiren, doch riß das orientalische Interesse mein ganzes Bermögen mit sich sort. Glüdlich genug! denn wäre dieser Trieb ausgehalten, abgelenkt worden, ich hätte den Weg zu diesem Paradiese nie wieder zu sinden gewußt.

Wenig Fremdes berührte mich; doch nahm ich großen Antheil an griechischen Liedern neuerer Zeit, die in Original und Uebersetzung mitgetheilt wurden, und die ich bald gedruckt zu sehen wilnschte. Die Herren von Natmer und Harthausen hatten diese schöne Arbeit übernommen.

In literarischer Hinsicht förderten mich nicht wenig Göttinger Anzeigen, deren ich viele Bände auf der Wiesbadener Bibliothel antras, und sie, der Ordnung nach, mit gemüthlicher Ausmerksamkeit durchlas. hier ward man erst gewahr, was man erlebt und durchlebt hatte, und was ein solches Werk bedeute, das mit Umsicht aus dem Tage entsprungen in die Zeiten sortwirkt. Es ist höchst angenehm in diesem Sinne das längst Geschehene zu betrachten. Man sieht das Wirkende und Gewirks school im Zusammenhange, aller mindere Werth ist school zerstoben, der

falsche Antheil bes Augenblicks ift verschwunden, die Stimme der Menge verhallt, und das überbliebene Bilrbige ift nicht genug zu schätzen.

Bunachst ware sobann ber altern beutschen Bautunft zu gebenten, beren Begriff fich mir immer mehr und mehr erweiterte und reinigte.

Eine Fahrt nach Röln in ber ehrenben Gefellschaft bes Herrn Staatsminifters von Stein brudte hierauf bas Siegel. Ich fah mit vorbereitetem Erstaunen bas schmerzenvolle Dentmal ber Unvollenbung, und tonnte boch mit Augen bas Maß faffen von bem was es hatte werben follen, ob es gleich bem angestrengteften Sinne noch immer unbegreiflich blieb. Auch von alterthumlicher Malerei fant fich in Professor Wallrafs Sammlung und anderer Brivaten gar viel zu schauen, gar mancher Werth zu erkennen. und der Aufenthalt, so turz er gewesen, ließ doch unvergängliche Wirkungen jurud. Diese wurden gehegt und erhöht burch die gesellige Nähe von Sulpig Boifferee, mit bem ich von Wiesbaden über Maing, Frantfurt, Darmstadt reifend fast nur folde Gespräche führte. In Beibelberg angelangt, fand ich die gaftfreundlichste Aufnahme, und hatte die schönste Gelegenheit bie unschätzbare Sammlung mehrere Tage zu betrachten, mich von ihrer charafteristischen Bortrefflichkeit im einzelnen zu überzeugen, und in eben bem Mage historisch wie artistisch zu belehren. Aufgezeichnet ward manches Bemertte, bem Gebachtniß zu Gulfe und fünftigem Gebrauche zum Beften.

Hinsichtlich auf Bautunst, in Bezug auf meine Kölner Fahrt, warb gar manches in Gegenwart von Grund - und Aufrissen älterer beutscher, niederländischer und französischer Gebäude besprochen und verhandelt, wodurch man denn sich nach und nach fähig fühlte ans einer großen, oft wunderlichen und verwirrenden Masse das Reine und Schöne, wohin der menschliche Geist unter jeder Form strebt, herauszusinden und sich zuzueignen. Die zwei Moller'schen ersten Hefte, in dem Augenblick erscheinend, gewährten hierbei erwünschte Hülse. Das Technische anlangend, gab ein altes gedruckes Exemplar "Der Steinmetzen Brüderschaft" von der hohen Bedeutsamkeit dieser Gilde ein merkwürdiges Zeugnis. Wie Handwerk und Kunst hier zusammentraf, ließ sich recht gut einsehen.

So wurde ich benn auch auf dieser Reise gewahr, wie viel ich bisher, durch das unselige Kriegs = und Knechtschaftswesen auf einen kleinen Theil des Baterlandes eingeschränkt, leider vermist und für eine fortschreitende Bildung verloren hatte. In Frankfurt konnte ich die Städelsschen Schätze abermals bewundern, auch der patriotischen Absichten des Sammlers mich erfreuen; nur überfiel mich die Ungeduld so viel Kräfte ungenutzt zu sehen: benn meinem Sinne nach hätte man bei viel geringerem Bermögen die Anstalt gründen, errichten und die Künstler ins Leben führen können. Denn hätte die Kunst schon seit Jahren schone Früchte getragen, und daszenige hinreichend ersetzt, was dem Capital an Interessen vielleicht abgegangen wäre.

Die Brentano'sche Sammlung an Gemälben und Aupferstichen und andern Kunstwerken gab doppelten Genuß, bei dem lebhaften Antheil der Besitzer und ihrer freundlichen Aufforderung so viel Guief mit zu genießen.

Dr. Grambs, ber seine Kunstschätze ben Stäbel'schen anzuschließen bebacht war, ließ mehrmals seine trefflichen Besitzungen theilweise beschauen; wobei benn gar manche Betrachtung einer grundlicheren Kenntnis ben Weg bahnte.

Hofrath Beder in Offenbach zeigte bedeutende Gemalbe, Mingen und Gemmen vor, nicht abgeneigt dem Liebhaber eins und das andere Bunfchenswerthe zu überlaffen.

Auf Naturgeschichte bezüglich sahen wir die Sammlung von Bögele bei Hofrath Meber, nicht ohne neue Belehrung über diesen herrlichen Zweig der Naturkunde.

Das Sendenbergische Stift in Frankfurt fand man in den besten händen; die Thätigkeit des Augenblicks ließ voraussehen, daß eine nem Epoche dieser schönen Anstalt unmittelbar zu erwarten seh.

In Carlsruhe ward uns, durch Geneigtheit des Herrn Smelin, eine zwar flüchtige, aber hinreichende Ueberficht des höchstbedeutenden Cabinets; wie wir denn überhaupt die kurze dort vergönnte Zeit eben sonitslich als vergnüglich anwendeten.

Bei so manchen hin- und Wiedersahrten konnte die Geognosie auch nicht leer ausgehen. Bon hövels Gebirge der Grafschaft Mark wurden, besonders mit Beihilse bortiger Beamten, auch in der Ferne belehrend. In Holzapfel, bei Gelegenheit des bortigen höchst merkwürdigen Ganges, kam Werners Theorie von der Entstehung der Gänge (von 1791) zur Sprache, ingleichen des dort angestellten Schmidt "Berschiedung der Gänge" (von 1810). Diese wichtige, von mir se betrachtete und immer geheimnisvoll bleibende Erscheinung trat mir abermals vor die Seele, und ich hatte das Glück im Lahnthal einer

aufgehobenen Abtei ungefähr gegenüber, auf einer verlassenen Halbe Tonschieferplatten mit treuzweise laufenden sich mehr oder weniger verschiebenden Ouarzgängen zu finden, wo das Grundphänomen mit Augen gesehen,
wenn auch nicht begriffen, noch weniger ausgesprochen werden kann.

Besonderes Glid ereignete sich mir auch zu Bieberich, indem des Herrn Erzherzogs Carl A. H. die Gnade hatte, nach einem interessanten Gespräch, mir die Beschreibung Ihrer Feldzüge mit den höchst genau und sauber gestochenen Karten zu verehren. Auf diesen überaus schätzbaren Blättern sand sich gerade die Umgebung der Lahn von Wetzlar dis Reuwied, und ich machte die Bemerkung, daß eine gute Militärkarte zu geognostischen Zwecken die allerdienlichste seh: denn weder Soldat noch Geognost fragt, wem Fluß, Land und Gedirg gehöre? sondern jener, in wiesern es ihm zu seinen Operationen vortheilhaft? und dieser, wie es für seine Ersahrungen ergänzend und nochmals belegend sehn möchte? Sine Fahrt in verschiedene Gegenden zu beiden Seiten der Lahn, mit Oberbergrath Eramer begonnen und mit ihm größtentheils durchgesiihrt, gab manche schöne Kenntniß und Sinsicht; auch verdiente sie wohl unter die kleinen geognostischen Reisen ausgenonnen zu werden.

Auch meiner Rückreise werde ich mich immer mit vorzitglichem Antheil erinnern. Bon Heibelberg auf Würzburg legte ich sie mit Sulpiz Boisserée zuruck. Da uns beiden der Abschied webe that, so war es besser auf fremdem Grund und Boden zu scheiden, als auf dem heimischen. Ich reiste sodann über Meiningen, den Thüringerwald, auf Gotha, und kam den 11. October in Weimar an, nachdem ich viele Wochen mich auswärts umgesehen.

Zu Hause erwähne ich zuerst ben Besuch bes Dr. Stolz, bes wadern Arztes aus Teplitz, wobei mineralogische und geognostische Unterhaltung, bie und früher in Böhmen belehrt und ergötzt, mit Leibenschaft erneuert wurde. Bei dem nächsten Aufenthalte in Jena leitete mich Professor Döbereiner zuerst in die Geheimnisse der Stöchiometrie; auch machte er zu gleicher Zeit wiederholte Bersuche mit dem Weißseuer, welches von dem Landgrasenderg herunter das Jenaische Thal erhellend einen magisch überraschenden Anblid gewährte.

In ber Farbenlehre ward fortschreitend einiges gethan; die entoptischen Farben bleiben beständiges Angenmerk. Daß ich in Franksurt Dr. Seebed begegnet war, gerieth zu großem Gewinn, indem er, außer

allgemeiner, ins Ganze greifender Unterhaltung, besonders die Lehre des Doppelspaths, die er wohl durchdrungen hatte, und das Berhältnis der Achsen solcher doppelt resrangirenden Körper Natursreunden vor Augen zu bringen wußte. Die Tonlehre ward weiter mit der Farbenlehre verglichen. Brosessor Brosessor verfolgte seine Bemerkungen bezüglich auf Farben organischer Körper, und über meiner ganzen naturhistorischen Beschäftigung schwebte die Howard's che Wolkenlehre.

Nach so viel Natürlichem ist's boch wohl auch billig zur Kunst zur rückzukehren. Auf bem Weimarischen Theater beschäftigte man sich immersort mit Calberon; die große Zenobia ward ausgeführt. Die bri ersten Acte geriethen trefflich, die zwei letztern, auf national-conventionelles und temporäres Interesse gegründet, wußte niemand weber zu genießen noch zu beurtheilen, und nach diesem letzten Versuche verklang gewissermaßen der Beisall, der den ersten Stücken so reichlich geworden war.

Das Monodram Proferpina ward bei uns mit Eberweins Composition gludlich bargestellt; Epimenibes für Berlin gearbeitet; p Schillers und Ifflands Anbenten gemeinschaftlich mit Beucer ein kleines Stud geschrieben. In dieser Epoche durfte man wohl fagen, bag fic bas Weimarische Theater, in Absicht auf reine Recitation, traftige Declamation, natürliches zugleich und funstreiches Darftellen auf einen bebeutenben Gipfel bes innern Werths erhoben hatte. Auch bas Aengen mußte fich nach und nach fteigern; fo bie Garberobe burch Racheiferung, querft ber Frauenzimmer, hierauf ber Manner. Gang gur rechten Beit gewannen wir an bem Decorateur Beuther einen vortrefflichen, in ber Schule von Fuentes gebildeten Rünftler, ber burch perfpectivifche Mittel unfere kleinen Raume ins Granzenlose zu erweitern, burch charaf. teristische Architektur zu vermanichfaltigen, und durch Geschmad und Bierlichkeit höchst angenehm zu machen wußte. Jebe Art von Styl unterwarf er feiner perspectivischen Fertigkeit, studirte auf ber Weimarischen Bibliothet die ägyptische so wie die altbeutsche Bauart, und gab den sie forbernden Studen baburch neues Ansehen und eigenthumlichen Glanz.

Und fo kann man fagen, das Beimarische Theater war auf seinem höchsten ihm erreichbaren Bunkt zu biefer Epoche gelangt, ber man eine erwünschte Dauer auch für die nächste und folgende Zeit versprechen durste.

Hier ware es nun wohl am Orte über ein Geschäft, welches mir so lange Jahre ernstlich obgelegen, noch einige wohlbedachte Worte hinzugufügen.

Das Theater hat, wie alles was uns umgibt, eine boppelte Seite, eine ideelle und eine empirische: eine ideelle, in sofern es seiner innern Natur gemäß gesetzlich fortwirkt; eine empirische, welche uns in der mannichsaltigsten Abwechselung als ungeregelt erscheint; und so müssen wir dasselbe von beiden Seiten betrachten, wenn wir davon richtige Begriffe sassen wollen.

Bon ber ibeellen Seite steht das Theater sehr hoch, so daß ihm sast nichts was der Mensch durch Genie, Geist, Talent, Technik und llebung hervorbringt, gleichgestellt werden kann. Wenn Poesse mit allen ihren Grundsgesehen, wodurch die Einbildungskraft Regel und Richtung erhält, verehrenswerth ist, wenn Rhetorik mit allen ihren historischen und dialektischen Ersordernissen höchst schauenswerth und unentbehrlich bleibt, dann aber auch persönlicher mündlicher Bortrag, der sich ohne eine gemäßigte Mimik nicht benken läßt: so sehen wir schon wie das Theater sich dieser höchsten Ersordernisse der Menschheit ohne Umstände bemächtigt. Füge man nun noch die bildenden Künste hinzu, was Architektur, Plastik, Walerei zur völligen Ausbildung des Bühnenwesens beitrage, rechne man das hohe Ingredienz der Musik, so wird man einsehen was sür eine Masse von menschlichen Herrlichkeiten auf diesen Bunkt sich richten lassen.

Alle biese großen, ja ungeheuern Erfordernisse ziehen sich unsichtbar, unbewußt durch alle Repräsentationen, von der höchsten dis zu der geringsten, und es kommt bloß darauf an ob die Dirigirenden mit Bewußtsehn und Kenntniß oder auch nur aus Neigung und Erfahrung, es sehnun im Ganzen oder in den Theilen, ihre Bühne gegen den Willen des Publicums absichtlich heben, oder hingegen durch Unkunde zufällig sinken lassen.

Daß ich immerfort, besonders durch Schillers Einwirtung, unsere Bühne im Ganzen und in den Theilen nach Kräften, Verhältnissen und Möglichkeiten zu heben gesucht hatte, davon war das Resultat, daß sie seit mehreren Jahren für eine der vorzüglichsten Deutschlands geachtet wurde.

Und darin bestilnde eigentlich alle wahre Theaterkritik, daß man das Steigen und Sinken einer Bühne im Ganzen oder Einzelnen beachtete, wozu freilich eine große Uebersicht aller Erfordernisse gehört, die sich selten findet, und bei der Mannichfaltigkeit der Einwirkungen und

Beränderungen, die das empirische Theater erleidet, für den Augenblid, der immer bestochen ist, für die Bergangenheit, deren Sindruck sich abstumpt, fast unmöglich wird.

Bon der eingeschränkten Bretterbühne auf den großen Weltschauplat hinaus zu treten möge nun auch vergönnt sehn. Napoleons Wiederschrerschreite die Welt; hundert schicksalschwangere Tage mußten wir durch leben. Die kaum entsernten Truppen kehrten zurüd; in Wiesbaden sand ich die preußische Garde; Freiwillige waren ausgerusen, und die friedlich beschäftigten kaum zu Athem gekommenen Bürger sügten sich wieder einem Zustande, dem ihre physischen Kräfte nicht gewachsen und ihre sittlichen nicht einstimmig waren. Die Schlacht von Waterloo, in Wiesbaden zu großem Schrecken als verloren gemeldet, sodann zu überraschender, ja betäubender Freude als gewonnen angekündigt. In Furcht vor schneller Ausbreitung der französischen Truppen wie vormals über Provinzen und Länder, machten Badegäste schon Anstalten zum Einpacken, und konnten sich vom Schrecken erholend die unmütze Borsicht keineswegs bedauern.

Von Bersonen habe noch mit Ehrsurcht und Dankbarkeit zu nennen: Erzherzog Carl in Bieberich, Großfürstin Catharina in Wiesbaben, Herzog und Herzogin von Cumberland bei Frankfurt, den Erbgroßherzog von Medlenburg eben daselbst; in Carlsruhe die Grasen von Hochberg, Herrn Weinbrenner und Hebel; nach Hause gelangt, Ihro der regierenden Kaiserin von Rußland Majestät sämmtliche Umgebung; Graf Barclan de Tolly.

## 1816.

Das mannichfaltig Bebeutenbe, bas ich vor einem Jahr im eigentlichen Mutterlande gesehen, erlebt und gedacht hatte, mußte sich auf irgend
eine Beise wiederspiegeln. Ein Heft: Kunst und Alterthum am Rhein und Main, ward unternommen, und dazu am Ende vorigen Jahrs mehr als Eine Borarbeit durchgeführt; die ältern Niederländer, van Epd und was sich von ihm herschrieb, gründlich erwogen; das frühere problematische Bild Beronica zu künftigem Gebrauch verkleinert und gestochen. Büschings wöchentliche Nachrichten arbeiteten zu gleichem Zwed, und in diesem Sinne wandte sich die Bietät der Weimarischen Kunstfreunde gegen alte Heiligenbilder, die wir von Heilsberg am Thüringerwald kommen und unter unsern Augen repariren ließen. Weil aber immer in neuerer Zeit eines ins andere wirkt, ja sogar Gegenseitiges durch Gegenseitiges, so war auch ein Heldenbild, als Gleichniß von Blüchers Persönlichkeit in Gesolg seiner großen Thaten zur Sprache gestommen.

Wenn ber Held mit Gefahr seines Lebens und Ruhms die Schidsale ber Welt aufs Spiel setzt und ber Erfolg ihm glücklicherweise zusagt, so ftaunt der Patriot und nimmt gern den Künstler zu Hülfe, um für sein Bewundern, sein Berehren irgend eine Sprache zu sinden.

In hergebrachter Denkweise ber Borzeit heroische Gestalt mit angenähertem Costilm ber Neuwelt heranzubringen, war nach vorzängigem Schriftwechsel mit Herrn Director Schabow zuletzt die Aufgabe und Uebereinkunft. Wegen Beschädigung des ersten Modells brachte der Künstler ein zweites, worüber man nach lehrreichen Gesprächen zuletzt dis auf Beränderungen, welche das Bollenden immer herbeisührt, sich treulich vereinigte. Und so steht dieses Bild, wie auf dem Scheidepunkt älterer und neuerer Zeit, auf der Gränze einer gewissen conventionellen Ivealität, welche an Erinnerung und Einbildungskraft ihre Forderungen richtet und einer unbedingten Natikrlichkeit, welche die Kunst selbst wider Willen an eine oft beschwerliche Wahrhaftigkeit bindet.

Bon Berlin erfreuten mich transparente Gemälde nach meinem Hans Sachs. Denn wie mich früher Nachbildung der ältern treulich ernsten charafteristischen Dichtfunst lange Zeit ergötzt hatte, so war mir es angenehm, sie wieder als vermittelnd gegen neuere Künstler auftreten zu sehen. Zeichnungen zum Faust von Cornelius und Retich wirkten in ihrer Art das ähnliche; denn ob man gleich eine vergangene Borstellungsweise weise weder zurückrusen kann noch soll, so ist es doch löblich, sich historisch praktisch an ihr zu üben und durch neuere Kunst das Andensen einer ältern auszufrischen, damit man ihre Berdienste erkeunend sich alsbann um so lieber zu freieren Regionen erhebe.

In gesellschaftlichen Kreisen hatte die Lust zu Bilderscenen immer zugenommen und ward von mir, wenn auch nicht unmittelbar gefördert, doch gelegentlich mit einigen Strophen begleitet.

Im Nachtlang ber rheinischen Sindrude ward von ben Beimarischen Aunftfreunden bas Bild bes heiligen Rochus, wie er als völlig ausgebeutelt

von seinem Palast die Bilgerschaft antritt, erfunden und stizzirt, hieranf sorgfältig cartonnirt und zuletzt, von zarter Frauenzimmerhand gemalt, in der freundlichen Rochnscapelle günstig aufgenommen. Ein gestochene verkleinerter Umriß ist in dem zweiten Rhein= und Mainheft wie billig vorgebunden.

Bon Offenbach erhielt ich schöne bronzene Münzen, die mich in ben Anfang des sechzehnten Jahrhunderts wieder zurück führten. Graf Cicognara's Storia della Scultura kam eben zu rechter Zeit diesen schwien zu Hülse. In höhere Regionen führte uns der Olympische Jupiter von Quatremere-de-Quinch; hier gab es viel zu lernen und zu denken. Die Ankunst der Elginischen Marmore errezte großes Berlangen unter allen Kunstliebhabern; indessen blieb auch Burtin, Connaissance des tableaux, das uns Einsicht in ein anderes bedeutendes Feld gewährte, nicht unbeachtet.

Die Restauration der Dresdener Gemälde kam in Anregung. Belch eine große Anstalt hiezu erforderlich seh, einigermaßen darzustellen, erzählte ich von der Restaurationsakademie in Benedig, die aus einem Director und zwölf Professoren bestand und große Räume eines Alosters zu ihren Arbeiten bezogen hatte. Eine solche Wiederherstellung und Rettung ist wichtiger als man denkt; sie kann nicht aus dem Stegreif unternommen werden.

Die Weimarische Zeichenschule hatte sich in eine große Beränderung zu fügen. Da das alte Local zu andern Zweden bestimmt und kein gleich großes für sie zu sinden war, so wurden die Klassen getheilt, sür die erste ein Gebäude auf der Esplanade erkauft, die beiden andern aber vor dem Frauenthor im sogenannten Jägerhans eingerichtet. Auch diese Beränderung wie die vorhergehenden verdiente wohl eine besondere Schiderung, indem sie nicht ohne gute Folgen für die Anstalt selbst bleiben sollk.

Gleichzeitig ward ein vorzüglicher Bildhauer Namens Ranfmann von Kom berufen, der auch diese Kunst wieder neu zum Leben brachte.

Soll ich meiner eigenen Arbeiten gebenken, so habe ich wohl zueft bes Divan zu erwähnen. Er warb immer mehr supplirt, geerdnet und einiges bavon zum Damenkalender bestimmt. Für den historischen und erklärenden Theil sammelte ich immer mehr Borarbeit. Bon Dieze Denkwürdigkeiten, bessen Streitigkeit mit Hammer, des letzten orientalische Fundgruben studirte ich mit Ausmerksamkeit und überall

schöpfte ich frische öftliche Luft. Knox Censon kam zu rechter Zeit mir in die Hände; besonders werth jedoch erschien mir Hyde's persische Religion; und wie denn, sobald ein bedeutender Stoff mir vor die Seele trat, ich denselben unwillklirlich zu gestalten aufgefordert wurde, so entwarf ich eine orientalische Oper und sing an sie zu bearbeiten. Sie wäre auch sertig geworden, da sie wirklich eine Zeit lang in mir lebte, hätte ich einen Mustker zur Seite und ein großes Publicum vor mir gehabt, um genöthigt zu sehn den Fähigkeiten und Fertigkeiten des einen, so wie dem Geschmack und den Forderungen des andern entgegenzuarbeiten.

Bunderliche Menschen wie es giebt, verlangten, verstihrt burch die Schiller'sche Ausgabe in chronologischer Folge, das gleiche von mir, und hätten beinahe den schon eingeleiteten Abdruck in Verwirrung gedracht. Weine Gründe dieses abzulehnen wurden indeß gebilligt und das Geschäft ging unbehelligt seinen Gang. Der 9. und 10. Band ward revidirt; die italiänische Reise, besonders nach Neapel und Sicilien, gestaltete sich immer mehr, und wie eine Arbeit die andere jederzeit hervorruft, konnt' ich nicht unterlassen an dem 4., so lange verzögerten und erwarteten Bande von Bahrheit und Dichtung wieder einige Hauptmomente zu verzeichnen. Das Rhein = und Mainhest zweites Stild ward gefördert, Reinele Fuchs durchgesehen und das Rochusselt geschrieben.

Die zweite Lieferung meiner Werke kommt an, die Paralipomena werden neuerdings beachtet, ein Lied für das Berliner Künstlersest gesichrieben, wogegen eine beabsichtigte große Cantate zum Luthersest, wegen Mangel an Zeit und Aufmunterung, bald nach der Conception aufgestelltem Schema und geringer Bearbeitung liegen blieb und für die Ausbildung verloren ging.

Mein Antheil an fremden Werken bezog sich lebhaft auf Byrons Gedichte, der immer wichtiger hervortrat und mich nach und nach mehr anzog, da er mich früher durch hypochondrische Leidenschaft und heftigen Selbsthaß abgestoßen, und wenn ich mich seiner großen Persönlichkeit zu nähern wünschte, von seiner Muse mich völlig zu entsernen drohte. Ich lese den Corfaren und Lara nicht ohne Bewunderung und Antheil. Zu gleicher Zeit erschienen Nelsons Briefe mit seinem Leben, gaben viel zu denken und viel zu trauern. Gries, durch die Ausgabe des zweiten Theils seines Calderon, machte uns im Spanien des siebzehnten

Jahrhunderts immer einheimischer. Anatole versetze uns nach einem neuern Baris, und ließ uns einen schönen Roman bewundern. Die Friedensgefangenen von Lawrence, eine der seltsamsten Productionen, nöthigte uns alle Ausmerksamkeit einem ganz verwührschten Zustand zu schenken. Reisende Engländer, in Berdun sestgehalten, nach neueren Bölkerrechtsmaximen beim Ausbruch eines Krieges mit Albion, republicanische Franzosen, besonders Commandant und Commandantin von geringem Stande während der Revolution emporgekommen, heimliche, sür Engländer gehaltene Emigrirte, verkappte Bornehme und wer sonst noch zu bemerken wäre, machen ein barockes Bild, das auf die Nachwelt zu kommen verdient, weil es nur unter dieser Bedingung von einem geistreich anschauenden Leidensgenossen concipirt und mehr mit Haß als Liebe vollendet werden konnte.

Rudftuhl schrieb über die beutsche Sprache, und das nicht zu erschöpfende Werk Ernesti's: Technologia rhetorica Graecorum et Romanorum lag mir immer zur Hand, denn dadurch ersuhr ich wiederholt, was ich in meiner schriftstellerischen Lausbahn recht und unrecht gemacht hatte. Noch aber muß ich einer höchst merkwürdigen, vielleicht einzigen Lausbellung gedenken; es ist das Tag= und Stundenbuch der Leipziger Schlacht von Rochlit, wovon ich anderswo gehandelt habe.

Die Jenaischen unmittelbaren Anstalten ber Naturlehre im allgemeinen, ber Naturgeschichte im besondern gewidmet, erfreuten sich der ausmerksamsten Behandlung. Fast in allen Abtheilungen war die innere Thätigkeit so herangewachsen, daß man sie zwar durch gute Hanshaltung sämmtlich bestreiten konnte, aber doch an einen neuen erhöhten Museumsetat nothwendig denken und einen neuen Maßstad seststen mußte. Döbereiners Wohnhaus ward ausgebaut, ein Gartenstück bei der Sternwarte angekauft und zu diesem Besitz hinzugeschlagen. Die Beterinäranstalt in Jena bestätigte sich; Prosessor Nenner begann seinen Cursus, und ich gab meine ältern zerfägten und sonst präparirten Pferdeschädel zum didaktischen Ausang hinsiber, da sie früher mir auch zum Ansang gebient hatten.

Die lang unterbrochenen Ausgrabungen des uralten Grabhügels bei Romstedt wurden fortgesetzt und gaben uns mehrere Schädel; nicht weniger wurde durch besondere Ausmerksamseit nach Jena ein ganzes Stelett geschafft und sorgfältig geordnet niedergelegt. Ein durch Knochenaufschwellung

mertwürdig monftrofer Schäbel tam in Shpsabguffen von Darmftabt durch bie Gewogenheit bes Herrn Schleiermacher.

Ich rief mir bas Andenken Cafpar Friedrich Wolfs wieder hervor, burchdachte Jäger über die Migbilbungen ber Gewächse, ingleichen Philiberts Pflanzenkrankheiten; von Humboldts Wert über Bertheilung der Pflanzengestalten auf dem Erdboden war höchst willtommen, und Nees von Esenbecks ausführlichste Arbeit über Pilze und Schwämme ließ mich ein trefsliches Mitrostop bedauern, das mir ein seltsames Schicksal in den angenehmsten Lebensaugenblicken zerstört hatte.

Aus dem Thierreiche wurde uns ein Bundergeffiopf, der Proteus anguinus, durch herrn Professor Configliachi vorgezeigt, der ihn in einem Glase mit Wasser auf der Reise höchst forgfältig im Busen verwahrt, lebendig bis zu uns gebracht hatte.

Im Mineralreiche waren wir sehr begünstigt. Geheime-Rath Heims zu Meiningen wichtige Sammlung gelangte burch sein Bohlwollen für unsere Anstalt nach Jena, wo sie nach seinem Sinne geordnet aufgestellt wurde. Bon einzelnen Merkwürdigkeiten verdient der Angelspenit von Ballinco aus Corsica vorzüglich Erwähnung. In meine Sammlung gelangten in Gesolg eines vorzährigen Reisebesuchs Mineralien vom Westerwald und Rhein, auch ein Halit von Frankfurt als Ueberzug vielleicht der größten Fläche, an der er je sich vorgesunden, von sieden Zoll im Durchmesser. Geh. Rath von Leonhards "Bedeutung und Stand der Mineralien" bereicherte uns von theoretischer Seite.

Howards Wolken-Terminologie ward fleißig auf die atmosphärischen Erscheinungen angewendet, und man gelangte zu besonderer Fertigkeit sie mit dem Barometerstand zu parallelistren.

Bu sonstigen physikalischen Aufklärungen war ber Bersuch einer Gasbeleuchtung in Jena veranstaltet; wie wir benn auch durch Döbereiner die Art durch Druck verschiedene Stoffe zu extrahiren kennen lernten.

Im Chromatischen waren die entoptischen Phänomene an der Tagesordnung. Ich nahm zusammen was ich dis jest erfahren hatte und trug es in einem turzen Aufsatz vor, dessen bald gefühlte Unzulänglichkeit mich zu weitern Forschungen nöthigte und mich immer näher zu dem Wahrhaften hindrängte.

Professor Pfaff fandte mir fein Wert gegen bie Farbenlehre, nach einer ben Deutschen angeborenen unartigen Zubringlichteit. Ich legte es

zur Seite bis auf künftige Tage, wo ich mit mir felbst vollkommen abgeschlossen hätte. Seinen eigenen Weg zu verfolgen bleibt immer bas Bortheilhafteste; benn bieser hat bas Glüdliche uns von Irrwegen wieder auf uns selbst zuruckzuführen.

Dr. Schoppenhauer trat als wohlwollender Freund an meine Seite. Wir verhandelten manches übereinstimmend mit einander, doch ließ sich zuletzt eine gewisse Scheidung nicht vermeiden, wie wenn zwei Freunde, die bisher mit einander gegangen, sich die Hand geben, der eine jedoch nach Norden, der andere nach Süden will, da sie denn sehr schnell einander aus dem Gesichte kommen.

Farbenversuche mit vegetabilischen Extracten dienten wiederholt bie höchste Consequenz der Farbenlehre darzuthun.

Run muß ich aber ein Zwischenspiel im Busammenhange vortragen, worin mancherlei vorkommt, das ich unter die Rubriken nicht zersplittem mochte. Bei herannahender guter Witterung gedachte ich nach Bunfc und Neigung die schönen Tage bes vorigen Jahrs im Mutterlande abermals zu genießen. Freund Meyer wollte mich begleiten; Natur und Kunft follten uns mit ihren Schätzen überfüllen. Borarbeiten waren gemacht, Plane entworfen wie alles zu genießen und zu nuten wäre. Und so faffen wir wohl gepact und eingerichtet in einem bequemen Wagen; aber bie Balfte bes Erfurter Weges war noch nicht erreicht, als wir umgeworfen wurden, die Achse brach, ber Freund sich an der Stirne beschädigte und wir umzukehren genöthigt wurden. Aus Unmuth und Aberglaube ward die vorgesetzte Reise vielleicht übereilt aufgegeben, und wir verfügten uns ohne langes Befinnen nach Tennstedt, wo ein Thilringer Schwefelmaffer gute Wirkung versprach. Dort interessirte mich nach meiner Gewohnheit Localität und Geschichte; benn eigentlich bewegt sich bie Thuringer Borwelt viel an ber Unftrut. 3ch las baber bie Thuringifche Chronit, bie an Ort und Stelle gar manches in beutlicher Localität erscheinen ließ Die Lage ber Stadt an ihrem Platz und ber Umgegend ward beachtet, und man konnte wohl begreifen, wie hier in ber früheften Zeit fic Bohnungen gesammelt hatten. Wir besuchten Berboleben an ber Unftrut, Aleinwallhausen und andere nahgelegene Orte, und so fanden wir in der Ebene ausgetrodnete Seen, Tufffteinbruche und Conchplien bes fuge Baffers in Menge. Fast bei allen Excursionen hatten wir die Rudfeite bes Ettersberg vor Augen und konnten und leicht nach Saufe benten

Die Menge versammelte fich bei einem Bogelschießen, nicht weniger bei einem Brumenfest, welches burch einen Kinderaufzug recht gemulthlich wurde.

Agamemnon übersett von Humboldt, war mir so eben in die Hände gekommen, und verlieh mir den bequemen Genuß eines Stlicks, das ich von jeher abgöttisch verehrt hatte. Marcus Cornelius Fronto von Niebuhr suchte mich auf. Unerwartet erschien Geheimerath Wolf; die Unterhaltung war bedeutend und förderlich, und Meyer nahm daran eingreisenden künstlerischen Antheil. Zufällig jedoch verließen mich beide Freunde am 27. August, und so hatte ich Zeit gemug meinen Geburtstag abermals in stiller Sammlung zu seiern, und den Werth der Kränze zu bedenken, womit ich mein Zimmer von der wohlwollenden Wirthin ausgesschmildt sah. Uebrigens war ich der mir an diesem Orte gegönnten Sammlung und Ruhe die aussührliche Darstellung des Rochussestes schuldig geworden.

Ferner habe ich zu rühmen, welchen vorzüglichen Genuß mir ein hermstedtisches Concert und Privatexhibition gegeben, da, von musikalischen Freunden lange Zeit entfernt, ich diesem herrlichen Kunst- und Raturelement beinahe entfremdet worden.

Deffentliche Ereignisse, die mich in diesem Jahr nah genug berührten, erwähne ich mit freudiger und trauriger Erinnerung. Am 30. Januar war der Falkenorden gestistet und mir zugleich das Großtreuz ertheilt. Herzog Bernhards Bermählung gab die schönsten Hoffnungen; dagegen versetzte mich der Tod der Kaiserin von Desterreich in einen Zustand, dessen Boigt, ein theurer vielzähriger Mitarbeiter und Besörderer meiner wohlgemeinten Unternehmungen, seierte sein Dienstjubiläum, das ich mit einem Gedicht und den treuesten Wünschen begrüßte.

Bon Besuchen bemerke ich solgende, sämmtlich Erinnerungen früher und frühester Zeiten erwedend: Mellish, Dr. Hufeland, Max Jacobi, von Laffert, Dr. Chladni, Zelter und Wilken, Graf und Gräfin D'Donell, Hofrathin Kestner aus Hannover.

Ein solcher innerer Friede ward durch den äußern Frieden der Belt begünstigt, als nach ausgesprochener Preffreiheit die Ankundigungen der Isis erschien und jeder wohldenkende Beltkenner die leicht zu berechnenden unmittelbaren und die nicht zu berechnenden weitern Folgen mit Schrecken und Bedauern voraussah.

Dieses Jahr ward ich auf mehr als eine Weise zu einem längern Ausenthalt in Jena veranlast, ben ich voraussah und beshalb an eigenen Manuscripten, Zeichnungen, Apparaten und Sammlungen manches him über schaffte. Zuvörderst wurden die sämmtlichen Anstalten durchgesehen, und als ich gar manches für Bildung und Umbildung der Pflanzen Merkwürdige vorsand, ein eigenes botanisches Museum eingerichtet und darin sowohl bedeutende Sammlungen getrockneter Pflanzen, Anfänge einer Zusammenstellung von Sämereien, nicht weniger Beispiele dessen was sich auf Holzbildung bezog, angelegt und in Berbindung gedracht, Monstrossitäten aber von besonderer Wichtigkeit in einer großen Reihensolge ausgestellt.

Die Bersetzung des Hofmechanitus Körner von Weimar nach Jena brachte einen geschick-gewandten, thätigen Mann den dortigen Anstalten in die Nähe. Ein noch in Weimar von demfelben verfertigtes Baffage-Instrument ward, wegen einiger an der Sternwarte zu besorgenden Baulichkeiten, zuerst in dem Schlosse aufgestellt.

Ferner die mannichfaltigen Gaben, welche Serenissimus von der Mailandischen Reise mitgebracht, wurden in die verschiedenen Fächer eingeordnet.

Die Ausgaben hatten sich gemehrt, ber Etat mußte abermals capitelweise burchgearbeitet werben; ich schrieb einen umständlichen Aussatz beg halb und eine klare llebersicht war sodann höchsten Ortes vorzulegen.

Allein es kam in dem letzten Biertel des Jahres eine mehrjährig besprochene und wegen großer Schwierigkeiten immer verschobene Angelegenheit wieder in Anregung. Unter allen theils auf Serenissimi Betrieb und Kosten allein, theils mit Zuziehung des Gothaischen Hofes, verbesserten oder gar neu gegründeten Anstalten konnte man leider die akademische Bibliothek noch nicht zählen; sie lag hoffnungslos im Argen, ohne daß man deßhalb jemand eigentlich die Schuld hätte geben können. Zu den vor dreihundert Jahren gestisteten Ansängen hatte sich nach und nach eine bedeutende Zahl von einzelnen Bilchersammlungen, durch Bermächtniß, Ankauf und sonstige Contracte, nicht weniger einzelne Bilchauf auf mannichsaltige Weise gehäuft, daß sie slöhartig in dem ungsunstigsten Local bei der widerwärtigsten, großentheils zufälligen Einrichtung über und neben einander gelagert standen. Wie und wo man ein Bnch sinder

follte, war beinahe ein ausschließliches Geheimniß mehr bes Bibliothetvieners als ber höhern Angestellten. Die Räume langten nicht mehr zu: die Buder'sche Bibliothet stand verschlossen, taum zugänglich; sie sollte nach dem Willen des Stifters ewig unangetastet bleiben.

Aber nicht nur diese sonderbaren Berhältnisse sollten entwidelt und dieses Shaos geordnet werden, auch die im Schloß befindliche ehemals Büttner'sche Bibliothel wollte man gleichfalls der Hauptmasse einverleibt sehen. Ueberschaute man die Sache im Ganzen, durchdrang man das Einzelne, so durste man sich nicht läugnen, daß bei völlig neu zu schaffenden Localitäten, vielleicht wenig Bände in der alten Ordnung neben einander würden zu stehen kommen. Unter diesen Umständen war wohl niemand zu verdenken, wenn er den Angriss des Geschäfts zu beschleunigen Anstand nahm. Endlich aber erhielt ich am 14. October durch gnädigstes Rescript den Austrag die Angelegenheit ungesäumt zu behandeln. Hier blied also nichts übrig als die Sache nochmals durchzudenken, die Hindernisse sturg zu erklären, wie man ja dei jedem bedeutenden Unternehmen thum muß, besonders wenn es unter der Clausel non obstantidus quiduscunque muthig anzugreisen ist. Und so begann ich rasch und suhr naussbaltsam sort.

Die Feuchtigkeit des untern Saals hatte man Jahre lang bejammert; kein Borschlag aber war ins Werk gesetzt, noch weniger durchgesührt worden. Dieß war also zuerst ins Auge zu sassen. Die beschränkende Mauer nach dem Graben zu wurde, trot einer lebhaften, sogar intriguirenden Protestation, abgetragen, die vorliegende Erde weggeschafft, vor allen Dingen aber die Expeditionszimmer so eingerichtet, daß man darin gern arbeiten mochte. Indessen andere Baulichkeiten vorbereitet und accordirt wurden, verstoß das Iahr.

Filt die Beterinärschule mußte num vorziglich gesorgt werden. Die Einrichtung berfelben ging Schritt für Schritt. Bon wiffenschaftlicher Seite brachte ich meine Portefeuille der vergleichenden Anatomie nach Jena, und stellte was von Zeichnungen am meisten bedeutend gefunden wurde, unter Glas und Rahmen.

Brofessor Renner bemonstrirte mir verschiebenes, besonders bezüglich auf das lymphatische Spstem. Eine verendete Bhoca wird dem herumziehenden Thierwärter abgekauft und secirt, bedeutende Präparate werden versertigt. Spix' Cephalogenesis erscheint: bei mannichsaltiger Benutzung berselben stößt man auf unangenehme hindernisse. Methode der allgemeinen Darstellung, Romenclatur der einzelnen Theile, beides ist nicht zur Reise gediehen; auch sieht man dem Text an, daß mehr Ueberliefertes als Sigengedachtes vorgetragen werde.

Herold von Marburg macht uns burch "Anatomie ber Raupen und Schmetterlinge" ein angenehmes Gefchenk. Wie viel weiter in funiger Betrachtung organischer Naturwesen sind wir nicht seit bem fleißigen und übergenauen Lyonet gekommen!

Ich bearbeite mit Neigung das zweite Heft ber Morphologie, und betrachte geschichtlich ben Einfluß ber Kantischen Lehre auf meine Studien.

Geognosie, Geologie, Mineralogie und Angehöriges war an der Tagesordnung. Ich überdachte die Lehre von den Gängen überhaupt, vergegenwärtigte mir Werners und Charpentiers Ueberzeugungen. Die merkwürdigen Thonschieferplatten aus dem Lahnthal stelle ich als Tablean zusammen. Muster des Gerinnens der Felsmassen suchte ich überall aus, und glaubte vieles zu sinden was für die porphyrartige Entstehnung so mancher Breccien zeugte. Eine von Serenissimo angeschaffte Suite von Chamounh ward im Museum solgemäßig ausgestellt, nicht weniger manche Schweizer Gebirgsarten, Modelle und Panoramen jedes nach seiner Beise ausbewahrt, benuft und zur Evidenz gebracht.

Die Umgegenden Badens erregten durch Gimbernats Untersuchung und Behandlung ein wachsendes Interesse, und seine geologische Karte jener Gegend, von hoher Hand mitgetheilt, war dem augenblicklichen Bedürfniß unserer Studien überaus willsommen. Brocchi's "Thal von Fassa" forderte uns auf, die Wackenbildung nach ihm und ander zu studien.

Herr Kammerherr von Preen hatte auf einer Reise borthin auch für mich die schönften Exemplare beforgt.

Mawe's Auffatz über Brasilien und die dortigen Evelsteine geb uns von dieser Seite eine nähere Kenntniß jener Länder. Ich aber trat in ein unmittelbares Berhältniß zu ihm, und erhielt durch seine Borsorge eine schöne Sammlung englischer Zinnstufen, wie immer unmittelbar vom Urgebirg gewonnen und zwar dießmal im Chloritgestein.

Beheimerath von Leonhards große Tabellenwerte, in Gefellichaft

mit andern Raturforschern heransgegeben, erleicherten die Anordnung meines Brivatcabinets.

Richt geringe Aufklärungen in Geologie und Geographie jedoch verbankte ich der europäischen Gebirgskarte Sorriots. So ward mir zum Beispiel Spaniens, für einen Feldherrn so chicanöser, den Guerrillas so günstiger Grund und Boden auf einmal deutlich. Ich zeichnete seine Hauptwasserscheide auf meine Karte von Spanien, und so ward mir jede Reiservute, so wie jeder Feldzug, jedes regelmäßige und unregelmäßige Beginnen der Art klar und begreislich; und wer gedachte kolossale Karte seinen geognostischen, geologischen, geographischen und topographischen Studien mit Sinn zu Grunde legt, wird sich dadurch auss höchste gesördert sehen.

Die Chromatik beschäftigte mich im stillen unausgesetzt; ich suchte mir ben Zustand derselben in England, Frankreich, Deutschland zu vergegenwärtigen, ich studiete vier englische Schriftsteller, welche sich in diesem Fache hervorgethan, suchte mir ihre Leistungen und Sinnesweisen deutlich zu machen; es waren Bancroft, Sowerby, Dr. Reade und Brewster. Sinerseits demerkte ich mit Bergnsigen, daß sie durch reine Betrachtung der Phänomene sich dem Naturwege genähert, ja ihn sogar manchmal berührt hatten; aber mit Bedauern wurde ich bald gewahr, daß sie sich von dem alten Irrthum, die Farde seh im Licht enthalten, nicht völlig befreien komten, daß sie sich der herkömmlichen Terminologie bedienten und deshalb in die größte Berwickelung geriethen. Auch schien besonders Brewster zu glauben, durch eine unendliche Ausssührlichkeit der Bersucke werde die Sache gesördert, da vielmehr mannichsaltige und genaue Experimente nur Borarbeiten der wahren Natursreunde sind, um ein reines, von allen Nebendingen besreites Resultat zuletzt aussprechen zu können.

Das Biberwärtigste aber, was mir jemals vor Augen gekommen, war Biots Capitel fiber die entoptischen Farben, dort Polarisation des Lichts genannt. So hatte man denn, nach falscher Analogie eines Magnetstabs, das Licht auch in zwei Pole verzerrt und also, nicht weniger wie vorher, die Farben aus einer Differenzirung des Unveränderlichsten und Unantastbarsten erklären wollen.

Um nun aber einen falschen Satz mit Beweisen zu verdecken, warb hier abermals die sämmtliche mathematische Rüstkammer in Bewegung gesetzt, so daß die Natur ganz und gar vor dem äußern und innern Sinne verschwand. Ich mußte das ganze Ereigniß als einen pathologischen Fall ansehen, als wenn ein organischer Körper einen Splitter singe und ein ungeschiedter Chirurg, anstatt diesen zu augenblicklicher Heilung herausprziehen, die größte Sorgsalt auf die Geschwulft verwendete, um solche zu mildern und zu vertheilen, indessen das Geschwar innerlich dis zur Unheilbarkeit sortarbeitete.

Und so war es mir benn auch ganz schrecklich, als ein akademischer Lehrer, nach Anleitung eines Programms des Hofrath Mayer in Göttingen, mit unglaublicher Ruhe und Sicherheit vor hohen und einsichtigen Bersonen den unstatthaftesten Apparat auskramte; da man denn nach Schauen und Wiederschauen, nach Blinzen und Wiederblinzen weder wuste was man gesehen hatte, noch was man sehen sollte. Ich war indessen dei den ersten Anstalten auf und davon gegangen und hörte den Berlanf dieser Demoustration, als vorauszesehen, dei meiner Rücktunst ohne Berwunderung. Auch ersuhr man dei dieser Gelegenheit, unter Borweisung einiger Billardingeln, daß die runden Lichttheilchen, wenn sie mit den Volen aufs Glas tressen, durch und durch gehen, wie sie aber mit dem Aequator ankommen, mit Protest zurückgeschicht werden.

Indessen vermannichsaltigte ich die entoptischen Bersuche ins gränzenlose, da ich denn zuletzt den einfachen atmosphärischen Ursprung entdeden mußte. Zu völliger Ueberzeugung bestätigte sich der Hauptbegriff am 17. Juni dei ganz klarem Himmel, und ich machte nun Anstalt die vielen Einzelnheiten als Schalen und Hillen wegzuwersen, und den Kern Raturund Kunstfreunden milndlich und schriftlich mitzutheilen. Dabei entdeckt sich, daß ein dem Maler günstiges oder ungünstiges Licht von dem directen oder obliquen Widerschein herrühre. Prosesson Koux hatte die Gefälligkeit mir genaue Nachbildungen der entoptischen Farbenbilder zu liesern. Beide Seiten, die helle sowohl als die dunkte, sah man nun in gesteigerter Folge neben einander; jeder Beschanende rief aus, daß er die Ehladnischen Figuren gefärbt vor sich sehe.

Der Auffatz Leonardo da Binci's über die Ursache der blauen Farbenerscheinung an sernen Bergen und Gegenständen machte mir wiederholt große Freude. Er hatte als ein die Natur unmittelbar anschauend anfassender, an der Erscheinung selbst benkender, sie durchdringender Rünftler ohne weiteres das Rechte getroffen. Nicht weniger kam die Theilnahme einzelner ausmerkenden und benkenden Männer. Staatsrath Schult in Berlin übersandte mir den zweiten Aufsatz über physiologe Farben, wo ich meine Hauptbegriffe ins Leben geführt sah. Eben so erbaute mich Prosesson Hegels Zustimmung. Seit Schillers Ableden hatte ich mich von aller Philosophie im stillen entsernt, und suchte nur die mir eingeborene Methodik, indem ich sie gegen Natur, Kunst und Leben wendete, immer zu größerer Sicherheit und Gewandtheit auszubilden. Großen Werth mußte deßhalb sür mich haben, zu sehen und zu bedenken, wie ein Philosoph von dem was ich meinerseits nach meiner Weise vorgelegt, nach seiner Art Kenntniß nehmen und damit gebaren mögen. Und hierdurch war mir vollsommen vergönnt das geheimnisvoll klare Licht, als die höchste Energie, ewig, einzig und untheilbar zu betrachten.

Für die bildende Kunst näherten sich dieses Jahr große Ausschlisse. Bon Elgins Marmoren vernahm man immer mehr und mehr, und die Begierde etwas dem Phidias Angehöriges mit Augen zu sehen, ward so lebhaft und heftig, daß ich an einem schönen sonnigen Morgen, ohne Absicht aus dem Hause sahrend, von meiner Leidenschaft überrascht, ohne Borbereitung ans dem Stegreife nach Rudolstadt lenkte, und mich dort an den erstaunenswürdigen Köpsen von Monte Cavallo für lange Zeit berstellte. Nähere Kenntniß der Aeginetischen Marmore ward mir gleichsalls durch Zeichnungen des in Rom mit der Restauration Beauftragten; und zu einem der herzlichsten Erzeugnisse neuerer Kunst wendete ich mich durch eine gleiche Beranlassung.

Boffi's Werk über das Abendmahl von Leonardo da Binci näher zu betrachten befähigten mich die Durchzeichnungen, welche unfer Fürst aus Mailand mitgebracht hatte; Studium und Bergleichung derfelben beschäftigten mich lange, und sonst war noch manches uns zur Betrachtung angenähert. Die architektonischen Ueberreste von Eleusis, in Gesellschaft umseres Oberbandirectors Condray betrachtet, ließen in eine unvergleichliche Zeit hinüber sehen. Schinkels große bewundernswürdige Feberzeichnungen, die neusten Minchener Steindrücke, Stizzen zu Casti's Thierfabeln von Menken, eine Aupferstichsammlung aus einer Leipziger Auction, ein schätzenswerthes Delbildchen von Rochlitz verehrt, hielten meine Betrachtung von vielen Seiten sest. Zuletzt fand ich Gelegenheit eine bedeutende Sammlung Majolika anzuschaffen, welche ihrem Berdienst und unter neueren Kunstwerken sich allerdings zeigen dursten.

Bon eigenen Arbeiten fage ich folgendes. Um bes Divan willen

sehre ich meine Studien orientalischer Eigenheiten immer fort, und wendete viele Zeit daranf; da aber die Handschrift im Orient von so greßer Bedeutung ist, so wird man es kaum seltsam sinden, daß ich mich, ohne sonderliches Sprachstudium, dach dem Schönschreiben mit Eiser widmete, und zu Scherz und Ernst orientalische mir vorliegende Manuscripte so nett als möglich, ja mit mancherlei herkömmlichen Zierrathen nachzubilden sichte. Dem ausmerksamen Leser wird die Einwirkung dieser geisig technischen Bemühungen bei näherer Betrachtung der Sedichte nicht entgehen.

Die dritte Lieferung meiner Werke, 9. bis 12. Band, erscheint zu Oftern; das zweite Rhein- und Mainhest wird abgeschlossen, das dritte angesangen und vollbracht. Die Reise nach Reapel und Sicilien wird gedruckt, die Biographie überhaupt wieder vorgenommen. Ich verzeichne die Meteore des literarischen himmels und beschäftige mich die Urtheilsworte französischen Kritiker ans der von Grimm'schen Correspondenz auszuziehen; einen Aussauf über die Hohlemilnzen, Regendogenschüffelchen genannt, theile ich den Freunden solche Euriositäten mit. Die berühmte Heilsberger Inschrift lasse ich mit einer von Hammer'schen Erklärung abbrucken, die jedoch kein Glück macht.

Bon Poetischem wüßte ich nichts vorzuzeigen als die Orphischen Urworte in fünf Stanzen, und einen irischen Todtengesang ans Glenarvon übersetzt.

Bur Naturkenntniß erwähne ich hier ein bebeutendes Rordlicht im Februar.

Uebereinstimmung des Stoffs mit der Form der Pflanzen belebte die Unterhaltung zwischen mir und Hofrath Boigt, tessen Raturgeschichte, als dem Studium höchst förderlich, dankbar anzunehmen war. An die Berständung der Berberisblume und der dorthin deutenden gelben Auswücksse älterer Zweigblätter wendete ich manche Betrachtung. Durch die Sefälligkeit Hofrath Döbereiners konnte ich mich der stöchiometrischen Lehr im allgemeinen fernerweit annähern. Zufällig machte ich mir ein Geschäft, eine alte Ausgabe des Thomas Campanella de sensu rerum wu Drudsehlern zu reinigen — eine Folge des höchst ausmerksamen Lesens, das ich diesem wichtigen Denkmal seiner Zeit von neuem zuwendete. Gas Buquoh erfreute auch seine abwesenden Freunde durch sernere gedruckt Mittheilungen, in welchen seine geistreiche Thätigkeit uns um so mehr

ansprach, als fie une die perfonliche Unterhaltung beffelben wieder vergegenwärtigte.

Da aus näherer Betrachtung ber Howard'schen Wolkenformen hervorzugehen schien, daß ihre verschiedenen Formen verschiedenen atmosphärischen Höhen eigneten, so wurden sie versuchsweise auf jene frühere Höhentasel sorgfältig eingetragen, und so die wechselseitigen Bezüge im allgemeinen versinnlicht und dadurch einer Brüsung angenähert.

Hier schlieft sich nun, indem ich von Büchern zu reben gebenke, ganz natürlich die Uebersetzung des indischen Megha-Duta freundlichst an. Man hatte sich mit Wolken und Wolkenformen so lange getragen, und konnte nun erst diesem Wolkenboten in seinen tausenbfältig veränderten Gestalten mit desto sicherer Anschauung im Geiste solgen.

Englische Boeste und Literatur trat vor allen andern dieses Jahr besonders in den Bordergrund; Lord Byrons Gedickte, je mehr man sich mit den Eigenheiten dieses außerordentlichen Geistes besannt machte, gewannen immer größere Theilnahme, so daß Männer und Frauen, Mägdlein und Junggesellen sast aller Deutschheit und Nationalität zu vergessen schienen. Bei erleichterter Gelegenheit seine Werke zu sinden und zu besichen, ward es auch mir zur Gewohnheit mich mit ihm zu beschäftigen. Er war mir ein theurer Zeitgenosse, und ich solgte ihm in Gedanken gern auf den Irrwegen seines Lebens.

Der Roman Glenarvon sollte uns über manches Liebesabenteuer besielben Aufschlisse geben; allein das voluminöse Werk war an Interesse seiner Masse nicht gleich, es wiederholte sich in Situationen, besonders in unerträglichen; man mußte ihm einen gewissen Werth zugestehen, den man aber mit mehr Freude bekannt hätte, wenn er uns in zwei mäßigen Bänden wäre dargereicht worden.

Bon Peter Pinbar wilnschte ich mir, nachdem ich seinen Namen so lange nennen gehört, endlich auch einen beutlichen Begriff; ich gelangte dazu, erinnere mich bessen aber nur, daß er mir wie ein der Caricatur sich zuneigendes Talent vorkam. John Hunters Leben erschien höchst wichtig, als Denkmal eines herrlichen Geistes, der sich bei geringer Schulbildung an der Natur ebel und kräftig entwickelte. Das Leben Franklins sprach im allgemeinen denselben Sinn aus, im besondern himmelweit von jenem verschieden. Bon sernen bisher unzugänglichen Gegenden belehrte uns Elphinstone's Rabul; das Bekanntere dagegen verdeutlichte

Raffles' Geschichte von Java ganz ungemein. Zugleich traf bas Prachtwerk indischer Jagden, besorgt von Howett, bei uns an, und half durch treffliche Bilder einer Einbildungskraft nach, die sich, ohne gerade diesen Punkt der Wirklichkeit zu treffen, ins Unbestimmte wilrde verloren haben. Auf Nordamerika bezügliches ward uns vielsaches zu Theil.

Bon Büchern und sonstigen Druckschriften und beren Ginwirkung bemerte folgenbes. Bermann de mythologia Graecorum antiquissima interessirte die Weimarischen Sprachfreunde auf einen hohen Grab. einem verwandten Sinne Rennouards Grammatit ber romanischen Sprace. Manuscrit venu de St. Helène beschäftigte alle Belt. Aechtheit ober Unächtheit, halbe ober ganze Ursprünglichkeit wurde burch gesprochen und burchgefochten. Daß man bem Beroen gar manches ab gehorcht hatte, blieb offenbar und unzweifelhaft. Deutschlands Urgefchichte von Barth griff in unfere Studien ber Beit nicht ein; bagegen war ber Pfingstmontag von Professor Arnold in Strafburg eine höchst liebenswilrdige Erscheinung. Es ist ein entschieden anmuthiges Gefühl, von dem man wohl thut sich nicht Kares Bewuftseyn zu geben, wenn sich eine Nation in ben Eigenthumlichkeiten ihrer Glieber bespiegelt; benn ja nur im besondern erkennt man, daß man Berwandte hat, im allgemeinen fühlt man immer nur die Sippschaft von Abam ber. Ich beschäftigte mich viel mit gebachtem Stud und sprach mein Behagen baran aufrichtig und umständlich aus.

Bon Ereignissen bemerke weniges, aber für mich und andere Bebeutendes. Seit vierzig Jahren zu Wagen, Pferd und Fuß Thüringen kreuz und quer durchwandernd, war ich niemals nach Paulinzelle gekommen, obgleich wenige Stunden davon hin und her mich bewegend. Es war damals noch nicht Mode diese kirchlichen Ruinen als höchst bedeutend und ehrwilrdig zu betrachten; endlich aber mußte ich so viel davon hören, die einheimische und reisende junge Welt rühmte mir den großartigen Anblic, daß ich mich entschloß meinen dießjährigen Geburtstag, den ich immer gen im stillen seierte, einsam dort zuzudringen. Ein sehr schöner Tag begünstigte das Unternehmen, aber auch hier bereitete mir die Freundschaft ein unerwartetes Fest. Oberforstmeister von Fritsch hatte von Imenan her mit meinem Sohne ein frohes Gastmahl veranstaltet, wobei wir jenes von der Schwarzburg-Rudolstädtischen Regierung ausgeräumte alte Bauwerf

mit heiterer Muße beschauen konnten. Seine Entstehung fällt in den Anfang des zwölften Jahrhunderts, wo noch die Anwendung der Halbcirkelbogen stattfand. Die Resormation versetzte solches in die Wiste
worin es entstanden war; das geistliche Ziel war verschwunden, aber es
blied ein Mittelpunkt weltlicher Gerechtsame und Einnahme dis auf den
heutigen Tag. Zerstört ward es nie, aber zu ökonomischen Zweden theils
abgetragen, theils entstellt; wie man denn auf dem Brauhause noch von
den uralten Kolossalziegeln einige hart gebrannt und glastrt wahrnehmen
kann; ja ich zweisle nicht, daß man in den Amts- und andern Angebäuden
noch einiges von dem uralten Gebälke der flachen Decke und sonstiger ursprünglichen Contignation entdecken würde.

Aus der Ferne kam uns Nachricht von Zerstörung und Wiederherstellung. Das Berliner Schauspielhaus war niedergebrannt; ein neues ward in Leipzig errichtet. Ein Symbol der Souverainetät ward uns Weimaranern durch die Feierlichkeit, als der Großherzog vom Thron den Fürsten von Thurn und Taxis in seinem Abgeordneten mit dem Postregal belieh, wobei wir sämmtlichen Diener in geziemendem Schmuck nach Rangesgebühr erschienen und also auch unsererseits die Oberherrschaft des Fürsten anerkannten, indessen im Lauf desselben Jahrs eine allgemeine Feier deutscher Studirender am 18. Juni zu Iena, und noch bedeutender den 18. October auf der Wartburg, eine ahnungsvolle Gegenwirkung verkündigten.

Das Reformationsjubiläum verschwand vor diesen frischen jüngeren Bemühungen. Bor dreihundert Jahren hatten tüchtige Männer Großes unternommen; nun schienen ihre Großthaten veraltet, und man mochte sich ganz anderes von den neuesten öffentlich-geheimen Bestrebungen erwarten.

Berfönliche Erneuerung früherer Gunst und Gewogenheit sollte mich auch dieses Jahr öfter beglücken. Die Frau Erbprinzessin von hessen wuste mich niemals in ihrer Nähe, ohne mir Gelegenheit zu geben mich ihrer sond humboldt sprach auch diesmal wie immer belebend und anregend bei mir ein. Sine ganz eigene Sinwirkung jedoch auf längere Zeit empfand ich von der bedeutenden Anzahl in Jena und Leipzig studirender junger Griechen. Der Bunsch, sich besonders beutsche Bildung anzueignen, war bei ihnen höchst lebhaft, so wie das Berlangen allen solchen Gewinn

bereinst zur Aufklärung, zum heil ihres Baterlandes zu verwenden. Ihr Fleiß glich ihrem Bestreben; nur war zu bemerken, daß sie, was den hauptsinn des Lebens betraf, mehr von Worten als von klaren Begriffen und Zweden regiert wurden.

Bapadopulos, ber mich in Jena öfters befuchte, rühmte mir einst im jugenblichen Enthusiasmus den Lehrvortrag seines philosophischen Meisters. Es klingt, rief er aus, so herrlich, wenn der vortresssche Mann von Tugend, Freiheit und Baterland spricht. Als ich mich aber erkundigte, was denn dieser trefsliche Lehrer eigentlich von Tugend, Freiheit und Baterland vermelde, erhielt ich zur Antwort, das könne er so eigentlich nicht sagen, aber Wort und Ton klängen ihm stets vor der Seele nach: Tugend, Freiheit und Baterland.

Es ist berselbe, welcher zu jener Zeit meine Aphigenie ins Reugriechische übersetzte. Und wunderbar genug, wenn man das Stild in dieser Sprache und in dieser Beziehung betrachtet, so drückt es ganz eigentlich die sehnstätztigen Gefühle eines reisenden oder verdannten Griechen aus; benn die allgemeine Sehnsucht nach dem Baterlande ist hier unter der Sehnsucht nach Griechenland, als dem einzig menschlich gebildeten Lande, ganz specifisch ausgedrückt.

Eine neue angenehme Bekanntschaft machte ich an einem Fellenbergischen Gehülfen, Namens Lippe, bessen klare Rube, Entschiebenheit seiner Lebenszwecke, Sicherheit von dem guten Erfolg seiner Wirkungen mir höchst schare entgegen traten, und mich zugleich in der guten Meinung so für ihn wie für das Institut, dem er sich gewidmet hatte, bestärkten.

Gar mannichsaltig war ein erwinssches Wiedersehen. Wilhelm von Schilt von Ziebingen erneuerte frühere Unterhaltungen in Ernst und Tiese. Mit diesem Freunde erging es mir indessen sehr wunderlich: bei dem Ansange jedes Gespräches trasen wir in allen Prämissen völlig zusammen; in sortwährender Unterhaltung jedoch kamen wir immer weiter auseinander, so daß zuletzt an keine Berständigung mehr zu denken war. Gewöhnlich ereignete sich dieß auch bei der Correspondenz und verursachte mir manche Bein, dis ich mir diesen selten vorkommenden Widerspruch endlich aufzulösen das Slück hatte. Doch auch das Umgekehrte sollte mir begegnen, damit es ja an keiner Ersahrung sehle. Hofrath Hirt, mit welchem ich mich, was die Grundsätze betraf, niemals hatte vereinigen können, erfreute mich durch einen mehrtägigen Besuch, dei welchem so im

ganzen Berlanf als im Einzelnen auch nicht die geringste Differenz vorkam. Betrachtete ich nun das angedeutete Berhältniß zu beiden Freunden genau, so entsprang es daher, daß von Schütz aus dem Allgemeinen, das mir gemäß war, ins Allgemeinere ging, wohin ich ihm nicht solgen konnte, Hirt dagegen das beiderseitige Allgemeine auf sich beruhen ließ und sich an das Einzelne hielt, worin er Herr und Meister war, wo man seine Gedanken gern vernahm und ihm mit Ueberzeugung zustimmte.

Der Besuch von Berliner Freunden, Staatsrath Hufeland und Langermann, Barnhagen von Ense blieb mir, wie die Frommen sich auszudrücken gewohnt sind, nicht ohne Segen; denn was kann segensereicher sein als wohlwollende einstimmende Zeitgenossen zu sehen, die auf dem Wege sich und andere zu bilden unaushaltsam fortschreiten?

Ein junger Batsch, an seinen Bater burch freundliches, thätiges Benehmen, so wie durch übereinstimmende gefällig geistreiche Gestalt erinnernd, kehrte von Cairo zurlick, wohin er in Geschäften europäischer Kausleute gegangen war. Er hatte zwar treue, aber keineswegs kunstgemäße Zeichnungen von dortigen Gegenden mitgebracht, so auch kleine Alterthümer ägyptischer und griechischer Abkunst. Er schien mit lebendiger Thätigkeit dasjenige im praktischen Handel wirken zu wollen, was sein Bater theoretisch in der Naturwissenschaft geleistet hatte.

## 1818.

Der Divan war auch ben Winter über mit so viel Reigung, Liebe, Leidenschaft gehegt und gepstegt worden, daß man den Druck desselben im Monat März anzusangen nicht länger zauderte. Auch gingen die Studien immer fort, damit man durch Noten, durch einzelne Ausstätz ein bessertsändniß zu erreichen hoffen durste; denn freilich mußte der Deutsche studien, wenn man ihm etwas aus einer ganz andern Welt herliberzubringen unternahm. Auch hatte die Probe in dem Damentalender das Publicum mehr irre gemacht als vorbereitet. Die Zweideutigkeit, ob es Uebersehungen oder angeregte oder angeeignete Nachbildungen sehen, sam dem Unternehmen nicht zu gute; ich ließ es aber seinen Gang gehen, schon gewohnt das deutsche Publicum erst stutzen zu sehen, ehe es empfing und genoß.

Bor allen Dingen schien sobann nothwendig die Charaftere der sieben persischen Hauptdichter und ihre Leistungen mir und andern klar zu machen. Dieß ward nur möglich, indem ich mich der von Hammer'schen bedeutenden Arbeit mit Ernst und Treue zu bedienen trachtete. Alles ward heran gezogen: Anquetils Religionsgebräuche der alten Parsen, Bidpai's Fabeln, Frentags arabische Gedichte, Michaelis arabische Grammatik, alles mußte dienen mich dort einheimischer zu machen.

Indessen hatten die von unserm Fürsten aus Mailand mitgebrachten Seltenheiten, wovon sich der größere Theil auf Leonardo's Abendmahl bezog, im höchsten Grad meine Ausmerksamkeit erregt. Nach eifrigem Studium der Arbeit Bossi's über diesen Gegenstand, nach Bergleichung der vorliegenden Durchzeichnungen, nach Betrachtung vieler andern gleichzeitigen Kunstleistungen und Borkommnisse, ward endlich die Abhandlung geschrieben wie sie im Druck vorliegt, und zugleich ind Französische übersetz, um den Mailänder Freunden verständlich zu sehn. Zu gleicher Zeit ward und von dorther ein ähnlicher Widerstreit des Antiken und Modernen, wie er sich auch in Deutschland rührt und regt, gemeldet; man mußte von dorther auch über Classisches und Komantisches polemische Nachrichten vernehmen.

Zwischen allem biesem bei irgend einer Pause nach dem Griechischen hingezogen, verfolgte ich einen alten Lieblingsgedanken, daß Myrons Ruh auf den Münzen Dyrrachiums dem Hauptsinne nach aufbehalten seh; dem was kann erwünschter sehn als entschiedenes Andenken des Höchsten aus einer Zeit, die nicht wieder kommt? Eben dieser Sinn lief mich auch Philostrats Gemälde wieder aufnehmen, mit dem Borsat das trilmmerhaft Bergangene durch einen Sinn, der sich ihm gleichzubilden trachtet, wieder zu beleben. Womit ich mich sonst noch beschäftigt, zeigt Runst und Alterthum viertes Stild.

Ein wundersamer Zustand bei hehrem Mondenschein brachte mir das Lied: Um Mitternacht, welches mir besto lieder und werther ist, da ich nicht sagen könnte, woher es kam und wohin es wollte. Aufgeforden, und deshalb in seiner Entstehung klarer, aber doch eben so wenig in der Ausführung berechendar, erschien mir zu Ende des Jahrs ein Gedich, in kurzer Zeit verlangt, erfunden, eingeleitet und vollbracht. Zu Berehrung Ihro Majestät der Kaiserin Mutter sollte ein Maskenzug die

vielsährigen poetischen Leistungen bes Weimarischen Musenkreises in einzelnen Gruppen gestalten und biefe, einen Augenblick in höchster Gegenwart verweilend, durch schickliche Gedichte sich selbst erklären. Er ward am 18. December ausgeführt, und hatte sich einer glinstigen Aufnahme und dauernden Erinnerns zu erfreuen.

Kurz vorher war ber 17. und 18. Band meiner Werke bei mir angelangt.

Mein Aufenthalt in Jena war dießmal auf mehr als Eine Weise fruchtbar. Ich hatte mich im Erker ber Tanne zu Camsdorf einquartiert und genoß mit Bequemlichkeit, bei freier und schöner Aus- und Umssicht, besonders der charakteristischen Wolkenerscheinungen. Ich beachtete sie nach Howard in Bezug auf den Barometer, und gewann mancherlei Einsicht.

Zugleich war das entoptische Farbencapitel an der Tagesordnung. Brewsters Bersuche dem Glase durch Druck, wie sonst durch Hitze, dieselbe Eigenschaft des regelmäßigen Farbenzeigens dei Spiegelung zu ertheilen, gelangen gar wohl, und ich meinerseits, überzeugt vom Zusammenwirken des Technisch-Wechanischen mit dem Dynamisch-Ideellen, ließ die Seebeckschen Kreuze auf Damastart stiden, und konnte sie num nach beliebigem Scheinwechsel hell oder dunkel auf derselben Fläche sehen. Dr. Seebeck besuchte mich den 16. Juni, und seine Gegenwart förderte in diesem Augenblick wie immer zur gelegenen Zeit.

In Carlsbad sah ich voll Bedauern ein wohlgearbeitetes messingenes Rohr mit Gradbogen, wodurch die Polarisation des Lichtes erwiesen werden sollte. Es war in Paris gesertigt; man sah aber hier in der Beschränkung nur theilweise, was wir schon längst ganz und völlig in freier Luft darzustellen verstanden. Desto angenehmer war mir ein Apparat zu gleichem Zwede, verehrt zu meinem Geburtstage, von Prosessor Schweigger, welcher alles leistet was man in diesem Capitel verlangen kann.

Bur Geognoste waren uns auch die schönften Beiträge gekommen, mit bedeutenden Exemplaren aus Italien. Brocchi's Werk über italiänische Fossilien, Sommerings sossile Sidechsen und Fledermäuse. Bon da erhoben wir uns wieder in ältere Regionen, betrachteten Werners Gangtheorie und Freieslebens sächstsche Zinnformation. Eine angeklindigte Mineraliensammlung aus Norden kommt an, Bersteinerungen von ber

Insel Rügen burch Kosegarten, Mineralien aus Sicilien und ber Insel Elba burch Obeleben. Die Lage bes Eölestins bei Dornburg wird erforscht. Durch besondere Gelegenheit kommt die Geognosie der Bereinigten Staaten uns näher. Was für Bortheil daher entspringt, wird auf freundliche und solibe Weise erwiedert.

In Böhmen war sogleich die allgemeine Geognoste um befto ernster geförbert, als ein junger weitschreitenber Bergfreund, Ramens Reupel, auf turge Zeit mit uns zusammentraf, und eine Rarte bes Königreichs mir zu illuminiren bie Gefälligkeit hatte, bes Borfates in einer eigenen Schrift biefes Bestreben weiter zu führen und öffentlich bekannt zu machen. Man befuchte Baibingers Porzellanfabrit in Elbogen, wo man außer bem Material bes reinen verwitterten Felbspathes auch bas ausgearbeitete Brennmaterial ber Braunkohlen kennen lernte, und von dem Fundort ber Awillingetroftalle augleich unterrichtet wurde. Wir besuchten Bergmeifter Befchorner in Schladenwalbe, erfreuten uns an beffen instructiver Mineraliensammlung, und erlangten zugleich am Tage eine Art von Uebersicht ber Localität bes Stockwerks. Im Granit einbrechenbe, ober vielmehr im Granit enthaltene und fich burch Berwitterung baraus ablösende Theile, wie z. B. Glimmerkugeln, wurden bemerkt und So wurden mir auch sehr belehrende frustallographische aufgeboben. Unterhaltungen mit Brofeffor Weiß. Er hatte einige troftallifirte Diamanten bei fich, beren Entwidelungsfolge er nach feiner bobern Einficht mich gewahr werben ließ. Eine kleine Miller'sche Sammlung, besondert instructiv, ward zurecht gelegt; Rosenquarz von Königswart gelangte zu mir, so wie ich einige böhmische Chrhsolithe gelegentlich anschaffte. Bei meiner Rickkehr fant ich zu Hause Mineralien von Coblenz und soustiges Belehrenbes biefer Art.

Auf die Alabemie Jena war die Aufmerksamkeit der höchsten Heren Erhalter ganz besonders gerichtet; sie sollte aufs neue ausgestattet und besetzt werden. Man unternahm die ältern Statuten der neuen zeit gemäß einzurichten, und auch ich, in so fern die unmittelbaren Anstalten mit der Akademie sich berührten, hatte das Meinige durch diensame Borschläge beigetragen. Das Bibliotheksgeschäft jedoch heischte seit Aufang des Jahres sortgesetzte und erweiterte Thätigkeit. Das Local wurde in gename Betrachtung gezogen, und hauptsächlich was an Räumlichkeiten ohne großen Auswand zu gewinnen seh, artistisch und handwerksmäßig überlegt

anch in wiefern bem gemäß bie Arbeit felbst begonnen und fortgefett werben tonne, wohl überbacht. Die Borschläge zu ficherem Gang ber Angelegenheit werben burch die höchften Sofe gebilligt und entschieden, und Accorde mit ben Sandwerkern sogleich geschlossen. Die Sauptsache blieb immer die Trodenlegung bes untern großen Saals. Wie man von aufen gegen Graben und Garten ju Luft gemacht hatte, fo gefcah es mm auch von innen burch Bertiefung bes Hofes. Alles andere was zur Sicherheit und Trodnig bes Gebäudes bienen konnte, ward berathen und ansaeführt: baber bie äußere Berappung sogleich vorgenommen. Nachbem auch im Innern gewiffe hinderniffe mit Lebhaftigkeit beseitigt waren, warb nunmehr bie Schlokbibliothet translocirt, welches mit besonderer Sorgfalt und Borficht geschah, indem man fie in der bisherigen Ordnung wieber aufstellte, um bis jur neuen Anordnung auch bie Benutzung berfelben nicht zu unterbrechen. Ueberhaupt ift hier zu Ehren ber Angestellten zu bemerten, daß bei allem Umtehren bes Gangen wie bes Einzelnen Die Bibliothet nach wie vor, ja noch viel ftarter und lebhafter, benutt merben fomte.

hier finde ich nun eine Schuld abzutragen, indem ich die Männer nenne, welche mir in biefem bochft verwidelten und verworrenen Geschäft treulich und jeder Anordnung gemäß mitwirkend sich erwiesen haben. Brofeffer Gulbenapfel, bieberiger Jenaifder Bibliothetar, hatte unter bem vorigen Buftand so viel gelitten, bag er zu einer Beranderung bes felben freudig die Sand bot, und eine gewiffe bppochondrische Sorgfalt and auf die neue Anordnung mit Rathlichkeit hinwendete. Rath Bulpins, Bibliothetar in Weimar, hatte bisher ber im Schloß verwahrten Bittner'schen Bibliothet vorgestanden, und verfagte zu der Translocation berfelben seine Dienste nicht, wie er benn auch manche neue nöthig werbenbe Berzeichniffe mit großer Fertigfeit zu liefern wußte. Dr. Beller, ein junger fraftiger Mann, übernahm bie Obsorge über bie oft miflichen Baulichfeiten, indem fowohl bie Benutzung ber Localitäten ju neuen 3weden als auch ber Wiebergebranch von Repositorien und anbern Holzarbeiten eine sowohl gewandte als fortbauernde Aufficht und Anleitung erforderten. Der Ranglift Compter, ber bisberige Cuftos ber Schlofe bibliothet Farber thaten jeber an feiner Stelle und auf feine Beife bas Mögliche, so bağ ich in biesem Falle die Liebe jur Sache und die Anhanglichteit an mich fammtlicher Angestellten nicht genugfam zu rühmen wüßte.

Innerhalb diefer arbeitfamen Zeit war ber Bertanf ber Gruneriden. fo höchst bebeutenben Bibliothet angeklindigt, und fogar ber Antrag gethan folde im Gangen anzukaufen und bie Doubletten in ber Folge wieder m veräufern. Ich, als ein abgesagter Feind solcher Operationen, bei benen nichts zu gewinnen ift, ließ ben Gruner'schen Ratalog mit ben Ratalogen fammtlicher Bibliotheten vergleichen und burch Buchftaben anbeuten, mas und wo es icon befessen werbe. Durch diese mühselige und in der Awischenzeit oft getabelte Sorgfalt erschien zulett, wie viel Borgfigliches bie öffentlichen Anstalten schon besagen; über bas andere was noch m acquiriren ware, ward die medicinische Facultät gefragt, und wir gelangten baburch mit mäßigem Aufwand zu bem Inhalt ber ganzen Grunerichen Bibliothet. Schon aber konnte fich biefe neue nun eben erft Beftand gewinnende, in Gefolg ihres atademischen Rufes, einer auswärtigen Aufmerkfamkeit erfreuen, indem mit freundlicher Anmerkung ber Graf von Egerton bie von ihm berausgegebenen Werte fammtlich einsendete. Im November erstattete bie Behörde einen Sauptbericht, welcher sich bochften Beifalls um fo mehr getröften follte, als ber umfichtige Fürst verfönlich von bem gangen Gefchäftsgange Schritt für Schritt Renntnig genommen batte.

Die Oberanfsicht über die fämmtlichen unmittelbaren Anstalten hatte sich im Innern noch einer besondern Pflicht zu entledigen. Die Thätigkeit in einzelnen wissenschaftlichen Fächern hatte sich dergestalt vermehrt, die Forderungen waren auf einen solchen Grad gewachsen, daß der disherige Etat nicht mehr hinreichte. Dieß konnte zwar im Sanzen bei guter Wirthschaft einigermaßen ausgeglichen werden; allein das Unsichere war zu beseitigen, ja es mußten, mehrerer Klarheit wegen, neue Rechnungscapitel und eine neue Etatsordnung eingesührt werden. In diesem Angendlick war der disherige Rechnungsssihrer, als Rentbeamter, von herzoglicher Kammer an eine andere Stelle befördert, und die beschwerliche Arbeit, die alte Rechnung abzuschließen, die Gewährschaft los zu werden und einen neuen Etat nebst Rechnungsformular aufzustellen, blieb mir dem Borgesetzen, der wegen Eigenheit der Lage sich kamm der Mitwirkung eines Kunstwerständigen bedienen konnte.

Auch in dieses Jahr fällt ein Unternehmen, bessen man sich vielleicht nicht hätte unterziehen sollen, das Abtragen des Löberthors. Als nämlich das heiter auch von außen hergestellte Bibliotheksgebäude den Bunfc

hervorrief, gleicherweise die nächste bisher vernachlässigte Umgedung gereinigt und erheitert zu sehen, so that man den Borschlag, sowohl das äußere als innere Löberthor abzutragen, zu gleicher Zeit die Gräben auszufüllen und dadurch einen Marktplatz für Holz= und Fruchtwagen, nicht weniger eine Berbindung der Stadt in Feuersgesahr mit den Teichen zu bewirken. Das letztere ward auch bald erreicht; als man aber an die innern Gebäude kam, durch deren Wegräumung man einen stattlichen Eingang der Stadt zu gewinnen hofste, that sich eine Gegenwirkung hervor, gegründet auf die moderne Maxime, daß der Einzelne durchaus ein Recht habe gegen den Bortheil des Ganzen den seinigen geltend zu machen. Und so blied ein höchst unschiellicher Andlick stehen, den, wenn es glückt, die Folgezeit den Augen unserer Nachkommen entziehen wird.

Für die Einsicht in bobere bilbende Runft begann biefes Jahr eine Schon war Nachricht und Zeichnung ber äginetischen neue Epoche. Marmore zu uns gekommen, die Bildwerke von Phigalia faben wir in Zeichnungen, Umriffen und ausgeführteren Blättern vor uns, jedoch war bas Höchste uns noch fern geblieben; baber forschten wir bem Parthenon und feinen Giebelbilbern, wie fie bie Reifenden bes fiebzehnten Jahrhunderts noch gesehen hatten, fleißig nach, und erhielten von Paris jene Beichnung copirt, die damals zwar nur leicht gefertigt, boch einen beutlichern Begriff von der Intention bes Ganzen verschaffte, als es in ber neuern Zeit bei fortgefetter Zerftörung möglich ift. Aus ber Schule bes Londoner Malers Bandon fandte man uns die Copien in schwarzer Rreibe, gleich groß mit ben Marmoren, ba uns benn ber Hercules und bie im Schoof einer andern rubende Figur, auch die britte bagu geborige fitenbe, im fleinern Magstab, in ein wurdiges Erstaunen versette. Einige Weimarifche Kunstfreunde hatten auch die Sppsabgliffe wiederholt gesehen, und befräftigten, bag man bier bie bochfte Stufe ber aufftrebenben Runft im Alterthum gewahr werbe.

Bu gleicher Zeit ließ uns eine kostbare Sendung von Kupferstichen ans dem sechzehnten Jahrhundert in eine andere gleichfalls höchst ernsthaft gemeinte Kunstepoche schauen. Die beiden Bände von Bartsch XIV und XV wurden bezüglich hierauf studirt, und was wir dahin Gehöriges schon besassen, durchgesehen und nur einiges, wegen sehr hoher Preise, mit bescheidener Liebhaberei angekauft.

Gleichfalls höchst unterrichtent, in einer neuern Sphare jedoch, war

eine große Aupferstichsendung aus einer Leipziger Anction. Ich sat Ja at ons holzgeschnittene Blätter beinahe vollständig zum erstemmal; ich ordnete und betrachtete diese Acquisition, und fand sie in mehr als Einem Sinne bedeutend. Eine jede Technik wird merkwürdig, wenn sie sich an vorzügliche Gegenstände, ja wohl gar an solche wagt, die über ihr Bermögen hinausreichen.

Aus ber französischen Schule erhielt ich viele gute Blätter um den geringsten Preis. Die Nachbarnation war damals in dem Grade verhaßt, daß man ihr kein Berdienst zugestehen, und so wenig irgend etwas, das von ihr herkame, an seinen Besitz heranziehen mochte. Und so war mir schon seit einigen Auctionen gelungen, für ein Spottgeld bedeutende, sogar in der Kunst und Kunstgeschichte wohl gekannte, durch Anekden und Eigenheiten der Künstler namhaste große wohlgestochene Blätter, eigenhändige Nadirungen mehrerer im achtzehnten Jahrhundert berühmten und beliebten Klinstler das Stück silr zwei Großen anzuschaffen. Das Gleiche gerieth mir mit Sebastian Bourdons geätzten Blättern, und ich lernte bei dieser Gelegenheit einen Künstler, den ich immer im Allgemeinen geschätzt, auch im Einzelnen werth achten.

Eine Medaille, welche bie Mailander zu Ehren unseres Fürsten als ein Anbenken seines bortigen Aufenthalts prägen laffen, giebt mit Gele genheit zur Plastit zurückzukehren. Ich acquirirte zu gleicher Zeit eine vorzüglich schöne Minze Alexanders; mehrere kleine Bronzen von Bebeutung wurden mir in Carlsbad theils täuflich, theils burch Freundesgeschent, gludlich zu eigen. Graf Tolfto ps Basreliefs, beren ich mir wenige kannte, überschickte mir ber wohlwollende Klinstler durch einen vorübereilenden Courier, und daß ich noch einiges Zerftreute aufammenfaffe, bas Rupferwert vom Campo Santo in Bifa erneute bas Studium jener altern Epoche, fo wie im wunderbarften Gegensat bas Omaggio della Provincia Veneta alla S. M. l'Imperatrice d'Austria von bem wunderlichen Sinnen und Denken gleichzeitiger Klinftler ein Beispiel vor Augen brachte. Bon ben in Paris bestellten zwei Pferbetöpfen, einem venetianischen und athenischen, tam jener querft, und ließ un's seine Borzüge empfinden, ehe uns der andere durch überschwengliche Großheit bafür unempfänglich gemacht hätte.

## 1819.

Von persönlichen Verhältnissen wäre folgendes zu sagen. Die Königin von Wärtemberg stirbt zu Anfang, Erbgroßherzog von Mecklenburg zu Ende des Jahrs. Staatsminister von Boigt verläßt uns den 22. März; für mich entsteht eine große Lüde, und dem Kreise meiner Thätigkeit entgeht ein mitwirkendes Princip. Er fühlte sich in der letzten Zeit sehr angegrissen von den unaushaltsam wirkenden revolutionären Potenzen, und ich pries ihn deshalb selig, daß er die Ermordung Kotsebue's, die am 23. März vorsiel, nicht mehr erfuhr, noch durch die heftige Bewegung, welche Deutschland hierauf ergriff, ängstlich bennruhigt wurde.

In bem übrigens ganz ruhigen Gang und Zug ber Welt trafen Ihro Majestät die regierende Kaiserin von Rufiland in Weimar ein; ich sah in bieser Zeit den Grafen Stourdza und den Staatsrath von Köhler.

Erfreuliches begegnete bem fürstlichen Hause, daß dem Herzog Bernhard ein Sohn geboren war, ein Ereigniß, das allgemeine Heiterkeit verbreitete. Der Aufenthalt in Dornburg und Jena gab zu mancherlei Bergnüglichkeiten Anlaß. Die Prinzessinnen hatten ihren Garten in Jena bezogen, wodurch denn hin und her viele Bewegung entstand; auch wurde die hohe Gesellschaft dadurch vermehrt, daß Herzog von Meiningen und Prinz Paul von Medlenburg der Studien wegen in Jena einige Zeit verweilten.

In Carlsbab sah ich Fitrst Metternich und bessen biplomatische Umgebung, und sand an ihm wie sonst einen gnädigen Herrn. Graf Bernstorfs lernte ich persönlich kennen, nachdem ich ihn lange Jahre hatte vortheilhaft nennen hören, und ihn wegen inniger trener Berhältnisse zu werthen Freunden auch schäßen lernen. Auch sah ich Graf Kaunitz und andere, die mit Kaiser Franz in Rom gewesen waren, sand aber keinen darunter, der von der deutsch-frommen Ausstellung im Balaste Cassarelli hätte ein Günstiges vermelden mögen. Den Grasen Carl Harrach, den ich vor so viel Jahren, als er sich der Medicin zu widmen den Entschluß faste, in Carlsbad genau kannte, sand ich zu meinem großen Bergnigen gegen mich wieder wie ich ihn verlassen, und seinem Beruse nummehr leidenschaftlich treu. Seine ganz einsach lebhaften Erzählungen von der beweglichen Wiener Lebensweise verwirrten mir wirklich in den ersten Abenden Sinne und Berstand, doch in der Folge ging es

besser; theils wurde ich die Darstellung eines so treiselhaften Treibens mehr gewohnt, theils beschränkte er sich auf die Schilderung seiner praktischen Thätigkeit, ärzelicher Berhältnisse, merkolkrbiger Berührungen und Einslüsse, die eine Person der Art, als Standes=, Welt= und heilmann erlebt, und ich ersuhr in diesem Punkte gar manches Neue und Fremdartige.

Geheimer Rath Berends von Berlin, ein sogleich Bertrauen erwedender Medicus, ward mir und meinem Begleiter, dem Dr. Rehbein, einem jilngern, vorzüglich einsichtigen und sorgsältigen Arzte, als Rachbar lieb und werth. Die verwittwete Frau Berghauptmann von Trebra erinnerte mich an den großen Berlust, den ich vor kurzem in ihrem Gemahl, einem vieljährigen so nachsichtigen als nachhelsenden Freund erlitten; und so ward ich auch im Gespräch mit Prosessor Dittrich von Kommothan an frühere Tepliger Momente hingewiesen, alte Freude, altes Leid wieder hervor gerusen.

Bu Hause so wie in Jena ward mir gar manches Gute durch bleibende und vorübergebende Berfonen. Ich nenne bie Grafen Canicoff und Bombelles, und fobann altere und neuere Freunde, theilnehmend und Rees von Efenbed, nach Berlin reifend und gurudbelebrend. febrend, von Stein aus Breslau. Mannichfaltige Mittheilungen biefes thätigen rüftigen Mannes und frühern Zöglings erfreuten mich. gleiches Berhältniß erneuerte fich ju Bergrath von Berber. General. superintendent Rrause erschien als tieffranter Mann, und man mußte vielleicht manche schwache Aeuferung einem inwohnenden unheilbaren lebel Er empfahl ben obern Claffen bes Shmnafiums Tiebge's auschreiben. Urania als ein klaffisches Wert, wohl nicht bebenkenb, bag bie von bem trefflichen Dichter fo gludlich befämpfte Zweifelsucht gang ans ber Mobe gekommen, daß niemand mehr an fich felbst zweifle, und sich die Zeit gar nicht nehme an Gott zu zweiseln. Seine Gegenwart muthete mich nicht an; ich habe ihn nur einmal gefehen und bedauert, daß er feine gerühmte Einsicht und Thätigkeit nicht auch an Weimarischen Rirchen und Schulen habe beweisen können. Lebensheiterer war mir ber Anblick ber zahlreichen Seebed'schen Familie, bie von Mirnberg nach Berlin jog, ben gludlichen Aufenthalt an jenem Orte mit innigem Bebanern ruhmenb, früherer Benaischer Berhältnisse an Ort und Stelle fich lebhaft erinnernd, und nach Berlin mit freudiger Hoffnung binschauenb. Gin Besuch Dr. Schopen

hauers, eines meist verkannten, aber auch schwer zu kennenben vervienstvollen jungen Mannes, regte mich auf und gebieh zur wechselseitigen Belehrung. Ein junger Angestellter von Berlin, ber sich burch Talent, Mäßigung und Fleiß aus bebenklichen Umständen zu einer ansehnlichen Stelle, einem bequemen häuslichen Zuftande und einer hübschen jungen Frau geholfen hatte. Major von Lud, ber Mainzer Humorist, ber ganz nach seiner Beise zum Besuch bei mir unversehens eintritt, sein Bleiben ohne Roth verkurzt, und gerade aus Uebereilung bie Reifegelegenbeit verfaumt. Frang Nicolovius, ein lieber Bermanbter, hielt fich länger auf, und gab Raum eine vielversprechende Jugend zu kennen und ju ichaten. Geheimer Rath von Willemer, ber bie Folgen einer für ihn höchst traurigen Angelegenheit großmilthig abzulenken suchte, reiste nach Berlin, um von Ihro Majestät dem König Berzeihung für ben Gegner feines Sohnes zu erfleben. Der Grieche Ghita befuchte mich öfters; auch hatte ich feine Landsleute, bie, um bobere Bilbung zu gewinnen, nach Deutschland gekommen waren, immer freundlich aufgenommen. Brafibent von Belben aus Bayreuth, fo febr wie jeber Borgefeste von akademischer Turbulenz beunruhigt, besuchte mich, und man konnte sich fiber die damals so bringenden Angelegenheiten nichts Erfreuliches mit-Die Weimar = und Gothaischen Regierungsbevollmächtigten von Conta und von Hoff sprachen gleichfalls wegen akademischer Beforgniffe bei mir ein. Ein Sohn von Baggefen erfreute mich burch beitere Begenwart und unbewundenes Befprach. Ernft von Schiller, bem es hier nicht gluden wollte, ging einer Anstellung im Preußischen entgegen. Sodann lernte ich noch einen jungen Chemicus, Namens Runge, tennen, ber mir auf gutem Bege gu febn fchien.

Des Antheils hab' ich munmehr zu erwähnen, ben man meinem siebzigsten Geburtstage an vielen Orten und von vielen Seiten her zu schenken geneigt war. Durch eine wunderliche Grille eigenstuniger Berslegenheit suchte ich der Feier meines Geburtstags jederzeit auszuweichen. Dießmal hatte ich ihn zwischen Hof und Carlsbad auf der Reise zugebracht; am letzen Orte kam ich Abends an, und in beschränktem Sinne glaubte ich überwunden zu haben. Allein am 29. August sollte ich zu einem schon besprochenen Gastmahl auf den Posthof eingeladen werden, wovon ich mich, in Rucksicht auf meine Gesundheit, nicht ohne Grund entschuldigen mußte. Auch überrasschte mich aus der Ferne noch gar

mannichfaltiges Gute. In Frankfurt am Main hatte man am 28. August ein schönes und bebeutendes Fest geseiert: die Gesellschaft für altere beutsche Geschichtskunde hatte mich zum Ehrenmitgliede ernannt; die Ansfertigung besthalb erhielt ich durch ministerielle Gelegenheit. Die Medlenburgischen Herren Stände verehrten mir zu diesem Tage eine goldene Medaille, als Dankzeichen sür den Kunstantheil, den ich bei Berfertigung der Blücherschen Statue genommen hatte.

## 1820.

Nachbem wir ben 29. März eine Mondverdunklung beobachtet hatten, blieb die auf den 7. September angeklindigte ringförmige Sonnensinsternist unser Augenmerk. Auf der Sternwarte zu Iena wurden vorläusige Zeichmungen derselben verserigt; der Tag kam heran, aber leider mit ganz überwölktem Himmel. In dem Garten der Prinzessimmen waren Simrichtungen getroffen, daß mehrere Personen zugleich eintreten konnten. Serenissimmes besuchten ihre lieben Enkel zur guten Stunde; das Gewölk um die Sonne ward lichter, Ansang und Mitte konnten vollkommen beobachtet werden, und den Austritt, das Ende zu sehen, begab man sich auf die Sternwarte, wo Prosessor Posselt mit andern Angestellten beschäftigt war. Auch hier gelang die Betrachtung, und man konnte volkkommen zusrieden sehn, während in Weimar ein bedeckter Himmel jede Anslicht vereitelte.

Auf einer Reise nach Carlsbad beobachtete ich die Wolkenformen ununterbrochen, und redigirte die Bemerkungen daselbst. Ich setze ein solches Wolken-Diarium die Ende Juli und weiter fort, wodurch ich die Entwicklung der sichtbaren atmosphärischen Zustände auseinander immer mehr kennen lernte, und endlich eine Zusammenstellung der Wolkenformen auf einer Tasel in verschiedenen Feldern unternehmen konnte. Rach Hause durückgekehrt besprach ich die Angelegenheit mit Prosessor Posselt, welcher daran sehr verständigen Theil nahm. Auch wurden nunmehr von Tisenach Wetterbeodachtungen eingesendet. Bon Büchern sörderte mich am meisten Brandes Witterungskunde und sonstige Bemühungen in diesem Face. Dittmars Arbeiten wurden benutzt, freilich nicht in dem Sinne, wie es der gute Mann wünsschen mochte.

Das Botanische warb nicht außer Augen gelassen; ber Belveberische Katalog kam zu Stande, und ich sah mich badurch veranlaßt die Geschichte ber Weimarischen Botanik zu schreiben. Ich ließ hierauf ein französisches Heft übersetzen, das in galantem Bortrag die Bermehrung der Eriken anrieth und anleitete. Jäger über Migbildung der Pflanzen, de Candolle Arzneikräfte der Pflanzen, henschel gegen die Sexualität, Nees van Esenbeck Handun, Robert Brown über die Spngenesisten wurden sämmtlich beachtet, da ein Aufenthalt in dem botanischen Garten zu Jena mir dazu die erwünschteste Muße gab.

Bedeutender Honigthau wurde auf der Stelle beobachtet und beschrieben. Herr Dr. Carus theilte von einem Kirchhof in Sachsen ein zartes Gestechte von Lindenwurzeln mit, welche zu den Särgen hinadgestiegen, diese sowohl als die enthaltenen Leichname wie mit Filigranarbeit umwidelt hatten. Ich suhr fort mich mit Wartung des Bryophyllum calycinum zu beschäftigen, dieser Pflanze, die den Triumph der Metamorphose im Offenbaren seiert. Indessen war durch die Reise österreichischer und baperischer Natursorscher nach Brasilien die lebhasteste Hoffnung erregt.

Auf meiner Reise nach Carlsbad nahm ich den Weg über Wunstedel nach Alexandersbad, wo ich die seltsamen Trümmer eines Granitgebirges nach vielen Jahren seit 1785 zum erstenmal wieder bevbachtete. Mein Abschen vor gewaltsamen Erklärungen, die man auch hier mit reichlichen Erdbeben, Bulcanen, Wassersluthen und andern Titanischen Creignissen geltend zu machen suchte, ward auf der Stelle vermehrt, da mit einem ruhigen Blid sich gar wohl erkennen ließ, daß durch theilweise Ausläsung wie theilweise Beharrlichkeit des Urgesteins, durch ein daraus ersolgendes Stehenbleiben, Sinken, Stürzen, und zwar in ungeheuern Massen, diese kaumenswürdige Erscheinung ganz naturgemäß sich ergeben habe. Auch dieser Gegenstand ward in meinen wissenschaftlichen Heften wörslich und bildlich entwicklt; ich zweisle jedoch, daß eine so ruhige Ansicht dem turbulenten Zeitalter genügen werde.

In Carlsbad legte ich die alte geognostische Folge wieder in belehrenden Mustern zusammen, worunter schöne Stude des Granits vom Schloßberg und Bernhardsfelsen, mit Hornsteinadern durchzogen, gar wohl in die Augen sielen. Eine neue speciellere Folge, auf Porzellan- und

Steingutsfabrication sich beziehenb, zugleich bie natürlichen unveränderten Stille enthaltenb, warb angefügt. Gine solche vollständigste Sammlung zeigte ich bem Fürsten von Thurn und Taxis und seiner Umgebung vor, welcher bei theilnehmendem Besuch mit dem Aufgewiesenen zufrieden schien.

Den pfeubovulcanischen Gebirgen schenkte ich gleichfalls erneute Aufmerksamkeit, wozu mir einige behufs des Wegebaues nen aufgeschlossene Bergräume in der Gegend von Dalwis und Lessau die beste Gelegenheit gaben. Hier war es augenfällig wie die ursprünglichen Schichten des frühern Flötzebirges, ehemals innigst mit Steinkohlenmasse vermischt, nunmehr durchgeglüht, als bunter Porzellanjaspis in ihrer alten Lage verharrten, da denn zum Beispiel auch eine ganze Schicht stänglichten Eisensteins sich dazwischen deutlich auszeichnete; und Beranlassung gab sowohl die Müllerische Sammlung als die eigenen und Freundescabinete mit großen und belehrenden Stüden zu bereichern.

Als ich nun hierauf ben burch ben Wegebau immer weiter aufgeschlossen Kammerberg bei Eger bestieg, sorgfältig abermals betrachtete und die regelmäßigen Schichten besselben genau ansah, so mußte ich freisich zu der Ueberzeugung des Bergrath Reuß wieder zursickehren und dieses problematische Phänomen für pseudovulcanisch ansprechen. Hier war ein mit Rohlen geschichteter Glimmerschieser wie dort spätere Thonslößlager durchglüht, geschmolzen und dadurch mehr oder weniger verändert. Diese Ueberzeugung, einem frischen Anschauen gemäß, kostete mich nichts selbst gegen ein eigenes gedruckes Heft anzunehmen; denn wo ein bedeutendes Problem vorliegt, ist es kein Wunder, wenn ein redlicher Forscher in seiner Meinung wechselt.

Die kleinen Basalte vom Horn, einem hohen Berge in der Nähe von Elbogen, denen man bei der Größe einer Kindersaust oft eine bestimmte Gestalt abgewinnen kann. Der Grundtppus, worans alle die übrigen Formen sich zu entwickeln schienen, ward in Thon nachgebildet, auch Musterstüde an Herrn von Schreibers nach Wien gesendet.

Auf ben Jenaischen Museen revidire ich die Carlsbader Suite mit neuer Uebersicht, und da man denn doch immer vorsätzliche Feuer- und Gluthversuche anstellt, um zu den Naturbränden parallele Erscheinungen zu gewinnen, so hatte ich in der Flaschenfabrik zu Zwetzen dergleichen anstellen lassen, und es betrübt mich die chemischen Erfolge nicht in der eingeleiteten Ordnung des Katalogs ausbewahrt zu haben, besonders da

einige Gebirgsarten nach bem heftigsten Brande sich äußerst regelmäßig gestalteten. Gleicherweise sandte man von Coblenz aus natürlichen Thon und darans übermäßig gebrannte Ziegeln, welche auch sich schlackenartig und zugleich gestaltet erwiesen.

Jüngere Freunde versorgten mich mit Musterstüden von dem Ursgeschiebe bei Danzig, ingleichen bei Berlin, aus denen man eine völlig spstematische Sammlung Gesteinarten, und zwar in ihren härtesten Felsund Gangtheilen anreihen konnte.

Das Beispiel einer allerletzten Formation zeigte ums ber Steinschneiber Facius. Er hatte in einem Tuffsteinconglomerat, welches mancherlei abgerundete Geschiebe enthielt, auch einen geschnittenen Chalcedon gesunden, worauf ein Obelist mit allerlei nicht-ägyptischen Zeichen, ein knieend Betender an der einen, ein stehend Opfernder an der andern Seite von leidlicher Arbeit. Man suchte sich diese offenbar zufällige Erscheinung aus vorwaltenden Umständen zu erklären, die jedoch hier zu entwickeln nicht der Ort ist. Der mecklendurgische Kammerherr Herr von Preen verehrte mir von einer Reise aus Tyrol mitgebrachte bedeutende Mineralien; Graf Bedemar, königlich dänischer Kammerherr, schöne Opale von den Ferroe-Inseln.

An Büchern waren mir sehr angenehm: Nose über Basaltgenese, ein alter Gleichzeitiger, ber auch noch an alten Begriffen hielt; ferner bessen Symbola; einen Auszug bes erstern theilte ich im Drucke mit, einer bes letztern liegt noch unter meinen Papieren. Herrn von Schreibers Aerolithen förberten uns auch in diesem Capitel. Bon England waren sehr willsommen The first Principles of Geology, by G. B. Greenough. Lond. 1819. Die Wernerschen Ansichten, die man nun schon so viele Jahre gewohnt war, in einer fremden Sprache wieder zu vernehmen, war aufregend ergötlich. Eine große geologische Karte von England war durch besondere Aussichrung und Reinlichkeit einer ernsten Belehrung höchst förterlich. Als selbstthätig lieserte ich zur Morphologie und Naturwissserschaft des ersten Bandes brittes Heft.

Frische Lust zu Bearbeitung der Farbenlehre gaben die entoptischen Farben. Ich hatte mit großer Sorgsalt meinen Aufsatz im August dieses Jahrs abgeschlossen und dem Druck übergeben. Die Ableitung, der ich in meiner Farbenlehre gefolgt, sand sich auch hier bewährt; der entopztische Apparat war immer mehr vereinsacht worden. Glimmer= und

Sppsblättchen wurden bei Bersuchen angewendet, und ihre Birkung forgfältig verglichen. Ich hatte das Glück mit herrn Staatsrath Schult biese Angelegenheit nochmals durchzugehen; sodann begab ich mich an verschiedene Paralipomena der Farbenlehre. Purkinje's Beiträge zur Kenntniß des Sehens in subjectiver hinsicht ward ausgezogen, und die Widersacher meiner Bemühungen nach Jahren aufgestellt.

Bon theilnehmenden Freunden wurde ich auf ein Werk aufmerksam gemacht: Nouvelle Chroagénésie par le Prince, welches als Wirkung und Bestätigung meiner Farbenlehre angesehen werden könne. Bei näherer Betrachtung sand sich jedoch ein bedeutender Unterschied. Der Versassen war auf demselben Wege wie ich dem Irrthum Newtons auf die Spur gekommen, allein er förderte weder sich noch andere, indem er, wie Dr. Reade auch gethan, etwas gleich Unhaltbares an die alte Stelle sehen wollte. Es gab mir zu abermaliger Betrachtung Anlaß, wie der Mensch, von einer Erleuchtung ergriffen und aufgeklärt, doch so schnell wieder in die Finsterniß seines Individuums zurücksällt, wo er sich alsdam mit einem schwachen Laternchen kümmerlich sortzuhelsen sucht.

Gar mancherlei Betrachtungen über das Herkommen in den Bissenschaften, über Borschritt und Retardation, ja Rückschritt werden angestellt. Der sich immer mehr an den Tag gebende, und doch immer geheinnissollere Bezug aller physikalischen Phänomene auf einander ward mit Bescheidenheit betrachtet, und so die Chladni'schen und Seedeckschen Figuren parallelistrt, als auf einmal in der Entdeckung des Bezugs des Galvanismus auf die Maguetnadel durch Prosessor Dersted sich uns ein beinahe blendendes Licht austhat. Dagegen betrachtete ich ein Beispiel des sürchterlichsten Obscurantismus mit Schrecken, indem ich die Arbeiten Biots über die Polarisation des Lichtes näher studirte. Man wird wirklich krank über ein solches Bersahren; dergleichen Theorien, Beweisund Ausstührungsarten sind wahrhafte Netrosen, gegen welche die lebendigste Organisation sich nicht herstellen kann.

Der untere große Jenaische Bibliotheksaal war nun in der Hauptsache hergestellt; die Repositorien, die sonst der Länge nach den Raum verfinsterten, nahmen nunmehr in der Quere das Licht gehörig auf. Ein buntes, von Serenissimo verehrtes altdeutsches Fenster ward eingesetzt, und daneben die Spysbüsten der beiden Herren Rutritoren aufgestellt, in dem obern Saal ein geräumiger Bult eingerichtet, und so immer mehreren

Erfordernissen Genige geleistet. Um in den allzueinfachen, underzierten, dem Ange wenig Ergößliches bietenden Sälen einige Erheiterung anzubringen, dachte man auf symbolische, die verschiedenen geistigen Thätigkeiten bezeichnende Bilder, welche sonst so beliebt, mit Sinnsprüchen begleitet, in allen wissenschaftlichen Anstalten dem Besucher entgegen leuchteten. Siniges wurde ausgeführt, anderes durch Herrn Schinkels Gefälligkeit vorbereitet, das meiste blieb als Stizze, ja nur als bloßer Gedanke zurück. Die Buderschen Deductionen wurden durch Bulpius katalogisitt, ein böhmisches Manuscript, auf Hussens Zeiten bezüglich, durch Dr. Wiokka übersetzt, ein Hauptbibliotheksbericht erstattet, eine übersichtliche Fortwirkung durch ausschliche Tageblicher und Dr. Wellers persönliche Berichterstattung möglich gemacht.

Bei der botanischen Anstalt beschäftigte uns die Anlage eines neuen Glashauses, nach dem Besehl Serenissimi und unter dessen besonderer Mitwirkung. Riß und Anschlag wurden geprüft, die Accorde abgeschlossen und zu gehöriger Zeit die Arbeit vollendet. Auch war der Ankauf der Starkschen Präparatensammlung für das anatomische Cabinet gebilligt und abgeschlossen, der Transport derselben aber, welcher ein ueues Local sorderte, noch ausgeschoben. Der untere große Saal im Schlosse, der beit Entsernung der Büttner'schen Bibliothel noch im Wuste lag, ward völlig wieder hergestellt, um verschiedene Curiosa darin auszubewahren. Ein bedeutendes Modell des Amsterdamer Rathhauses, das bei mehrmaligem Umstellen und Transportiren höchst beschädigt worden war, ließ sich num reparirt ruhig wieder ausrichten.

In Beimar ging alles seinen Gang; das Münzcabinet war an Bulpius zu endlicher Einordnung übergeben worden; auch tam die Actenrepositur völlig in Ordnung.

Bu meinem Geburtstagsseste hatte voriges Jahr die angesehene Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde in Frankfurt am Main die Ausmerksamkeit, mich unter die Ehrenmitglieder auszunehmen. Indem ich nun ihre Forderungen näher betrachtete, und welche Theilnahme sie allenfalls auch von mir wünschen könnte, so ging mir der Gedanke bei, es möchte wohl auch ein Bortheil sehn, in späteren Jahren, bei höherer Ausbildung, in ein neues Fach gerusen zu werden. Es lag auf der Jenaischen Bibliothek ein geschätzes Manuscript von der Chronik des Otto von Frenssingen, auch einige andere, welche nach dem Wunsch

jener Gesellschaft sollten beschrieben werden. Run hatte der Bibliothelsschreiber Compter ein besonderes Talent zu dergleichen Dingen, es glickte ihm die Nachahmung der alten Schriftzlige ganz besonders; deswegen er auch die genaueste Ausmerksamkeit auf so etwas zu legen pflegte. Ich versertigte ein sorgfältiges Schema, wonach die Codices Bunkt für Bunkt verglichen werden sollten. Hiernach sing er an gedachtes Manuscript des Otto von Frehsingen mit dem ersten Straßburger Abdruck besselben zu vergleichen, eine Arbeit, die nicht fortgesetzt wurde. Im Ganzen ward jedoch die Beschäftigung eine Zeit lang fortgesetzt, so wie das Berhältnis zu herrn Buchler in Frankfurt unterhalten.

Bu gleicher Zeit erkaufte die Fran Erbgroßherzogin aus der Auction des Canonicus Bick zu Köln eine wohlerhaltene silberne Schale, deren eingegrabene Darstellung sowohl als Inschrift sich auf einen Tausack Friedrichs I. beziehen, und auf einen Pathen Otto genannt. Es wurde in Steindruck für Franksurt copirt, daselhst und an mehreren Orten commentirt; aber eben hieraus zeigte sich, wie unmöglich es seh antiquarische Meinungen zu vereinigen. Ein deshalb geführtes Actenhest ist ein merkwürdiges Beispiel eines solchen antiquarisch-kritischen Dissensus, und ih läugne nicht, daß mir nach solcher Ersahrung weitere Lust und Muth zu diesem Studium ausging. Denn meiner gnädigsten Fürstin hatte ich eine Erklärung der Schale angeklindigt, und da immer ein Widerspruch dem andern solgte, so ward die Sache dergestalt ungewiß, daß man kaum noch die silberne Schale in der Hand zu halten glaubte und wirklich zweiselte, ob man Bild und Inschrift noch vor Augen habe.

Der Triumphzug Mantegna's, von Andrea Andreani in Holz geschnitten, hatte unter den Kunstwerken des sechzehnten Jahrhunderts von jeher meine größte Ausmerksamkeit an sich gezogen. Ich besaß einzelne Blätter besselben, und sah sie vollständig in keiner Sammlung, ohne ihnen eine lebhaste Betrachtung ihrer Folge zu widmen. Endlich erhielt ich sie selbst und kounte sie ruhig neben und hinter einander beschauen; ich studirte den Basari deshalb, welcher mir aber nicht zusagen wollte. Wo aber gegenwärtig die Originale sehen, da sie, als auf Taseln gemalt, von Mantua weggestührt worden, blieb mir verborgen. Ich hatte meine Blätter eines Morgens in dem Ienaischen Gartenhause vollständig ausgelegt, um sie genauer zu betrachten, als der junge Mellish, ein Sohn meines alten Freundes, hereintrat und sich alsobald in bekannter

Sefellschaft zu sinden erklärte, indem er kurz vor seiner Abreise aus England sie zu Hamptoncourt wohlerhalten in den königlichen Zimmern verlassen hatte. Die Nachsorschung ward leichter; ich erneuerte meine Berhältnisse zu Herrn Dr. Noehden, welcher auf die freundlichste Weise bemildt war allen meinen Wünschen entgegen zu kommen. Zahl, Maß, Zustand, ja die Seschichte ihres Besitzes von Carl I. her, alles ward aufgeklärt, wie ich solches in Kunst und Alterthum IV. Band 2. Heft umständlich ausgeführt habe. Die von Mantegna selbst in Kupser gestochenen Originalblätter aus dieser Folge kamen mir gleichfalls durch Freundesgunst zur Hand, und ich konnte alle zusammen, mit den Nachweisungen von Bartsch verglichen, nunmehr ausssührlich erkennen und mich über einen so wichtigen Bunkt der Lunstgeschichte ganz eigens ausstären.

Bon Jugend auf war meine Freude mit bilbenden Klinftlern umzugeben. Durch freie leichte Bemühung entstand im Gespräch und aus bem Gespräch etwas vor unsern Augen; man fah gleich, ob man fich verftanden hatte, und konnte sich um besto eber verständigen. Dieses Bergungen ward mir diegmal in hohem Grade. Herr Staatsrath Schult brachte mir brei wurdige Berliner Kunftler nach Jena, wo ich gegen Enbe bes Sommers in ber gewöhnlichen Gartenwohnung mich aufhielt. herr Geheimer Rath Schinkel machte mich mit ben Absichten seines neuen Theaterbaues bekaunt, und wies zugleich unschätzbare landschaftliche Feberzeichnungen vor, die er auf einer Reise in Tyrol gewonnen hatte. herren Tied und Rauch mobellirten meine Blifte, ersterer zugleich ein Brofil von Freund Anebel. Gine lebhafte, ja leibenschaftliche Kunstunterhaltung ergab sich babei, und ich burfte biese Tage unter bie schönsten bes Jahres rechnen. Nach vollbrachtem Mobell in Thon forgte Hofbildhauer Raufmann filr eine Gupoform. Die Freunde begaben fich nach Beimar, wohin ich ihnen folgte, und bie angenehmsten Stunden wiederholt genofi. Es hatte fich in ben wenigen Tagen fo viel Brobuctives, Anlage und Ausführung, Plane und Borbereitung, Belehrendes und Ergöpliches zusammengebrängt, daß die Erinnerung baran immer wieder neu belebend fich erweisen mußte.

Bon ben Berlinischen Kunstzuständen ward ich nunmehr aufs vollständigste unterrichtet, als Hofrath Meher mir das Tagebuch eines dortigen Aufenthaltes mittheilte; so wie die Betrachtung über Kunst und Kunstwerke im allgemeinen durch dessen Auffätze in Bezug auf Kunstschulen

und Aunstfammlungen bis zu Ente des Jahrs lebendig erhalten wurde. Bon moderner Plastit erhielt ich die vollständige Sammlung der Medaillons, welche Graf Tolston zu Ehren des großen Befreiungstrieges in Messing geschnitten hatte. Wie höchlich lobenswerth diese Arbeit angesprochen werden mußte, setzen die Weimarischen Aunstfreunde in Ann st und Alterthum mehr anseinander.

Leipziger Auctionen und sonstige Gelegenheiten verschafften meiner Aupferstichsammlung belehrende Beispiele. Braundrilde, nach Rasaelim da Reggio, einer Grablegung, wovon ich das Original schon einige Zeit besaß, gaben über die Bersahrungsart der Künstler und Rachbilden erfreulichen Aufschluß. Die Sacramente von Ponfsin ließen tief in das Raturell eines so bedeutenden Künstlers hineinschanen. Alles war durch den Gedanken gerechtsertigt, auf Kunstbegriff gegründet; aber eine gewisse Raivetät, die sich selbst und die Herzen anderer aufschließt, sehlte sast durchaus, und in solchem Sinne war eine Folge so wichtiger und verehrter Gegenstände höchst förderlich.

Auch kamen mir gute Abdrucke zu von Halbenwangs Aquainte nach forgfältigen Rahlichen Zeichnungen der vier Caffeler Claude Lorrains. Diese setzen immerfort in Erstaumen und erhalten um so größern Werth, als die Originale ans unserer Rachbarschaft entrückt, in dem hohen Norden nur wenigen zugänglich bleiben.

Der wadere, immer fleißige, ben Beimarifchen Kunstfreunden immer geneigt gebliebene Friedrich Smelin fendete von feinen Rupfern um Birgil ber Herzogin von Devonshire bie meisten Probeabbrude. Go sehr man aber auch hier seine Nabel bewunderte, so fehr bedauerte man, daß er folden Originalen habe feine Hand leihen muffen. Diefe Blatter, jur Begleitung einer Brachtausgabe ber Meneis von Annibale Care bestimmt, geben ein trauriges Beispiel von ber mobernen realistischen Tenbeng, welche fich hauptfächlich bei ben Englandern wirkfam erweitt. Denn was kann wohl trauriger fenn, als einem Dichter aufhelfen p wollen burch Darftellung wüster Gegenben, welche bie lebhaftefte Embilbungetraft nicht wieder anzubauen und zu bevöllern wüßte? Dug man benn nicht schon annehmen, daß Birgil zu seiner Zeit Dube gehabt sich jenen Urzustand der lateinischen Welt zu vergegenwärtigen, um die längst verlaffenen, verfcwundenen, burchaus veranderten Schlöffer und Stadt einigermaßen vor ben Römern seiner Zeit bichterisch aufanftuten? Und

bebenkt man nicht, daß verwüsstete, ber Erbe gleich gemachte, versumpfte Localitäten die Einbildungstraft völlig paralpstren und fie alles Auf- und Nachschwungs, ber allenfalls noch möglich wäre, sich dem Dichter gleich- austellen, völlig berauben?

Die Münchener Steinbrücke ließen ums die unaufhaltsamen Fortschritte einer so hochwichtigen Technik von Zeit zu Zeit auschauen. Die Aupfer zum Faust, von Retich gezeichnet, erschienen im Nachstich zu London, höchst reinlich und genau. Ein historisches Blatt, die verssammelten Minister beim Wiener Congresse darstellend, ein Geschenk der Frau Herzogin von Curland, nahm in den Porteseuillen des größten Formats seinen Plat.

Der älteste Grundsatz ber Chromatik, die körperliche Farbe seh ein Dunkles, das man nur bei durchscheinendem Lichte gewahr werde, bethätigte sich an den transparenten Schweizerlandschaften, welche König von Bern bei uns aufstellte. Ein kräftig Durchschienenes setzte sich an die Stelle des lebhaft Beschienenen, und übermannte das Auge so, daß anstatt des entschiedensten Genusses endlich ein peinvolles Gesihl eintrat.

Schließlich habe ich noch bankbar eines Steindrucks zu gedenken, welcher von Mainz aus, meinen dießjährigen Geburtstag feiernd, mit einem Gedicht freundlich gesendet wurde. Auch langte der Riß an zu einem Monument, welches meine theuern Landsleute mir zugedacht hatten. Als anmuthige Berzierung einer idhllischen Gartenscene, wie der erste Freundesgedanke die Absicht aussprach, wäre es dankbar anzuerkennen gewesen, aber als große architektonische selbstständige Prachtmasse war es vohl geziemender, sie bescheiden zu verbitten.

Aber zu höheren, ja zu ben höchsten Kunstbetrachtungen wurden wir ausgefordert, indem die Bau- und Bildwerke Griechenlands lebhafter zur Sprache kamen. An das Parthenon wurden wir aufs neue geführt, von den Elginischen Marmoren kam und nähere Kunde, nicht weniger von dem Phigalischen. Die äußersten Gränzen menschlicher Kunstthätigkeit im höchsten Sinne und mit natürlichster Nachbildung wurden wir gewahr, und priesen und gliddlich auch dieß erlebt zu haben.

Auch ein gleichzeitiger Freund feffelte Trieb und Einbildungstraft am Alterthum; das neueste Heft von Tisch beins Bildwerken zum Homer gab zu manchen Bergleichungen Anlaß. Der Mailändische Cober der Ilias, obgleich aus späterer Zeit, war für die Kunstbetrachtungen von großem

Belang, indem offenbar altere herrliche Kunstwerke darin nachgebildet und beren Andenken badurch fur uns erhalten worden.

Der Aufenthalt Herrn Raabe's in Rom und Neapel war für mis nicht ohne Wirkung geblieben. Wir hatten auf höhere Beranlassung demfelbigen einige Aufgaben mitgetheilt, wovon sehr schöne Resultate uns übersendet wurden. Eine Copie der Aldobrandinischen Hochzeit, wie der Klinstler sie vorsand, ließ sich mit einer ältern, vor dreißig Jahren gleichfalls sehr sorgfältig gefertigten, angenehm vergleichen. Auch hatten wir, um das Colorit der Bompejischen Gemälde wieder ins Gedächtnis zu rusen, davon einige Copien gewünscht, da uns denn der wacker Klinstler mit Nachbildung der bekannten Centauren und Tänzerinnen höchlich erfreute. Das chromatische Zartgefühl der Alten zeigte sich ihren übrigen Berdiensten völlig gleich; und wie sollte es auch einer so harmonischen Menschheit an diesem Hauptpunkte gerade gemangelt haben? wie sollte, statt dieses großen Kunstersordernisses, eine Lücke in ihrem vollständigen Wesen geblieben sehn?

Als aber unfer werther Klinftler bei ber Rüdreise nach Rom biefe seine Arbeit vorwies, erklärten fie bie bortigen Ragarener filr völlig mmit und zweckwidrig. Er aber ließ sich baburch nicht irren, sondern zeichnet und colorirte auf unsern Rath in Florenz einiges nach Bietro da Cortona, wodurch unfere Ueberzeugung, daß biefer Rünftler befonders für Farbe ein schönes Naturgefühl gehabt habe, sich abermals bestätigte. Anfang bes Jahrhunderts unfer Einfluß auf deutsche Rünftler nicht gang verloren gegangen, hatte fich ber burch Frommelei erschlaffte Beift nicht auf ergranten Mober zurlichgezogen, fo wilrben wir zu einer Sammlung ber Art Gelegenheit gegeben haben, die bem reinen Natur- und Kunfiblid eine Geschichte ältern und neuern Colorits, wie fie schon mit Worten verfaßt worben, in Beispielen vor Angen gelegt batte. Da es aber einmal nicht febn follte, fo suchten wir nur uns und bie wenigen zunächs Berbündeten in vernünftiger Ueberzeugung zu bestärken, indeß jener mahr sinnige Sectengeist keine Schen trug, bas Berwerfliche als Grundmaxime alles fünftlerischen Sanbelns auszusprechen.

Mit eigenen kunftlerischen Productionen waren wir in Weimar nicht glücklich. Heinrich Müller, ber sich in Minchen bes Steinbruck befleißigt hatte, warb aufgemuntert, verschiebene hier vorhandene Zeichnungen, worunter auch Carstens'sche waren, auf Stein zu übertragen; sie

gelangen ihm zwar nicht übel, allein bas unter bem Namen Weimarische Binakothel ausgegebene erste Heft gewann, bei überfülltem Markt, wo noch bazu sich vorzüglichere Waare fand, keine Käufer. Er versuchte noch einige Platten, allein man ließ bas Geschäft inne halten, in Hoffnung, bei verbesserter Technik in der Folge dasselbe wieder aufzunehmen.

Als mit bildender Kunst einigermaßen verwandt bemerke ich hier, daß meine Ausmerksamkeit auf eigenhändige Schriftzlige vorzüglicher Personen dieses Jahr auch wieder augeregt worden, indem eine Beschreibung des Schosses Friedland, mit Facstmile's von Wallenstein und andern bedeutenden Namen aus dem dreißigjährigen Kriege herauskam, die ich an meine Originaldocumente sogleich ergänzend anschloß. Auch erschien zu derselben Zeit ein Porträt des merkwürdigen Mannes in ganzer Figur, von der leichtgesibten Hand des Directors Bergler in Prag, wodurch denn die Geister jener Tage zwiesach an uns wieder herangebannt wurden.

Bon gleicher Theilnahme an Werken mancher Art ware fo viel zu Bermanns Programm über bas Wefen und bie Behandlung fagen. ber Mythologie empfing ich mit ber Hochachtung, die ich ben Arbeiten vieses vorzüglichen Mannes von jeher gewidmet hatte: benn was kann uns zu höherm Bortheil gereichen, als in die Anfichten folcher Männer einzugehen, die mit Tief = und Scharffinn ihre Aufmertfamteit auf ein einziges Ziel hinrichten? Gine Bemerkung konnte mir nicht entgeben, baf bie spracherfindenden Urvölker, bei Benamung ber Naturerscheinungen und beren Berehrung als waltenber Gottheiten, mehr burch bas Furchtbare als burch bas Erfreuliche berfelben aufgeregt worden, fo bag fie eigentlich mehr tumultuarisch zerstörenbe als ruhig schaffenbe Gottheiten gewahr wurden. Mir schienen, da sich benn doch dieses Menschengeschlecht in seinen Grundzügen niemals verandert, die neuesten geologischen Theoriften von eben bem Schlage, die ohne fenerspeiende Berge, Erbbeben, Rluftriffe, unterirbifche Drud = und Quetschwerte (ausquara), Stilrme und Sündfluthen feine Welt zu erschaffen wiffen.

Bolfs Prolegomena nahm ich abermals vor. Die Arbeiten biefes Mannes, mit dem ich in näheren perfönlichen Berhältniffen ftand, hatten mir anch schon längst auf meinem Bege vorgeleuchtet. Beim Studiren bes gedachten Berkes merkte ich mir selbst und meinen innern Geistessoperationen auf. Da gewahrte ich denn, daß eine Spstole und Diaftole

immerwährend in mir vorging. Ich war gewohnt die beiden Homerischen Gebichte als Ganzheiten anzusehen, und hier wurden sie mir jedes mit großer Kenntniß, Scharssum und Geschicklichkeit getrennt und auseinander gezogen, und indem sich mein Berstand dieser Borstellung willig hingab, so faste gleich darauf ein herkömmliches Gesühl alles wieder auf Einen Buntt zusammen, und eine gewisse Läßlichkeit, die und bei allen wahren poetischen Productionen ergreift, ließ mich die bekannt gewordenen Lüden, Differenzen und Mängel wohlwollend übersehen.

Reisigs Bemerkungen über ben Aristophanes erschienen balb baranf; ich eignete mir gleichfalls was mir gehörte baraus zu, obgleich bas Grammatische an sich selbst außerhalb meiner Sphäre lag. Lebhaste Unterhaltungen mit diesem tlichtigen jungen Manne, geistreich wechselseitige Mittheilungen rerliehen mir bei meinem dießmaligen längern Aufenthalt in Jena die angenehmsten Stunden.

Die französische Literatur, ältere und neuere, erregte auch biefmal Den mir jum Lefen fast aufgebrungenen vorzüglich mein Intereffe. Roman Anatol'e mußte ich als gentigend billigen. Die Werte ber Mabame Roland erregten bewimbernbes Erstaunen. Daf folde Charaftere und Talente jum Borschein kommen, wird wohl ber Samptvortheil bleiben, welche unselige Zeiten der Nachwelt überliefern. find es benn auch, welche ben abscheulichsten Tagen ber Weltgefcichte in unfern Augen einen fo hohen Werth geben. Die Geschichte ber Johanna von Orleans in ihrem ganzen Detail thut eine gleiche Birtung, nur baf sie in der Entsermung mehrerer Jahrhunderte noch ein gewisses abentenerliches Hellbunkel gewinnt. Eben fo werben bie Bebichte ber Marie be France burch ben Duft ber Jahre, ber fich zwischen uns und ihre Perfönlichkeit hineinzieht, annuthiger und lieber.

Bon beutschen Productionen war mir Olfried und Lisena eine höchst willsommene Erscheinung, worliber ich mich auch mit Antheil anssprach. Das einzige Bebenken, das sich auch in der Folge einigermaßen rechtsertigte, war, der junge Mann möchte sich in solchem Umfang zu früh ausgegeben haben. Werners Mutter der Maccabäer und Houwalds Bild traten mir, jedes in seiner Art, unerfreulich entgegen; sie kamen mir vor wie Ritter, welche, nm ihre Borgänger zu überdieten, den Dank außerhalb der Schranken suchen. Auch enthielt ich mich von dieser Zeit an alles Neuern, Genuß und Beurtheilung jüngeren Gemüthern

und Geiftern überlaffend, benen folde Beeren, die mir nicht mehr munben wollten, noch fcmachaft fenn konnten.

In eine frühere Zeit jedoch durch Blumauers Aeneis versetzt, erschrack ich ganz eigentlich, indem ich mir vergegenwärtigen wollte, wie eine so gränzenlose Rüchternheit und Plattheit doch auch einmal dem Tag willsommen und gemäß hatte sehn können. Touti Nameh von Iken zog mich unerwartet wieder nach dem Drient. Meine Bewunderung jener Rährchen, besonders nach der ältern Redaction, wovon Kosegarten in dem Anhange uns Beispiele gab, erhöhte sich, oder vielmehr sie frischte sich an: lebendige Gegenwart des Unersorschlichen und Unglaudlichen ist es, was uns hier so gewaltsam erfreulich anzieht. Wie leicht wären solche unschätzbare naive Dinge durch mystische Symbolit sür Gesühl und Einbildungstrast du zerstören. Als völligen Gegensat erwähne ich hier einer schriftlichen Sammlung Lettischer Lieder, die eben so begränzt, wie jene gränzenlos, sich in dem natürlichsten, einsachsten Kreise bewegten.

In ferne Länder ward mein Antheil hingezogen und in die schrecklichsten afrikanischen Zustände versetzt, durch Dumont in "Maroccanischer Sklaverei" in Berhältnisse älterer und neuerer steigender und sinkender Bildung durch Laborde's Reise nach Spanien. An die Oftsee führte mich ein geschriebenes Reisetagebuch von Zelter, das mir aufs neue die Neberzeugung bethätigte, daß die Reigung, die wir zum Reisenden hegen, und aufs allersicherste entfernte Localitäten und Sitten vergegenwärtigt.

Bedeutende Bersönlichkeiten, serner und näher, sorderten meine Theilnahme. Des Schweizerhauptmanns Landolt Biographie von Heß,
besonders mit einigen handschriftlichen Zusätzen, erneuerten Anschanung
und Begriff des wundersamsten Menschenkindes, das vielleicht auch nur in
der Schweiz geboren und groß werden konnte. Ich hatte den Mann im
Jahre 1779 persönlich kennen gelernt, und als Liebhaber von Seltsamkeiten und Excentricitäten die tüchtige Wunderlichkeit desselben angestaunt,
auch mich an den Mährchen, mit denen man sich von ihm trug, nicht
wenig ergötzt. Hier sand ich nun jene frühern Tage wieder hervorgehoben,
und konnte ein solches psychisches Phänomen um so eher begreifen, als
ich seine persönliche Gegenwart und die Umgebung worin ich ihn kennen
gelernt, der Einbildungskraft und dem Nachdenken zu Hülfe rief.

Räher berührte mich bie zwischen Bog und Stolberg ausbrechenbe Mighelligkeit, welches zu mancherlei Betrachtung Anlag gab.

Man erlebt wohl, daß nach einem zwanzigjährigen Spestand ein im Geheimen mißhelliges Shepaar auf Scheidung klagt, und jedermann rust aus: Warum habt ihr das so lange geduldet, und warum dusdet ihr's nicht bis ans Ende? Allein dieser Vorwurf ist höchst ungerecht. Wer den hohen würdigen Stand, den die eheliche Verbindung in gesetlich gedildere Gesellschaft einnimmt, in seinem ganzen Werthe bedenkt, wird eingestehen wie gesährlich so seh, sich einer solchen Würde zu entkleiden; er wird die Frage auswersen, ob man nicht lieber die einzelnen Unannehmlichkeiten bes Tags, denen man sich meist noch gewachsen fühlt, übertragen und ein verdießliches Dasenh hinschleifen solle, anstatt übereilt sich zu einem Resultat zu entschließen, das denn leider wohl zuletzt, wenn das Facit allzuläsig wird, gewaltsam von selbst hervorspringt.

Mit einer jugendlich eingegangenen Freundschaft ist es ein ähnlicher Fall. Indem man sich in ersten, hoffnungsreich sich entwickelnden Tagen einer solchen Verbindung hingiebt, geschieht es ganz unbedingt; an einen Zwiespalt ist jetzt und in alle Ewigkeit nicht zu denken. Dieses erste Hingeben steht viel höher als das von leidenschaftlich Liebenden am Altar ausgesprochene Blindniß: denn es ist ganz rein, von keiner Begierde, beren Befriedigung einen Rückschritt befürchten läßt, gesteigert; und daher scheint es unmöglich einen in der Jugend geschlossenen Freundschaftsbund auszugeben, wenn auch die hervortretenden Differenzen mehr als einmal ihn zu zerreißen bedrohlich obwalten.

Bebenkt man die Beschwerben von Boß gegen Stolberg genan, so sindet sich gleich bei ihrem ersten Bekanntwerden eine Differenz ausgesprochen, welche keine Ausgleichung hoffen läßt. Zwei gräfliche Gebrüder, die sich beim Studentenkassee schon durch besseres Geschirr und Backwerk hervorthun, deren Ahnenreihe sich auf mancherlei Weise im Hintergrunde hin und her bewegt, wie kann mit solchen ein tilchtiger, derber, isolinter Autochthon in wahre dauernde Berbindung treten? Auch ist der beiderseitige Bezug höchst lose; eine gewisse jugendliche liberale Gutmilthigkeit, bei obwaltender ästhetischer Tendenz, versammelt sie ohne sie zu vereinigen: denn was will ein bischen Meinen und Dichten gegen angeborene Eigendeiten, Lebenswege und Zustände!

Hätten fie sich indessen von der Atademie nach Rorben und Süben getrennt, so wäre ein gewisses Berhältniß in Briefen und Schriften uch allenfalls fortzuhalten gewesen; aber fie nähern sich örtlich, verpflichten sich

wechselsweise zu Dienst und Dank; nachbarlich wohnen sie, in Geschäften berühren sie sich und, im Innern uneins, zerren sie sich an elastischen Banden unbehaglich hin und wieder.

Die Möglichkeit aber, bag eine folche Qualerei fo lange gebulbet, eine folche Berzweiflung perennirend werben konnte, ist nicht einem jeben erklärbar; ich aber bin überzeugt, daß die liebenswürdig-vermittelnbe Sinwirtung ber Gräfin Agnes biefes Bunber geleiftet. Ich habe mich felbft in ihren blübenben, schönften Jahren an ihrer anmuthigften Gegenwart erfreut und ein Wesen an ihr gekannt, vor bem alsobald alles Difwillige, Difflingenbe fich auflösen, verschwinden mußte. Sie wirkte nicht aus sittlichem, verständigem, genialem, sondern aus freisheiterm, perfonlich = harmonischem Uebergewicht. Rie sah ich sie wieder, aber in allen Relationen, als Bermittlerin zwischen Gemahl und Freund, erkenne ich fie vollommen. Durchaus fpielt fie bie Rolle bes Engel-Graziofo in foldem Grabe lieblich, sicher und wirkfam, daß mir die Frage blieb, ob es nicht einen Calberon, ben Deifter biefes Faches, in Bermunberung gesetzt batte? Nicht ohne Bewuftfeyn, nicht ohne Gefühl ihrer Maren Superiorität bewegt fie sich zwischen beiben Unfreunden und spiegelt ihnen bas mögliche Barabies vor, wo fie innerlich schon die Borboten ber Solle gewahr werben.

Die Göttliche eilt zu ihrem Ursprung zuruck; Stolberg sucht nach einer verlorenen Stlite, und die Rebe schlingt sich zuletzt ums Kreuz. Boß dagegen läßt sich von dem Unmuth übermeistern, den er schon so lange in seiner Seele gehegt hatte, und offenbart uns ein beiderseitiges Ungeschick als ein Unrecht jener Seite. Stolberg mit etwas mehr Kraft, Boß mit weniger Tenacität hätten die Sache nicht so weit kommen lassen. Wäre auch eine Bereinigung nicht möglich gewesen, eine Trennung würde doch leiblicher und läßlicher geworden sehn.

Beide waren auf alle Fälle zu bedauern; sie wollten den frühern Freundschaftseindruck nicht sahren lassen, nicht bedenkend, daß Freunde, die am Scheidewege sich noch die Hand reichen, schon von einander meilenweit entsernt sind. Rehmen die Gestunungen einmal eine entgegengesette Richtung, wie soll man sich vertraulich das Eigenste bekennen! Gar wunderlich verargt daher Boß Stolbergen eine Berheimlichung dessen, was nicht auszusprechen war und was, endlich ausgesprochen, obgleich vorherzgesehen, die verständigsten, gesetzesten Männer zur Berzweislung brachte.

1

Wie benahm sich Jacobi und mancher andere! Und wird man die Sache künftig so wichtig finden, als sie im Augenblick erschien? Das weiß ich nicht; aber ein gleicher Standal wird sich ganz gewiß ereignen, wenn Katholicismus und Protestantismus, wären sie auch noch so lange im Trüben neben einander hergeschlichen, plöstlich im einzelnen Falle in schreienden Conslict gerathen.

Aber nicht allein Religion wird solche Phänomene hervorbringen, politische, literarische unvermuthet entbedte Differenzen werden das gleiche thun. Man erinnere sich nur an die unglückliche Entbeckung von Lessuggeheimer Spinozistischer Sinnesart durch Friedrich Jacobi, worüber Mendelssohn in buchstäblichem Sinne sich den Tod holte. Wie hart war es für die Berliner Freunde, die sich mit Lessing so innig zusammengewachsen glaubten, auf einmal ersahren zu sollen, daß er einen tiesen Widerspruch vor ihnen zeitlebens verheimlicht habe!

Mich besuchte Ernst Schubarth, bessen persönliche Bekanntschaft mir höchst angenehm war. Die Neigung, womit er meine Arbeiten umsaßt hatte, mußte mir ihn lieb und werth machen, seine simnige Gegenwart lehrte mich ihn noch höher schätzen, und ob mir zwar die Eigenheit seines Charakters einige Sorge für ihn gab, wie er sich in das bürgerliche Wesen sinden und fügen werde, so that sich doch eine Aussicht aus, in die er mit günstigem Geschick einzutreten hossen durfte.

Eigene Arbeiten und Borarbeiten beschäftigten mich auf einen hohen Grad. Ich nahm ben zweiten Aufenthalt in Rom wieder vor, um ber Italiänischen Reise einen nothwendigen Fortgang anzuschließen; sodann aber sand ich mich bestimmt die Campagne von 1792 und die Belagerung von Mainz zu behandeln. Ich machte deshalb einen Auszug aus meinen Tagebüchern, las mehrere auf jene Spochen bezügliche Werke, und suchte manche Erinnerungen hervor. Ferner schrieb ich eine summarische Chronit der Jahre 1797 und 98 und lieferte zwei Helt von Kunst und Alterthum, als Abschluß bes zweiten Bandes, und bereitete das erste des britten vor, wobei ich einer abermaligen sorgsältigen Entwickelung der Motive der Ilias zu gedenken habe. Ich schwiedens, und förderte den ibeellen Zusammenhang der Wander jahre. Die freie Gemilithlichkeit einer Reise erlaubte mir dem Divan wieder nahe zu treten; ich erweiterte das Buch des Paradieses und

fand manches in die vorhergehenden einzuschalten. Die so freundlich von vielen Seiten her begangene Feier meines Geburtstages suchte ich dankbar durch ein symbolisches Gedicht zu erwiedern. Aufgeregt durch theilnehmende Anfrage schrieb ich einen Commentar zu dem abstrusen Gedichte: Harzreise im Winter.

Bon fremder Literatur beschäftigte mich Graf Carmagnola. Der wahrhaft liebenswürdige Berfasser, Alessandro Manzoni, ein geborener Dichter, ward wegen theatralischer Ortsverletzung von seinen Landsleuten des Romanticismus angeklagt, von dessen Unarten doch nicht die geringste an ihm haftete. Er hielt sich an einem historischen Gange, seine Dichtung hatte den Charakter einer vollsommenen Humanität, und ob er gleich wenig sich in Tropen erging, so waren doch seine Urischen Aeußerungen höchst rühmenswerth, wie selbst miswollende Kritiker anerkennen nuchten. Unsere guten deutschen Idnglinge könnten an ihm ein Beispiel sehen, wie man in einsacher Größe natürlich waltet; vielleicht dürste sie das von dem durchaus falschen Transcendiren zurückbringen.

Musik war mir spärlich, aber boch lieblich zugemessen. Ein Kinderlied, zum Nepomuksseste in Carlsbad gedichtet, und einige andere von ähnlicher Naivetät gab mir Freund Zelter in angemessener Weise und hohem Sinne zuruck. Musikbirector Eberwein wandte sein Talent dem Divan mit Glild zu, und so wurde mir durch den allerliebsten Vortrag seiner Frau manche ergötzliche gesellige Stunde.

Einiges auf Versonen Bezugliche will ich, wie ich es bemerkt sinde, ohne weitern Zusammenhang aufzeichnen. Der Hergog von Berry wird ermordet zum Schreden von ganz Frankreich. Hofrath Jagemann stirbt zur Bedauerung von Weimar. Herrn von Gagerns längst ersehnte Bekanntschaft wird mir bei einem freundlichen Besuche, wo mir die eigenthumliche Individualität des vorzüglichen Mannes entgegentritt. Ihro Majestät der König von Wirtemberg beehren mich in Begleitung unserer jungen Herrschaften mit Ihro Gegenwart. Hierauf habe ich das Verzusigen auch seine begleitenden Cavaliere, werthe Männer, kennen zu lernen. In Carlsbad treffe ich mit Gönnern und Freunden zusammen. Gräfin von der Recke und Herzogin von Curland sinde ich wie sonst anmuthig und theilnehmend gewogen. Mit Dr. Schütze werden literarische Unterhaltungen sortgesetzt. Legationsrath Conta nimmt einstchtigen Theil an den geognostischen Ercurstonen. Die auf solchen Wanderungen

und sonst zusammengebrachten Musterstüde betrachtet ber Fürst von Thurn und Taxis mit Antheil, so wie auch bessen Begleitung sich bafür interessirt. Brinz Carl von Schwarzburg - Sonbershaufen zeigt sich mir gewogen. Mit Brosesson her mann ans Leipzig führt mich das gute Müd zusammen, und man gelangt wechselseitig zu näherer Austlärung.

Und so darf ich denn wohl auch mletzt in Scherz und Ernst einer bürgerlichen Hochzeit gedenken, die auf dem Schießhause, dem sogenannten kleinen Bersailles, geseiert wurde. Ein angenehmes Thal an der Seine des Schladenwalder Weges war von wohlgekleideten Bürgern übersäch, welche sich theils als Gäste des jungen Baars unter einer alles überschallenden Tanzumist mit einer Pseise Tadad Instwandelnd, oder bei ost wieder gefüllten Mäsern und Vierkrüglein sitzend, gar trauslich ergösten. Ich gesellte mich zu ihnen und gewann in wenigen Stunden einen dentlichern Begriff von dem eigentlich städtischen Zustande Carlsbads, als ich in vielen Jahren vorher mir nicht hatte zueignen können, da ich den Ort bloß als ein großes Wirths- und Krankenhaus anzusehen gewohnt war.

Mein nachheriger Aufenthalt in Jena wurde badurch sehr erheitert, daß die Herrschaften einen Theil des Sommers in Dornburg zubrachten, wodurch eine lebhastere Geselligkeit entstand, auch manches Unerwartete sich hervorthat; wie ich denn den berühmten indischen Gaukler und Schwertverschlucker Krtom Balahja seine außerordentlichen Klinste mit Erstaumen bei dieser Gelegenheit vortragen sah.

Gar mancherlei Besuche beglückten und erfreuten mich in dem alten Gartenhause und dem daran wohlgelegenen, wissenschaftlich geordneten botanischen Garten. Madame Robbe, geborene Schlözer, die ich vor vielen Jahren bei ihrem Bater gesehen hatte, wo sie als das schönste, hossungsvollste Kind zur Freude des strengen, sast missmuthigen Mannes glücklich emporwuchs. Dort sah ich auch ihre Büste, welche unser Landsmann Trippel kurz vorher in Rom gearbeitet hatte, als Bater und Tochter sich dort befanden. Ich möchte wohl wissen, od ein Abgust davon noch übrig ist und wo er sich sindet; er sollte vervielsältigt werden: Bater und Tochter verdienen, daß ihr Andenken erhalten bleibe. Bon Both und Gemahlin aus Rostod, ein werthes Spepaar, durch Herrn von Breen mir näher verwandt und bekannt, brachten mir eines Ratur- und Nationaldichters, D. G. Babst, Produktionen, welche sich neben den Arbeiten seiner Gleichbürtigen gar wohl und löblich ausnehmen. Höcht

schätbar sind seine Gelegenheitsgedichte, die uns einen altherkömmlichen Zustand in sestlichen Augenblicken neubelebt wieder darstellen. Graf Paar, Abjutant des Fürsten von Schwarzenberg, dem ich in Carlsbad mich freundschaftlich verbunden hatte, versicherte mir durch unerwartetes Erscheinen und durch sortgesetzte vertrauliche Sespräche seine unverbrüchliche Reigung. Anton Protesch, gleichfalls Abjutant des Fürsten, ward mir durch ihn zugeführt. Beide, von der Hahnemann'schen Lehre durchdrungen, aus welche der herrliche Fürst seine Hossnung gesetzt hatte, machten mich damit umständlich bekannt, und mir schien daraus hervorzugehen, daß wer auf sich selbst auswerklam einer augemessenn Diät nachlebt, bereits jener Methode sich unbewußt annähert.

Herr von der Malsburg gab mir Gelegenheit ihm für so manches aufklärende Bergnügen und tiefere Einsicht in die spanische Literatur zu danken. Ein Fellenberg'scher Sohn brachte mir die menschenfreundlich bildenden Bemühungen des Baters deutlicher zu Sinn und Seele. Frau von Helwig, geborene von Imhoff, erweckte durch ihre Gegenwart angenehme Erinnerungen früherer Berhältnisse, so wie ihre Zeichnungen bewiesen, daß sie auf dem Grund immer fortbaute, den sie in Gesellschaft der Aunststreunde vor Jahren in Weimar gelegt hatte. Graf und Gräfin Hopfgarten, so wie Förster und Frau brachten mir persönlich die Bersicherung bekannten und undekannten treuen Antheils an meinem Dasehn. Geheimer Rath Rudolphi von Berlin so wie Prosessor Weißgingen allzu schnell vorliber, und doch war ihre kurze Gegenwart mir zur aussmunternden Belehrung.

Für unsern Kreis erwarteten wir zu dieser Zeit herrn Generalsuperintendenten Röhr. Welche große Bortheile durch ihn für uns sich bereiteten, war gleich bei seinem Sintritt zwar nicht zu berechnen, aber doch
vorauszusehen. Mir kam er zur glücklichen Stunde: seine erste geistliche Handlung war die Taufe meines zweiten Enkels, dessen unentwickeltes
Wesen mir schon manches Gute vorzudeuten schien. Geheimer Hofrath
Blumenbach und Familie erfreuten uns einige Tage durch ihre Gegenwart; er immer der heitere, umsichtige, kenntnifreiche Mann von unerloschenem Gedächtniß, selbstständig, ein wahrer Repräsentant der großen
gelehrten Anstalt, als deren höchst bedeutendes Mitglied er so viele Jahre
gewirft hatte. Die lieben Berwandten, Rath Schlosser und Gattin, von
Frankfurt am Main kommend, hielten sich einige Tage bei uns auf, und bas vieljährig thätige freundschaftliche Berhältniß konnte sich durch personliche Gegenwart nur zu höherem Bertrauen steigern. Geheimer Rath Bolf belebte die gründlichen literarischen Studien durch seinen belehrenden Widerspruchsgeist, und bei seiner Abreise traf es sich zufällig, daß er den nach Halle berusenen Dr. Reisig als Gesellschafter mit dahin nehmen konnte, welchen jungen Mann ich nicht allein um meinetwillen sehr ungern scheiden sah. Dr. Küchelbecker von Betersburg, von Quandt und Gemahlin, von Arnim und Maler Ruhl brachten durch die interessanschlieben Unterhaltungen große Mannichsaltigkeit in unsere geselligen Tage.

Von Seiten unserer fürstlichen Familie erfreute uns die Gegenwart Herzog Bernhards mit Gemahlin und Nachkommenschaft; fast zu gleicher Zeit aber sollten durch eine unglückliche Beschädigung unserer Frau Großberzogin, indem sie bei einem unversehenen Ausgleiten den Arm brach, die sämmtlichen Ihrigen in Kummer und Sorgen versetzt werden.

Rachträglich will ich noch bemerken, daß Ende Septembers die Revolution in Portugal ausbrach; daß ich perfönlich einem Geschäft entging, deffen Uebernahme bei großer Berantwortlichkeit mich mit unübersehbarem Berbruß bedrohte.

## 1821.

Zu eigenen Arbeiten fand sich manche Beranlassung. Bieljährige Reigung und Freundschaft bes Grafen Brühl verlangte zu Eröffnung bes neuen Berliner Schauspielhauses einen Prolog, der denn wegen dringender Zeit gleichsam aus dem Stegreife ersunden und ausgeführt werden mußte. Die gute Wirfung war auch mir höchst erfreulich: denn ich hatte die Gelegenheit erwilnscht gefunden, dem werthen Berlin ein Zeichen meiner Theilnahme an bedeutenden Epochen seiner Zustände zu geben.

Ich faste darauf die Paralipomena wieder an. Unter diesen Rubrit verwahre ich mir verschiedene Futterale, was noch von meinen Gedichten ungedruckt oder ungesammelt vorhanden sehn mag. Sie zu ordnen, und da viel Gelegenheitsgedichte darunter sind, sie zu commentiren pflegte ich von Zeit zu Zeit, indem eine solche Arbeit in die Länge nicht anziehen kann.

Auch zahme Xenien brachte ich zusammen; benn ob man gleich

seine Dichtungen überhaupt nicht burch Berbruß und Wiberwärtiges entftellen soll, so wird man sich boch im einzelnen manchmal Luft machen; von kleinen auf diese Weise entstehenden Productionen sonderte ich die läglichsten und stellte sie in Pappen zusammen.

Schon seit einigen Jahren hatte mich die Wolkenbildung nach Howard beschäftigt, und große Bortheile bei Naturbetrachtungen gewährt. Ich schrieb ein Ehrengedächtniß in vier Strophen, welche die Hauptworte seiner Terminologie enthielten; auf Ansuchen Londoner Freunde sodann noch einen Eingang von drei Strophen, zu besserer Bollständigkeit und Berdeutlichung des Sinnes.

Lord Byrons Invective gegen die Edinburger, die mich in vielsachem Sinne interessirte, sing ich an zu übersetzen, doch nöthigte mich die Unstunde der vielen Particularien bald inne zu halten. Desto leichter schrieb ich Gedichte zu einer Sendung von Tischbeins Zeichnungen, und eben dersgleichen zu Landschaften nach meinen Stizzen raditt.

Hierauf warb mir das unerwartete Glitck Ihro des Großfürsten Nicolaus und Gemahlin Alexandra kaiserliche Hoheit, im Geleit unserer gnädigsten Herrschaften bei mir in Haus und Garten zu verehren. Der Frau Großfürstin kaiserliche Hoheit vergönnten einige poetische Zeilen in das zierlich prächtige Album verehrend einzuzeichnen.

Auf Anregung eines theilnehmenden Freundes suchte ich meine in Drud und Manuscript zerstreuten naturwissenschaftlichen Gebichte zusammen, und ordnete fie nach Bezug und Folge.

Endlich ward eine in bische mir längst im Sinne schwebende von Beit zu Beit ergriffene Legende wieder lebendig, und ich suchte sie völlig zu gewältigen.

Gehe ich nun von der Poesse zur Prosa hinüber, so habe ich zu erzählen, daß die Wanderjahre neuen Antheil erregten. Ich nahm das Manuscript vor, aus einzelnen zum Theil schon abgedruckten kleinen Erzählungen bestehend, welche durch Wanderungen einer bekannten Gestalt verknüpft, zwar nicht aus Einem Stild, aber doch in Einem Sinn erscheinen sollten. Es war wenig daran zu thun, und selbst der widersstrebende Gehalt gab zu neuen Gedanken Anlaß und ermuthigte zur Ansstührung. Der Druck war mit Januar angesangen und in der Hälfte Mai beendigt.

Runft und Alterthum III. Bant 2. Beft behandelte man gu

besses würdigen zu können. Bei biesem Anlaß ward man zugleich in den höchst wichtigen Ereignissen und Zuständen der römischen Geschichte hin und her geführt. Bon Anebels Uebersetzung des Lucrez, welche nach vielfältigen Studien und Bemühungen endlich herauskam, nöthigte zu weiteren Betrachtungen und Studien in demselben Felde; man ward zu dem hohen Stande der römischen Cultur ein halbes Jahrhundert vor Christi Geburt und in das Berhältniß der Dicht- und Redekunst zum Ariegs- und Staatswesen genöthigt. Dionys von Halikarnaß konnte nicht versämmt werden, und so reizend war der Gegenstand, daß mehrere Freunde sich mit und an demselben unterhielten.

Nun war der Antheil an der englischen Literatur durch vielsache Bücher und Schriften, besonders auch durch die Hüttner'schen höchst interessanten handschriftlichen Berichte von London gesendet, immer lebendig erhalten. Lord Byrons früherer Kamps gegen seine schwachen und unwilrdigen Recensenten brachte mir die Ramen mancher seit dem Ansangt des Jahrhunderts merkwirdig gewordenen Dichter und Prosaisten vor die Seele, und ich las daher Jacobsens diographische Chrestomathie mit Ausmertsamseit, um von ihren Zuständen und Talenten das Genauere zu ersahren. Lord Byrons Marino Faliero, wie sein Manfred, in Dörings Uebersetzung, hielten uns jenen werthen außerordentlichen Rann immer vor Augen. Renilworth von Walter Scott, statt vieler andern seiner Romane ausmertsam gelesen, ließ mich sein vorzügliches Talent, Historisches in lebendige Anschanung zu verwandeln, bemerken, und überhaupt als höchst gewandt in dieser Dicht- und Schreibart anertennen.

Unter Bermittlung des Englischen, nach Anleitung des werthen Professor Rosegarten, wandte ich mich wieder eine Zeit lang nach Indien. Durch seine genaue Uebersetzung des Ansangs von Megha-Duta kam dieses unschätzbare Gedicht mir wieder lebendig vor die Seele, und gewann ungemein durch eine so treue Annäherung. Auch Nala studint ich mit Bewunderung und bedauerte nur, daß bei und Empsindung, Sitten und Denkweise so verschieden von jener östlichen Nation sich ausgebildet haben, daß ein so bedeutendes Werk unter und nur wenige, vielleicht nur Leser vom Fache sich gewinnen möchte.

Bon spanischen Erzeugnissen nenne ich zuvörderft ein bedeutendes Werk: Spanien und bie Revolution. Gin Gereister, mit ben

Sitten der Halbinsel, den Staats-, Hof- und Finanzverhältnissen gar wohl bekannt, eröffnet uns methodisch und zuverlässig wie es in den Jahren, wo er selbst Zeuge gewesen, mit den innern Berhältnissen ausgesehen, und giebt uns einen Begriff von dem was in einem solchen Lande durch Umwälzungen bewirkt wird. Seine Art zu schauen und zu denken sagt dem Zeitgeist nicht zu; daher secretirt dieser das Buch durch ein unverbrückliches Schweigen, in welcher Art von Inquisitionscensur es die Deutschen weit gebracht haben.

Zwei Stilde von Calberon machten mich sehr glücklich: ber abfurdeste Gegenstand in Aurora von Copacabana, der vernunft- und
naturgemäßeste, die Tochter der Luft, beide mit gleichem Geist und
überschwenglichem Talent behandelt, daß die Macht des Genies in Beherrschung alles Widersprechenden daraus aufs frästigste hervorleuchtet,
und den hohen Werth solcher Productionen doppelt und breifach beurkundet.

Eine spanische Blumenlese, durch Gefälligkeit des Herrn Perthes erhalten, war mir höchst erfreulich; ich eignete mir daraus zu, was ich vermochte, obgleich meine geringe Sprachkenntniß mich dabei manche hinderung ersahren ließ.

Aus Italien gelangte nur wenig in meinen Kreis. Ilbegonda von Grossi erregte meine ganze Aufmerksankeit, ob ich gleich nicht Zeit gewann öffentlich darüber etwas zu sagen. Hier sleht man die mannichsfaltigste Wirksankeit eines vorzüglichen Talents, das sich großer Ahnsherren rühmen kann, aber auf eine wundersame Weise. Die Stanzen sind ganz vortrefslich, der Gegenstand modern unerfreulich, die Aussichtzung höchst gebildet nach dem Charakter großer Borgänger: Tasso's Ansmuth, Ariosts Gewandtheit, Dante's widerwärtige, oft abschenliche Großsheit, eins nach dem andern wickelt sich ab. Ich mochte das Werk nicht wieder lesen, um es näher zu beurtheilen, da ich genug zu thun hatte die gespensterhaften Ungehener, die mich bei der ersten Lesung verschlichsterten, nach und nach aus der Einbildungskraft zu vertilgen.

Desto willsommener blieb mir Graf Carmagnola, Trauerspiel von Manzoni, einem wahrhaften, klar auffassenben, innig burchbringenben, menschlich sühlenben, gemitthlichen Dichter.

Bon ber neuern beutschen Literatur burfte ich wenig Kenntnig nehmen; meist nur was fich unmittelbar auf mich bezog, konnte ich in meine

übrige Thatigfeit mit aufnehmen. Banpers Genntzuge einer beutschen theoretiid-praftiiden Poetil brachten mich mir felbst entgegen und gaben mir, wie aus einem Spiegel, ju manchen Betrachtungen Anlag. fagte mir: Da man ja bech jum Unterrichte ber Ingend und gur Sinleitung in eine Sprache Chrestomathien anwendet, fo ift es gar nicht übel gethan fich an einen Dichter zu halten, ber mehr aus Trieb und Schidfal tenn aus Bahl unt Berfat tabin gelangt felbst eine Chreftsmathie zu senn : benn ba findet sich im ganzen boch immer ein ans bem Studium vieler Borganger gebildeter Ginn und Geschmad. schränft teineswegs ben jungern Dann, ber einen folden Sang nimmt, sontern nothigt ibn, wenn er sich lange genng in einem gewiffen Kreise eigenfinnig umber getrieben bat, jum Ausflug in bie weite Belt und in bie Ferne ber Beitalter, wie man an Schubarth feben tann, ber fich eine ganze Beile in meinem Bezirk aufhielt, und fich baburch nur gestärkt jand nnumehr bie schwierigsten Probleme bes Alterthums anzugreifen und eine geistreiche löfung zu bewirken. Dem guten Zauper fagte ich manches was ihm forberlich febn tounte, und beantwortete feine Aphorismen, bie er mir im Manuscript zusenbete, mit kurzen Bemerkungen, für ihn und andere nicht ohne Ruten.

Die Reigung, womit Dr. Kannegießer meine Harzreise zu entziffern suchte, bewog mich in meine früheste Beit zurudzugeben und einige Anfichluffe über jene Spoche zu geben.

Ein Mannscript aus dem fünfzehnten Jahrhundert, die Legende der heiligen Dreikönige ins Mährchenhasteste dehnend und ausmalend, hatte mich, da ich es zufällig gewann, in manchem Sinne interessirt. Ich beschäftigte mich damit, und ein geistreicher junger Mann, Dr. Schwab, mochte es übersetzen. Dieses Studium gab Anlaß zu Betrachtung, wie Mährchen und Geschichten epochenweise gegen und durch einander arbeiten, so daß sie schwer zu sondern sind, und man sie durch ein weiteres Trennen nur weiter zerstört.

Jedesmal bei meinem Anfenthalt in Böhmen bemilte ich mich einigermaßen um Geschichte und Sprache, wenn auch nur im allgemeinsten. Dießmal las ich wieder Zacharias Theobaldus' Huffitenkrieg und ward mit Stransky respublica Bohemiae, mit der Geschichte des Berfassers selbst und dem Werthe des Werks, zu Vergnügen und Belehrung näher bekannt.

Durch die Ordnung der akademischen Bibliothek zu Jena wurde auch eine Sammlung sliegender Blätter des sechzehnten Jahrhunderts dem Gebrauch zugänglich: einzelne Nachrichten, die man in Ermangelung von Zeitungen dem Publicum mittheilte, wo man unmittelbar mit dem ursprünglichen Factum genauer bekannt wurde als jest, wo jedesmal eine Partei uns dassenige mittheilt, was ihren Gesinnungen und Absichten gemäß ist; weßhalb man erst hinterdrein die Tagesblätter mit Nuten und wahrer Einsicht zu lesen in den Fall kommt.

Die unschätzbare Boisserse'sche Sammlung, die ums einen neuen Begriff von früherer niederdeutscher Kumstmalerei gegeben, und so eine Lücke in der Kunstgeschichte ziemlich ausgestüllt hat, sollte denn auch durch trefsliche Steindrücke dem Abwesenden bekannt und der Ferne sogleich angelockt werden, sich diesen Schätzen persönlich zu nähern. Strixner, schon wegen seiner Münchener Arbeiten längst gerühmt, zeigte sich auch hier zu seinem großen Bortheil; und obgleich der auffallende Werth der Originalbilder in glänzender Färdung besteht, so sernen wir doch hier den Gedanken, den Ausbruck, die Zeichnungen und Zusammensetzungen kennen, und werden, wie mit den oberdeutschen Künstlern durch Kupferstiche und Holzschnitte, so hier durch eine neuerfundene Nachbildungsweise auch mit den bisher unter uns kaum genannten Meistern des sünzzehnten und sechzehnten Jahrhunderts vertrant. Jeder Kupferstichsammler wird sich diese Hefte gern anschaffen, da in Betracht ihres innern Werthes der Preis sür mäßig zu achten ist.

So erschienen uns benn auch bie Hamburger Steinbrude, meift Borträts, in Bortrefflichkeit von zusammen lebenben und arbeitenben Künstlern unternommen und ausgeführt. Wir wünschen einem jeden Liebhaber Glud zu guten Abdruden berselben.

Bieles andere was die Zeit hervorbrachte, und was wohl für gränzenlos angesprochen werden kann, ist an anderm Orte genannt und gewürdigt.

Nun wollen wir noch einer eigenen Bemilhung gebenken, eines Weimarisch-lithographischen Heftes mit erklärendem Text, das wir unter dem Titel einer Pinakothek herausgaben. Die Absicht war manches bei und vorhandene Mittheilungswerthe ins Publicum zu bringen. Wie es aber auch damit mochte beschaffen sehn, dieser kleine Bersuch erwarb sich zwar manche Gönner, aber wenig Käufer, und ward nur langsam und

im stillen fortgesett, um ben wadern Künstler nicht ohne Uebung zu lassen und eine Technik lebendig zu erhalten, welche zu fördern ein jeder Ort, groß oder klein, sich zum Bortheil rechnen sollte.

Num aber brachte die Kupferstecherkunst nach langem Erwarten met ein Blatt von der größten Bedeutung. Hier wird ims in schönster Alarbeit und Reinlichkeit ein Bild Raphaels überliefert, aus den schönsten Jilnglingsjahren; hier ist bereits so viel geleistet als noch zu hoffen. Die lange Zeit, welche der überliefernde Kupferstecher Longhi hierauf verwendet, nuß als glüdlich zugebracht angesehen werden, so daß man ihm den dabei errungenen Gewinn gar wohl gömen mag.

Von Berlin kamen und fast zu gleicher Zeit Musterblätter für Fabricanten und Handwerker, die auch wohl einem jeden Kilnstler höchst willkommen sehn müßten. Der Zweck ist edel und schön, einer ganzen großen Nation das Gefühl des Schönen und Reinen auch an unbelebten Formen mitzutheilen; daher ist an diesen Mustern alles musterhaft, Wahl der Gegenstände, Zusammenstellung, Folge und Bollständigkeit — Tugenden welche zusammen, diesem Ansange gemäß, sich in den zu wünschenden Heften immer mehr offenbaren werden.

Nach so trefslichen ins Ganze reichenden Arbeiten darf ich wohl eines einzelnen Blattes gedenken, was sich zunächst auf mich bezieht, doch als Kunstwerk nicht ohne Berdienst bleibt; man verdankt es der Bemühung, welche sich Dawe, ein englischer Maler, bei seinem längern hiesigen Ausenthalt um mein Porträt gegeben; es ist in seiner Art als gelungen anzusprechen, und war es wohl werth in England sorgfältig gestochen zu werden.

In die freie Welt wurden wir durch Landschaftszeichnungen des Hern David De fi aus Zürich hinausgeführt. Eine sehr schön colorirte Aquatintenfolge brachte uns auf den Weg über den Simplon, ein Koloffalban, der zu seiner Zeit viel Redens machte.

In ferne Regionen versetzten uns die Zeichnungen zu des Prinzen von Neuwied Durchlaucht Brasilianischer Reise: das Bumbersame der Gegenstände schien mit der künstlerischen Darstellung zu wetteifern.

Noch einer Künstlerei muß ich gebenken, die aber als räthselhaft jeden guten erfinderischen Kopf in Anspruch nahm und bennruhigte: es war die Ersindung eine Aupsertasel nach Belieben größer oder kleiner abzubrucken. Ich sah bergleichen Probeblätter bei einem Reisenden, der solche so eben als eine große Seltenheit von Paris gebracht hatte, und man mußte sich, ungeachtet der Unwahrscheinlichkeit, doch bei näherer Untersuchung überzeugen: der größere und kleinere Abbruck sehen wirklich als Eines Ursprungs anzuerkennen.

Um nun auch von ber Malerei einiges Bedeutende zu melben, so verfehlen wir nicht zu eröffnen, daß, als auf bobere Beranlaffung bem talentreichen Hauptmann Raabe nach Italien bis Neapel zu geben Mittel gegönnt waren, wir ihm ben Auftrag geben konnten, verschiedenes zu copiren, welches zur Geschichte bes Colorits merkvürdig und für biesen wichtigen Runfttheil felbst förberlich werben mochte. Was er während feiner Reise geleistet und ins Baterland gesendet, so wie das nach Bollenbung seiner Banderschaft Mitgebrachte, war gerade ber lobenswürdige Beitrag, ben wir wilnschten. Die Aldobrandinische Hochzeit in ihrem neuesten Buftanbe, bie umschätzbaren Tänzerinnen und Bacchischen Centauren, von beren Gestalt und Zusammensetzung man allenfalls im Norben burch Rupferstiche unterrichtet wird, fab man jetzt gefärbt, und konnte auch bier ben großen antiken Geschmadfinn freudig bewundern. Solche Bemilhung wollte freilich Deutschen, von modernem Irrfal befangenen Runftjungern nicht einsichtig werben; weßhalb man benn sowohl sich selbst als ben verständigen Künftler zu beruhigen wußte.

Angenähert dem antiken Sinne erschien uns darauf Mantegna's Triumphzug abermals höchst willsommen: wir ließen, gestützt auf den eigenhändigen Aupferstich des großen Künstlers, das zehnte hinter den Triumphwagen bestimmte Blatt in gleicher Art und Größe zeichnen, und brachten dadurch eine höchst lehrreich abgeschlossene Folge zur Anschauung.

Mit größter Sorgfalt in Zeichnung und Farbe nachgebildete Copien alter Glasmalereien ber St. Gereonstirche in Röln festen jedermann in Berwunderung, und gaben einen mertwürdigen Beleg, wie sich eine aus ihren ersten Elementen auftretende Kunft zu Erreichung ihrer Zwede zu benehmen gewußt.

Anderes dieser niederdeutschen Schule, weiter herauftommend und ausgebildeter, ward uns durch die Freundlichkeit des Boisserée'schen Kreises zu Theil; wie uns denn auch später von Cassel ein neueres zu dem Alten zurückstrebendes Kunstbemühen vor Augen kam, drei singende Engel von Ruhl, welche wir wegen ausführlicher Genausgkeit besonderer Ausmerksamkeit werth zu achten Ursache hatten.

Im Gegensatz jedoch von dieser strengen sich selbst retardirenden Kunft kam und von Antwerpen ein lebenslustiges Gemälde, Rubens als Jüngling, von einer schönen stattlichen Fran dem alternden Lipsius vorgestellt, und zwar in dem unverändert aus jener Zeit her verbliebenen Zimmer, worin dieser auf seine Weise vorzägliche Wann als Reviser der Plantinischen Officin gearbeitet hatte.

Unmittelbar stimmte hierzu eine Copie nach den Söhnen Anbens in Dresden, welche Gräfin Inlie von Egloffstein vor kurzem lebhaft und glücklich vollendet hatte. Wir bewunderten zu gleicher Zeit ihr höcht gesibtes und ansgebildetes Talent in einem Zeichenbuche, worin sie Freundesporträte, so wie landschaftliche Familiensitze mit so großer Gewandtheit als Ratskrlichkeit eingezeichnet.

Endlich kam anch mein eigenes stodendes Talent zur Sprache, indem bedeutende und werthe Sammler etwas von meiner Hand verlangten, denen ich denn mit einiger Schen willsahrte, zugleich aber eine zienliche Anzahl von mehr als gewohnt reinlichen Blättern in Einen Band vereinigte: es waren die vom Jahre 1810, wo mich zum letztenmal der Trieb, die Ratur nach meiner Art auszusprechen, Monate lang belebte; sie dursten für mich, des sonderbaren Umstands halber, einigen Werth haben.

In Bezug auf die Baukunst verhielt ich mich eigentlich nur historisch, theoretisch und kritisch. Oberbaudirector Condray, gründlich, gewandt, so thätig als geistreich, gab mir Kenntnis von den bei uns zu unternehmenden Bauten, und das Gespräch darüber war mir höchst förderlich. Wir gingen manche bedeutende Kupserwerke zusammen durch, das neue von Durand: Partie graphique des Cours d'Architecture, an turz vergangene Zeit erinnernd, Richardson: The New Vitruvius Britannicus, und im Enzelnen die stets musterhasten Zierrathen Albertolli's und Moreau's.

Höchst vollkommen in diesem Fache war eine Zeichnung, mir von Berlin durch das Wohlwollen des Herrn Theaterintendanten zugesendet, die Decoration innerhalb welcher bei Erössnung des Theaters der von mir versaßte Prolog gesprochen worden.

Boisserée's Abhanblung über den Kölner Dom rief mich in frühere Jahrhunderte zurück; man bedurfte aber das Manuscript eher als mir lieb war, und der mit augenblicklichem Interesse angesponnene Faden der Reflexionen zerriß, beffen eben so eifriges Anknüpfen jedoch manchen Bufälligkeiten unterworfen sehn möchte.

Hatte man nun bort die altbeutsche Baukunst auf ihrem höchst geregelten Gipfel erblickt, so ließen andere Darstellungen, wie zum Beispiel die alten Bandenkmale im österreichischen Kaiserthume, nur eine beim Hergebrachten ins Willkürliche auslaufende Kunst sehen.

An eine gute Zeit dieser Bauart erinnerte jedoch eine uralte jüdische Spnagoge in Eger, einst zur christlichen Capelle umgewandelt, jetzt verwaist vom Gottesbienste des alten und neuen Testaments. Die Jahrzahl einer alten hebräischen Inschrift hoch am Pfeiler war selbst einem durchereisenden studirten Juden nicht zu entzissern. Dieselbe Zweideutigkeit, welche sowohl die Jahres als Bollszahlen der Hebräer höchst unsicher läst, waltet auch hier, und hieß uns von fernerer Untersuchung abstehen.

In ber Plastit zeigte sich auch einige Thätigkeit, wenn nicht im Bielen, boch im Bebeutenben: einige Busten in Gups und Marmor vom Hofbildhauer Kaufmann erhalten Beifall, und eine kleinere Medaille mit Serenissimi Bilb in Paris zu fertigen ward besprochen und berathen.

Theorie und Aritil, auch sonstiger Sinsluß verfolgte seinen Gang, und nützte bald im Engeren, bald im Breiteren. Ein Aufsatz des Weimarischen Kunstfreundes für Berlin, Kunstschulen und Alademien betreffend, ein anderer auf Museen rücksichtlich, nach Ueberzeugung mitgetheilt, wenn auch nicht aller Orten mit Billigung aufgenommen; eine Abhandlung über den Steindruck, die Meister solcher Kunst belobend, ihnen gewiß erfreulich: alles dieses zeugte von dem Ernst, womit man das Heil der Kunst von seiner Seite zu fördern mannichsaltig bedacht war.

Eine sehr angenehme Unterhaltung mit auswärtigen Freunden gewährte, durch Bermittlung von Aupferstichen, manche Betrachtung über Conception, höhere so wie technische Composition, Ersinden und Geltendmachen der Motive. Der hohe Werth der Aupferstecherkunft in diesem historischen Sinne ward zugleich hervorgehoben und sie für ein Glückgehalten.

Die Musik versprach gleichfalls in meinem häuslichen Areise sich wieber zu heben. Alexandre Boucher und Frau, mit Bioline und Harse, setzen zuerst einen kleinen Areis versammelter Freunde in Berwunderung und Erstaunen, wie es ihnen nachher mit unserm und dem so großen und an alles Treffliche gewöhnten Berliner Publicum gelang. Director

sowohl um mich selbst bei Wiederkehr eines Anhaltens zu versichern, als auch Nachfolgern bergleichen an die Hand zu geben. Sartorins übergab bem Ienaischen Museum eine Folge der Gebirgsarten, von der Rhön sich herschreibend, als Beleg zu seiner dem Bulcan gewidmeten Abhandlung.

Auch in biesem Jahre lenkte ich die Ansmerksamkeit meiner schlesischen Freunde auf den Priedorner gegliederten Sandstein, oder wie man diese wundersame Gebirgsart nennen will, so wie auf die in früherer zeit hänfigen, aber nicht erkannten Blitzöhren bei Massel, an einem endlichen Gelingen nicht verzweiselnd.

Im allgemeinsten wurde ich geförbert burch d'Aubuisson de Boisins' Geognofie und burch Sorriots Höhencharte von Europa.

Meteorologie ward fleißig betrieben; Prosessor Bosselt that tas seinige; Conducteur Schrön bildete sein Talent immer mehr aus; Hosmechanicus Körner war in allen technischen Borrichtungen auf das sorgfältigste behülslich, und alles trug bei die Absichten und Anordnungen des Kürsten möglichst zu befördern. Eine Instruction für die sämmtlichen Beobachter im Großherzogthum ward aufgesetzt, neue Tabellen gezeichnet und gestochen. Die atmosphärischen Beobachtungen in der Mitte Aprils waren merkwürdig, so wie der Höherauch vom 27. Juni. Der zunge Preller brachte meine Wolkenzeichnungen ins Reine, und damit es an keinerlei Beobachtungen sehlen möge, beauftragte man den Jenaischen Thürmer, auf gewisse Meteore ausmerksam zu sehn. Indessen gaben die Dittmarischen Prophezeiungen viel zu reden, worans aber weder Rusen noch Beifall hervorging.

Bollte man ausstührlicher von der Belvedere'schen Thätigkeit in der Pflanzencultur sprechen, so müßte man hiezu ein eigenes Heft verwenden. Erwähnt seh nur daß ein Palmenhaus zu Stande kam, welches zugleich dem Kenner genügen und den Geschmack eines seden Besuchenden befriedigen muß. Das entgegengesetzte Ende der tropischen Begetation gaben getrocknete Pflanzeneremplare von der Insel Welville, welche durch Lummer und Dikrstigkeit sich besonders auszeichneten und das letzte Berschwinden einer übrigens bekannten Begetation vor's Auge setzten. Der Klot eines beschädigten und wieder zusammen gewachsenen Baumstammes gab zu manchen Untersuchungen über die Biederherstellungskraft der Ratur Anlas.

In Jena fing ber botanische Garten an sich nenbelebt zu zeigen; ber bemselben vorgesetzte Hofrath Boigt, ingleichen ber babei angestellte Kunstgärtner Baumann machten eine Reise nach Berlin, woher sie nicht ohne Bortheil für sich und die Anstalt zurückkehrten.

Ich ließ mir angelegen seyn die beiden Bände zur Naturwiffenschaft und Morphologie durch das vierte Heft abzuschließen, und behielt noch so viel Borrath übrig, um auch wohl ein folgendes vorzubereiten.

## 1822.

Bur altdeutschen Baukunst, zu Brüfung ihres Charakters durch Schätzung ihres Sinnes, zum Begriff der Zeit, worin sie entstand, führten mich zwei bedeutende Werke. Mollers deutsche Baudenkmale, beren erstes Heft num geschlossen, lagen uns vor. Nach mehreren Probedrücken erschien auch das erste Heft des Boissere'schen Domwerks. Ein großer Theil des Textes, den ich vorher im Manuscript studirt hatte, lag bei, und die Ueberzeugung bestätigte sich, daß zu richtiger Einsicht in dieser Sache Zeit, Religion, Sitte, Kunstfolge, Bedürfniß, Anlage der Jahrhunderte, wo diese Bauart überschwenglich ausgedehnt in Anwendung blühte, alles zusammen als eine große, lebendige Einheit zu betrachten sen. Wie sich nun an das Krichthum auch das Ritterthum anschloß, zu anderem Bedürfniß in gleichem Sinne, wollte ebenmäßig wohl erwogen sehn.

Die Plastik brachte wenig, aber Bebeutendes. Die kleinere Medaille mit Serenissimi Bild und ber Inschrift: Doctarum frontium praemia, ward in Baris von Barre geschnitten. Ein kleiner Bachus von Bronze, ächt antik und von ber größten Zierlichkeit, ward mir durch die Geneigtsheit des Herrn Major von Staff. Er war auf dem Feldzuge nach Italien durch Wälschland die nach Calabrien gekommen, und hatte manches hübsche Kunskwerk anzuschaffen Gelegenheit. Meine Borliebe für solche Berke kennend, verehrte er mir das kleine Bild, welches, wie ich es ausehe, mich zu erheitern geeignet ist. Tischein, aus alter guter Neigung, überraschte mich durch eine Gemme mit Storch und Fuchs, die Arbeit roh, Gedanke und Composition ganz vortrefslich.

3ch erhalte Howards The Climate of London, zwei Banbe. Boffelt

schreibt eine Recension. Die inländischen Beobachtungen geben nach allen Andriken fort und werden regelmäßig in Tabellen gedracht. Inspector Bischos von Dürrenderg bringt auf vergleichende Barometerbeobachtungen, denen man entgegen kommt. Zeichnungen der Wolkengestalten wurden gesammelt, mit Ausmerksamkeit fortgesetzt. Beobachten und Ueberlegen geben gleichen Schrittes, dadei wird durch symbolisch-graphische Darstellung der gleichförmige Gang so vieler, wo nicht zu sagen aller Barometer, deren Beobachtungen sich von selbst parallel stellten, zum Anlaß, eine tellurische Ursache zu sinden und das Steigen und Fallen des Duecksübers innerhalb gewisser Gränzen einer stätig veränderten Anziehungskraft der Erde zuzuschreiben.

Bei meinem biegmaligen Aufenthalt in Böhmen ward die geologische Sammlung ber Marienbaber Gegend wieber aufgenommen und vervollftanbigt, in Bezug auf bie Acten und bas in ben Druck gegebene Ber-In einem Schranke wurden folche wohlgeordnet bei ber Abreife Dr. Beibler übergeben, als Grundlage für kunftige Naturforscher. Das Tepeler Museum verehrt mir schönen Kalkschiefer mit Fischen und Bflanzen von der Herrschaft Walsch. Angenehmes und lehrreiches Emsprechen bes herrn von Buch. In Eger traf ich ben für Raturfunde aufmertfamen Beren Rath Gruner beschäftigt, eine malte, toloffale Eiche, Die quer über bas Flußbett im Tiefen gelegen hatte, bervorziehen ju laffen. Die Rinde war völlig brauntohlenartig. Sodann besuchten wir den ehemaligen Kalkbruch von Dölit, wo der Mammuthezahn sich herschrieb, ber lange Zeit als merkwürdiges Erbstück ber besitzenden Familie jorgfältig aufbewahrt, nummehr filt bas Brager Museum bestimmt wurde. Ich ließ ihn abgießen, um ihn zur nähern Untersuchung an Herrn b'Alton mitzutbeilen.

Mit burchreisenden Fremden wurde bas Gesammelte betrachtet, wie auch der problematische Kammerberg wieder besucht. Bei allem biesem war Dlasts Naturgeschichte von Böhmen forderlich und behülflich.

herr von Eschwege tommt aus Brafilien, zeigt Juwelen, Metalle und Gebirgsarten vor. Serenissimus machen bebeutenben Antauf. Bei vieser Gelegenheit wird mir die Edelsteinsammlung übergeben, welche früher aus der Brückmann'schen Erbschaft erkauft wurde. Mir war höchst interessant, eine solche von einem frühern passionirten Liebhaber und für seine Zeit treuen und umfichtigen Kenner zusammengestellte Folge zu revidiren, das später Acquirirte einzuschalten und dem Ganzen ein fröhliches Ansehen zu geben. Eine Zahl von 50 roben Demantkrhstallen, merk-würdig einzeln, noch mehr der Reihe nach betrachtet, jetzt von Herrn Soret nach ihrer Gestaltung beschrieben und geordnet, gab mir eine ganz neue Ansicht über dieses merkwürdige und höchste Naturerzeugnis. Ferner theilte Herr von Eschwege brastliamische Gebirgsarten mit, die abermals bewiesen, daß die Gebirgsarten der nenen Welt mit denen der alten in der ersten Urerscheinung vollkommen übereinstimmen; wie denn auch sowohl seine gedruckten als handschriftlichen Bemerkungen hiersiber dankenswerthen Aufschluß verleihen.

Bur Pflanzenkunde verfertigte ich das Schema zur Pflanzencultur im Großherzogthum Weimar. Ein wunderbar gezeichnetes Buchenholz gewann ich als pathologisches Phänomen. Ein gespaltener Klotz war es von einem Buchstamme in welchem sich entbedte, daß vor mehreren Jahren die Rinde regelmäßig mit einem eingeschnittenen Krenze bezeichnet worden, welches aber vernarbend überwachsen in den Stamm eingeschlossen, sich nunmehr in der Spaltung als Form und Abdruck wiederholt.

Das Berhältniß zu Ernst Meper gab mir neues Leben und Anregung. Das Geschlecht Juncus, von bemfelben näher bestimmt und durchgeftihrt, brachte ich mir mit Beihülfe von Hast: Gramina Austriaca zur Anschauung.

Und so muß ich noch zum Schluß eines riefenhaften Cactus melocactus, von Herrn Andrea zu Frankfurt gefendet, bankbar erwähnen.

Für das Allgemeine erschienen mehrere bebeutende Werke. Die große naturgeschichtliche Karte von Wilbrand und Ritgen, in Bezug auf das Element des Wassers und auf Bergeshöhe, wie sich die Organisation überall verhalte. Ihr Werth ward sogleich anerkannt, die schöne augenfällige Darstellung an die Wand geheftet, zum täglichen Gebrauch vorzgezeigt und commentirt in geselligen Verhältnissen, und immersort studirt und benutzt.

Refersteins geognostisches Deutschland war in seiner Fortsetzung gleichsalls sehr förderlich, und wäre es bei genauerer Färbung noch mehr gewesen. Man wird sides in solchen Fällen noch öfter wiederholen müssen, daß da wo man durch Farben unterscheiden will, sie doch auch unterscheidbar sehn sollten.

Das vierte heft meiner morphologischen und naturwiffenschaftlichen

Bemühungen ward forgfältig durchdacht und ausgeführt, da mit ihm die beiden Bande für diegmal gefchloffen sehn follten.

Die Geschichte ber burch Ueberlieferung nachgewiesenen Beränderungen der Erdoberfläche von herrn von hoff gab neuen Reiz. hier liegt ein Schatz, zu welchem man immer etwas hinzuthun möchte, indem man sich daran bereichert.

Ich erhielt zu Anfrischung ber Berg = und Gesteinlust bebentende Pflanzenabbrücke in Kohlenschiefer burch ben sorgfältigen und diesen Studien ergebenen Rentanutmann Mahr. Fichtelbergische Mineralien erhalte ich von Redwitz, manches andere von Tyrol, wogegen ich den Fremden verschiedenes zusende. Herr Soret vermehrt meine Sammlung durch manches Bedeutende, sowohl aus Savoyen als aus der Insel Elba und serneren Gegenden. Seine krystallographische Kenntniß war höchst sörberlich in Bestimmung der Diamanten und anderer näher zu bezeichnenden Nimeralien; wobei er denn die von ihm in Druck versaßten Aufsähe willig mittheilte und besprach.

Im Chromatischen ward mir großer Gewinn, indem endlich die Hossprung erschien, daß ein Illingerer die Pslicht über sich nehmen wolle dieses wichtige Capitel durchzussihren und durchzusechten. Herr von Heming besuchte mich und brachte höchst glücklich gerathene entoptische Gläser, auch schwarze Glasspiegel mit, welche verbunden durchaus alle wünschenswerthen Phänomene ohne viel weitere Umständlichkeit vor die Angen bringen. Die Unterhaltung war leicht; er hatte das Geschäft durchdrungen, und manche Frage, die ihm übrig blieb, konnte ich ihm gar bald beantworten. Er erzählte von seinen Borlesungen, wie er es damit gehalten, und zu denen er mir schon die Einleitung mitgetheilt. Wechselseitig taussche man Ansicht und Bersuche; einen ältern Ansfatz über Prismen in Berbindung mit Linsen, die man im bisherigen Bortrag zu salschen Zwecken angewendet, überlieferte ich ihm, und er dagegen regte mich an, die chromatischen Acten und Papiere nunmehr vollkommener und sachgemäßer zu ordnen. Dieses alles geschah im Herbst und gab mir nicht wenig Beruhigung.

Ein entoptischer Apparat war für Berlin eingerichtet und fortgesenbet, inbessen die einfachen entoptischen Gläser mit schwarzen Glasspiegeln auf einen neuen Weg leiteten, die Entbedungen vermehrten, die Ansicht erweiterten, und sodann zu ber entoptischen Sigenschaft bes schmelzenden Gies Gelegenheit gaben.

Die Farbentabelle wurde revidirt und abgebruckt; ein höchst sorgältiges Instrument, die Phänomene der Lichtpolarisation nach franösischen Grundsätzen sehen zu lassen, ward bei mir aufgestellt, und h hatte Gelegenheit dessen Bau und Leistung vollkommen kennen zu ernen.

In der Zoologie förderte mich Carus von den Urtheilen des och alen- und Anochengertiftes, nicht weniger eine Tabelle, in selcher die Filiation sämmtlicher Wirbelverwandlungen anschaulich vereichnet war. Hier empfing ich nun erst den Lohn für meine früheren Ugemeinen Bemühungen, indem ich die von mir nur geahnte Ausstührung is ins Einzelne vor Augen sah. Ein Gleiches ward mir, indem ich Altons frühere Arbeit über die Pferde wieder durchnahm, und sodann urch dessen Wert über die Faulthiere und die Dickhäutigen belehrt nd erfreut wurde.

Der hinter bem Ettersberg im Torfbruche gefundene Urstier beschäfigte mich eine Zeit lang. Er ward in Jena aufgestellt, möglichst estaurirt und zu einem Ganzen verbunden. Dadurch kam ich wieder nit einem alten Wohlwollenden in Berührung, Herrn Dr. Körte, der mir ei dieser Gelegenheit manches Angenehme erwies.

Heinroths Anthropologie gab mir Aufschlusse über meine berfahrungsart in Naturbetrachtungen, als ich eben bemüht war mein aturwissenschaftliches heft zu Stande zu bringen.

Herr Purtinge besuchte und und gewährte einen entschiedenen Begriff on merkolitdiger Berfonlichteit und unerhörter Anstrengung und Aufpferung.

Indem ich zu meiner eigenen Aufflärung Kundels Glasmacherunft, die ich disher in düsterem Borurtheil und ohne wahre Schätzung etrachtet hatte, genauer zu kennen und anschaulicher zu machen wilnschte, atte ich manche Communication mit Herrn Prosessor Döbereiner, welcher iir die neuesten Erfahrungen und Entdeckungen mittheitte. Gegen Ende co Jahrs kam er nach Weimar, um vor Seremissimo und einer gebileten Gesellschaft die wichtigen Bersuche galvanisch-magnetischer wechselzitiger Einwirkung mit Augen sehen zu lassen und erklärende Bemerkungen nzuknüpfen, die bei kurz vorher erfrenendem Besuche des Herrn Prosessor Dersted nur um besto erwänschter sehn mußten.

Bas gesellige Mittheilungen betrifft, war biefes Jahr unferm Kreise

3mei Tage ber Woche waren bestimmt unjern gar wohl gerathen. gnäbigften Berrschaften bei mir einiges Bebentenbe vorzulegen und barüber bie nöthigen Aufklarungen zu geben. Hierzu fand fich benn jederzeit neuer Anlag, und die Mannichfaltigkeit war groß, indem Altes und Reues, Runftreiches und Wiffenschaftliches jederzeit wohl aufgenommen wurde. Jeben Abend fand sich ein engerer Kreis bei mir zusammen, unterrichtete Bersonen beiberlei Geschlechts; damit aber auch ber Antheil fich erweitere, setzte man ben Dienstag fest, wo man ficher war eine gute Gefellschaft an bem Theetisch zusammen zu sehen; auch vorzügliche Beift und Herz erquidende Mufit ward von Zeit zu Zeit vernommen. Gebildet Engländer nahmen an diefen Unterhaltungen Theil, und ba ich außerdem gegen Mittag gewöhnlich Fremde auf turze Zeit gern annahm, fo blieb ich awar auf mein Haus eingeschränkt, boch immer mit ber Angenwelt in Berlihrung, vielleicht inniger und gründlicher, als wenn ich mich nach angen bewegt und zerftreut hatte.

Ein junger Bibliothet's und Archivsverwandter macht ein Repertorium über meine sämmtlichen Werke und ungedruckten Schriften, nachdem er alles sortirt und geordnet hatte.

Bei dieser Gelegenheit fand sich auch ein vorläusiger Bersuch die Chronik meines Lebens zu redigiren, der bisher vermißt war, wodurch ich mich ganz besonders gefördert sah. Ich setze gleich darauf mit neuer Lust die Arbeit fort, durch weitere Ausführung des Einzelnen.

Ban Bree aus Antwerpen sendete seine Hefte zur Lehre der Zeichenkunst. Tisch beins Homer VII. Stüd kam an. Die große Masse lithographischer Zeichnungen von Strixner und Piloty sonderte ich nach Schulen und Meistern, wodurch dem die Sammlung zuerst wahrhaften Werth gewann. Steindrücke von allen Seiten dauerten fort, und brachten manches gute Bild zu unserer Kenntniß. Einem Freund zu Liebe ertlärte ich ein paar problematische Kupfer, Bolidors Manna und ein Tizianische Blatt, Landschaft, St. Georg mit dem Drachen und der ausgesetzten Schönheit. Mantegna's Triumphzug ward fernerweit redigirt.

Maler Kolbe von Duffeldorf stellte hier einige Arbeiten aus, und vollendete verschiedene Borträte; man freute sich diesen wackern Mam, ben man schon seit den Beimarischen Kunstausstellungen gekannt, nummehr persönlich zu schätzen und sich seines Talents zu freuen. Größen Julie Egloffstein machte bedeutende Borschritte in der Kunst. Ich lief

bie Radirungen nach meinen Stigen austuschen und ausmalen, um sie an Freunde zu überlassen.

Meyers Kunstgeschichte ward schließlich mundirt und dem Druck angenähert. Dr. Carus gab einen sehr wohlgebachten und wohlgessühlten Auffat über Landschaftsmalerei in dem schönen Sinne seiner eigenen Productionen.

Dieser Schacht, ben wir heute eröffnen, soll die Thüre werden, durch die man zu den verborgenen Schätzen der Erde hinabsteigt, durch die jewe tiesliegenden Gaben der Natur an das Tageslicht gefördert werden sollen. Wir selbst können noch, wenn es uns Gott bestimmt hat, da auf- und niederfahren, und das was wir uns jetzt nur im Geiste vorstellen, mit der größten Freude vor uns sehen und betrachten. Glück auf also, das wir so weit gekommen sind!

Nun seh aber auch unsere Borsicht und unser Eifer bei bem Angriffe bes Werks bem Muthe gleich, mit welchem wir bagu geben. Denu es ift gewiß, daß nunmehr die Schwierigkeiten ber Ausführung uns erft fühlbar werben milffen. 3ch bin von einem jeben, ber bei ber Sache angestellt ift, überzeugt, daß er das Seine thun wird. 3ch erinnere also niemand mit weitläufigen Worten an seine Pflicht; ich schildere nicht das Unbeil, bas nachläffige und untreue Beamten bem alten Berke zugezogen baben. Ich will und kann das Beste hoffen. Denn welcher innere Trieb wird nicht aufgemuntert werben, wenn wir bebenten, bag wir im Stanbe find jum Bohl biefer Stadt, ja eines Theils biefer Gegend, vieles mit leichter Dube zu wirken, daß Glud und Ruf eines fo vortrefflichen, fo vernachläffigten Werkes von unferem Betragen abhängt, und bag wir alle Bewohner der Staaten unseres Fürsten, unsere Nachbarn, ja einen großen Theil von Deutschland zu Beobachtern und Richtern unserer Sandlungen haben werben. Laffen Sie uns alle Kräfte vereinigen, bamit wir bem Bertrauen genugthun, bas unfer gnäbigster herr auf uns gesetzt bat, ber Buverficht, womit so viele Gewerke eine ansehnliche Summe Gelbes in unfere Banbe legen! Moge sich zu biefem schönen und guten 3mede bas gange biefige Bublicum mit uns vereinigen.

Ja, meine Herren, auch Sie werben es thun. Ein jeder Imenauer Bürger und Unterthan kann dem aufzunehmenden Bergwerk nutzen und schaden. Jede neue Anstalt ist wie ein Kind, dem man mit einer geringen Wohlthat forthilft, für die ein Erwachsener nicht danken würde, und so wünsche ich, daß ein jeder die unfrige ansehen möge. Es thue ein jeder, auch der Geringste, dasjenige was er in seinem Kreise zu deren Besörderung thun kann, und so wird es gut gehen. Gleich zu Ansange, jeht, meine Herren, ist es Zeit dem Werke aufzuhelsen, es zu schützen, hindernisse aus dem Wege zu räumen, Missverständnisse ausguklären, widrige Leidenschaften zu unterdrücken und dadurch zu dem gemeinen Besten

mitzuwirken. Kommt bereinst ber Bergban zu einem lebenbigern Umtrieb, wird die Bewegung und Nahrung badurch in diesen Gegenden stärker, erhebt sich Ilmenau wieder zu seinem alten Flor, so kann ein jeder, er seh wer er wolle, er habe viel oder wenig gethan, zu sich sagen: Auch ich bin nicht militig geblieben, auch ich habe mich dieses Unternehmens, das nunmehr zu einer männlichen Stärke gereist ist, als es noch ein Kind war, liebreich angenommen, ich habe es nähren, schützen, erziehen helsen, und es wird nun zu meiner Freude auf die Nachkommenschaft dauern. Ia, möge uns diese Nachkommenschaft für das, was wir von heute an thun werden, segnen, und die Unstrigen dieses Segens genießen!

Und nun wollen wir nicht länger verweilen, sondern uns einem Orte, auf den alle unsere Wünsche gegenwärtig gerichtet sind, nähern, vorher aber noch in dem Hause des Herrn einkehren, des Gottes, der die Berge gegründet, die Schätze in ihre Tiese verborgen, und dem Menschen den Berstand gegeben hat, sie an das Licht des Tages hervorzubringen. Lassen Sie uns ihn bitten, daß er unserem Borhaben beistehe, daß er uns dis in die Tiese begleite, und daß endlich das zweideutige Metall, das öfter zum Bösen als zum Guten angewendet wird, nur zu Seiner Ehre und zum Nuten der Menschheit gefördert werde.

sowohl um mich selbst bei Wiederkehr eines Anhaltens zu versichern, als auch Nachfolgern bergleichen an die Hand zu geben. Sartorins übergab dem Jenaischen Museum eine Folge der Gebirgsarten, von der Rhön sich herschreibend, als Beleg zu seiner dem Bulcan gewidmeten Abhandlung.

Auch in diesem Jahre lenkte ich die Ausmerksamkeit meiner schlesischen Freunde auf den Priedorner gegliederten Sandstein, oder wie man diese wundersame Gebirgsart nennen will, so wie auf die in früherer Zeit häusigen, aber nicht erkannten Blitzihren bei Massel, an einem endlichen Gelingen nicht verzweifelnd.

Im allgemeinsten wurde ich geförbert burch b'Aubuisson be Boifin 8' Geognosie und burch Sorriots Höhencharte von Europa.

Meteorologie ward fleißig betrieben; Prosessor Bosselt that tas seinige; Conducteur Schrön bildete sein Talent immer mehr aus; Hosmechanicus Körner war in allen technischen Borrichtungen auf das sorgfältigste behülslich, und alles trug bei die Absichten und Anordnungen des Fürsten möglichst zu befördern. Eine Instruction für die sämmtlichen Beobachter im Großherzogthum ward ausgesetzt, neue Tabellen gezeichnet und gestochen. Die atmosphärischen Beobachtungen in der Mitte Aprils waren merkwürdig, so wie der Höherauch vom 27. Juni. Der junge Preller brachte meine Wolkenzeichnungen ins Reine, und damit es an keinerlei Beobachtungen sehlen möge, beauftragte man den Jenaischen Thirmer, auf gewisse Meteore ausmerksam zu sehn. Indessen gaben die Dittmarschen Prophezeiungen viel zu reden, woraus aber weder Rusen noch Beisall hervorging.

Bollte man ausstührlicher von der Belvedere'schen Thätigkeit in der Pflanzencultur sprechen, so müßte man hiezu ein eigenes Heft verwenden. Erwähnt seh nur daß ein Balmenhaus zu Stande kam, welches zugleich dem Kenner genügen und den Geschmad eines jeden Besuchenden befriedigen muß. Das entgegengesetzte Ende der tropischen Begetation gaben getrocknete Pflanzeneremplare von der Insel Melville, welche durch Kummer und Dürftigkeit sich besonders auszeichneten und das letzte Berschwinden einer übrigens bekannten Begetation vor's Auge setzten. Der Klot eines beschädigten und wieder zusammen gewachsenen Baumstammes gab zu manchen Untersuchungen über die Wiederherstellungskraft der Ratur Anlaß.

In Jena fing ber botanische Garten an sich nenbelebt zu zeigen; ber bemselben vorgesetzte Hofrath Boigt, ingleichen ber babei angestellte Kunstzgärtner Baumann machten eine Reise nach Berlin, woher sie nicht ohne Bortheil sir sich und bie Anstalt zurückkehrten.

Ich ließ mir angelegen seyn die beiden Bäude zur Naturwiffenschaft und Morphologie durch das vierte Heft abzuschließen, und behielt noch so viel Borrath übrig, um auch wohl ein folgendes vorzubereiten.

### 1822.

Bur altbeutschen Baukunst, zu Brüfung ihres Charatters durch Schätzung ihres Sinnes, zum Begriff der Zeit, worin sie entstand, führten mich zwei bedeutende Werke. Mollers beutsche Baudenkmale, beren erstes Heft num geschlossen, lagen uns vor. Nach mehreren Probedrücken erschien auch das erste Heft des Boissere'schen Domwerks. Ein großer Theil des Textes, den ich vorher im Manuscript studirt hatte, lag bei, nnd die Ueberzeugung bestätigte sich, daß zu richtiger Einsicht in dieser Sache Zeit, Religion, Sitte, Kunstsolge, Bedürsniß, Anlage der Jahr-hunderte, wo diese Bauart überschwenglich ausgedehnt in Anwendung blühte, alles zusammen als eine große, lebendige Einheit zu betrachten seh. Wie sich nun an das Kirchthum anch das Ritterthum anschloß, zu anderem Bedürsniß in gleichem Sinne, wollte ebenmäßig wohl erwogen sehn.

Die Plastit brachte wenig, aber Bebeutendes. Die kleinere Medaille mit Serenissimi Bild und der Inschrift: Doctarum frontium praemia, ward in Baris von Barre geschnitten. Ein kleiner Bachus von Bronze, ächt antit und von der größten Zierlichkeit, ward mir durch die Geneigtbeit des Herrn Major von Staff. Er war auf dem Feldzuge nach Italien durch Wälschland die nach Calabrien gekonnnen, und hatte manches hübsche Kunstwert anzuschaffen Gelegenheit. Meine Borliebe für solche Werke kennend, verehrte er mir das kleine Bild, welches, wie ich es anseiche, mich zu erheitern geeignet ist. Tischbein, aus alter guter Neigung, überraschte mich durch eine Gemme mit Storch und Fuchs, die Arbeit roh, Gedanke und Composition ganz vortrefslich.

3ch erhalte Howards The Climate of London, zwei Bände. Posselt

schreibt eine Recension. Die inländischen Beobachtungen geben nach allen Rubriken fort und werben regelmäßig in Tabellen gebracht. Juspector Bischof von Dikrenberg bringt auf vergleichende Barometerbeobachtungen, benen man entgegen kommt. Zeichnungen der Wolkengestalten wurden gesammelt, mit Aufmerksamkeit fortgesetzt. Beobachten und Ueberlegen geben gleichen Schrittes, dabei wird durch symbolisch-graphische Darstellung der gleichförmige Gang so vieler, wo nicht zu sagen aller Barometer, deren Beobachtungen sich von selbst parallel stellten, zum Anlaß, eine tellurische Ursache zu sinden und das Steigen und Fallen des Quecksilbers innerhalb gewisser Gränzen einer stätig veränderten Anziehungskraft der Erde zuzuschreiben.

Bei meinem dießmaligen Aufenthalt in Böhmen ward die geologische Sammlung ber Marienbaber Gegend wieber aufgenommen und vervollständigt, in Bezug auf die Acten und bas in ben Druck gegebene Ber-In einem Schranke wurden solche wohlgeordnet bei der Abreise Dr. Beibler übergeben, als Grundlage für kunftige Naturforscher. Das Tepeler Museum verehrt mir schönen Kalkschiefer mit Fischen und Bflanzen von ber Herrschaft Balich. Angenehmes und lehrreiches Emfprechen bes herrn von Buch. In Eger traf ich ben für Naturkunde aufmertfamen herrn Rath Gruner beschäftigt, eine uralte, toloffale Eiche, bie quer über bas Flußbett im Tiefen gelegen hatte, hervorziehen Die Rinbe war völlig braunkohlenartig. Sobann besuchten wir ben ehemaligen Kalkbruch von Dölit, wo ber Mammuthszahn sich herschrieb, ber lange Zeit als merkwürdiges Erbstüd ber besitzenden Familie jorgfältig aufbewahrt, nunmehr für bas Prager Mufeum bestimmt wurde. Ich ließ ihn abgießen, um ihn zur nähern Untersuchung an herrn b'Alton mitzutheilen.

Mit burchreisenden Fremden wurde bas Gesammelte betrachtet, wie auch der problematische Kammerberg wieder besucht. Bei allem biesem war Dlasts Naturgeschichte von Böhmen forderlich und bebulflich.

Herr von Eschwege kommt aus Brafilien, zeigt Juwelen, Metalle und Gebirgsarten vor. Serenissimus machen bebeutenden Ankauf. Bei dieser Gelegenheit wird mir die Soelsteinsammlung übergeben, welche früher aus der Brückmann'schen Erbschaft erkauft wurde. Mir war höchst insteressant, eine solche von einem frühern passionirten Liebhaber und für seine Zeit treuen und umfichtigen Kenner zusammengestellte Folge zu

revidiren, das später Acquirirte einzuschalten und dem Ganzen ein fröhliches Ansehen zu geben. Sine Zahl von 50 rohen Demantkrystallen, merk-würdig einzeln, noch mehr der Reihe nach betrachtet, jetzt von Herrn Soret nach ihrer Gestaltung beschrieben und geordnet, gab mir eine ganz nene Ansicht über dieses merkwürdige und höchste Naturerzeugnis. Ferner theilte Herr von Eschwege brastliamische Gebirgsarten mit, die abermals bewiesen, daß die Gebirgsarten der neuen Welt mit denen der alten in der ersten Urerscheinung vollkommen übereinstimmen; wie denn auch sowohl seine gedruckten als handschriftlichen Bemerkungen hierüber dankenswerthen Aufschluß verleihen.

Bur Pflanzenkunde verfertigte ich das Schema zur Pflanzencultur im Großherzogthum Weimar. Ein wunderbar gezeichnetes Buchenholz gewann ich als pathologisches Phänomen. Ein gespaltener Klotz war es von einem Buchstamme in welchem sich entdedte, daß vor mehreren Jahren die Rinde regelmäßig mit einem eingeschnittenen Kreuze bezeichnet worden, welches aber vernarbend überwachsen in den Stamm eingeschlossen, sich nunmehr in der Spaltung als Form und Abdruck wiederholt.

Das Berhältniß zu Ernst Meper gab mir neues Leben und Anregung. Das Geschlecht Juncus, von demfelben näher bestimmt und durchgeftihrt, brachte ich mir mit Beihülfe von Hast: Gramina Austriaca zur Anschauung.

Und so muß ich noch zum Schluß eines riefenhaften Cactus melocactus, von Herrn Andrea zu Frankfurt gefendet, bankbar erwähnen.

Für das Allgemeine erschienen mehrere bedeutende Werke. Die große naturgeschichtliche Karte von Wilbrand und Ritgen, in Bezug auf das Element des Wassers und auf Bergeshöhe, wie sich die Organisation überall verhalte. Ihr Werth ward sogleich anerkannt, die schöne augenfällige Darstellung an die Wand geheftet, zum täglichen Gebrauch vorzezeigt und commentirt in geselligen Berhältnissen, und immersort studirt und benutzt.

Refersteins geognostisches Deutschland war in seiner Fortsetzung gleichfalls sehr förderlich, und wäre es bei genauerer Färbung noch mehr gewesen. Man wird siche in solchen Fällen noch öfter wiederholen milfsen, daß da wo man durch Farben unterscheiden will, sie doch auch unterscheidbar senn sollten.

Das vierte Beft meiner morphologischen und naturwiffenschaftlichen

Bemühungen ward forgfältig durchdacht und ausgeführt, da mit ihm die beiben Banbe für diesmal geschlossen sehn follten.

Die Geschichte ber burch Ueberlieferung nachgewiesenen Beränderungen ber Erboberfläche von Herrn von Hoff gab nenen Reiz. hier liegt ein Schat, zu welchem man immer etwas hinzuthun möchte, indem man sich daran bereichert.

Ich erhielt zu Anfrischung ber Berg = und Gesteinlust bebentende Pflanzenabbrücke in Kohlenschiefer durch den sorgfältigen und diesen Studien ergebenen Rentanutmann Mahr. Fichtelbergische Mineralien erhalte ich von Redwitz, manches andere von Throl, wogegen ich den Freunden verschiedenes zusende. Herr Soret vermehrt meine Sammlung durch manches Bedeutende, sowohl aus Savohen als aus der Insel Elba und serneren Gegenden. Seine krystallographische Kenntniß war höchst förderlich in Bestimmung der Diamanten und anderer näher zu bezeichnenden Mineralien; wobei er denn die von ihm in Druck versassen Aufsätze willig mittheilte und besprach.

Im Chromatischen ward mir großer Gewinn, indem endlich die Hossenng erschien, daß ein Rüngerer die Pflicht über sich nehmen wolle dieses wichtige Capitel durchzussihren und durchzusechten. Herr von Hemning besuchte mich und brachte höchst glücklich gerathene entoptische Gläser, auch schwarze Glasspiegel mit, welche verbunden durchaus alle wünschenswerthen Phänomene ohne viel weitere Umständlichseit vor die Angen bringen. Die Unterhaltung war leicht; er hatte das Geschäft durchdrungen, und manche Frage, die ihm übrig blieb, konnte ich ihm gar bald beantworten. Er erzählte von seinen Borlesungen, wie er es damit gehalten, und zu denen er mir schon die Einleitung mitgetheilt. Wechselseitig tauschte man Ansicht und Bersuche; einen ältern Ansfatz über Prismen in Berbindung mit Linsen, die man im disherigen Bortrag zu salschen Iweden angewendet, überlieferte ich ihm, und er dagegen regte mich an, die chromatischen Acten und Papiere nunmehr vollkommener und sachgemäßer zu ordnen. Dieses alles geschah im Herbst und gab mir nicht wenig Beruhigung.

Ein entoptischer Apparat war für Berlin eingerichtet und fortgesenbet, indessen die einfachen entoptischen Gläser mit schwarzen Glasspiegeln aus einen neuen Weg leiteten, die Entbedungen vermehrten, die Ansicht erweiterten, und sodann zu ber entoptischen Eigenschaft des schweizenden Eise Gelegenheit gaben.

Die Farbentabelle wurde revidirt und abgebruckt; ein höchst sorgiltiges Instrument, die Phänomene der Lichtpolarisation nach frandischen Grundsätzen sehen zu lassen, ward bei mir aufgestellt, und h hatte Gelegenheit dessen Bau und Leistung vollkommen kennen zu ernen.

In der Zoologie förderte mich Carus von den Urtheilen des 5chalen = und Anochengerüftes, nicht weniger eine Tabelle, in selcher die Filiation fämmtlicher Wirbelverwandlungen auschaulich versichnet war. Hier empfing ich nun erst den Lohn filr meine früheren Agemeinen Bemühungen, indem ich die von mir nur geahnte Aussilhrung is ins Einzelne vor Augen sah. Ein Gleiches ward mir, indem ich Altons frühere Arbeit über die Pferde wieder durchnahm, und sodann urch dessen Wert über die Faulthiere und die Dickhäutigen belehrt nd erfreut wurde.

Der hinter bem Ettersberg im Torfbruche gefundene Urstier beschäfgte mich eine Zeit lang. Er ward in Jena aufgestellt, möglichstestaurirt und zu einem Ganzen verbunden. Dadurch kam ich wieder nit einem alten Wohlwollenden in Berührung, Herrn Dr. Körte, der mir ei dieser Gelegenheit manches Angenehme erwies.

Heinroths Anthropologie gab mir Aufschluffe über meine berfahrungsart in Naturbetrachtungen, als ich eben bemuht war mein aturwiffenschaftliches Heft zu Stanbe zu bringen.

herr Burkinge befuchte uns und gewährte einen entschiedenen Begriff on merkolirdiger Perfonlichkeit und unerhörter Anstrengung und Aufpferung.

Indem ich zu meiner eigenen Aufklärung Kundels Glasmachermft, die ich bisher in düsterem Borurtheil und ohne wahre Schätzung etrachtet hatte, genauer zu kennen umd anschaulicher zu machen wünschte, atte ich manche Communication mit Herrn Prosessor Döbereiner, welcher ir die neuesten Erfahrungen umd Entdeckungen mittheilte. Gegen Ende es Jahrs kam er nach Weimar, um vor Serenissimo und einer gebileten Gesellschaft die wichtigen Bersuche galvanisch-magnetischer wechselzitiger Einwirkung mit Augen sehen zu lassen werklärende Bemerkungen nzuknüpfen, die bei kurz vorher erfreuendem Besuche des Herrn Prosessor dersteb nur um besto erwünschter sehn mußten.

Bas gefellige Mittheilungen betrifft, war biefes Jahr unferm Kreise

Zwei Tage ber Woche waren bestimmt unjen gar wohl gerathen. gnäbigsten Berrschaften bei mir einiges Bebentenbe vorzulegen und bariber bie nöthigen Aufklarungen zu geben. Hierzn fand fich benn jeberzeit neuer Anlaß, und die Mannichfaltigkeit war groß, indem Altes mit Reues, Kunftreiches und Biffenschaftliches jederzeit wohl aufgenommen Jeben Abend fand fich ein engerer Kreis bei mir zusammen, unterrichtete Bersonen beiberlei Geschlechts; bamit aber auch ber Antheil fich erweitere, setzte man ben Dienstag fest, wo man ficher war eine gute Gefellschaft an bem Theetisch zusammen zu sehen; auch vorzügliche Beift und Berg erquidende Mufit warb von Zeit zu Zeit vernommen. Gebildet Englander nahmen an diesen Unterhaltungen Theil, und ba ich außerben gegen Mittag gewöhnlich Frembe auf turze Zeit gern annahm, fo blieb ich zwar auf mein Haus eingeschränkt, doch immer mit der Außenwelt in Berührung, vielleicht inniger und gründlicher, als wenn ich mich nach außen bewegt und zerftreut hatte.

Ein junger Bibliothet - und Archivsverwandter macht ein Repertorium über meine fämmtlichen Werke und ungebruckten Schriften, nachdem er alles fortirt und geordnet hatte.

Bei dieser Gelegenheit sand sich auch ein vorläusiger Bersuch die Chronik meines Lebens zu redigiren, der bisher vermist war, wodurch ich mich ganz besonders gefördert sah. Ich seite gleich darauf mit neuer Lust die Arbeit fort, durch weitere Ausführung des Einzelnen.

Ban Bree aus Antwerpen sendete seine Hefte zur Lehre der Zeichenkunst. Tisch beins Homer VII. Stüd kam an. Die große Masse lithographischer Zeichnungen von Strixner und Piloty sonderte ich nach Schulen und Meistern, wodurch denn die Sammlung zuerst wahrhaften Werth gewann. Steindrücke von allen Seiten dauerten fort, und brachten manches gute Bild zu unserer Kenntniß. Einem Freund zu Liebe erklärte ich ein paar problematische Kupfer, Bolidors Manna und ein Tizianische Blatt, Landschaft, St. Georg mit dem Drachen und der ansgesehren Schönheit. Mantegna's Triumphzug ward fernerweit redigirt.

Maler Kolbe von Düffeldorf stellte hier einige Arbeiten aus, und vollendete verschiedene Porträte; man freute sich diesen wackern Mam, ben man schon seit den Beimarischen Kunstansstellungen gekannt, nunmehr persönlich zu schätzen und sich seines Talents zu freuen. Gröfin Julie Egloffstein machte bedeutende Borschritte in der Kunst. Ich siefe

bie Rabirungen nach meinen Stigen austuschen und ausmalen, um sie an Freunde zu überlassen.

Mehers Kunstgeschichte ward schließlich mundirt und dem Druck angenähert. Dr. Carus gab einen sehr wohlgebachten und wohlgessühlten Aufsatz über Landschaftsmalerei in dem schönen Sinne seiner eigenen Productionen.

#### Rebe

bei

# Eröffnung des neuen Bergbaues gu Bimenau,

am 24. Februar 1784.

Nach einer alten löblichen Gewohnheit feierten die hiefigen Berglent diesen Tag. Sie zogen versammelt zu dem Gottesvienste mit stüler Hoffnung und frommen Winschen, daß dereinst die Borsicht an diesen Ort das Leben und die Freude voriger Zeiten wieder zurücksichten werde. Heute aber kommen sie mit herzlicher Munterkeit und einem fröhlichen Zutrauen, und zu dem angenehmsten Gange abzuholen; sie sinden und bereit und eine Anzahl für den Bergbau wohlgesinnter Männer hier versammelt, die und auf diesem Wege zu begleiten geneigt sind. Ich freut mich mit einem jeden, der heute sich zu freuen die nächste Ursache hat, ich danke einem jeden, der an unserer Freude auch nur entsernteren Antheil nimmt.

Denn enblich erscheint der Augenblid, auf den diese Stadt schon beinahe ein halbes Jahrhundert mit Berlangen wartet, dem ich selbst seit acht Jahren, als so lange ich diesen Landen angehöre, mit Sehnsucht entgegensehe. Das Fest, das wir heute seiern, war einer der ersten Wünsche unseres gnädigsten Herrn bei dem Antritte Seiner Regierung, und wir freuen uns um des guten Herrn, so wie um des gemeinen Besten willen, daß auch dieser Sein Wunsch endlich zur Erfüllung kommt.

Wer die Uebel kennt, welche den ehemaligen Bergbau zu Grunde gerichtet, wer von den Hindernissen nur einen Begriff hat, die sich besten Wiederaufnahme entgegen setzten, sich gleichsam als ein neuer Berg auf unser edles Flöt häuften und, wenn ich so sagen darf, es in eine noch größere Tiese drücken: der wird sich nicht wundern, daß wir nach se vielen eifrigen Bemühungen, nach so manchem Aufwande erst heute zu iner Handlung schreiten, die zum Wohl dieser Stadt und dieser Gegend ticht frühe genug hätte geschehen können; er wird sich vielmehr wundern, as es schon heute geschieht. Denn wie viele sind nicht, die es sir mmöglich gehalten haben, daß man dieses Werk wieder werde aufnehmen, as man diesen Bergbau wieder in Umtrieb werde setzen können! Und ticht ganz ohne Wahrscheinlichkeit. Denn beledte unsern gnädigsten Herrn richt ein anhaltender, unermildeter Eiser sir jede nützliche Anstalt, hätten ie höchsten Herren Theilhaber durch eine gefällige Beistimmung das Beschäft nicht erleichtert, wären die Kunstwerständigen, die wir um Rath sefragt, nicht so ausgeklärte und gleich Freunden an dem Werke theilsehmende Ränner, wäre man durch Berzögerungen ermildet worden: so önnten wir unsern Weg auch gegenwärtig noch nicht zusammen antreten.

Doch Glud auf! wir eilen einem Plate ju, ben unfere Borfahren ich schon ausersehen hatten, um baselbst einen Schacht nieberzubringen. licht weit von dem Orte, den fie erwählten, an einem Bunkte, der burch ie Sorgfalt unferes Gefchworenen bestimmt ift, benten wir heute einzuchlagen und unsern neuen Johannisschacht zu eröffnen. Wir greisen ihn nit Beistimmung ber verftanbigften Renner aller Zeiten an, und befolgen inen durch Jahrhunderte vernachlässigten guten Rath. Denn man fab on jeher, felbst ba noch bas Sturmheiber Wert im Umtriebe war, biefen Schacht für entbehrlich an; man wollte mit bemfelben bem Flötze in einem efern Bunkte beitommen, ben alten Bergbau, ber fehlerhaft aus bem böchsten ins Tiefste ging, verbeffern und ihm Daner auf die Folge geben. luch als bas Sturmheiber Wert sich seinem Untergange näherte, erkannte ian diesen Schacht für das einzige Rettungsmittel des ohne Rettung verrenen Wertes. Nunmehr aber, ba wir jene erfoffene abgebaute Tiefen em Baffer und ber Finfterniß auf immer überlaffen, foll er uns zu nem neuen frischen Felbe führen, wo wir gewiffe unangetaftete Reich-Amer zu ernten hoffen fonnen.

Laffen Sie uns also die geringe Deffnung, die wir heute in die derfläche der Erde machen werden, nicht mit gleichgültigen Augen anden; laffen Sie uns die ersten hiebe der Reilhaue nicht als eine unberutende Ceremonie betrachten. Nein, wir wollen vielmehr, die Wichtigit dieser Handlung lebhaft empfindend, uns herzlich freuen, daß wir stimmt waren sie zu begehen und Zeugen derfelben zu sehn.

Dieser Schacht, ben wir heute eröffnen, soll die Thüre werben, burch die man zu den verborgenen Schätzen der Erde hinabsteigt, durch die jene tiefliegenden Gaben der Natur an das Tageslicht gefördert werden sollen. Wir selbst können noch, wenn es uns Gott bestimmt hat, da auf= und niederfahren, und das was wir uns jetzt nur im Geiste vorstellen, mit der größten Freude vor uns sehen und betrachten. Glück auf also, das wir so weit gekommen sind!

Run seh aber auch unsere Borficht und unser Gifer bei dem Augriffe des Werks dem Muthe gleich, mit welchem wir dazu gehen. Denn es ift gewiß, daß nunmehr die Schwierigkeiten der Ausführung uns erft fühlber werben milfen. 3ch bin von einem jeben, ber bei ber Sache angestellt ift, überzeugt, daß er das Seine thun wird. Ich erinnere also niemand mit weitläufigen Worten an seine Bflicht; ich schildere nicht bas Unbeil, bas nachläffige und untrene Beamten bem alten Werte zugezogen haben. 3ch will und kann das Beste hoffen. Denn welcher innere Trieb wird nicht aufgemuntert werben, wenn wir bebenten, bag wir im Stanbe fint jum Bohl biefer Stadt, ja eines Theils biefer Begend, vieles mit leichter Dibe zu wirten, daß Glud und Ruf eines fo vortrefflichen, fo vernachläffigten Wertes von unferem Betragen abhängt, und bag wir alle Bewohner ber Staaten unferes Rurften, unfere Rachbarn, ja einen großen Theil von Deutschland zu Beobachtern und Richtern unserer Sandlungen haben werben. Laffen Sie uns alle Kräfte vereinigen, bamit wir bem Bertranen genngthun, bas unfer gnäbigfter herr auf uns gefetzt bat, ber Buverficht, womit so viele Gewerke eine ansehnliche Summe Geldes in unfere Bande legen! Möge fich zu biefem schönen und guten 3wede bat ganze hiefige Bublicum mit uns vereinigen.

Ja, meine Herren, anch Sie werben es thun. Ein jeber Imenanci Bürger und Unterthan kann bem aufzunehmenden Bergwerk nuten und schaden. Jede neue Anskalt ist wie ein Kind, dem man mit einer geringen Wohlthat forthilft, für die ein Erwachsener nicht danken würde, und so wilmsche ich, daß ein jeder die unsrige ausehen möge. Es thue ein jeder, auch der Geringste, dasjenige was er in seinem Kreise zu deren Beschen berung thun kann, und so wird es gut gehen. Gleich zu Ansange, jest, meine Herren, ist es Zeit dem Werke auszuhelsen, es zu schützen, hindernisse aus dem Wege zu räumen, Missoerständnisse anszuklären, widrige Leidenschaften zu unterdrücken und dadurch zu dem gemeinen Besten mitzuwirken. Kommt bereinst ber Bergbau zu einem lebenbigern Umtrieb, wird die Bewegung und Nahrung daburch in diesen Gegenden stärker, erhebt sich Imenau wieder zu seinem alten Flor, so kann ein jeder, er sehwer er wolle, er habe viel oder wenig gethan, zu sich sagen: Auch ich bin nicht müßig geblieben, auch ich habe mich dieses Unternehmens, das nunmehr zu einer männlichen Stärke gereist ist, als es noch ein Kind war, liebreich angenommen, ich habe es nähren, schützen, erziehen helsen, und es wird nun zu meiner Freude auf die Nachkommenschaft dauern. Ja, möge uns diese Nachkommenschaft für das, was wir von heute an thun werden, segnen, und die Unstrigen dieses Segens genießen!

Und nun wollen wir nicht länger verweilen, sonbern uns einem Orte, auf ben alle unsere Wünsche gegenwärtig gerichtet sind, nähern, vorher aber noch in dem Hause des Herrn einkehren, des Gottes, der die Berge gegründet, die Schätze in ihre Tiese verborgen, und dem Menschen den Berstand gegeben hat, sie an das Licht des Tages hervorzubringen. Lassen Sie uns ihn bitten, daß er unserem Borhaben beistehe, daß er uns dis in die Tiese begleite, und daß endlich das zweideutige Metall, das öfter zum Bösen als zum Guten angewendet wird, nur zu Seiner Ehre und zum Nuzen der Menschheit gefördert werde.

### Rebe

#### jum feierlichen Unbenten

ber

# Durchlauchtigften Surftin und Fran Anna Amalia,

verwittmeten

Acraogin ju Sachfen-Weimar und Gifenach, gebornen herzogin von Braunfcweig und Laneburg.

1807.

Wenn das Leben der Großen diefer Welt, so lange es ihnen von Gott gegönnt ist, dem übrigen Menschengeschlecht als ein Beispiel vorleuchten soll, damit Standhaftigkeit im Unglück und theilnehmendes Birken im Glück immer allgemeiner werde, so ist die Betrachtung eines bedentenden vergangenen Lebens von gleich großer Wichtigkeit, indem eine kurzesfaßte Uebersicht der Tugenden und Thaten einem jeden zur Nacheiserung, als eine große und unschätzbare Gabe, überliefert werden kann.

Der Lebenslauf der Fürstin, beren Andenken wir heute seiern, verdient mit und vor vielen andern sich dem Gedächtniß einzuprägen, besonders derzemigen, die früher unter ihrer Regierung und später unter ihren immersort landesmütterlichen Einflüssen manches Guten theilhaftig geworden, und ihre Huld, ihre Freundlichkeit persönlich zu erfahren das Glück hatten.

Entsprossen aus einem Hause (1739, Oct. 24.), das von den frühesten Boreltern an bedeutende, würdige und tapfere Ahnherren zählt; Richt eines Königs, des größten Mannes seiner Zeit; von Jugend auf umgeben von Geschwistern und Berwandten, denen Großheit eigen war, die kamm ein ander Bestreben kannten, als ein solches, das ruhmvoll und auch der

Bukunft bewundernswiltdig wäre; in der Mitte eines regen, sich in manchem Sinn weiter bildenden Hofes, einer Baterstadt, welche sich durch mancherlei Anstalten zur Cultur der Aunst und Wissenschaft auszeichnete, ward sie bald gewahr, daß auch in ihr ein solcher Keim liege, und freute sich der Ausbildung, die ihr durch die trefslichsten Männer, welche späterhin in der Kirche und im Reich der Gelehrsamkeit glänzten, gegeben wurde.

Bon bort wurde sie früh hinweg gerusen (1756) zur Berbindung mit einem jungen Fürsten, der mit ihr zugleich in ein heiteres Leben einzutreten, seiner selbst und der Bortheile des Glücks zu genießen begann. Ein Sohn entsprang 1757 aus dieser Bereinigung, auf den sich alle Freuden und Hoffnungen versammelten; aber der Bater sollte sich wenig an ihm und an dem zweiten gar nicht erfreuen, der erst nach seinem Tode das Licht der Welt erblickte.

Bormfinderin von Unmitndigen (1758), selbst noch minderjährig, fühlte 'sie sich bei dem einbrechenden siebenjährigen Ariege in einer bedenklichen Lage. Als Reichsfürstin verpstichtet auf derzenigen Seite zu stehen, die sich gegen ihren großen Oheim erklärt hatte, durch die Nähe der Ariegswirtungen selbst gedrängt, fand sie eine Beruhigung in dem Besuch des großen heersührenden Königs. Ihre Provinzen ersuhren viel Ungemach, doch kein Berderben erdrücke sie

Enblich zeigte sich der erwünschte Frieden, und ihre ersten Sorgen waren die einer zwiefachen Mutter, für das Land und für ihre Söhne. Sie ermüdete nicht mit Geduld und Milbe das Gute und Nützliche zu befördern, selbst wo es nicht etwa gleich Grund fassen wollte. Sie erhielt und nährte ihr Bolk bei anhaltender furchtbarer Hungersnoth (1772). Gerechtigkeit und freier Edelmuth bezeichneten alle ihre Regentenbeschlüsse und Anordnungen.

Eben so war im Innern ihre herzlichste Sorge auf die Söhne gewendet. Vortreffliche, verdienstvolle Lehrer wurden angestellt, wodurch sie zu einer Versammlung vorzüglicher Männer den Anlaß gab, und alles dasjenige begründete, was später für dieses besondere Land, ja für das ganze deutsche Baterland so lebhaft und bedeutend wirkte.

Alles Gefällige, was das Leben zieren kann, suchte sie sogleich, nach bem gegebenen Maß, um sich zu versammeln, und sie war im Begriff, mit Freude und Zutrauen das gewissenhaft Berwaltete ihrem Durchlauchtigsten Sohn (1774) zu übergeben, als das unerwartete Unglück des

Weimarischen Schloßbrandes die gehoffte Freude in Trauer und Sorgen verwandelte. Aber auch hier zeigte sie den eingeborenen Geist; denn unter großen Borbereitungen zu Milberung so wie zu Benutzung der Folgen dieses Unglücks übergab sie ruhm- und ehrenvoll ihrem zur Bolljährigkeit erwachsenen Erstgebornen die Regierung seiner väterlichen Staaten, und trat eine sorgenfreiere Abtheilung des Lebens an.

Ihre Negentschaft brachte bem Lande mannichsaltiges Glück, ja bas Unglitch selbst gab Anlaß zu Berbesserungen. Wer bazu fähig war nahm sie an. Gerechtigkeit, Staatswirthschaft, Polizei besestigten, entwicketen, bestätigten sich. Ein ganz anderer Geist war über Hof und Stadt gekommen. Bedeutende Fremde von Stande, Gelehrte, Künstler wirken besuchend oder bleibend. Der Gebrauch einer großen Bibliothek wurde freigegeben, ein gutes Theater unterhalten, und die neue Generation zur Ansbildung des Geistes veranlaßt. Man untersuchte den Zustand der Alademie Jena. Der Fürstin Freigebigkeit machte die vorgeschlagenen Einzichtungen möglich, und so wurde diese Anstalt besestigt und weiterer Berbesserung fähig gemacht.

Mit welcher freudigen Empfindung nußte sie nun, unter den Handen ihres unermüdeten Sohnes, selbst über Hoffnung und Erwartung alle ihre frühern Bünsche erfüllt sehen, um so mehr, als nach und nach aus der glücklichsten Sheverbindung eine würdige frohe Nachkommenschaft sich entwickelte!

Das ruhige Bewußtseyn ihre Pflicht gethan, das was ihr oblag, geleistet zu haben, begleitete sie zu einem stillen, mit Neigung gewählten Brivatleben, wo sie sich, don Kunst und Wissenschaft so wie von der schönen Natur ihres ländlichen Ausenthalts umgeben, glücklich fühlte. Sie gesiel sich im Umgang geistreicher Personen und freute sich Berhältmisse dieser Art anzuknüpsen, zu erhalten und nützlich zu machen; ja es ist kein bedeutender Name von Weimar ausgegangen, der nicht in ihrem Reise stüher oder später gewirkt hätte. So bereitete sie sich vor zu einer Reise jenseits der Alpen, um für ihre Gesundheit Bewegung und ein midberes Klima zu nuten (1788): denn kurz vorher ersuhr sie einen Ansall, der das Ende ihrer Tage herbeizurusen schien. Aber einen höhern Genuß hosste von dem Anschauen dessen, was sie in den Künsten so lange geacht hatte, besonders von der Musik, von der sie sich früher gründlich zu unterrichten wuste, eine neue Erweiterung der Lebensansichten durch die

Bekanntschaft ebler und gebildeter Menschen, die jene glücklichen Gegenden als Einheimische und Fremde verherrlichten, und jede Stunde des Umgangs zu einem merkwilrdigen Zeitmoment erhöhten.

Manche Freude erwartete sie nach ihrer Zurückunft, als sie, mit mancherlei Schätzen der Kunst und der Erfahrung geschmüdt, ihre häusliche Schwelle betrat. Die Bermählung ihres blühenden Enkels (1804) mit einer unvergleichlichen Brinzessin, die erwünschten ehelichen Folgen gaben zu Festen Anlaß, wobei sie sich des mit rathlosem Eifer, tiesem Kunstsinn und wählendem Geschmad wieder aufgerichteten und ausgeschmüdten Schlosses erfreuen konnte, und uns hoffen ließ, daß, zum Erfat für so manches frühe Leiden und Entbehren, ihr Leben sich in ein langes und ruhiges Alter verlieren würde.

Aber es war von dem alles Lenkenden anders vorgesehen. Hatte sie während bieses gezeichneten Lebensganges manches Ungemach tief empfunden, vor Jahren ben Berluft zweier tapfern Brilber, die auf Heereszilgen ihren Tob fanden, eines britten, ber sich für andere aufopfernd, von ben Fluthen verschlungen warb, eines geliebten entfernten Sohnes, später eines verehrten, als Gaft bei ihr einkehrenden Bruders und eines hoffnungsvollen lieblichen Urentels, fo hatte fie fich mit inwohnender Rraft immer wieber zu fassen und ben Lebensfaben wieber zu ergreifen gewußt. in biefen letten Zeiten, ba ber unbarmberzige Krieg, nachdem er unfer so lange geschont, uns endlich und fie ergriff, ba fie, um eine herzlich geliebte Jugend aus bem wilden Drange zu retten, ihre Wohnung verließ, eingebenkt jener Stunden, als die Flamme fie aus ihren Zimmern und Galen verbrangte, nun bei biefen Gefahren und Befchwerben ber Reife, bei bem Unglud, bas sich über ein hohes verwandtes, über ihr eigenes haus verbreitete, bei bem Tobe bes letten einzig geliebten und verehrten Bruders, in bem Augenblid, ba fie alle ihre auf ben festesten Besit, auf wohl erworbenen Familienruhm gebauten jugendlichen Hoffnungen, Erwartungen von jener Seite verschwinden sah: ba scheint ihr Berg nicht länger gehalten und ihr muthiger Beist gegen ben Andrang irbischer Kräfte bas Uebergewicht verloren zu haben. Doch blieb fie noch immer fich felbst gleich, im Aeußern ruhig, gefällig, anmuthig, theilnehmend und mittheilend, und niemand aus ihrer Umgebung konnte fürchten, fie fo geschwind aufgelöst zu sehen. Gie zauberte, sich für frank zu erklaren; ihre Krankheit war kein Leiben, sie schied aus ber Gesellschaft ber Ihrigen

(1807. April 10.), wie sie gelebt hatte. Ihr Tob, ihr Berlust sollte nur schmerzen als nothwendig, unvermeiblich, nicht durch zufällige, bängliche, angstwolle Nebenumstände.

Und wem von uns ist in gegenwärtigen Augenbliden, wo die Erinnerung vergangener Uebel, zu der Furcht vor zuklinftigen gesellt, gar manches Gemüth beängstigt, nicht ein solches Bild standhaft ruhiger Ergebung tröstlich und aufrichtend! Wer von uns darf sagen: Weine Leiden waren so groß als die ihrigen! Und wenn jemand eine solche traurige Bergleichung anstellen könnte, so würde er sich an einem so erhabenen Beispiele gestärkt und erquickt stühlen.

Ja! — wir kehren zu unserer ersten Betrachtung zuruck — bas ist ber Borzug ebler Naturen, daß ihr Hinscheiden in höhere Regionen segnend wirkt, wie ihr Berweilen auf der Erde; daß sie uns von dorther gleich Sternen entgegenleuchten, als Richtpunkte, wohin wir unsern Lauf bei einer nur zu oft durch Stürme unterbrochenen Fahrt zu richten haben; daß diesenigen, zu denen wir uns als zu Wohlwollenden und Hüsserichen im Leben hinwendeten, nun die sehnsuchtsvollen Blicke nach sich ziehen, als Bollendete, Selige:

## Rebe

#### jum Anbenten bes eblen

## Dichters, Bruders und Freundes Wieland,

am 18. Februar 1813.

Durchlauchtigster Brotector, Sehr ehrwurdiger Meister, Berehrungswülrdigste Anwesende!

Db es gleich bem Einzelnen unter keiner Bedingung geziemen will, alten ehrwürdigen Gebräuchen fich entgegen zu stellen und bas, mas unfere weisen Borfahren beliebt und angeordnet, eigenwillig zu verändern, fo würde ich boch, ftande mir ber Zauberftab wirklich zu Gebote, ben Die Muse unserm abgeschiedenen Freunde geistig anvertraut, ich würde biefe ganze buftere Umgebung augenblicklich in eine heitere verwandeln, biefes Finstere mußte fich gleich vor Ihren Augen erhellen, und ein festlich geschmitchter Saal mit bunten Teppichen und munteren Kranzen, so froh und flar als bas leben unferes Freundes, follte vor Ihnen erfcheinen. Da möchten bie Schöpfungen seiner blühenden Phantasie Ihre Augen, Ihren Geift anziehen, ber Olymp mit seinen Göttern, eingeführt burch bie Mufen, geschmildt burch bie Grazien, follte jum lebendigen Zeugniß bienen, daß berjenige, ber in fo heiterer Umgebung gelebt, und biefer Beiterleit gemäß auch von uns geschieben, unter bie gludlichsten Menschen ju zählen und keineswegs mit Rlage, sondern mit Ausbruck der Freude und bes Jubels zu bestatten fen.

Was ich jedoch den äußern Sinnen nicht darstellen kann, seh den innern dargebracht! Achtzig Jahre! wie viel in wenigen Splben! — Wer von uns wagt es in der Geschwindigkeit zu durchlaufen und sich zu

vergegenwärtigen, was so viele Jahre, wohl angewandt, bedeuten? Ber von uns möchte behaupten, daß er den Werth eines in jedem Betracht völlständigen Lebens sogleich zu ermessen und zu schätzen wisse?

Begleiten wir unsern Freund auf bem Stufengange feiner Tage, sehen wir ihn als Anaben, Jungling, Mann und Greis, so finden wir, baß ihm bas ungemeine Glud zu Theil ward, die Bluthe einer jeben biefer Jahrszeiten zu pflitden; benn auch bas hohe Alter bat feine Blitte, und auch diefer auf bas heiterfte fich zu freuen war ihm gegonnt. wenig Monate find es, als die verbundenen Brüder ihre geheimnisvolle Sphing für ihn mit Rofen befranzten, um auszubruden, bag wenn Anafreon, ber Greis, seine erhöhte Sinnlichkeit mit leichten Rosenzweigen au schmuden unternahm, die sittliche Sinnlichkeit, die gemäßigte, geiftreiche Lebensfreube unferes Eblen einen reichen, gebrängt gewundenen Rrang verdiene. Wenige Wochen find es, daß biefer treffliche Freund noch unfern Zusammenklinften nicht nur beiwohnte, sonbern auch in ihnen thätig wirkte. Er hat seinen Ausgang aus bem Irbischen burch unfern Rreis hindurch genommen; wir waren ihm auch noch zuletzt die Rächsten, und wenn das Baterland fo wie das Ausland fein Andenken feiert, wo follte bieß früher und fraftiger geschehen als bei uns!

Den ehrwürdigen Geboten unserer Meister habe ich mich daher nicht entziehen dürsen, und spreche in dieser angesehenen Bersammlung zu seinem Andenken um so lieber einige Worte, als sie flüchtige Borlänser sein können dessen, was künstig die Welt, was unsere Berbrüderung für ihn thun wird. Diese Gesinnung ist's, diese Absicht, um derentwillen ich mir ein geneigtes Gehör erditten darf; und wenn daszenige, was ich mehr aus einer fast vierzig Jahre geprüften Neigung, als aus rednerischer Ueberlegung, keineswegs in gehöriger Berbindung, sondern vielmehr in kurzen Sähen, ja sprungweise vortrage, weder des Geseierten noch der Feiernden würdig erscheinen dürste, so muß ich bemerken, daß hier nur eine Borarbeit, ein Entwurf, ja nur der Inhalt, und wenn man will, Marginalien eines künstigen Werks zu erwarten sehen. Und so werde denn ohne weiteres Zandern zu dem uns so lieben, werthen, ja heiligen Gegenstant geschritten!

Wieland war in ber Nabe von Biberach, einer kleinen Reichsftadt in Schwaben, 1733 geboren. Sein Bater, ein evangelischer Geistlicher, gab ihm eine forgfältige Erziehung und legte bei ihm ben erften Grund

Hierauf ward er nach Rlofter Bergen an ber Elbe ber Schulkenntniffe. gesendet, wo eine Erziehungs = und Lehranstalt, unter ber Aufficht bes wahrhaft frommen Abtes Steinmet, in gutem Rufe ftanb. Bon ba begab er fich auf die Universität zu Tübingen; sobann lebte er einige Zeit als Hauslehrer in Bern, ward aber balb nach Blirich zu Bobmer gegogen, ben man in Gudbeutschland, wie Gleim nachher in Nordbeutschland, die Hebamme des Genie's nennen konnte. Dort überließ er sich ganz ber Luft, welche bas Selbsthervorbringen ber Jugend verschafft, wenn bas Talent unter freundlicher Anleitung sich ausbilbet, ohne bag Die höhern Forderungen der Kritik babei zur Sprache kommen. entwuche er balb jenen Berhältniffen, tehrte in feine Baterftabt gurud und ward von nun an sein eigener Lehrer und Bildner, indem er auf bas raftloseste seine literarisch-poetische Reigung fortsetzte. Die mechanischen Amtsgeschäfte eines Borftebers ber Ranglei raubten ihm zwar Beit, aber nicht Luft und Muth, und bamit ja fein Geift in fo engen Berhältniffen nicht verkummerte, wurde er bem in ber Rabe beguterten Grafen Stadion, turflirftlich Mainzischem Minister, bekannt. In biefem angesehenen, mobleingerichteten Sause wehte ihn zuerst bie Welt- und Hofluft an; innere und außere Staatsverhaltnisse blieben ihm nicht fremb, und ein Gonner für das ganze Leben ward ihm der Graf. Hierdurch blieb er dem Kurfürsten von Mainz nicht unbekannt, und als unter Emmerich Joseph bie Afademie zu Erfurt wieder belebt werden follte, fo berief man unfern Freund babin und bethätigte badurch die bulbsamen Gesinnungen, welche sich fiber alle driftlichen Religionsverwandten, ja über die ganze Mensch= beit vom Anfange bes Jahrhunderts her verbreiteten.

Er konnte nicht lange in Ersurt wirken, ohne ber Herzogin-Regentin von Weimar bekannt zu werden, wo ihn der für alles Gute so thätige Carl von Dalberg einzuführen nicht ermangelte. Ein auslangend bildensber Unterricht ihrer fürstlichen Söhne war das Hauptaugenmerk einer zärtlichen, selbst höchst gebildeten Mutter, und so ward er herüber berusen, damit er seine literarischen Talente, seine sittlichen Borzüge zum Besten des sürstlichen Hauses, zu unserm Bohl und zum Wohl des Ganzen verwendete.

Die ihm nach Bollenbung bes Erziehungsgeschäftes zugesagte Ruhe wurde ihm sogleich gegeben, und als ihm eine mehr als zugesagte Erzleichterung seiner häuslichen Umstände zu Theil ward, führte er seit

beinahe vierzig Jahren ein feiner Natur und feinen Bunfchen völlig gemäßes Leben.

Die Wirkungen Wielands auf das Publicum waren ununterbrocken und dauernd. Er hat sein Zeitalter sich zugebildet, dem Geschmack seiner Jahresgenossen so wie ihrem Urtheil eine entschiedene Richtung gegeden, dergestalt, daß seine Berdienste schon genugsam erkannt, geschätzt, ja geschiedert sind. In manchem Werke sider deutsche Literatur ist so ehrewoll als sinnig über ihn gesprochen; ich gedenke nur dessen was Küttmer, Eschendurg, Manso, Eichhorn von ihm gerühmt haben.

Und woher kam die große Wirkung, welche er auf die Deutschen ausübte? Sie war eine Folge der Tüchtigkeit und der Offenheit seines Wesens. Mensch und Schriftsteller hatten sich in ihm ganz durchdrungen, er dichtete als ein Lebender und lebte dichtend. In Bersen und Brese verhehlte er niemals was ihm augenblicklich zu Sinne, wie es ihm jedesmal zu Muthe sey, und so schrieb er auch urtheilend und urtheilte schreibend. Aus der Fruchtbarkeit seines Geistes entquoll die Fruchtbarkeit seiner Feder.

Ich bediene mich des Ausdrucks Feber nicht als einer rednerischen Phrase; er gilt hier ganz eigentlich, und wenn eine fromme Berehrung manchem Schriftsteller dadurch huldigte, daß sie sich eines Kiels, womit er seine Werke gedildet, zu bemächtigen suchte, so dürfte der Kiel, dessen sich Wieland bediente, gewiß vor vielen dieser Auszeichnung würdig sehn. Denn daß er alles mit eigener Hand und sehr schöu schrieb, zugleich mit Freiheit und Besonnenheit, daß er das Geschriebene immer vor Augen hatte, sorgfältig prüfte, veränderte, besserke, unverdrossen bildete und umbildete, ja nicht mübe ward, Werke von Umsang wiederholt abzuschreiben, dieses gab seinen Productionen das Zarte, Zierliche, Fassliche, das Natürlich=elegante, welches nicht durch Bemühung, sondern durch heitere, geniale Ausmerksamkeit auf ein schon sertiges Werk hervorgebracht werden kann.

Diese sorgsältige Bearbeitung seiner Schriften entsprang aus einer froben Ueberzeugung, welche zu Ende seines schweizerischen Aufenthaltet in ihm mag hervorgetreten sehn, als die Ungeduld des Hervorbringens sich in etwas legte, und der Wunsch, ein Bollendetes dem Gemeinwesen durzubringen, entschiedener und beutlicher rege ward.

Da nun bei ihm ber Mann und ber Dichter Eine Berson ausmachten,

so werden wir, wenn wir von jenem reden, auch diesen zugleich schildern. Reizbarkeit und Beweglichkeit, Begleiterinnen dichterischer und rednerischer Talente, beherrschten ihn in einem hohen Grade; aber eine mehr angebildete als angeborene Mäßigung hielt ihnen das Gleichgewicht. Unser Freund war des Enthussamus im höchsten Grade fähig, und in der Jugend gab er sich ihm ganz hin, und dieses um so ledhafter und anshaltender, als jene schöne Zeit, in welcher der Ingling den Werth und die Würde des Bortresslichsten, es seh erreichdar oder unerreichdar, in sich fühlt, sür ihn sich durch mehrere Jahre verlängerte.

Bene froben, reinen Gefilbe ber golbenen Zeit, jene Parabiese ber Unschuld bewohnte er langer als andere. Sein Geburtshaus, wo ein gebildeter Geiftlicher als Bater waltete, bas uralte, an den Ufern ber Elbe lindenumgebene Kloster Bergen, wo ein frommer Lehrer patriarchalisch wirkte, bas in seinen Grundformen noch Kösterliche Titbingen, jene einfachen Schweizerwohnungen, umraufcht von Bachen, befpult von Seen, umschlossen von Felsen: überall fand er sein Delphi wieder, überall die Baine, in benen er, ale ein icon erwachsener gebilbeter Jungling, noch immer schwelgte. Dort zogen ihn bie Dentmale machtig an, bie uns von der männlichen Unschuld ber Griechen hinterlaffen sind. Araspes und Panthea und gleich hohe Gestalten lebten in ihm auf; er fühlte ben Platonischen Beift in fich weben, er fühlte, bag er beffen bedurfte, um jene Bilber für sich und für andere wieder herzustellen, und dieses um fo eber, als er nicht sowohl bichterische Schattenbilber hervorzurufen, sondern vielmehr wirklichen Wesen einen sittlichen Ginfluß zu verschaffen hoffte.

Aber gerade daß er so lange in diesen höheren Regionen zu verweilen das Glück hatte, daß er alles was er dachte, flühlte, in sich bildete, träumte, wähnte, lange Zeit für die vollkommenste Wirklichkeit halten durfte, eben dieses verbitterte ihm die Frucht, die er von dem Baum des Erkenntnisses zu pflücken endlich genöthigt ward.

Wer kann bem Conflict mit ber Außenwelt entgehen? Auch unfer Freund wird in diesen Streit hineingezogen; ungern läßt er sich durch Ersahrung und Leben widersprechen, und da ihm nach langem Sträuben nicht gelingen will, jene herrlichen Gestalten mit denen der gemeinen Welt, jenes hohe Wollen mit den Bedürfnissen des Tags zu vereinigen, entschließt er sich, das Wirkliche für das Nothwendige gelten zu lassen, und erklärt das ihm disher Wahrgeschienene für Phantasterei.

Aber auch hier zeigt sich die Eigenthümlichkeit, die Energie seines Geistes bewundernswürdig. Bei aller Lebensstülle, bei so starker Lebenslust, bei herrlichen innern Anlagen, bei redlichen geistigen Wünschen nur Absichten, fühlt er sich von der Welt verletzt und um seine größten Schäte bevortheilt. Nirgends kann er nun mehr in der Ersahrung wiedersinden, was so viele Jahre sein Glück gemacht hatte, ja der innigste Bestant seines Lebens gewesen war; aber er verzehrt sich nicht in eiteln Rlagen, deren wir in Prosa und Bersen von andern so viele kennen, sondern er entschließt sich zur Gegenwirkung. Er kündigt allem, was sich in der Wirklichkeit nicht immer nachweisen läßt, den Krieg an, zuvörderst also der Blatonischen Liebe, sodann aller dogmatistrenden Philosophie, besonders den beiden Extremen, der stoischen und Phythagoreischen. Unversöhnlich arbeitet er ferner dem religiösen Fanatismus und allem, was dem Berstande excentrisch erscheint, entgegen.

Aber sogleich überfällt ihn die Sorge, er möge zu weit gehen, er möge selbst phantastisch handeln; und nun beginnt er zugleich einen Rampi gegen die gemeine Wirklichkeit. Er lehnt sich auf gegen alles, was wir unter dem Wort Philisterei zu begreisen gewohnt sind, gegen stodende Bedanterei, kleinstädtisches Wesen, kummerliche äußere Sitte, beschränkte Kritik, falsche Sprödigkeit, platte Behaglichkeit, anmaßliche Wirde, und wie diese Ungeister, deren Name Legion ist, nur alle zu bezeichnen sehn mögen.

Hierbei verfährt er durchaus genialisch, ohne Borsatz und Selbstbewuststehn. Er sindet sich in der Klemme zwischen dem Denkbaren und dem Wirklichen, und indem er beide zu gewältigen oder zu verbinden Mäßigung anrathen muß, so muß er selbst an sich halten, und, indem er gerecht sehn will, vielseitig werden.

Die verständige reine Rechtlichkeit ebler Engländer und ihre Wirkung in der fittlichen Welt, eines Abdison, eines Steele, hatten ihm schon längst angezogen; nun findet er aber in dieser Genoffenschaft einen Mann, bessen Sinnesart ihm weit gemäßer ist.

Shaftesburt, ben ich nur zu nennen brauche, um jedem Gebildeten einen trefflichen Denker ins Gebächtniß zu rusen, Shaftesburt lebte peiner Zeit, wo in der Religion seines Baterlandes manche Bewegung vorging, wo die herrschende Kirche mit Gewalt die Andersgesinnten zu bezähmen dachte. Auch den Staat, die Sitten bedrohte manches, was

einen Berständigen, Wohlbenkenden in Sorge setzen muß. Gegen alles dieses, glaubte er, sen am besten durch Frohstinn zu wirken; nur das, was man mit Heiterkeit ansehe, werde man recht sehen, war seine Meinung. Wer mit Heiterkeit in seinen eigenen Busen schauen könne, müsse ein guter Mann senn. Darauf komme alles an, und alles übrige Gute entspringe daher. Geist, Wit, Humor sehen die ächten Organe, womit ein solches Gemüth die Welt ansasse. Alle Gegenstände, selbst die ernstesten, müßten eine solche Klarbeit und Freiheit vertragen, wenn sie nicht mit einer nur anmaßlichen Wilrbe prunkten, sondern einen ächten, die Probe nicht scheunden Werth in sich selbst enthielten. Bei diesem geistreichen Bersuch die Gegenstände zu gewältigen, konnte man nicht umhin sich nach entscheidenden Behörden umzusehen, und so ward einerseits der Menschenverstand über den Inhalt, und der Geschmack über die Art des Bortrags zum Richter gesetzt.

An einem folchen Manne fand nun unfer Wieland nicht einen Borgänger, dem er folgen, nicht einen Genoffen, mit dem er arbeiten follte, fondern einen wahrhaften ältern Zwillingsbruder im Geiste, dem er vollkommen glich, ohne nach ihm gebildet zu sehn; wie man denn von Menächmen nicht sagen könnte, welcher das Original und welcher die Copie seh.

Was jener, in einem höheren Stande geboren, an zeitlichen Mitteln mehr begabt, durch Reisen, Aemter, Weltumsicht mehr begünstigt, in einem weiteren Kreise, zu einer ernsteren Zeit, in dem meerumslossenen England leistete, eben dieses bewirkte unser Freund von einem anfangs sehr beschränkten Punkt aus durch eine beharrliche Thätigkeit, durch ein stätiges Wirken in seinem überall von Land und Bergen umgränzten Baterlande, und das Resultat davon war, damit wir uns bei unserm gedrängten Bortrage eines kurzen, aber allgemein verständlichen Wortes bedienen, jene Popularphilosophie, wodurch ein praktisch gesibter Sinn zum Urtheil über den moralischen Werth der Dinge, so wie über ühren ässcheisschen zum Richter bestellt wird.

Diese, in England vorbereitet und auch in Deutschland durch Umstände gesordert, ward also durch dichterische und gelehrte Werke, ja durchs Leben selbst von unserm Freunde, in Gesellschaft von unzähligen Bohlgesinnten verbreitet.

Haben wir jeboch, in fofern von Ansicht, Gesinnung, Uebersicht bie Rebe fenn tann, Shaftesbury und Wieland vollsommen abnlich gefunden,

so war boch dieser jenem an Talent weit überlegen; benn was der Engländer verständig lehrt und wünscht, das weiß ber Deutsche in Bersen und Prosa, dichterisch und rednerisch auszusühren.

Bu bieser Aussührung aber mußte ihm die französische Behandlungsweise am meisten zusagen. Heiterkeit, Wit, Geist, Eleganz ist in Frankreich schon vorhanden: seine blühende Einbildungskraft, welche sich jetzt nur mit leichten und frohen Gegenständen beschäftigen will, wende sich nach den Feen- und Rittermährchen, welche ihm die größte Freiheit gewähren. Auch hier reicht ihm Frankreich in der Tausend und Einen Nacht, in der Romanbibliothek schon halb verarbeitete zugerichtete Stosse, indessen die alten Schätze dieses Fachs, welche Deutschland besitzt, noch welche ungenießbar dalagen.

Gerade diese Gedichte sind es, welche Wielands Ruhm am meisten verbreiteten und bestätigten. Ihre Munterkeit sand bei jedermann Emgang, und selbst die ernstern Deutschen ließen sie sich gefallen; denn alle diese Werke traten wirklich zur rechten und günstigen Zeit hervor. Sie waren alle in dem Sinne geschrieben, den wir oben entwickelt haben. Oft unternahm der glückliche Dichter das Kunststüd, ganz gleichgültigen Stoffen durch die Bearbeitung einen hohen Werth zu geben, und wenn es nicht zu läugnen ist, daß er bald den Verstand, über die höhern Kräfte, bald die Sinnlichkeit über die sittlichen triumphiren läßt, so muß man doch auch gestehen, daß am rechten Ort alles was schöne Seelen um zieren mag, die Oberhand behalte.

Früher, wo nicht als alle, boch als die meisten bieser Arbeiten, war die Uebersetzung Shakspeare's. Wieland fürchtete nicht, durch Studien seiner Originalität Eintrag zu thun, ja schon früh war er überzeugt, daß, wie durch Bearbeitung schon bekannter Stoffe, so auch durch Uebersetzung vorhandener Werke ein lebhafter, reicher Geist die beste Erquickung fände.

Shakspeare zu übersetzen war in jenen Tagen ein kühner Sedank, weil selbst gebildete Literatoren die Möglichkeit läugneten, daß ein solches Unternehmen gelingen könne. Wieland übersetze mit Freiheit, erhascht den Sinn seines Autors, ließ bei Seite, was ihm nicht übertragbar schien, und so gab er seiner Nation einen allgemeinen Begriff von den herrlichsten Werken einer andern, seinem Zeitalter die Einsicht in die hohe Bildung vergangener Jahrhunderte.

Diese lebersetzung, so eine große Wirkung sie in Deutschland hervorgebracht, scheint auf Wieland selbst wenig Einfluß gehabt zu haben. Er stand mit seinem Autor allzu sehr in Widerstreit, wie man genugsam erkennt aus den übergangenen und ausgelassenen Stellen, mehr noch aus den hinzugefügten Noten, aus welchen die französische Sinnesart hervorblickt.

Anderseits aber sind ihm die Griechen, in ihrer Mäßigung und Reinsbeit, höchst schädbare Muster. Er fühlt sich mit ihnen durch Geschmack verbunden: Religion, Sitten, Berfassung, alles giebt ihm Anlaß seine Bielseitigkeit zu üben, und da weber die Götter noch die Philosophen, weber das Bolt noch die Bölter, so wenig als die Staats und Kriegsleute sich unter einander vertragen, so findet er überall die erwünschteste Gelegenheit, indem er zu zweiseln und zu scherzen scheint, seine billige, vuldsame, menschliche Lehre wiederholt einzuschärfen. Zugleich gefällt er sich, problematische Charaktere darzustellen, und es macht ihm zum Beispiel Bergusgen, ohne Rücksicht auf weibliche Keuschheit, das Liedenswilrdige einer Musarion, Lais und Phryne hervorzuheben, und ihre Lebens-weisheit über die Schulweisheit der Philosophen zu erhöhen.

Aber auch unter diesen findet er einen Mann, den er als Repräsentanten seiner Gesinnungen ausbilden und darstellen kann, ich meine Aristipp. Hier sind Philosophie und Weltgenuß durch eine kluge Begränzung so heiter und wünschenswerth verbunden, daß man sich als Mitlebender in einem so schönen Lande, in so guter Gesellschaft zu sinden wähnscht. Man tritt so gern mit diesen unterrichteten, wohldenkenden, gebildeten, frohen Wenschen in Berbindung, ja man glaubt, so lange man in Gedanken unter ihnen wandelt, auch wie sie gesinnt zu sehn, wie sie zu benken.

In diesen Bezirken erhielt sich unser Freund durch sorgsättige Borstbungen, welche dem Uebersetzer noch mehr als dem Dichter nothwendig sind; und so entstand der deutsche Lucian, der uns den griechischen um desto lebhafter darstellen mußte, als Bersasser und Uebersetzer für wahre hafte Geistesverwandte gelten können.

Ein Mann von solchen Talenten aber, predige er auch noch so sehr das Gebührende, wird sich doch manchmal versucht fühlen, die Linie des Anständigen und Schicklichen zu überschreiten, da von jeher das Genie solche Wagstücke unter seine Gerechtsame gezählt hat. Diesen Tried

befriedigte Wieland, indem er fich dem kuhnen, außerordentlichen Anftephanes anzugleichen suchte, und die eben so verwegenen als geiftreiden Scherze durch eigene angeborene Grazie gemildert überzutragen wußte.

Freilich war zu allen diesen Darstellungen auch eine Einsicht in de höhere bildende Kunst nöthig, und da unserm Freund niemals das Anschauen jener überbliebenen alten Meisterwerke gegönnt ward, so such er durch den Gedanken sich zu ihnen zu erheben, sie durch die Einbildungstraft zu vergegenwärtigen, dergestalt, daß man bewundern muß, wie der vorzügliche Geist sich auch von dem Entsernten einen Begriff zu machen weiß, ja es würde ihm vollkommen gelungen sehn, hätte ihn nicht eben seine lobenswerthe Behutsamkeit abgehalten, entschiedene Schritte zu thm; denn die Kunst überhaupt, besonders aber die der Alten, läßt sich ohn Enthusiasmus weder sassen noch begreisen. Wer nicht mit Erstannen und Bewunderung ausangen will, der sindet nicht den Zugang in das innen Heiligthum. Unser Freund aber war viel zu bedächtig; und wie hatte a auch in diesem einzigen Falle eine Ausnahme von seiner allgemeinen Lebensregel machen sollen?

War er jedoch mit den Griechen durch Geschmack nah verwandt, se war er es mit den Römern noch mehr durch Gesinnung. Nicht daß er sich durch republicanischen oder patriotischen Eiser hätte hinreißen lassen, sondern er sindet, wie er sich den Griechen gewissermaßen nur andichtet, unter den Römern wirklich seines Gleichen. Horaz hat viel ähnlichet von ihm; selbst kunstreich, selbst Hose und Weltmann ist er ein verkändiger Beurtheiler des Lebens und der Kunst, Cicero Philosoph, Redner, Staatsmann, thätiger Blirger; und beide aus unscheinbaren Ausängen proßen Würden und Ehren gelangt.

Wie gern mag sich unser Freund, indem er sich mit den Berlen dieser beiden Männer beschäftigt, in ihr Jahrhundert, in ihre Umgebungen, zu ihren Zeitgenossen versetzen, um und ein anschauliches Bild jener Bergangenheit zu übertragen, und es gelingt ihm zum Erstaumen. Bielleicht könnte man im Ganzen mehr Wohlwollen gegen die Meuschen verlangen, mit denen er sich beschäftigt, aber er sürchtet sich so sehr vor der Pantslichteit, daß er lieber gegen sie als sür sie Partei nehmen mag.

Es giebt zwei Uebersetzungsmaximen: bie eine verlangt, daß der Autor einer fremden Ration zu uns herfüber gebracht werde, derzestalt daß wir ihn als ben unfrigen ansehen können; bie andere hingegen nacht

an uns die Forberung, daß wir uns dem Fremden hindiber begeben und uns in seine Zustände, seine Sprachweise, seine Eigenheiten sinden sollen. Die Borzüge von beiden sind durch musterhafte Beispiele allen gebildeten Menschen genugsam besamt. Unser Freund, der auch hier den Mittelweg suchte, war beide zu verbinden bemüht, doch zog er als Mann von Gefühl und Geschmack in zweiselhaften Fällen die erste Maxime vor.

Riemand hat vielleicht so innig empfunden, welch verwickeltes Geschäft eine Uebersetzung sey, als er. Wie tief war er überzeugt, daß nicht das Wort, sondern der Sinn belebe! Man betrachte, wie er in seinen Einleitungen und erst in die Zeit zu versetzen und mit den Personen vertraut zu manchen bemüht ist, wie er alsdann seinen Autor auf eine und schon bekannte, unserm Sinn und Ohr verwandte Weise sprechen läßt, und zuletzt noch manche Sinzelnheit, welche dunkel bleiben, Zweisel erregen, anstössig werden könnte, in Noten auszulegen und zu beseitigen sucht. Durch diese dreisache Bemühung, sieht man recht wohl, hat er sich erst seines Gegenstandes bemächtigt, und so gibt er sich denn auch die redlichste Mühe uns in den Fall zu setzen, daß seine Sinsicht uns mitgetheilt werde, auf daß wir auch den Genuß mit ihm theilen.

Ob er num gleich mehrerer Sprachen mächtig war, so hielt er sich boch sest an die beiden, in benen uns der Werth und die Würde der Borwelt am reinsten überliesert ist. Denn so wenig wir läugnen wollen, daß aus den Fundgruben anderer alten Literaturen mancher Schatz gefördert worden und noch zu fördern ist, so wenig wird man uns widersprechen, wenn wir behaupten, die Sprache der Griechen und Römer habe uns die auf den heutigen Tag köstliche Gaben überliesert, die an Gehalt dem übrigen Besten gleich, der Form nach allem andern vorzuziehen sind.

Die beutsche Reichsverfassung, welche so viele kleine Staaten in sich begriff, ähnlichte barin ber griechischen. Die geringste, unscheinbare, ja unsichtbare Stadt, weil sie ein eigenes Interesse hatte, mußte solches in sich begen, erhalten und gegen die Nachbarn vertheidigen. Daher war ihre Ingend frühzeitig aufgeweckt und aufgefordert über Staatsverhältnisse nachzudenken. Und so war auch Wieland, als Nanzleiverweser einer der kleinsten Reichsstädte, in dem Fall Batriot und im bessern Sinne Demagog zu sehn; wie er denn einmal über einen solchen Gegenstand die zeitige Ungnade des benachbarten Grasen Stadion, seines Gönners, lieber auf sich zu ziehen, als unpatriotisch nachzugeben die Entschließung saste.

Schon sein Agathon belehrt uns, daß er auch in tiefem Fach geregeiten Gestimmigen ben Borzug gab; indest gewann er doch solchen Gegenständen so viel Antheil ab, daß alle seine Beschäftigungen und Reigungen in der Folge ihn nicht hinderten über dieselben zu denken. Besondert fühlte er sich auss neue dazu ausgesordert, als er sich einen bedeutenden Einfluß auf die Bildung hoffnungsvoller Fürsten versprechen durfte.

Aus allen den Werken, die er in dieser Art geliesert, tritt ein weltbürgerlicher Sinn hervor, und da sie in einer Zeit geschrieben sind, wo die Macht der Alleinherrschaft noch nicht erschüttert war, so ist sein Hauptgeschäft, den Machthabern ihre Pflichten dringend vorzustellen und sie auf das Glüd hinzuweisen, das sie in dem Glüd der Ihrigen sinden sollten.

Run aber trat die Spoche ein, in der eine aufgeregte Ration alles bisher Bestandene niederriß und die Geister aller Erddewohner zu einer allgemeinen Gesetzgebung zu berusen schien. Auch hierliber erklärt er sich mit umsichtiger Bescheidenheit und sucht durch verständige Borstellungen, die er unter mancherlei Formen verkleidet, irgend ein Gleichgewicht in der bewegten Menge hervorzubringen. Da aber der Tumult der Anarchie immer hestiger wird und eine freiwillige Bereinigung der Masse unden dar erscheint, so ist er der erste, der die Einherrschaft wieder auräch und den Mann bezeichnet, der das Wunder der Wiedersperstellung volldringen werde.

Bedenkt man nun hierbei, daß unser Freund siber diese Gegenstände nicht etwa hinterdrein, sondern gleichzeitig geschrieben und als Herandgeber eines vielgelesenen Journals Gelegenheit hatte, ja genöthigt war, sich monatlich aus dem Stegreise vernehmen zu lassen, so wird derzeuze, der seinem Lebensgange chronologisch zu solgen derusen ist, nicht ohnt Bewunderung gewahr werden, mit welcher Ausmertsamkeit er den raschen Begebenheiten des Tags solgte und mit welcher Alugheit er sich als ein Deutscher und als ein denkender, theilnehmender Mann durchaus benommen hat. Und hier ist es der Ort der sür Deutschland so wichtigen Beitschist des Teutschen Merkur zu gedenken. Dieses Unternehmen war nicht das erste in seiner Art, aber doch zu jener Zeit neu und bedeutend. Ihm verschaffte sogleich der Name des Herandgebers ein großes Zutraum: denn daß ein Mann, der selbst dichtete, auch die Gedichte anderer in die Welt einzussühren versprach, daß ein Schriststeller, dem man so herrlicht

Werke verdankte, selbst urtheilen, seine Meinung öffentlich bekennen wollte, vieß erregte die größten Hoffnungen. Auch versammelten sich werthvolle Mämer bald um ihn her, und vieser Berein vorzitzlicher Literatoren wirkte so viel, daß man durch mehrere Jahre hin sich des Merkur als Leitsadens in unserer Literargeschichte bedienen kann. Auf das Publicum überhaupt war die Wirkung groß und bedeutend; denn wenn auf der einen Seite das Lesen und Urtheilen über eine größere Masse sich verdreitete, so ward auch die Lust sich angenblicklich mitzutheilen dei einem jeden rege, der irgend etwas zu geben hatte. Wehr als er erwartete und verlangte, sloß dem Herausgeber zu; sein Glid weckte Nachahmer, ähnliche Zeitschriften entstanden, die erst monatlich, dann wochen- und tagweise sich ins Publicum drängten und endlich jene babylonische Verwirrung hervordrachten, von der wir Zeuge waren und sind, umd die eigentlich baher entspringt, daß jedermann reden und niemand hören will.

Was den Werth und die Wirde des Teutschen Merkur viele Jahre durch erhielt, war die dem Herausgeber desselben angeborene Liberalität. Wieland war nicht zum Parteihaupt geschaffen; wer die Mäßigung als Hauptmaxime anerkennt, darf sich keiner Einseitigkeit schuldig machen. Was seinen regen Geist ausreizte, suchte er durch Menschenverstand und Geschmad bei sich selbst ins gleiche zu bringen, und so behandelte er auch seine Mitarbeiter, für die er sich keineswegs enthussamirte; und wie er die von ihm so hoch geachteten alten Autoren, indem er sie mit Sorgfalt übersetze, doch öfters in den Noten zu bekriegen pflegte, so machte er auch oft geschätzte, ja geliebte Mitarbeiter durch mißbilligende Noten verstrießlich, ja sogar abwendig.

Schon früher hatte unfer Freund wegen größerer und kleinerer Schriften gar manche Aufechtung leiden muffen; um so weniger konnte es ihm als Herausgeber einer Zeitschrift an literarischen Fehden ermangeln. Aber auch hier beweist er sich als immer derselbe. Ein solcher Federkrieg darf ihm niemals lange dauern, und wie sich's einigermaßen in die Länge ziehen will, so läßt er dem Gegner das letzte Wort und geht seines gewohnten Pfades.

Ausländer haben scharfsinnig bemerkt, daß deutsche Schriftseller weniger als die Autoren anderer Nationen auf das Publicum Rücksicht nehmen, und daß man daher in ihren Schriften den Menschen der sich selbst ausbildet, den Menschen der sich selbst etwas zu Danke machen

will und folglich ben Charafter beffelben gar balb abnehmen könne. Diefe Eigenschaft haben wir schon oben Wieland besonders zugeschrieben, und es wird um so intereffanter febn feine Schriften wie fein Leben in biefem Sinne zu reihen und zu verfolgen, als man früher und fpater ben Charafter unseres Freundes aus eben biefen Schriften verbächtig zu machen suchte. Gar viele Menschen sind noch jetzt an ihm irre, weil sie fich vorstellen, ber Bielfeitige muffe gleichgultig und ber Bewegliche wantelmuthig sehn. Man bebenkt nicht, daß ber Charakter sich nur burchaus aufs Praktische beziehe. Nur in bem was ber Mensch thut, zu thun fortfährt, worauf er beharrt, barin zeigt er Charafter; und in biesem Sinne hat es teinen festern, . sich felbst immer gleichern Mann gegeben Wenn er fich ber Mannichfaltigfeit feiner Empfindungen, ale Wieland. ber Beweglichkeit seiner Gebanten überließ, teinem einzelnen Ginbrud Herrschaft über sich erlauben wollte, so zeigte er eben baburch bie Festigkeit und Sicherheit seines Sinnes. Der geistreiche Mann spielte gern mit feinen Meinungen, aber, ich kann alle Mitlebenden als Zeugen aufforbern, niemals mit seinen Gefinnungen. Und so erwarb er sich viele Freunde und erhielt fie. Daß er irgend einen entschiedenen Feind gehabt, ift mir nicht bekannt geworben. Im Genuß feiner bichterifchen Arbeiten lebte er viele Jahre in ftabtischer, burgerlicher, freundlich = gefelliger Umgebung, und erreichte bie Auszeichnung eines vollständigen Abbruck feiner forgfältig burchgesehenen Werke, ja einer Brachtausgabe berfelben.

Aber er sollte noch im Herbst seiner Jahre den Einstluß des Zeitgeistes empsinden und auf eine nicht vorzusehende Weise ein neues Leben,
eine neue Jugend beginnen. Der Segen des holden Friedens hatte lange
Zeit über Deutschland gewaltet; äußere allgemeine Sicherheit und Ruhe
traf mit den innern, menschlichen, weltbürgerlichen Gestnnungen gar schön
zusammen. Der friedliche Städter schien seiner Mauern nicht mehr zu
bedürsen; man entzog sich ihnen, man sehnte sich aufs Land. Die Sicherbeit des Grundbestigers gab jedermann Bertrauen, das freie Raturleben
zog jedermann an, und wie der gesellig geborene Mensch sich öfters den süßen Trug vordilden kann, als lebe er besser, bequemer, froher in der Abgesondertheit, so schien auch Wieland, dem bereits die höchste literarische Muße gegönnt war, sich nach einem noch musenhaft ruhigern Aufenthalt umzusehen; und als er gerade in der Rähe von Weimar sich ein
Landgut zuzueignen Gelegenheit und Kräfte fand, saste er den Entschluß vafelbst den Rest seines Lebens zuzubringen. Und hier mögen die, welche ihn öfters besucht, welche mit ihm gelebt, umständlich erzählen, wie er gerade hier in seiner ganzen Liebenswürdigkeit erschien, als Haus und Familienvater, als Freund und Gatte, besonders aber, weil er sich den Menschen wohl entziehen, die Menschen ihn aber nicht entbehren konnten, wie er als gastsreier Wirth seine geselligen Tugenden am anmuthigsten entwickete.

Indes ich nun jilngere Freunde zu dieser idhllischen Darstellung auffordere, so muß ich nur kurz und theilnehmend gebenken, wie diese ländliche Heiterkeit durch das hinscheiden einer theuern mitwohnenden Freundin und dann durch den Tod seiner werthen, sorgsamen Lebensgefährtin getrübt worden. Er legt diese theuern Reste auf eigenem Grund und Boden nieder, und indem er sich entschließt die für ihn allzusehr verslochtene landwirthschaftliche Besorgung aufzugeben, und sich des einige Jahre froh genofsenen Grundbestiges zu entäußern, so behält er sich doch den Platz, den Raum zwischen beiden Gesiebten vor, um dort auch seine ruhige Stätte zu sinden. Und dorthin haben denn die verehrten Brüder ihn bezgleitet, ja gebracht, und dadurch seinen schönen und anmuthigen Willen erstüllt, daß die Nachkommen seinen Grabhügel in einem lebendigen Haine besuchen und heiter verehren sollten.

Richt ohne höhere Beranlassung aber kehrte ber Freund nach der Stadt zurück; denn das Berhältniß zu seiner großen Gönnerin, der Herzzogin-Mutter, hatte ihm jenen ländlichen Ausenthalt mehr als einmal verdüstert. Er fühlte nur zu sehr, was es ihm koste, von ihr entsernt zu sehn; er konnte ihren Umgang nicht entbehren, und desselben doch nur mit Undequemlichkeit und Unstatten genießen. Und so, nachdem er seine Familie dald erweitert, bald verengt, dald vermehrt, dald vermindert, bald versicht, dald zerstreut gesehen, zieht die erhabene Fürstin ihn in ihren nächsten Kreis. Er kehrt zurück, bezieht eine Wohnung ganz nahe der sürstlichen, nimmt Theil an dem Sommerausenthalt in Tiesurt, und betrachtet sich nun als Glied des Hauses und Hoses.

Bieland war ganz eigentlich für die größere Gesellschaft geboren, ja die größte würde sein eigentliches Element gewesen sehn; denn weil er nirgends obenan stehen, wohl aber gern an allem Theil nehmen wollte und über alles mit Mäßigung sich zu äußern geneigt war, so mußte er nothwendig als angenehmer Gesellschafter erscheinen, ja er wäre es unter

einer leichtern, nicht jebe Unterhaltung allzu ernft nehmenben Ration noch mehr gewesen.

Denn sein dichterisches so wie sein literarisches Streben war unmittelbar aufs Leben gerichtet, und wenn er auch nicht gerade immer einen praktischen Zweit suchte, ein praktisches Ziel hatte er doch immer nah oder sern vor Augen. Daher waren seine Gedanken beständig klar, sein Anderwick deutlich, gemeinfaßlich, und da er bei ausgebreiteten Kenntnissen stets an dem Interesse des Tags festhielt, demfelben folgte, sich geistreich damit beschäftigte, so war auch seine Unterhaltung durchans mannichfaltig und belebend; wie ich denn auch nicht leicht zemand gekannt habe, welcher das, was von andern Glückliches in die Mitte gebracht wurde, mit mehr Frendigkeit ausgenommen und mit mehr Lebendigkeit erwiedert hätte.

Bei dieser Art zu benken, sich und andere zu unterhalten, bei der redlichen Absicht auf sein Zeitalter zu wirken, verargt man ihm nun wohl nicht, daß er gegen die neuen philosophischen Schulen einen Widerwillen saste. Wenn früher Kant in kleinen Schriften nur von seinen größern Ansichten präludirte, und in heitern Formen selbst über die wichtigsten Gegenstände sich problematisch zu äußern schien, da stand er unserm Freunde noch nahe genug; als aber das ungeheure Lehrzebäude errichtet war, so mußten alle die, welche sich bisher in freiem Leben, dichtend so wie philosophirend ergangen hatten, sie mußten eine Drohburg, eine Zwingseste daran erblicken, von woher ihre heitern Streifzsige über das Feld der Erfahrung beschränkt werden sollten.

Aber nicht allein für den Philosophen, auch für den Dichter war, bei der neuen Geistesrichtung, sobald eine große Masse sich von ihr hingiehen ließ, viel, ja alles zu befürchten. Denn ob es gleich im Ansang scheinen wollte, als wäre die Absicht überhaupt nur auf Wissenschaft, sodann auf Sittensehre und was hieden zunächst abhängig ist, gerichtet, so war doch leicht einzusehen, daß wenn man jene wichtigen Angelegenheiten bes höhern Wissens und des sittlichen Handelns sester als bisher geschehen, zu begründen dachte, wenn man dort ein strengeres, in sich mehr zusammenhängendes, aus den Tiesen der Menschheit entwickeltes Urtheil verlangte, daß man, sage ich, den Geschmad auch bald auf solche Grundsätze hinweisen und beschalb suchen würde, individuelles Gesallen, zufällige Bildung, Bollseigenheiten durchaus zu beseitigen und ein allgemeineres Gesetz zur Entscheidungsnorm hervorzurusen.

Dieß geschah auch wirklich, und in der Boeste that sich eine neue Epoche hervor, welche mit unserm Freunde, so wie er mit ihr in Widersspruch stehen nußte. Bon dieser Zeit an erlebte er manches unbillige Urtheil, ohne jedoch sehr davon gerührt zu werden, und ich erwähne dieses Umstands hier ausbrücklich, weil der daraus in der deutschen Literatur entstandene Conslict noch keineswegs beruhigt und ausgeglichen ist, und weil ein Wohlwollender, wenn er Wielands Berdienst schägen und sein Andenken kräftig aufrecht erhalten will, von der Lage der Dinge, von dem Herantommen so wie der Folge der Meinungen, von dem Charakter, den Talenten der mitwirkenden Versonen genau unterrichtet sehn miliste, die Kräfte, die Berdienste beider Theile wohl kennen und, um unparteiisch zu wirken, beiden Parteien gewissermaßen angehören.

Doch von jenen hieraus entsprungenen kleineren oder größeren Fehben zieht mich eine ernste Betrachtung ab, der wir uns nunmehr zu über- lassen haben.

Die zwischen unsern Bergen und Higeln, in unsern anmuthig bewäfferten Thälern viele Jahre glücklich angesiedelte Ruhe war schon längst durch Ariegszüge, wo nicht verscheucht, doch bedroht. Als der folgenreiche Tag andrach, der uns in Erstaunen und Schrecken setzte, da das Schickal der Welt in unsern Spaziergängen entschieden ward, auch in diesen schrecklichen Stunden, denen unser Freund sorglos entgegen lebte, verließ ihn das Glück nicht; denn er ward, erst durch die Borsorge eines jungen entschlossenen Freundes, dann durch die Ausmerksamkeit der französischen Sewalthaber gerettet, die in ihm den verdienten, weltberühmten Schristskeller und zugleich ein Mitglied ihres großen wissenschaftlichen Instituts verehrten.

Er hatte balb hierauf mit uns allen ben schmerzlichen Berlust Amaliens zu ertragen. Hof und Stadt waren eifrig bemüht ihm jeden Ersatz zu reichen, und bald darauf ward er von zwei Raisern mit Shrenzeichen begnadet, dergleichen er in seinem langen Leben nicht gesucht, ja nicht einmal erwartet hatte.

Aber so wie am trüben, so auch am heitern Tage war er sich selbst gleich, und er bethätigte hierdurch den Borzug zartgebildeter Naturen, deren mittlere Empfänglichkeit dem guten wie dem bosen Geschick mäßig zu bezegenen versteht.

Am bewundernswürdigsten jedoch erschien er, körperlich und geistig

betrachtet, nach dem harten Unfall, der ihn in so hohen Jahren betras, als er durch den Sturz des Wagens zugleich mit einer geliebten Tochter höchlich verletzt ward. Die schmerzlichen Folgen des Falles, die Langeweile der Genesung ertrug er mit dem größten Gleichmuth, und trästete mehr seine Freunde, als sich selbst durch die Aeußerung, es seh ihm niemals ein dergleichen Unglück begegnet, und es möge den Göttern wohl billig geschienen haben, daß er auch auf diese Weise die Schuld der Wenschheit abtrage. Nun genas er auch dald, indem sich seine Ratur wie die eines Jünglings schnell wieder herstellte, und ward uns dadurch zum Zeugniß, wie der Zartheit und Reinheit auch eine hohe physische Kraft verlieben seh.

Wie sich nun seine Lebensphilosophie auch bei biefer Brufung bewährte, fo brachte ein folder Unfall teine Beranberung in ber Gefinnung, noch in seiner Lebensweise hervor. Rach feiner Genefung gefellig wie vorher, nahm er Theil an ben berkömmlichen Unterhaltungen bes umganglichen Hof- und Stadtlebens, mit mahrer Reigung und anhaltenbem Bemilhen an ben Arbeiten ber verbundenen Britder. Go fehr auch jederzeit fein Blid auf bas Irbifche, auf bie Ertenntniß, bie Benutzung beffelben gerichtet schien, bes Außerweltlichen, bes Ueberfinnlichen konnte er boch, als ein vorzüglich begabter Mann, feineswegs entbehren. Auch hier trat jener Conflict, ben wir oben umftanblich zu schildern für Pflicht gehalten, merkwilrbig hervor; benn indem er alles abzulehnen ichien, was anger ben Gränzen ber allgemeinen Ertenntnisse liegt, außer bem Rreise beffen was sich durch Erfahrung bethätigen läßt, so konnte er sich doch niemals enthalten, gleichsam versucheweise über bie so scharf gezogene Linie wo nicht hinauszuschreiten, doch hinüber zu bliden und sich eine außerweltliche Welt, einen Zustand, von dem uns alle angeborenen Seelenträfte teine Renntniß geben tonnen, nach feiner Beife anfquerbauen und barzuftellen.

Einzelne Bilge seiner Schriften geben hierzu mannichsaltige Belege, befonders aber darf ich mich auf seinen Agathodämon, auf seine Euthanasie berusen, ja auf jene schönen, so verständigen als herzlichen Aeußerungen, die er noch vor kurzem offen und unbewunden dieser Bersammlung mittheilen mögen. Denn zu unserm Brüberverein hatte sich in ihm eine vertrauensvolle Neigung aufgethan. Schon als Ingling mit demjenigen bekannt, was uns von den Mysterien der Alten historisch

überliefert worden, floh er zwar nach seiner heitern klaren Sinnesart jene trüben Geheimnisse, aber verläugnete sich nicht, daß gerade unter diesen, vielleicht seltsamen Hüllen zuerst unter die rohen und sinnlichen Menschen höhere Begrisse eingeführt, durch ahnungsvolle Symbole mächtige, leuchtende Ideen erweckt, der Glaube an einen über alles waltenden Gott eingeleitet, die Tugend wünschenswerther dargestellt, und die Hossung auf die Fortdauer unseres Dasenns sowohl von frischen Schrecknissen eines trüben Aberglaubens, als von den eben so salschen Forderungen einer lebenslustigen Sinnlichkeit gereinigt worden.

Run als Greis von so vielen werthen Freunden und Zeitgenossen auf der Erde zurückgelassen, sich in manchem Sinne einsam fühlend, näherte er sich unserm theuern Bunde. Wie froh er in denselben getreten, wie anhaltend er unsere Bersammlungen besucht, unsern Angelegenheiten seine Ausmerksamkeit gegönnt, sich der Aufnahme vorzüglicher jungen Männer erfreut, unsern ehrbaren Gastmahlen beigewohnt, und sich nicht enthalten über manche wichtige Angelegenheit seine Gedanken zu eröffnen, davon sind wir alle Zeugen, wir haben es freundlich und dankbar anerkannt. Ja wenn dieser altgegründete und nach manchem Zeitwechsel oft wieder hergestellte Bund eines Zeugnisses bedürfte, so würde hier das volktommenste bereit sehn, indem ein talentreicher Mann, verständig, vorssichtig, umsichtig, ersahren, wohldenkend und mäßig, bei uns seines Gleichen zu sinden glaubte, sich bei uns in einer Gesellschaft sühlte, die er, der besten gewohnt, als Bollendung seiner menschlichen und geselligen Wünsche so gern anerkannte.

Bor bieser so merkwürdigen und hochgeschätzten Bersammlung, obgleich von unsern Meistern aufgesordert, über den Abgeschiedenen wenige Worke zu sprechen, würde ich wohl haben ablehnen dürsen, in der Betrachtung, daß nicht eine flüchtige Stunde, leichte, unzusammenhängende Blätter, sondern ganze Jahre, ja manche wohl überdachte und geordnete Bände nöthig sind, um sein Andenken rühmlich zu seiern neben dem Monumente, das er sich selbst in seinen Werken und Wirkungen würdig errichtet hat. Auch übernahm ich diese schöne Pflicht nur in der Betrachtung, es könne das von mir Vorgetragene dem zur Einleitung dienen, was klinstig, bei wiederholter Feier seines Andenkens, von andern besser zu leisten wäre. Wird es unsern verehrten Meistern gefallen, mit diesem Aussam ihre Lade alles dassenige niederzulegen, was öffentlich über

unsern Freund erscheinen wird, noch mehr aber dassenige, was unser Brüder, auf die er am meisten und am eigensten gewirkt, welche eines ununterbrochenen nähern Umgangs mit ihm genossen, vertrausich äusern und mittheilen möchten, so würde hierdurch ein Schatz von Thatsachen, Rachrichten und Urtheilen gesammelt, welcher wohl einzig in seiner Art sehn dürfte, und woraus denn unsere Rachsommen schöpfen könnten, mm mit standhafter Reigung ein so würdiges Andenken immersort zu beschützen, zu erhalten und zu erklären.

# Johannes von Mullers Nede über Friedrich den Großen

am 29. Januar 1807.

Aus bem Frangofifchen.

Deutsch von Goethe.

Inteminatis fulget honoribus.

Jener große König, Friedrich der Zweite, Ueberwinder, Gesetzgeber, der seinem Jahrhundert, seinem Boll zum Ruhm gedieh, wandelt längst nicht mehr unter den Sterblichen. Heute versammelt sich die Alabemie, um seiner zu gedenken. Preußische Männer, die sich der Zeiten erinnern, wo die Wetter des Krieges, die Gesetze des Friedens, die erleuchtenden Strahlen des Genius wechselsweise von Sanssouci her sich verbreiteten, den Feinden Schrecken, Europen Achtung, bedeutenden Menschen Bewunderung einprägten, sie sind heute gekommen unsere Worte über Friedrich zu vernehmen. Mitten im Wechsel, in der Erschütterung, im Einsturz verlangen ausgezeichnete Fremde an diesem Tage zu erfahren, was wir gegenwärtig von Friedrich zu sagen haben, und ob die Empstudung seines glorreichen Andenkens nicht durch neuere Begebenheiten geslitten habe.

Der gegenwärtig Rebenbe hat es immer als eine weise Anordnung betrachtet, jährlich das Andenken erlauchter Männer zu erneuern, welche, ben unsterblichen Ruhm eifrig und mühsam versolgend, von einer wollststigen Ruhe sich vorsätzlich entfernten. Wenn, mit jedem Jahre neuer Prüfung unterworsen, der Glanz ihres Berdienstes durch keinen äußern Wechsel, nicht durch den Ablauf mehrerer Jahrhunderte gemindert wird;

wenn ihr Rame hinreicht ihrem Boll einen Rang unter Rationen ju behaupten, die in verschiedenen Perioden jede ihre Zeit gehabt haben; wenn, immer neu, niemals zum Ueberdruß eine solche Lobrede keinen Künste bedarf, um die Theilnahme großer Seelen zu wecken und die Schwachen tröstend abzuhalten, die im Begriff sind sich selbst aufzugeben: dann ist die Weise vollbracht; ein solcher Mann gehört, wie die unsterklichen Götter, nicht einem gewissen Land, einem gewissen Bolt — diese können veränderliche Schicksale haben — der ganzen Menschheit gehönt er an, die so ebler Borbilder bedarf, um ihre Würde aufrecht zu erhalten.

Diefe Betrachtungen grunben fich auf bie Erfahrung. Mit Ans nahme weniger beschränkten Röpfe, einiger Freunde seltfamen Biberfpruche, wer hat jemale bas göttliche Benie, bie großmuthige Seele bem erften ber Cafaren streitig gemacht? wer ben ungeheuern Umfaffungsgeist, die Rühnheit der Entwürfe dem großen Alexander? oder die vollendete Bortrefflichkeit bes Charafters bem Trajan? Conftantin und Justinian haben mehrere Lobredner und eifrigere gefunden. aber in ber Folge bemertte, bag ber erfte nicht Starte bes Beiftes gemg beseffen hatte, um die Parteien zu beherrschen, und daß er, statt fich ber Hierarchie zu bedienen, sich von ihr unterjochen ließ; als man endlich einfah, bag an bem Größten und Schönften, mas zu Justinians Beiten gefchehen war, biefer Raifer fast gang und gar teinen perfonlichen Autheil gehabt hatte, da verloren diese Fürsten den ausgezeichneten Blat, den ihnen Schmeichelei und Rankespiel in ben Jahrbuchern ber Belt angeweisen gebachte. Der eine war Berr bes ganzen römischen Reichs, ber andere herr ber schönften seiner Provinzen. Conftantin erwarb Rriegslorbeern, Justinian war von gludlichen Feldherren und weisen Rechts gelehrten unigeben; boch find Herrschaft und Glud nicht zwerläffige Pfänder eines unsterblichen Ruhmes. Wie vieler Königreiche und Lander bebürfte es, um sich bem armen und einfachen Bürger von Theben gleich zustellen, bem Erfinder ber fchragen Schlachtordnung, bem Befieger bei Leuktra, bei Mantinea, bem Besieger seiner selbst! Und wer zieht nicht ben Namen Mithribat bem Namen Pompejus vor?

Außer Berhältniß zu ben Mitteln seines Staates ist ber Ruhm des großen Mannes, bessen Andenken uns heute versammelt, wie der Ruhm Alexanders zu dem armen und beschränkten Nachlaß Philipps; und se bleibt dieser Ruhm ein geheiligtes Erbgut nicht allein für die Preußen, sondern auch für die Welt. Dhne Zweifel waltet ein garter und unschätzbarer Bezug zwischen einem jeben Lande und ben berühmten Männern, Die aus seinem Schoofe hervorgingen; und wie bebeutend muß ein folches Berhältniß werben, wenn folche Manner ben Ban ihres Jahrhunderts grundeten, wenn fie als Hausväter für ihn Sorge trugen, ihn als Belben vertheibigten ober auf das edelste vergrößerten, wenn sie uns als unvergleichliche Damonen erfcheinen, die, ahnlich ben bochften Gebirgsgipfeln, noch Lichtglanz behalten, indeß hundert und hundert Menschengeschlechter augenblicklichen Rufs nach und nach hinschwinden, von ber Racht ber Jahrhunderte verschlungen! Bon jenem Soben bleibt ein Ginbrud, ber Menschencharafter eignet sich ibn zu, durchdringt sich davon und ftablt sich unwandelbar. Bor Philipp gab es unter ben Macedoniern nichts Ausgezeichnetes; fie friegten mit ben Illyriern wie bie alten Bewohner unserer Marten mit ben Benben, wader, ohne Glang; ber Geist Philipps trat hervor und das Gestirn Alexanders. In der zweiten Geschlechtsreihe nach ihnen seben sich die Macedonier überwunden und in Gefahr ber Auflösung ihres Reichs burch bie hereindringenden Gallier. Und bods. als sie nach so vielen und ungludlichen Jahrhunderten alles verloren hatten, behaupteten fie bis auf unfere Beit ben Ruf, bie beften Golbaten bes Reichs zu fenn, bem fie angehörten.

An jedem Bolle, das eines neuen Zeitbeginns und außerorbentlicher Manner gewilrbigt wurde, freut man fich in ber Gesichtsbilbung, in bem Ausbruck des Charatters, in den Sitten überbliebene Spuren jener Einwirkungen zu erkennen. Wer fucht nicht Römer in Rom? ja unter Lumpengewand Romanos rerum dominos! An allen Italiänern studirt man bie Büge biefes wunderhaften Bolls, das zweimal bie Welt überwand und länger als ein anderes beberrichte. Erfreuen wir uns nicht, wenn die Fruchtbarkeit gludlicher Ibeen, die Reife wohlgefaster Grundfate, jene unerschütterliche Folge von Entwürfen, diese Runft, die Gewalt fie auszuführen, uns im Leben begegnet? Und fo forbern wir von allen Franzosen die Tuchtigkeit, bas Selbstgefühl, ben Muth ihrer germanifchen Bater, jene Borglige, verebelt durch die Anmuth Frang I, Die eble Freimuthigkeit bes großen Heinrich und bas Zeitalter Ludwigs XIV. Ja was werben fünftige Geschlechter nicht noch binzufügen? Bergebens würde man die Denkmale helvetischer Tapferkeit zerftoren; immer noch würde die Welt mit Liebe fich unter ben Schweizern ein Bild Tellischer Einfalt, Binkelriedischer Aufopferung hervorzusuchen trachten, eine Spur bes Shrgefühls jenes Heeres, bas, anstatt sich gefangen zu geben, lieber gefammt umkam.

Dergleichen unzerftörliche bochst achtungswerthe Erinnerungen an bie Boreltern find es, um berentwillen wir die Fehler der Nachkömmlinge verzeihen. Als Athen einft feine Schiffe mehr im Biraens, feine Schate mehr in ber Cecropischen Burg besaff, Berikles nicht mehr von ber Bühne bonnerte, Alcibiades nicht glorreich mehr bie See beherrschend gurudtehrte, und Athen, boch untlug leiber! mit ber ewigen Roma, ber Weltherrscherin, zu fampfen sich vermaß: was that ber Sieger, was that Cornelius Sulla? Er gebachte bes alten Ruhms, und Athen erfrente fich seiner Gute. Große Männer - und an Sulla fand man Buge, bie ben großen Mann bezeichnen - fie haben nicht, wie andere Menschen, in Leibenschaften und Berhältnissen etwas Besonderes, Einzelnes, Eigenes. Söhne bes Genius, im Besitz angeerbten erhabenen Sinnes, brennent von dem göttlichen Feuer, das reinigt, das hervorbringt, anstatt ju gerftoren, bilben fle alle zusammen einen Geschlechtstreis, in bem man fic wechselseitig anerkennt; ja sie achten gegenseitig bas Anbenken ihres Ruhms. Fimbria's robe Natur konnte Ilium zerstören; Alexander opfente bafelbft. Jedes Bolt, das einem Beroen angehörte, hat auf das Berg eines andern heroen volltommene Rechte. Das Wirken ber Menge beschränkt sich im Kreise bes Augenblicks: ber Thatenkreis eines großen Mannes erweitert sich im Gefühl seiner Berwandtschaft mit ben besten Und baran erkennt man die Borzüglichsten. Alexander rettete Bindars Haus; Bius V zerstreute Tacitu's Afche. Alfo, Preugen, unter allen Abwechselungen bes Glüds und ber Zeiten, fo lange nur irgend fremm bie Erinnerung an bem Beifte, ben Tugenden bes großen Königs weilt, fo lange nur eine Spur von bem Eindruck feines Lebens in euern Seelen fich findet, durft ihr nie verzweifeln. Mit Theilnahme wird jeder Selt Friedrichs Bolf betrachten.

Baghafte Geister, schwache Seelen fragen vielleicht: Was haben wir benn gemein mit einem König, einem Krieger, einem unumschränkten Kürsten? und nachzuahmen einem solchen, wäre es nicht Thorheit? Diest fragen wir dagegen: War er denn Friedrich durch Erbschaft? war a Kriedrich durch Glud, das so oft in Schlachten entschied? war er's durch Gewalt, die so oft zu Irrthumern und Migbräuchen verleitet? Rein, a

ward so groß durch das, was in ihm lag, das auch in uns liegt; möchten wir es fühlen!

Das erste, was er mit einem beißen Willen ergriff, wobon er niemals abließ, war bie Ueberzeugung, er muffe, weil er König fen, ber erste unter ben Königen sehn burch die Art seine Pflichten zu erfüllen. Er hatte die Klinste des Friedens lieben mögen, und führte doch zwölf Jahre lang schreckliche Kriege. Gern hatte er seine Zeit vertheilt unter Studien, Musik und Freunde; und boch war in ber Staatsverwaltung nichts einzelnes, womit er fich nicht während feiner fechsundvierzigjährigen Regierung beschäftigt hatte. Er war von Ratur nicht ber Berzhafteste; und boch, wer hat fich in Schlachten mehr ausgesetzt? wer umgab sich weniger mit beforglichen Anstalten? wer war fester entschlossen, eber zu fterben als zu weichen? Er besaß über sich selbst bie ungeheure Gewalt, bie auch bem Glud gebietet. Diese Göttin wurde ihm untreu, er fühlte es wohl, doch ließ er sich's nicht merken und überwand sie wieder. Er überzeugte sich, bas haupt einer Monarchie muffe ber erfte Mann seines Landes senn, nicht blog burch ben Umfang und die Allgemeinheit ber Remtniffe und burch bie Größe bes Auffassens, sonbern er muffe zugleich frei fenn von Parteigeift, von entnervenden Leibenschaften, von unterjochenden Meinungen, von Borurtheilen bes großen Sanfens. Er wollte geliebt fenn, und fürchten follte man ihn boch auch, und fich babei mit Butrquen auf feine Gerechtigfeit, auf feine Grofmuth verlaffen. rufe ich alle, die ihm nahe waren, zu Zeugen, ob er nicht zugleich unwiderstehlich zu feffeln und die Seelen mit bem Eindrud einer Majeftat ju füllen mußte, bie rein perfonlich war.

Eine Krone, ein halbes Jahrhundert unumschränkter Herrschaft geben — wer wird es läugnen? — sehr große Borzüge. Aber der Sinn, sich zur ersten Stelle zu erheben, kann jeden in seiner Laufdahn begleiten. In einer solchen Denkweise liegt die Möglichkeit, allgemein und fortschreitend vollkommener zu werden; so wie die Quelle der Entwürdigung des Menschen und des größten Unheils in der sogenannten weisen Mittelsmäßigkeit zu sinden ist. Der Mensch, überhaupt weit entsernt alles zu thun was er vermag, wenn er seinem Streben zu nahe Gränzen setzt, was wird er je sehn? Iohann Chrysostomus, in seiner schönen und treffenden Schreibart, psiegt alle Fehler und Mängel unter dem Namen der Trägheit (padvuia) zu begreisen; denn nur die Anstrengung des

Willens bleibt bas, wobon die Auszeichnung eines jeden in seiner Lage abhängt.

Die sittliche Großheit entscheidet; die Mittel, die Gelegenheiten vertheilt das Glikk. Tausendmal verglich man Friedrich mit Casarn, med noch hatte er nur einen Theil Schlestens erobert. Die Stunde großer Unmölzungen hatte zu seiner Zeit noch nicht geschlagen; aber vem Europa sich gegen ihn sieden Jahre verschwor, hundert Millionen gegen süns, das war mit dem Bürgerkrieg des Bompejus vergleichlich, und Hohenfriedberg däuchte nicht geringer als Pharsalus, und Torgan schien nicht weniger als Munda. Und so in allem. Jegliches wuste der große König zu schätzen. Er gab Leibnis einen Blatz neben sich, und indessen er über den größten Theil der Herrscher sich scherzhaft änßerte, deren Untergang zusammt dem Sturz ihrer Thronen er voranssah, bemühte er sich um die Freundschaft Boltaire's, und war gewiß, mit ihm in der Nachwelt zu leben.

Das Gebeimniß, fich immer seiner felbst würdig zu erhalten, immer vorbereitet zu fenn, lag in der Art, wie er feine Zeit anwendete. Er hatte fich abgesondert von dem langweiligen Gepränge, unter welchem tot Leben verloren geht; und fo gewann er Zeit filt alle Gebanken, filt bebeutende Unterhaltung, für jebe täglich erneuerte Amegung feines Geiftet. Die fehr bescheibene Wohnung von Sanssouci bat einen befondern Borgug vor ben prächtigen Residenzschlössern aller Jahrhunderte in Europa mb Aften; ber Befitzer fühlte baselbst nie Langeweile. hier tann man fic noch jett sein ganges Leben ausführlich benten. hier an einem und bemfelben Tage erschien zu verschiedenen Stunden in demfelben Danne ber Bater bes Bolls, ber Bertheibiger und Beschützer bes Reichs, ber Staatsmann, ber Rinftler, ber Dichter, ber Belehrte, ber Mensch, immer ber große Friedrich, ohne daß eine dieser Eigenschaften der andern geschadt Frage man, ob er fein Leben beffer angewendet ober gludlicher genoffen habe! Denn wir leben nur, in fofern wir ume unfer bewuft find. Dan kannte bas Leben anberer Ronige, ihrer Staatsrathe und Kanzleiverwandten: da war es leicht, ben Borzug desjenigen zu begreifen, ber zwölf Stunden des Tags arbeitete. Freilich nur Augenblicke bedarf ber furchtbare Geift, um bas größte Thuliche zu fassen; aber bie Beit bat auch ihre Rechte. Arbeit und Einfamkeit rufen die glucklichsten Angenblide bervor; ber Funke springt, gunbet; ein Gebanke tritt hervor, ber vermag. Da waltete der Einsame von Sanssouci, umgeben von seinen Slassistern, in diesem geweihten Rundgebäu, dem Allerheiligsten von Friedrichs Genius; da wachte er, da rief er solchen Augenblick hervor, unvorhergesehen, unwiderrusslich. Sie kommen nicht, wenn man Langeweile hat oder wenn der Strudel der Welt ums betäudt. Sieht man in den Gewölben der Staatsurkunden seine Arbeiten, vergegenwärtigt man sich seine umendlichen Geistessschöpfungen, so sieht man, er hat keinen Tag verloren, als den wo er starb.

Die Ordnung, die er beobachtete, war bewundernswürdig. Jeber Gegenstand hatte seine Zeit, seinen Plat; alles war abgemessen, nichts unregelmäßig, nichts übertrieben. Diese Gewohnheiten waren der Klarbeit und Genanigseit seiner Ideen förderlich, und hinderten dagegen seine lebhafte Einbildungstraft und seine seurige Seele, sich hinreißen zu lassen, sich zu überstürzen. Indem er alle Seiten eines Gegenstandes und ihre Beziehungen zu kennen suchte, so brachte er eben so viel Ruhe in die Ueberlegung, als Schnelligseit und Nachdruck in die Ausführung.

Er hörte nicht auf, sich an ber Geschichte zu bilben: höchlich wußte er diese gesammelten Erfahrungen zu schätzen, die bem lebendigen Geift für Staatsverwaltung und Rriegstunft ben Ginn aufschließen. Er zog Die Geschichtschreiber bes Alterthums vor; benn die mittäglichen Boller find reicher an Ibeen, ausgesprochener und glühenber in ber Art zu Diese Menschen waren einer frischen fraftigen Natur viel empfinden. Ihre Werte sollten zum Handeln führen, nicht etwa nur eitle Reugierde befriedigen. Friedrich liebte auch einige methodische Werte. Er wollte sich in ber Gewohnheit erhalten, seine Gedanken in Ordnung Die rhetorischen Borschriften bes Cicero, die Lehrart von Bort-Royal, von Rollin gefielen ihm lange Zeit. In ben letten Tagen, als er bemerkte, daß ber Geift sich verwirre, trübe, schwach werbe, nahm er die Anleitungen Quintilians wieder vor, die voll Berftand und Ordnung find, und las bagu leichte Schriften Boltaire's, in welchen Lebhaftigkeit herrschend ift. Auf alle Art und Beise wollte er sich aufgeweckt erhalten, und fo fampfte er gegen bas lette hinschlummern.

Eroberungen können verloren gehen, Triumphe kann man streitig machen: jene des großen Bompejus wurden durch ein unedles Ende verfinstert; und auch der große Ludwig sah den Glanz der seinigen verdunkelt. Aber der Auhm und der Bortheil, den das Beispiel gewährt, sind unzerstörlich, unverlierbar: der eine bleibt seinem Urheber eigenthümlich, der andere zugesichert allen denen, die ihm nachahmen. Das Berdienst beruht in den Entschließungen die uns angehören, in dem Ruth der Unternehmung, der Beharrlichkeit der Aussührung.

Man rebet hier nicht von den einzelnen Zügen, durch die ein übler Wille Friedrichs Ruhm zu verdunkeln glaubte. Der Geschichtschreiber Dio, indem er von den Borwürfen reden soll, die man dem Trajan gemacht hat, bemerkt, daß der befte der Raifer keine Rechenschaft schulbig fen ilber bas, was auf fein öffentliches Leben keinen Ginfluß hatte. Wenn Friedrich bas Wesen ber Religion migverftand und ben Sim ihrer Quellen, fo wußte er boch die Borfteber aller Gottesverehrungen in Grangen zu halten, indem er fie beschützte und ihr Eigenthum schonte. Sprache man vielleicht von ber Berletzung einiger Grundfate bes Bollerrechts, hier zeigt er sich uns nur in bem Falle, daß er bem Drange ber Nothwendigkeit nachgab, und die einzige Gelegenheit feine Dacht zu Machte er aufmertfam wie wenig Sicherheit ein gründen benutte. Bergament verleihe, fo lehrte er uns zugleich besto beffer tennen, was einem Staate mahrhaft Gemahr leifte. Das Digverbaltnig feines heeres au ben Hilfsquellen seines Landes erscheint nicht fo ftart, wenn man bebenkt, daß ber größte Theil, beinahe auf Beife ber Nationalgarben, nur jum burchaus nothwendigen Dienst berufen wurde. In einem Lande wo Hervorbringen, Erwerb und Betrieb burch die Natur des Bobens eingeschränkt wird, ift es keine Unbequemlichkeit, kein Rachtheil, bag ber Militärgeist herrschend werbe. In einer Lage, beren Sicherheit für gang Europa bebeutend ift, zeigt fich baburch ein gemeinsamer wünschenswerther Bortheil. Da wo mittelmäßige und künstliche Reichthümer von tausend Bufällen abhängig find, welcher Buftand bes Leben tonnte beffer fen, als ber, in bem wir uns gewöhnen alles miffen zu können? Friedrich zu feiner Zeit die untern Stande von den obern Stufen bar Rriegsbedienungen ausschloß, so geschah es vielleicht, weil er damals genug zu thun hatte um bem Gewerbe bei fich aufzuhelfen, weil es auträglich schien, ben Mittelstand nicht von den erft auffeimenden Runften bes bürgerlichen Lebens abzuziehen. Wollte man ihm fein unumschränftes Berrichen jum Borwurf machen? Der höhere Menich übt biefe Gewalt aus burch bas Uebergewicht seiner Natur, und bie freien Anfichten eines

großen Mannes machen sich wohlthätig; und so bildet sich nach und nach die Meinung, die sich endlich als Gesetz aufstellt. Die unvermeibliche Ungleichheit unter den Menschen macht den größern Theil glücklich in der Unterwerfung. Das herrschende Genie, das sich Friedrich oder Richelieu neunt, nimmt seinen Platz ein, und die Talente für Krieg und Staatsverwaltung nehmen ihren Rang neben ihm ein, um es zu unterstützen.

Anstatt auf die Beschuldigungen des Neides zu antworten, begab sich ber größte ber Scipionen auf bas Capitol, um ben Tag von Zama zu feiern. Sollen wir fur Friedrich antworten, wie er, ungeachtet seiner Rriege, und feine Eroberungen nicht mit gerechnet, die Bevöllerung feines Landes verdoppelte und, was ihm mehr Ehre macht, das Glud seines Bolles vergrößerte, ein vollommen ausgeruftetes Beer hinterließ, alle Borrathstammern, alle Zeughäufer und ben Schatz gefüllt, wie er mit fcheibenbem Lichtblid feines Ruhms ben beutichen Bund erleuchtete? Ober follen wir uns feine Belbenthaten gurudrufen, Die erften Rriege Die seine Lehrjahre waren, wo er große Fehler beging, ohne sich jemals besiegen zu laffen? Erinnern wir uns bei Czaslau bes Ruhms feiner werbenben Reiterei? bei Striegan ber schrägen Schlachtorbnung? bei Sorr, wie er sich bort aus ber Sache zog? Sollen wir ihn malen in bem einzigen Rrieg? fast immer ohne Land, sein Beer oftmals zerstört und unvolltommen wieder hergeftellt, die Wunderthaten bes Belbenfinnes und ber Runft umfonst verschwendet, im Rampf mit einer vernichtenden Dehrzahl, mit lastenden Ungludsfällen, ihn allein aufrecht gegen Europa, und bie lebendige Kraft seiner Seele gegen die Macht bes Schickfals? Doch es sen genug! — Ich halte mich zurud — ungern. — D Erinnerungen! — Wir hatten Friedrich, er war unfer! Es ift genug.

Berschiedene Böller, verschiedene Landstriche mussen allmählig hervorbringen, was jedes seiner Natur nach Bollsommenstes haben kann. Jedem Staate eigneten die alten Perser seinen Schutzeist zu, der ihn vor dem Thron des Ewigen verträte. Eben so muß in der Weltgeschichte jedes Boll seinen Anwalt haben, der das, was in ihm Bortrefsliches lag, darsstellte. Einige Böller haben dergleichen gehabt, andern werden sie entspringen; selten erzeugen sie sich in einer Folge. Allein damit die Herabwührdigung nimmer zu entschuldigen seh, giebt es auch davon Beispiele. In dem stärchterlichen Jammer des dreißigjährigen Krieges bewunderten unsere Bäter in dem Wiederhersteller eines sast vernichteten Staates, in

bem großen Aurfürsten, Friedrich Wilhelm, einen Mann, ber allein jum Ruhme seines Landes hinreichte; und doch tam Friedrich nach ihm.

Riemals darf ein Mensch, niemals ein Bolt wähnen, das Ende set gekommen. Wenn wir das Andenken großer Männer seiern, so geschieht es, um uns mit großen Gedanken vertrant zu machen, zu verbannen was zerknirscht, was den Ansang lähmen kann. Gliterverlust läßt sich ersehen, über andern Berlust tröstet die Zeit; nur Ein Uebel ist unheilbar: wenn der Mensch sich selbst aufgiebt.

Und du, unsterblicher Friedrich, wenn von dem ewigen Anfenthalt, wo Du unter den Scipionen, den Trajanen, den Gustaven wandelst, Dein Geist, nunmehr von vorübergehenden Berhältnissen befreit, sich einen Angenblick herablassen mag auf das, was wir auf der Srde große Angelegenheiten zu neumen pflegen, so wirst du sehen, daß der Sieg, die Größe, die Macht immer dem solgt, der Dir am ähnlichsten ist. Du wirst sehen, daß die unveränderliche Berehrung Deines Namens zum Franzosen, die Dn immer sehr liebtest, mit den Preußen, deren Anhan Du bist, in der Feier so ausgezeichneter Tugenden, wie sie Dein Andenlen zurückruft, vereinigen muste.

Biographische Einzelnheiten.

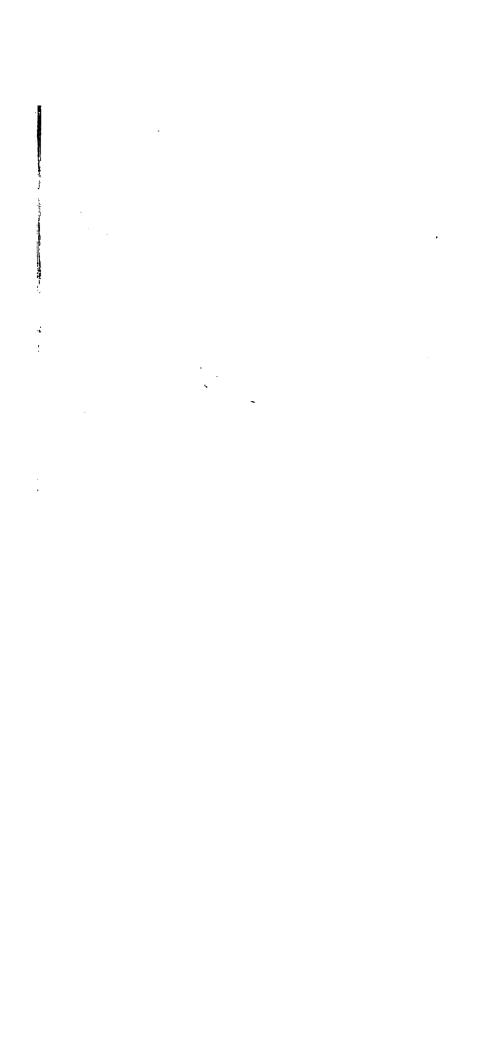

# Bedeutung des Individuellen.

Das Individuum geht verloren; das Andenken besselben verschwindet, und doch ist ihm und andern daran gelegen, daß es erhalten werbe.

Jeber ist selbst nur ein Individuum, und kann sich auch eigentlich nur filrs Individuelle interessiren. Das Allgemeine findet sich von felbst, dringt sich auf, erhält sich, vermehrt sich. Wir benutzen's, aber wir lieben es nicht.

Wir lieben nur das Individuelle; baher die große Freude an Borträgen, Bekenntnissen, Memoiren, Briefen und Anekvoten abgeschiebener, selbst umbedeutender Menschen.

Die Frage, ob einer seine eigene Biographie schreiben burfe, ift böchst ungeschickt. Ich halte ben, ber es thut, für ben höflichsten aller Menschen.

Wenn sich einer nur mittheilt, so ist es ganz einerlei, aus was für Motiven er es thut.

Es ist gar nicht nöthig, daß einer untadelhaft seh oder das Bortrefflichste und Tadelloseste thue, sondern nur, daß etwas geschehe, was dem andern nuten oder ihn freuen kann.

Man hat es Lavatern nicht gut aufgenommen, daß er sich so oft malen, zeichnen und in Kupfer stechen ließ und sein Bild überall herumstreute. Aber freut man sich nicht jetzt, da die Form dieses außerordentlichen Wesens zerstört ist, bei so mannichsaltigen, zu verschiedener Zeit gearbeiteten Nachbildungen, im Durchschnitt gewiß zu wissen, wie er ausgesehen hat?

Dem seltsamen Aretin hat man es als ein halb Berbrechen angerechnet, baß er auf sich selbst Mebaillen schlagen ließ und sie an Freunde und Gönner verehrte; und mich macht es glücklich ein paar davon in meiner Sammlung zu besitzen und ein Bild vor mir zu haben, bas n felbst anerkannt.

Wir sind überhaupt von einer Seite viel zu leichtsinnig, das ind viduelle Andenken in seinen wahrhaften Besonderheiten als ein Ganzel zu erhalten und von der andern Seite viel zu begierig, das Einzelne, besonders das Heruntersetzende, zu erfahren.

### Leipziger Cheater.

(1765-1768.)

Auf bem neuerbauten Theater erhielt natitrlicherweise bas Schauspiel neue Aufmunterung und Belebung. Die Roch'iche Gefellichaft hatte Berbienft genug, um bas Bublicum ju beschäftigen und zu unterhalten. Man wollte ein beutsches Theater auch mit einem patriotischen Stud anfangen und mablte ober vielmehr man nahm bierzu ben Bermann von Schlegel, ber nun freilich, ungeachtet aller Thierhaute und anderer animalischen Attribute, sehr trocken ablief; und ich, ber ich gegen alles, was mir nicht gefiel ober mißfiel, mich sogleich in eine praktische Oppofition feste, bachte nach, was man bei fo einer Gelegenheit hatte thun sollen. 3ch glaubte einzusehen, bag folde Stlide in Zeit und Gefinnung zu weit von uns ablagen, und suchte nach bebeutenben Gegenständen in ber spätern Zeit, und so war bieses ber Weg, auf bem ich einige Jahre fpater ju Got von Berlichingen gelangte. Roch, ber Director, war burch sein hohes Alter von der Bühne dispenfirt. 3ch habe ihn nur zweimal in bem obgebachten hermann, und bam einmal als Crispin gesehen, wo er noch eine trodene Beiterkeit und eine gewiffe kunstlerische Bewandtheit ju zeigen wußte. Brintner, als erfter Liebhaber, batte unfern ganzen Beifall, weniger Demoifelle Steinberger, welche uns als Liebhaberin ju talt fchien. Eine Dabame Starte mar in ben Mutterrollen wohl aufgenommen. Der übrigen Gestalten erinnere ich mich nicht mehr, aber besto beffer bes lebhaften Einbruck, ben eine Demoifelle Schulg auf uns machte, bie mit ihrem Bruber, bem Balletmeister, bei uns anlangte. Sie war nicht groß, aber nett: schone schwarze Augen und Haare; ihre Bewegungen und Recitation vielleicht zu scharf, aber doch durch die Anmuth der Jugend gemildert. Sie zog uns in die Bilhne, so oft sie spielte, und ihre Darstellung von Romeo und Julie von Weiße ist mir noch ganz gegenwärtig, besonders wie sie in dem weißen Atlaskleide aus dem Sarge stieg und sich sodann der Monolog bis zur Biston, die zum Wahnstnn steigert. Wenn sie die Ottern, welche sie an sich hinaustriechend wähnte, mit lebhafter Bewegung der Hand wegzuschleudern schien, war ein unendliches Beifallklatschen ihr Lohn; ja sie hatte durch ihre tragischen Tugenden uns dergestalt gewonnen, das wir sie in keiner mindern Rolle, am wenigsten aber als Tänzerin sehen wollten, und sie davon sogar in kleinen, ausgestreuten Bersen abzumahnen gedachten.

Die nachher als Mara so bekannt gewordene Schmehling besand sich mit ihrem Bater gleichfalls in Leipzig, und erregte allgemeine Bewunderung. Dagegen hatte Corona Schröter, ob sie gleich mit jener es nicht an Stimme und Talent aufnehmen konnte, wegen ihrer schönen Gestalt, ihres vollkommen sittlichen Betragens und ihres ernsten, annuthigen Bortrags, eine allgemeine Empsindung erregt, welche sich, je nachdem die Personen waren, mehr oder weniger als Reigung, Liebe, Achtung oder Berehrung zu äußern pslegte. Berschiedene ihrer Andern machten mich zum Bertrauten und erbaten sich meine Dienste, wenn sie irgend ein Gedicht zu Ehren ihrer Angebeteten heimlich wollten drucken und ausstreuen lassen. Beide, die Schröter und Schmehling, habe ich oft in Hasselschen Oratorien neben einander singen hören, und die Bagsschalen des Beisalls standen sitr beide immer gleich, indem bei der einen die Kunstliebe, bei der andern das Gemütch in Betrachtung kam.

### Sen 3.

Spate Bekanntschaft mit ihm in Strafburg, in den letten Monaten. Seine Gestalt, sein Befen.

Seine Bestimmung in Strafburg.

Pofmeifter von ein paar curlandischen Ebelleuten.

Seltfamftes und inbefinibelftes Inbivibuum.

Reben seinem Talent, das von einer genialen, aber barocken Ansicht der Welt zeugte, hatte er ein travers, das darin bestand, alles, auch das Simpelste, durch Intrigue zu thun, dergestalt daß er sich Berhältnisse erst als Misverhältnisse vorstellte, um sie durch politische Behandlung wieder ins gleiche zu bringen. In dem Umgang mit seinen Freunden, Eleven und Bekannten war es seine Art sich die närrischesten Irrwege auszusumnen, um aus nichts etwas zu machen, und ohne in der damaligen Epoche etwas Böses oder Schädliches zu wollen, übte er sich doch immer dergestalt, um in der Folge bei andern Zweden, die er sich vorsetzen mochte, auf die tollste Weise zu einer Art von Schelmen zu werden. Wobei ihm, in Absicht auf Beurtheilung und Imputation, immer seine Halbnarrheit, ein gewisser von jedermann anerkannter, bedauerter, ja geliebter Wahnstinn zu Statten kam.

Sein naber Berhaltnig zu mir fallt in die folgende Epoche.

Ich besuchte auf bem Wege Friederike Brion, sinde sie wenig verändert, noch so gut, liebevoll, zutraulich, wie sonst, gefaßt und selbsteständig. Der größte Theil der Unterhaltung war sider Lenz. Dieser hatte sich nach meiner Abreise im Hause introducirt, von mir, was nur möglich war, zu erfahren gesucht, bis sie endlich dadurch, daß er sich die

größte Milhe gab meine Briefe zu sehen und zu erhaschen, mistranisch geworden. Er hatte sich indessen nach seiner gewöhnlichen Weise verlieht in sie gestellt, weil er glaubte, das seh der einzige Weg hinter die Geheimnisse der Mädchen zu kommen; und da sie nunmehr gewarnt, schen, seine Besuche ablehnt und sich mehr zurlickzieht, so treibt er es dis zu den lächerlichsten Demonstrationen des Selbstmords, da man ihn dem sir halbtoll erklären und nach der Stadt schaffen kann. Sie klärt mich über die Absicht auf, die er gehabt, mir zu schaden und mich in der öffentlichen Meinung und sonst zu Ernade zu richten; weßhalb er denn auch damals die Farce gegen Wieland drucken lassen.

# Wiederholte Spiegelungen.

### An Professor Rate in Bonn.

Beimar, am 31. Januar 1823.

Um fiber bie Nachrichten von Sefenheim meine Gebanken kurzlich auszusprechen, muß ich mich eines allgemein-physischen, im besondern aber aus der Entoptik hergenommenen Symbols bedienen; es wird hier von wiederholten Spiegelungen die Rede sehn.

- 1) Ein jugendlich seliges Wahnleben spiegelt sich unbewußt eindrücklich in dem Jüngling ab.
- 2) Das lange Zeit fortgehegte, auch wohl erneuerte Bild wogt immer lieblich und freundlich bin und her, viele Jahre im Innern.
- 3) Das liebevoll früh Gewonnene, lang Erhaltene wird endlich in lebhafter Erinnerung nach außen ausgesprochen und abermals abgespiegelt.
- 4) Dieses Nachbild strahlt nach allen Seiten in die Welt aus, und ein schönes ebles Gemüth mag an dieser Erscheinung, als wäre sie Wirk- lichkeit, sich entzüden und empfängt davon einen tiesen Eindruck.
- 5) Hieraus entfaltet sich ein Trieb, alles was von Bergangenheit noch herauszuzanbern wäre, zu verwirklichen.
- 6) Die Sehnsucht wächst, und um sie zu befriedigen, wird es unumgänglich nöthig an Ort und Stelle zu gelangen, um fich die Oertlichkeit wenigstens anzueignen.
- 7) hier trifft sich ber glückliche Fall, daß an der geseierten Stelle ein theilnehmender unterrichteter Mann gefunden wird, in welchem das Bild sleichfalls eingedrückt hat.
- 8) Hier entsteht nun in der gewiffermaßen verödeten Localität die Möglichkeit ein Wahrhaftes wieder herzustellen, aus Erlimmern von

Dafenn und Ueberlieferung sich eine zweite Gegenwart zu verschaffen und Friederiken von ehemals in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit zu lieben.

9) So kann sie nun, ungeachtet alles irbischen Dazwischentretens, sich auch wieder in der Seele des alten Liebhabers nochmals abspiegen, und demfelben eine holde, werthe, belebende Gegenwart lieblich ernenen.

Bebenkt man nun, daß wiederholte sittliche Spiegelungen das Bergangene nicht allein lebendig erhalten, sondern sogar zu einem höhem Leben emporsteigern, so wird man der entoptischen Erscheinungen gedenken, welche gleichfalls von Spiegel zu Spiegel nicht etwa verbleichen, sonden sich erst recht entzünden und man wird ein Shubol gewinnen dessen, was in der Geschichte der Klinste und Wissenschaften, der Kirche, and wohl der politischen Welt, sich mehrmals wiederholt hat und noch täglich wiederholt.

# An den Consul Schonborn in Algier.

Frantfurt, ben 1. Juni 1774.

Am 25. Mai erhielt ich Ihren Brief, er machte uns allen eine längst erwartete Freude; ich schnitt mir gleich diese reine Feber, um Ihnen einen äquivalenten Bogen voll zu pfropfen, kann aber erst heut den 1. Juni zum Schreiben kommen.

In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai kam Feuer aus in unserer Indengasse, das schnell und gräßlich überhand nahm; ich schleppte auch meinen Tropsen Wassers zu, und die wunderbarsten, innigsten, mannichfaltigsten Empfindungen haben mir meine Mühe auf der Stelle belohnt. Ich habe bei dieser Gelegenheit das gemeine Bolt wieder näher kennen gelernt, und din aber- und abermal vergewissert worden, daß das doch die besten Menschen sind.

Ich banke Ihnen herzlich, daß Sie so ins Einzelne Ihrer Reise mit mir gegangen sind; dafür sollen Sie auch allerlei hören aus unserm Reiche. Ich habe Rlopstoden geschrieben und ihm zugleich was geschickt; brauchen wir Mittler, um uns zu communiciren?

Allerhand Neues hab' ich gemacht. Eine Geschichte des Titels: Die Leiden des jungen Werthers, darin ich einen jungen Menschen darstelle, der mit einer tiesen reinen Empfindung und wahrer Penetration begabt, sich in schwärmende Träume verliert, sich durch Speculation untergräbt, die er zuletzt durch dazu tretende unglückliche Leidenschaften, besonders eine endlose Liebe, zerrüttet, sich eine Kugel vor den Kopsschießt. Dann habe ich ein Trauerspiel gearbeitet: Clavigo, moderne Anekote dramatisirt, mit möglichster Simplicität und Herzenswahrheit; mein Held ein unbestimmter, halb groß halb kleiner Mensch, der Pendant zum Weislingen im Göt, vielmehr Weislingen selbst in der ganzen

Rundheit einer Hauptperson; auch finden sich hier Scenen, die ich im Bos, um bas Sauptintereffe nicht zu fowachen, nur anbeuten fomte. Auf Wieland hab' ich ein schändlich Ding brucken laffen, unterm Titel: Botter, Belben und Bieland, eine Farce. 3ch turlupinire ibn auf eine garstige Weise über seine moderne Mattherzigkeit in Darftellung jener Riefengestalten ber markigen Fabelwelt. Ich will fuchen euch nach und nach bas Zeug burch Gelegenheit nach Marfeille zu spediren; über's Meer kann bas Porto nicht viel tragen. Noch einige Blane zu großen Dramas hab' ich erfunden, bas beißt, bas intereffante Detail bagn in ber Natur gefunden und in meinem Bergen. Dein Cafar, ber end nicht freuen wird, scheint sich auch zu bilben. Mit Kritik geb' ich mich gar nicht ab. Rleinigkeiten schick ich an Claubius und Boie, bavon ich biefem Brief einige beifilgen will. Aus Frankfurt bin ich nicht getommen, boch hab' ich ein fo verworren Leben geführt, bag ich nener Empfindungen und Ideen niemals gemaugelt habe. Bon der Ladung vergangener Leipziger Messe morgen. Für heute Abien!

Den 8. Juni.

3ch fahre fort. Berber bat ein Bert bruden laffen: Meltefte Urfunde bes Menfchengeschlechts. 3ch hielt meinen Brief inne, um Ihnen auch Ihr Theil übers Meer zu schicken, noch aber bin ich's nicht im Stande; es ift ein fo mpftisch weitstrahlsuniges Ganges, eine in der Fille verschlungener Geäfte lebende und rollende Welt, daß meber eine Zeichnung nach verjungtem Magstab einigen Ausbruck ber Riefengestalt nachäffen, ober eine treue Gilhouette einzelner Theile melobisch fum: pathetischen Rlang in ber Seele anschlagen tann. Er ift in bie Tiefen seiner Empfindung hinabgestiegen, hat brin alle die hohe heilige Kraft ber simpeln Natur aufgewühlt und führt sie nun in bammernbem, wetterleuchtenbem, hie und da morgenfreundlich lächelnbem Orphischen Gefang vom Aufgang berauf über bie weite Welt, nachbem er vorher bie Lafterbrut ber neuern Beifter, Des und Atheiften, Philologen, Textverbefferer, Orientalisten 2c. mit Feuer und Schwefel und Fluthsturm ansgetilgt. Sonderlich wird Michaelis von Storpionen getöbtet. Aber ich bore bot Magistervolk schon rufen: Er ist voll suffen Beins! und ber Landpflega wiegt fich auf seinem Stuble und spricht: Du raseft!

Sonst hab' ich nichts von der Messe kriegt, was der Worte unter uns werth wäre. Klopstocks Republik ist angekommen. Mein Exemplar hab' ich noch nicht. Ich subscribirte außerhalb. Der Trödelkrämer Merseurius fährt sort seine philosophisch-moralisch-poetische Bijouteries, Etosses, Dentelles etc. nicht weniger Nürnberger Puppen und Zuckerwerk an Weiber und Kinder zu verhandeln, wird alle Tage gegen seine Mitarbeiter schulmeisterlich impertinenter, pust sie wie Buben in Noten und Nachreben 2c.

Nun auch ein vernünftig Wort aus dem Leben. Meine Schwester ist schwanger und grüßt euch, wie auch ihr Mann. Der Dechant war einige Zeit krank; jest sind wir in dem Garten sleißig, säen, binden, gäten und essen; er will in der Apathie was vor sich bringen, ich aber, der ich sehe es geht nicht, übe mich täglich in der Anakatastasis. Unter den übrigen, die Sie haben kennen kernen, hat sich nichts Merkwürdiges zugetragen. Höpfner ist glücklich in seinem Ehestande.

Lavater, ber mich recht liebt, kommt in einigen Wochen her. Wenn ich ihm nur einige Tropfen felbstständigen Gefühls einslößen kann, soll mich's hoch freuen. Die beste Seele wird von dem Menschenschicksal so innig gepeinigt, weil ein kranker Körper und ein schweisender Geist ihm die collective Krast entzogen und so der besten Freude, des Wohnens in sich selbst, deraubt hat. Es ist unglaublich, wie schwach er ist und wie man ihm, der doch den schönsten schlichtesten Menschenverstand hat, den ich je gefunden habe, wie man ihm gleich Räthsel und Musterien spricht, wenn man aus dem in sich und durch sich lebenden und wirkenden Herzen redet.

Den 10. Juni.

Rlopstocks herrliches Wert hat mir neues Leben in die Abern gegossen. Die einzige Poetik aller Zeiten und Bölker, die einzigen Regeln,
die möglich sind! Das heißt Geschichte des Gesühls, wie es sich nach
und nach sestigt und läutert, und wie mit ihm Ausdruck und Sprache sich
bildet, und die biedersten Albermanns-Wahrheiten von dem was edel und
knechtisch ist am Dichter. Das alles aus dem tiefsten Herzen, eigenster Exfahrung mit einer bezaubernden Simplicität hingeschrieben! Doch was
sage ich das Ihnen, der's schon muß gelesen haben! Der unter den
Inglingen, den das Unglild unter die Recensentenschaar geführt hat, und nun, wenn er das Werk las, nicht seine Febern wegwirft, alle Kritik und Krittelei verschwört, sich nicht geradezu wie ein Quietist zur Contemplation seiner selbst niedersett — aus dem wird nichts. Dem hier fließen die heiligen Quellen bildender Empfindung lanter aus vom Throne der Natur.

Den 4. Juli.

Lavater war fünf Tage bei mir, und ich habe auch ba wieber gelernt, bak man über niemand reben foll, ben man nicht perfönlich gesehen hat. Wie ganz anders wird boch alles! Er fagt so oft, daß er schwach sch, und ich habe niemand gefannt, ber schönere Stärken gehabt hatte als er. In seinem Elemente ift er unermilbet, thatig, fertig, entschlossen und eine Seele voll ber herzlichsten Liebe und Unschulb. Ich habe ihn nie für einen Schwärmer gehalten, und er hat noch weniger Einbildungefraft als ich mir vorstellte. Aber weil seine Empfindungen ihm die wahrsten, fo febr vertannten Berhältniffe ber Ratur in feine Seele pragen, er nun also jebe Terminologie wegschmeißt, aus vollem Bergen spricht und banbelt, und seine Buborer in eine frembe Welt zu versetzen scheint, indem er fie in die ihnen unbekannten Winkel ihres eigenen Bergens führt, fo kann er bem Borwurf eines Phantasten nicht entgeben. Er ist im Emfer Babe, wohin ich ihn begleitet habe. Dit Rlopftocks Gelehrten = Republit ift bie gange Welt ungufrieben; es verfteht fie tein Denfc. wohl voraus, was für eine erbärmliche Figur bas herrliche Buch in ben Banben aller Welt machen würde.

Lavaters Physiognomik giebt ein weitläufiges Werk mit viel Aupfern. Es wird große Beiträge zur bildenden Aunst enthalten und dem Historienund Borträtmaler unentbehrlich sehn.

Heinse, ben Sie aus ber Uebersetzung bes Petron kennen werben, hat ein Ding herausgegeben, bes Titels: Lalbion ober bie eleusinischen Geheimnisse. Es ist mit ber blühendsten Schwärmerei der geilen Grazien geschrieben und läßt Wieland und Jacobi weit hinter sich, obgleich der Ton und die Art des Bortrags, auch die Ideenwelt, in denen sich's herumdreht, mit den ihrigen coincidirt. hintenan sind Ottaven gedruckt, die alles übertreffen, was je mit Schmelzsarben gemalt worden.

Leben Sie wohl aber = und abermal, und behalten mich lieb!

# An fran von Voigt, geborene Mofer gu Benabruck.

Franffurt, ben 28. December 1774.

1

#### Mabame!

Man ergött sich wohl, wenn man auf einem Spaziergang ein Echo antrifft: es unterhält und; wir rusen, es antwortet: sollte benn bas Publicum härter, untheilnehmender als ein Fels sehn? Schändlich ist's, daß die garstigen Recensenten aus ihren Höhlen im Namen aller derer antworten, denen ein Autor oder Herausgeber Freude gemacht hat. Hier aber, Madame, nehmen Sie meinen einzelnen Dank für die Patriotischen Phantasien Ihres Baters, die durch Sie erst mir und hiesigen Gegenden erschienen sind. Ich trage sie mit mir herum; wann, wo ich sie ausschage, wird mir's ganz wohl, und hunderterlei Wilnsche, Hoffnungen, Entwikrse entfalten sich in meiner Seele. Empsehlen Sie mich Ihrem Herrn Bater! Nehmen Sie diesen Gruß so mit ganzem Perzen auf wie ich ihn gebe, und lassen sieh nicht an der Ansgabe des zweiten Theils hindern!

# Das Louisenfest

gefeiert ju Beimar am 9. Juli 1778.

Das genannte, hiernächst umständlich zu beschreibende Fest gilt vor allen Dingen als Zeugniß, wie man damals den jungen fürstlichen herrschaften und ihrer Umgedung etwas heiteres und Reizendes zu veranstalten und zu erweisen gedachte. Sodann bleibt es auch für uns noch merkwürdig, als von dieser Epoche sich die sämmtlichen Anlagen auf dem linken Ufer der Im, wie sie auch heißen mögen, datiren und hersschreiben.

Die Neigung ber bamaligen Zeit zum Leben, Berweilen und Genießen in freier Luft ist bekannt, und wie die sich daraus entwicklnde Leidenschaft eine Gegend zu verschönern und als eine Folge von ästhetischen Bildern barzustellen, durch den Park des Herzogs von Dessau angeregt, sich nach und nach zu verbreiten angefangen habe.

In der Nähe von Weimar war damals nur der mit Bäumen und Buschen wohl ausgestattete Raum, der Stern genannt, das einzige was man jenen Forderungen analog nennen und wegen Nähe der herrschaftlichen Wohnung als angenehm geachtetes Local schäpen konnte. Es fanden sich daselbst uralte gerablinige Gänge und Anlagen, hoch in die Luft sich erhebende stämmige Bäume, daher entspringende mannichsaltige Alleen, breite Pläpe zu Versammlung und Unterhaltung.

Begünstigt nun durch heitere trodene Witterung beschloß man hier zum Namenstag der regierenden Frau Herzogin ein heiter geschmucktes Fest, welches an die ältern italiänischen Walds und Buschschaft (Favole doschereccie) geistreich erinnern sollte. Dazu wurde denn auch ein Plan gemacht und manche Vorbereitung im stillen getrossen. Da sollte es denn an Rhmphen und Faunen, Jägern, Schäfern und Schäferinnen nicht fehlen; glückliche wie verschmähte Liebe, Gifersuchtelei und Berföhnung war nicht vergessen.

Unglücklicherweise trat, nach gewaltsamem Ungewitter, eine Wassersstuth ein, Wiesen und Stern überschwemmend, wodurch denn jene Anstalten völlig vereitelt wurden. Denn das Dramatische und die Erscheisnung der verschiedenen verschränkten Paare war genau auf das Local berechnet; daher, um jene Absicht nicht völlig auszugeben, mußte man auf etwas anders benken.

Damals führte schon, von dem Fürstenhause ber, ein etwas erhöhter Weg, den die Fluth nicht erreichte, an dem linken Ufer der Ilm unter der höhe weg; man bediente sich aber desselben nur, um an den schon eingerichteten Felsenplat, sodann über die damalige Floßbrude, welche nachher der sogenannten Naturbrude Plat machen mußte, in den Stern zu gelangen.

An dem dieffeitigen Ufer stand, ein wenig weiter hinauf, eine von dem Fluß an die Schießhausmaner vorgezogene Wand, wodurch der untere Raum nach der Stadt zu, nebst dem Wälschengarten, völlig abgeschlossen war. Davor lag ein wüster, nie betretener Plat, welcher um so weniger besucht ward, als hier ein Thürmchen sich an die Mauer lehnte, welches, jetzt zwar leer und unbenutzt, doch immer noch einige Apprehension gab, weil es früher dem Militär zu Ausbewahrung des Pulvers gedient hatte.

Diesen Platz jedoch erreichte das Wasser nicht: der bisherige Zustand erlaubte hier etwas ganz Unerwartetes zu veranstalten; man faste den Gedanken, die Festlichkeit auf die unmittelbar anstossende Höhe zu verslegen, dahin wo hinter jener Mauer eine Gruppe alter Eschen sich erhob, welche noch jetzt Bewunderung erregt. Man ebnete unter densselben, welche glüdlicherweise ein Oval bildeten, einen anständigen Platz und daute gleich davor in dem schon damals waltenden und auch lange nachher wirkenden Mönchssinne eine sogenannte Einsledelei, ein Zimmerchen mäßiger Größe, welches man eilig mit Stroh überdeckte und mit Moos bekleidete.

Alles bieses tam in brei Tagen und Nächten zu Stande, ohne baß man weber bei hofe noch in ber Stadt etwas bavon vermuthet hätte. Der nahgelegene Bauplatz lieferte unsern Werk bie Materialien, wegen

ber Ueberschwenmung hatte niemand Lust sich nach bem Stern zu begeben.

Nach jenen mönchischen, unter biesen Umständen die Oberhand gewinnenden Ansichten kleidete sich eine Gesellschaft geistreicher Freunde in weiße, höchst reinliche Autten, Rappen und Ueberwürfe und bereitete sich zum Empfange. Der Hof war zur gesetzlichen Tagesstunde eingeladen; die Herrschaften kamen jenen untern Weg am Wasser her; die Mönche gingen ihnen bis an den erweiterten Felsenraum entgegen, wo man sich anständig ausbreiten konnte, worauf denn nachstehendes, vom Kammerberrn Siegmund von Seckendorf gesertigtes Dramolet gesprochen wurde.

### Pater Grater.

Memento mori! Die Damen und Herrn Gebachten wohl nicht uns zu finden am Stern, Es seh denn sie hätten im voraus vernommen, Daß eben am Tag wie das Wasser gesommen, Auch wir mit dem Kloster hierher sind geschwommen. Imar ist die Capelle, der schöne Altar, Die heiligen Bilder, die Orgel sogar Erbärmlich beschädigt, sast alles zerschlagen, Die Stücke, Gott weiß wohin, abwärts getragen; Doch Keller und Küche, zwar wenig verschlemmt, Hat auch sich, Gottlob! mit uns seste gestemmt, Als wir, durch brausende Fluthen getrieben, hier dicht an der Mauer sind stehen geblieben.

### p. Provifor.

Ja, das war für's Kloster ein groß Glück, Sonst wären wir wahrlich geschwommen zurück; Und ist man auch gleich resignirt in Gesahren, So mag doch der Teusel die Welt so durchsahren.

### D. Guardian.

3ch meines Orts freu' mich ber Nachbarschaft, Die uns unfre seltsame Reise verschafft. Und ift auch bas Kloster hier gut etablirt -

### P. Rudenmeifter.

3a, nur etwas färglich und enge logirt -

#### P. Decorator.

Run 's Baffer hat freilich uns viel ruinirt. B. Storian.

Bon Müden und Schnafen gang rafenb geplagt. P. Ruchenmeifter.

Und vielerlei, was mir noch fonst nicht behagt.
P. Decorator.

Ei! Gi! wer wird ewige Rlaglieber stimmen. Seh ber herr zufrieben nicht weiter zu schwimmen! P. Slarian.

Der bicke Herr ist ber Pater Guardian, Ein überaus heilig = und stiller Mann, Den wir, dem löblichen Kloster zum besten, Mit allem was leder und nährend ist, mästen. Und dieser hier Pater Decorator, Der all unsern Gärten und Bauwerk steht vor, Der hat nun beinahe drei Nacht nicht geschlasen, Um uns hier im Thal ein Paradies zu verschaffen. Denn wenn der was angreist, so hat er nicht Ruh, Stopst Tag und Nacht die Löcher mit Hedenwerk zu, Macht Wiesen zu Felsen und Felsen zu Gänge, Bald grad aus, bald zickzack die Breit' und die Länge. Sogar auch den Ort, den sonst niemand ornirt, Hat er mit Lavendel und Rosen verziert.

#### P. Provifor.

Ei! überhaupt von den Patern hier insgesammt Ist keiner, der wohl nicht verwaltet sein Amt. Doch pranget freilich Pater Küchenmeister Als einer der höchst speculirendsten Geister, Weil schwerlich auf Erden eine Speis existirt, Die er doch nicht wenigstens hätte probirt.

#### P. Grater.

Ja ber versteht sich aufs Sieben und Braten, Der macht rechte Saucen und sufe Panaten, Und Torten von Zuder und Cremen mit Wein: Mit bem ist's eine Wollust im Kloster zu sehn. Drum bacht' ich, ihr ließt euch brum eben nicht schreden, Benn gleich raube Felfen unfre Bohnung bebeden, Und eng find die Zellen und schlecht dieß Gewand, Go bergen fie Reize, bie nie ihr gekannt. Laft ab zu verschwenden die köstlichen Tage -Dit quirlenden Sinnen und ftrebender Blage, Dit schläfrigen Tangen und schläfrigem Spiel, In finnlicher Trägheit und bumpfem Gefühl! Bekehrt euch von Kolik, von Zahnweh und Flüffen, Und lernet gefünder des Lebens genießen! Ihr gabnet im Glanze von festlicher Bracht, Wir fchaten ben Tag und benuten bie Nacht; Ihr schlaft noch beim Anfgang ber lieblichen Sonne, Wir schöpfen und athmen ben Morgen mit Wonne; Ihr taumelt im hoffen und Bunfchen babin, Bir laffen und lieber vom Angenblick ziehn. Und beichten wir unfere Gunden im Chor, So find wir so heilig und ehrlich wie vor.

P. Pravifar.

herr Guardian, die Glod' hat Zwei fcon gefchlagen.

Gottlob! 3ch fühlt' es fcon längstens im Magen. B. Andenmeiter.

Em. Hochwilrben, bie Speifen find aufgetragen. B. Grater.

Sie rechnen's uns allerseits übel nicht an Wenn keiner ber Paters verweilen nicht kann: Sie wissen, die Suppe verfännt man nicht gern.

#### Alle.

D ftfinde boch unfre Tafel im Stern!
3. Suardian.

Doch will jemand ins Refectorium kommen, So ist er mir und dem Rloster willkommen.

Auf die einladenden Berbengungen des Pater Gnardian folgten die Herrschaften mit dem Hofe in das kleine Zimmer, wo, um eine Tafel, auf einem reinlichen aber groben Tifchtuche, um eine Bierkaltschale, eine

Anzahl irbener tiefer Teller und Blechlöffel zu sehen waren, so daß man bei der Enge des Raumes und den kummerlichen Anstalten nicht wußte was es heißen solle, auch die Frau Oberhofmeisterin, Gräfin Gianini, sonst eine heitere humoristische Dame, ihr Mißbehagen nicht ganz verbergen konnte.

Hierauf sprach

#### 9. Suardian.

Herr Decorator, der Blat ift fehr enge, Und unfre Claufur ift eben nicht strenge: Ich bachte wir führten die Damen ins Grune.

P. Decorator.

Ja, wenn die Sonne fo warm nur nicht schiene! P. Guardian.

Es wird ja wohl Schatten zu finden sehn.

P. Augenmeifter.

3ch meines Orts effe viel lieber im Frei'n!

P. Guarbian (gum B. Decorator).

Es fehlt ihm ja sonst nicht an guten Ibeen.

P. Decorator.

P. Guardian.

Run, wenn Sie's befehlen, so wollen wir feben.

(Weht ab.)

Es ift ein gar vortrefflicher Dann.

P. Audenmeifter.

Ich zweifle, daß er uns dießmal helfen kann; Die Plätze sind alle mit Wasser verschlemmt Und noch nicht peignirt.

#### P. Orator.

Sag' Er boch gefämmt!

Daß Er doch sein Frankreich, wo die Klich' Er studirt, Noch immer und ewig im Munde führt.

P. Decarator (fommt wieber).

Em. Hochwürden, ber Plat ift erfehn;

Wenn's Ihnen gefällig ift, wollen wir gehn. (Alle ab.)

In biefem Augenblid eröffnete sich die hintere Thure, und es erschien eine gegen den engen Bordergrund abstechende prachtig - heitere Scene. Bei einer vollständigen symphonischen Musik fah man, hoch überwölbt

und beschattet von den Aesten des Eschenrundes, eine lange, wohlge schmildte fürstliche Tasel, welche ohne weiteres schicklich nach herkommlicher Weise besetzt wurde, da sich denn die eingeladenen übrigen Gäste mit Freuden und glildwilnschend einfanden.

Den Mönchen ward die schuldigft angebotene Aufwartung verwehrt und ihnen die fonft gewohnten Plate bei Tafel angewiesen. Der Tag erzeigte sich vollkommen gunftig, die rings umgebende Grune voll und reich. Ein über Felsen herabsturzender Wasserfall, welcher burch einen fräftigen Zubringer unabläffig unterhalten wurde und malerisch gemig angelegt war, ertheilte bem Bangen ein frisches romantisches Besen, welches besonders dadurch erhöht wurde, daß man eine Scene ber Art, in folder Rabe, an fo mufter Stelle feineswegs hatte vermuthen konnen. Das Ganze war kunftlerifch abgeschloffen, alles Gemeine burchans beseitigt; man fühlte sich so nah und fern vom Saufe, bag es fast einem Mährchen glich. Genug, ber Zustand that eine burchaus gluckliche Birfung, welche folgereich ward. Man liebte an ben Ort wieberzufehren; ber junge Fürst mochte fogar baselbst übernachten, für beffen Bequemlichkeit man bie scheinbare Ruine und bas simulirte Glodenthurmchen einrichtete. Ferner und schließlich aber verdient dieser Lebenspunkt unsere fortbauernbe Aufmerksamkeit, indem die fammtlichen Bege an dem Abhange nach Oberweimar zu von hieraus ihren Fortgang gewannen; wobei man die Spoche ber übrigen Parkanlagen auf der obern Fläche bis zur Belvebere'schen Chaussee von diesem gludlich bestandenen Feste an zu rechnen billig befugt ift.

# Befuch von Iffland,

auf ber Reife über Mannheim nach ber Schweig, im Jahre 1779.

3ch hatte lebhaft gewünscht Iffland zu feben, und er hatte bie Freundlichkeit mich zu besuchen; seine Gegenwart setzte mich in ein angenehmes Erstaunen. Er war etwas über zwanzig Jahre alt, von mittlerer Größe, wohl proportionirtem Körperbau, behaglich ohne weich zu fenn; fo war auch fein Gesicht rund und voll, heiter ohne gerade zuvorkommender Miene. Dabei ein paar Augen, ganz einzige! Ich konnte ihm meine Berwunderung nicht verbergen, daß er, mit folden äußern Borzugen, fich als ein Alter zu mastiren beliebte und Jahre fich anlöge, Die noch weit genug von ihm entfernt seven. Er solle ber Borguge seiner Jugend genießen; im Fache junger Liebhaber, junger Belben milfe er lange Zeit bas Publicum entzücken und verdienten unabläffigen Beifall sich zueignen. Db er gleich nicht meiner Meinung schien und sie als allzu günstig von sich ablehnte, fo konnten ihm meine Zubringlichkeiten boch nur schmeichelhaft senn; barauf im finnigen Sin = und Wiederreden übet fein Talent, seine Dentweise, seine Borfate, verschlang sich bas Gespräch bis zum Enbe, ba wir benn beibe, wohlzufrieben mit einander, für diegmal Abschied nahmen.

# An Mofers Cochter, Frau von Voigt zu Genabrud.

König Friedrich II von Prensen äuserte sich in seiner Schrift: De la littérature Allemande folgendermaßen: Voilà un Goetz de Berlichingen, qui paroit à la scène, imitation détestable de ces mauvaises pièces Angloises. Der berühmte Möser zu Osnabrud vertheidigte hieraus Goethe mit Wärme in einem Aufsate: "Schreiben über die deutsche Sprache und Literatur," den er durch seine Tochter, Fran von Boigt, Goethen zusandte.

Des letztern Antwort war folgenbe:

Ihr Brief ift mir wie viele Stimmen gewesen, und hat mir gar einen angenehmen Eindruck gemacht. Denn wenn man in einer ftillen Geschäftigkeit fortlebt und nur mit bem Nachsten und Alltäglichen zu thm hat, so verliert man die Empfindung des Abwesenden; man tann sich taum überreben, daß im Fernen unser Andenken noch fortwährt, und daß gewiffe Tone voriger Zeit nachklingen. Ihr Brief und die Schrift Ihres Herrn Baters versichert mich eines angenehmen Gegentheils. Es ift gar löblich von bem alten Patriarchen, bag er fein Bolf auch vor ber Belt und ihren Groffen bekennt; benn er hat uns boch eigentlich in bieses Land gelockt, und uns weitere Gegenden mit bem Finger gezeigt, als zu burchstreichen erlaubt werben wollte. Wie oft hab' ich bei meinen Bersuchen gebacht, mas möchte wohl babei Möser benten ober sagen! Sein richtiges Gefühl hat ihm nicht erlaubt, bei biefem Anlasse zu schweigen: benn wer aufs Bublicum wirten will, muß ihm gewiffe Sachen wieberholen und verrudte Gesichtspunkte wieder zurecht stellen. Die Menschen find so gemacht, daß sie gern durch einen Tubus sehen, und wenn er nach ihren Augen richtig gestellt ift, ihn loben und preisen; verschiebt ein anderer ben Brennpunkt und die Gegenstände erscheinen ihm trublich, so werben

sie irre, und wenn sie auch das Rohr nicht verachten, so wissen sie sich's doch selbst nicht wieder zurecht zu bringen, es wird ihnen unheimlich und sie lassen stehen.

Auch diesmal hat Ihr Herr Bater wieder als ein reicher Mann gehandelt, ber jemand auf ein Butterbrod einladt und ihm dazu einen Tifch auserlesener Gerichte vorstellt. Er hat bei biesem Anlasse so viel verwandte und weit herumliegende Ibeen rege gemacht, daß ihm jeder Deutsche, bem es um die gute Sache und um den Fortgang ber angefangenen Bemühungen zu thun ift, banken muß. Bas er von meinen Sachen fagt, bafür bleib' ich ihm verbunden; benn ich habe mir zum Gefetz gemacht, über mich felbst und bas Meinige ein gewissenhaftes Stillschweigen zu beobachten. Ich unterschreibe besonders fehr gern, wenn er meine Schriften als Berfuche ansieht, als Berfuche in Rudficht auf mich, als Schriftsteller, und auch bezüglich auf das Jahrzehnt, um nicht ju fagen Jahrhundert unserer Literatur. Gewiß ift mir nie in ben Sinn gekommen, irgend ein Stud als Mufter aufzustellen ober eine Manier ausschließlich zu begunftigen, so wenig als individuelle Gesinnungen und Empfindungen zu lehren und auszubreiten. Sagen Sie Ihrem herrn Bater ja, er solle versichert seyn, daß ich mich noch täglich nach den besten Ueberlieferungen und nach ber immer lebenbigen Naturwahrheit zu bilden strebe, und daß ich mich von Bersuch zu Bersuch leiten lasse, bemjenigen, was vor allen unsern Seelen als das Höchste schwebt, ob wir es gleich nie gesehen haben und nicht nennen können, handelnd, schreibend und lebend, immer naher ju tommen. Wenn ber Ronig meines Studs in Unehren erwähnt, ist es mir nichts Befrembenbes. Ein Bielgewaltiger, ber Menschen zu Tausenden mit einem eisernen Scepter führt, muß die Production eines freien und ungezogenen Anaben unerträglich finden. Ueberdieß möchte ein billiger und toleranter Geschmad wohl teine auszeichnende Eigenschaft eines Rönigs sehn, so wenig fie ihm, weun er fie auch hatte, einen großen Namen erwerben wurde; vielmehr bunkt mich, bas Ausschließenbe zieme sich für Große und Bornehme. Lassen Sie uns barüber ruhig sehn, mit einander bem mannichfaltigen Wahren treu bleiben, und allein das Schone und Erhabene verehren, das auf beffen Gipfel steht!

Mein Schattenbild liegt hier bei; vielleicht kann ich Ihnen bald etwas schiden, bas weniger Fläche ift. Ich bitte auch um bas Ihrige und um

bas Ihres herrn Baters, doch am liebsten groß, wie es an der Bant gezeichnet ist, und unausgeschnitten. Leben Sie wohl! Haben Sie für den Anlaß, den Sie mir zu diesem Brief gegeben, noch recht vielen Dant, und glauben, daß mir jede Gelegenheit erwünscht ware, die Sie mir ober mich Ihnen näher bringen könnte!

Beimar, ben 21. Juni 1781.

# Lord Briftol, Bifchof von Berby.

Etwa breiundsechzig Jahr alt, mittlerer, eher kleiner Statur, von feiner Rorper- und Gesichtsbilbung, lebhaft in Bewegungen und Betragen, im Gefprach fonell, rauh, eher mitunter grob; in mehr als einem Sinne einseitig und beschränkt; als Britte ftarr, ale Individuum eigenfinnig, ale Beiftlicher ftreng, als Gelehrter pedantisch. Rechtschaffenheit, Gifer für das Gute und bessen unmittelbares Wirken sieht überall durch das Unangenehme jener Eigenschaften, wird auch balancirt burch große Welt-, Menschen= und Bücherkenntniß, burch Liberalität eines vornehmen, burch Aisance eines reichen Mannes. So heftig er auch spricht und weber allgemeine noch befondere Berhältnisse schont, so hört er boch fehr genau auf alles was gesprochen wird, es sen für ober gegen ihn; giebt balb nach, wenn man ihm widerspricht; widerspricht, wenn ihm ein Argument nicht gefällt, bas man ihm zu Gunften aufstellt; läßt balb einen Sat fallen, balb faßt er einen andern an, indem er ein paar Hauptideen gerade burchsett. So scheinen fich auch bei ihm fehr viele Worte fixirt ju haben: er will nur gelten laffen mas bas flare Bewuftfenn bes Berftanbes anerfennen mag, und boch läßt fich im Streite bemerten, bag er viel zarterer Anfichten fähig ist als er sich selbst gesteht. Uebrigens scheint fein Betragen nachläffig, aber angenehm, höflich und zuvorkommenb. Co ifts ungefähr wie ich biefen merkwürdigen Mann, für und gegen ben ich fo viel gehört, in einer Abenbstunde gesehen habe.

3ena, ben 10. Juni 1797.

# Serneres in Bezug auf mein Verhältniß gu Schiller.

Jeber Mensch in seiner Beschränktheit nuß sich nach und nach eine Methode bilden, um nur zu leben. Er lernt sich allmählig kennen, auch die Zustände der Außenwelt; er fügt sich darein, setzt sich aber wieder auf sich selbst zurück und formt sich zulest Maximen des Betragens, womit er auch ganz gut durchkommend sich andern mittheilt, von andern empfängt, und je nachdem er Widerspruch oder Einstimmung erfährt, sich entsernt oder anschließt, und so halten wir's mit uns selbst und mit unsern Freunden. Selten ist es aber, daß Personen gleichsam die Hälsten von einander ausmachen, sich nicht abstoßen, sondern sich anschließen und einander ergänzen.

Die Schwierigkeit liegt hauptsächlich barin, baß bie nothwendigen Lebensmethoden von einander abweichen und daß im Decurs der Zeit niemand den andern übersieht.

Ich besaß die entwidelnde, entfaltende Methode, keineswegs die zusammenstellende ordnende; mit den Erscheinungen neben einander wußte ich nichts zu machen, hingegen mit ihrer Filiation mich eher zu benehmen.

Rum aber ist zu bebenken, daß ich so wenig als Schiller einer vollendeten Reife genoß, wie sie der Mann wohl wünschen follte; deßhalb denn zu der Differenz unserer Individualitäten die Gährung sich gesellte, die ein jeder mit sich selbst zu verarbeiten hatte; westwegen große Liebe und Zutrauen, Bedürsniß und Treue im hohen Grad gesordert wurden, um ein freundschaftliches Verhältniß ohne Störung immersort zusammenwirken zu lassen.

# Sette Annftausftellung.

1805.

Die siebente und letzte Kunstausstellung war ben Thaten bes Hercules gewidmet. Hoffmann von Köln erhielt abermals den Preis.
Hercules, der den Fluß in den Stall des Augias hereinführt, war höchst geistreich gedacht, mit Lust und Freiheit vollendet. Um uns recht zur Beurtheilung vorzubereiten, studirten wir die Philostratischen Gemälde, deren lebensreiche Gegenstände wir im vierten Heft von Kunst und Alterthum den Liebhabern empsohlen.

Polygnots Lesche und sonstige alte Kunstwerke, von benen ums nur die Beschreibung übrig geblieben, wurde fleißig bedacht und im antiken Sinn nach mannichsaltiger Prüfung so gut als möglich wieder hergestellt. Hiebei verlor man die frühere Mitwirkung der Gebrüder Riepenhausen, deren schönes Talent sich mit andern der Legende und dem Mittelalter zugewendet hatte.

Wenn die bisherigen Ausstellungen sowohl den Künstlern als uns gar manchen Bortheil brachten, so schieden wir mur ungern davon, und zwar auch aus dem Grunde, weil eine durch Frömmelei ihr unverantwortliches Rückstreben beschönigende Kunst desto leichter überhand nahm, als sükliche Reden und schmeichelhafte Phrasen sich viel besser anhören und wiederholen als ernste Forderungen auf die höchstmögliche Kunstthätigkeit menschlicher Natur gerichtet.

Das Entgegengesetzte von unsern Wünschen und Bestrebungen thut sich hervor, bedeutende Männer wirken auf eine der Menge behagliche Beise; ihre Lehre und Beispiel schmeichelt den meisten; die Beimarischen Kunstfreunde, da sie Schiller verlassen hat, sehen einer großen Einsamkeit entgegen.

Gemuth wird über Geist gesetzt, Naturell über Kunst, und so ist ber Fähige wie ber Unfähige gewonnen. Gemuth hat jedermann, Naturell mehrere; ber Geist ist selten, die Kunst ist schwer.

Das Gemüth hat einen Zug gegen die Religion; ein religiöses Gemüth mit Naturell zur Kunst, sich selbst überlassen, wird nur unvolltommene Werke hervorbringen; ein solcher Künstler verläßt sich auf bas Sittlich-Hohe, welches die Kunstmängel ausgleichen soll. Eine Ahnung bes Sittlich-Höchsten will sich durch Kunst ausdrücken, und man bedenkt nicht, daß nur das Sinnlich-Höchste das Element ist, worm sich jenes verkörpern kann.

### Jacobi.

In solchen Zuständen befand ich mich, als der vieljährig geprüfte Freund Jacobi, auf seiner Rückreise aus dem nördlichen Deutschland, bei mir einsprach und mehrere Tage verweilte. Schon die Anmeldung hatte mich höchlich erfreut, seine Ankunft machte mich glücklich; Neigung, Liebe, Freundschaft, Theilnahme, alles war lebendig wie sonst. Nur in der Folge der Unterhaltung that sich ein wunderlicher Zwiespalt hervor.

Mit Schiller, beffen Charafter und Wefen bem meinigen völlig entgegen ftand, hatte ich mehrere Jahre ununterbrochen gelebt, und unfer wechselseitiger Einfluß hatte bergestalt gewirkt, daß wir uns auch ba ver-Jeber hielt alsbann fest an feiner . standen, we wir nicht einig waren. Perfönlichkeit so lange bis wir uns wieder gemeinschaftlich zu irgend einem Denken und Thun vereinigen konnten. Bei Jacobi fand ich gerade bas Gegentheil. Wir hatten uns in vielen Jahren nicht gesehen; alles was wir erfahren, gethan und gelitten, hatte jeder in sich felbst verarbeitet. Als wir uns wieder fanden, zeigte fich das unbedingte liebevolle Bertrauen in seiner ganzen Rlarheit und Reinheit, belebte ben Glauben an vollommene Theilnahme, so wie burch Gefinnung also auch burch Denken und Dichten. Allein es erschien balb anders: wir liebten uns, ohne uns zu verstehen. Nicht mehr begriff ich die Sprache seiner Philosophie; er konnte fich in ber Welt meiner Dichtung nicht behagen. Wie fehr hatte ich gewünscht hier Schillern als britten Mann zu feben, ber als Denker mit ihm, als Dichter mit mir in Berbindung gestanden und gewiß auch ba eine schöne Bereinigung vermittelt hatte, die sich zwischen ben beiben Ueberlebenben nicht mehr bilben konnte. In biefem Gefühl begnügten wir uns ben alten Bund treulich und liebevoll zu befräftigen und von

unsern Ueberzeugungen, philosophischem und dichterischem Thun und Lassen nur im allgemeinsten wechselseitige Kenntniß zu nehmen.

Jacobi hatte ben Geist im Sinne, ich die Natur; uns trennte was uns batte vereinigen follen. Der erfte Grund unferer Berbaltniffe blieb unerschüttert; Reigung, Liebe, Bertrauen waren beständig biefelben, aber ber lebendige Antheil verlor sich nach und nach, zuletzt völlig. Ueber unfere spätern Arbeiten haben wir nie ein freundliches Wort gewechselt. Sonberbar bag Berfonen, die ihre Denktraft bergeftalt ansbilbeten, fich über ihren wechselseitigen Buftand nicht aufzuklären vermochten, fich burch einen leicht zu hebenben Irrthum, burch eine Spracheinseitigkeit fibren, ja verwirren ließen! Warum fagten fie nicht in Zeiten: Wer bas Sochste will, muß bas Bange wollen; wer vom Beifte handelt, muß die Ratur, wer von der Natur fpricht, muß ben Geift voraussetzen ober im fillen mit verfleben! Der Gebanke läßt fich nicht vom Gebachten, ber Bille nicht vom Bewegten trennen! Batten, sie fich auf biefe ober auf jebe andere Beise verständigt, so konnten sie Hand in Hand burche Leben geben, anstatt daß sie nun am Ende ber Laufbahn, die getrennt jurud. gelegten Wege mit Bewuftsehn betrachtenb, fich zwar freundlich und berglich, aber boch mit Bebauern begrüßten.

# Lavater

als ein vorzüglicher, ins allgemeine gehende Mensch, erlebte die Gegenwirkung der Bedingungen. Er wollte auf die Masse wirken, und so entgegnete ihm das Frazenhaste der Masse stratenhaste der Masse stratenhaste der Masse stratenhaste der Dogarth gewesen, wenn er hätte so bilden können. Denn was ist Hogarth und alle Caricatur auf diesem Bege als der Triumph des Formlosen über die Form? Die Menschengestalt, chemischen Philistergesetzen anheim gegeben, gährend und in allen Graden versaulend. Daher sein zum Fliehen!

Der Engel Lavater war durch diesen niederträchtigen Drang so gequetscht, daß er auch seine trefflichen Charaktere nur negativ schildern konnte.

## Robebue.

Betrachtet man die Geschichte der Literatur genan, so findet man, daß diejenigen, die durch Schristen zu Belehrung und Bergnügen wirksam zu sehn sich vornehmen, sich durchaus in einer übeln Lage besinden; dem es sehlt ühnen niemals an Gegnern, welche das Bergangene, was sie gethan, auszulöschen, den Effect des Augenblicks zu schwächen oder abzulenken und die Wirkung in die Zukunst zu verkümmern suchen. Daß dawider kein Gegenmittel seh, davon überzeugen uns ältere und neuere Controversen aller Art; denn es sehlt einem solchen Kampse gerade an allem, an ritterlichem Schaukreise wirst sich, wie vor Alters im Cirkus, die ungestüme Menge parteiisch auf die Seite der Grünen oder Blauen; die größte Masse beherrscht den Augenblick, und ein kunstreicher Wettkampserregt Ausstand, Erbitterung und endigt gewaltsam.

Bei so gestalteten Sachen kann jedoch der sittliche Mensch niemals ohne ein Hillsmittel bleiben, wenn er es nur nicht zu weit sucht, da es ihm ummittelbar zur Seite liegt, ja sich ihm öfters ungestüm ausdrängt.

Mich meines biographischen Rechtes bedienend erwähne ich hier zum Beispiel, daß nebst gar manchen andern, die meiner Birksamkeit widerstrebten, sich Einer besonders zum Geschäft macht auf jede Art und Beise meinem Talent, meiner Thätigkeit, meinem Glück entgegenzutreten; daz gegen würde ich mich nach meiner Sinnesart ganz wehrlos und in einem unangenehmen Zustande sinden, wenn ich nicht jenes eben gerühmte Hansmittel seit geraumer Zeit gegen diese Zudringlichkeit angewendet und mich gewöhnt hätte die Existenz desjenigen, der mich mit Abneigung und Hasversolgt, als ein nothwendiges und zwar günstiges Ingrediens zu der meinigen zu betrachten.

3ch bente mir ihn gern als Weimaraner und freue mich, daß er ber mir so werthen Stadt bas Berbienst nicht rauben tann, sein Geburtsort gewesen zu sehn; ich bente mir ihn gern als schönen muntern Knaben, ber in meinem Garten Sprenkel stellte und mich burch feine freie Thätigkeit fehr oft ergötzte; ich gebenke feiner gern als Bruber eines liebenswürdigen Frauenzimmers, die fich als Gattin und Mutter immer verehrungswerth gezeigt bat. Gebe ich nun seine schriftstellerischen Wirkungen burch, so vergegenwärtige ich mir mit Bergnilgen heitere Eindrilde einzelner Stellen; obicon nicht leicht ein Banges, weber als Runft- noch Gemulth&product, weder als das was es aussprach, noch was es andeutete, mich jemals anmuthen und fich mit meiner Natur vereinbaren konnte. Sehr großen Bortheil bagegen hat mir seine literarische Laufbahn in Absicht auf Uebung bes Urtheils gebracht, welches wir am eigentlichsten burch bie Productionen der Gegenwart zu schärfen vermögend sind. Er hat mir Gelegenheit gegeben, manche andere, ja das ganze Bublicum tennen zu lernen; ja was noch mehr ist, ich finde noch öfters Anlaß, seine Leistungen, benen man Berbienst und Talent nicht absprechen tann, gegen überhinfahrende Tabler und Berwerfer in Schut ju nehmen.

Betrachte ich mich nun gar als Borsteher eines Theaters und bedenke, wie viele Mittel er uns in die Hand gegeben hat die Zuschauer zu unterhalten und der Casse zu nuten, so wüßte ich nicht wie ich es ansangen sollte, um den Einssluß den er auf mein Wesen und Bornehmen ausgeübt zu verachten, zu schelten oder gar zu läugnen; vielmehr glaube ich alle Ursache zu haben, mich seiner Wirkungen zu freuen und zu wünschen, daß er sie noch lange sortsetzen möge.

Eines solchen Bekenntnisses würde ich mich nun gar sehr erfreuen, wenn ich vernähme, daß mancher, der sich in ähnlichem Falle befindet, vieses weder hochmoralische noch viel weniger driftliche, sondern aus einem verklärten Egoismus entsprungene Mittel gleichfalls mit Bortheil anwendete um die unangenehmste von allen Empfindungen aus seinem Gemüth zu verbannen, kraftloses Widerstreben und ohnmächtigen Haß.

Und warum sollte ich hier nicht gesteben, daß mir bei jener großen Forderung, man solle seine Feinde lieben, das Wort lieben gemigbraucht oder wenigstens in sehr uneigentlichem Sinne gebraucht scheine; wogegen ich mit viel Ueberzeugung gern jenen weisen Spruch wiederhole, daß man einen guten Haushälter hauptsächlich daran erkenne, wenn er sich auch des Widerwärtigen vortheilhaft zu bedienen wisse.

Kotzebue hatte bei seinem ausgezeichneten Talent in seinem Besen eine gewisse Nullität, die niemand überwindet, die ihn qualte und nöthigte das Trefsliche herunterzusetzen, damit er selber trefslich scheinen möcke. So war er immer Revolutionär und Stave, die Menge aufregend, sie beherrschend, ihr dienend; und er dachte nicht, daß die platte Menge sich aufrichten, sich ausbilden, ja sich hoch erheben könne, um Berdienst, Halbund Unverdienst zu unterscheiden.

## Aus meinem Leben.

Fragmentarifches.

#### Jugenbepoche.

Es ist wohl nicht leicht ein Kind, ein Islagling von einigem Geist, dem es nicht von Zeit zu Zeit einstele, nach dem Woher, Wie und Warum derzenigen Gegenstände zu fragen die man gewahr wird; und in mir lag entschieden und anhaltend das Bedürfniß, nach den Maximen zu sorschen aus welchen ein Kunst- oder Naturwert, irgend eine Handlung oder Begebenheit herzuleiten sehn möchte. Dieses Bedürfniß sühlte ich freilich nicht in der Deutlichseit wie ich es gegenwärtig ansspreche; aber zu unbewußter ich mir dei einer solchen Richtung war, desto ernstlicher, leidenschaftlicher, unruhiger, emsiger ging ich dabei zu Werke; und weil ich nirgends eine Anleitung fand, die mich auf meiner Bildungsstuse bequem gefördert hätte, so machte ich den Weg unzähligemal vor- und rückwärts, wie es uns in einem kinstlichen Labyrinth oder in einer nathr- lichen Wildniss wohl begegnen mag.

Das was ich hier Maxime nenne, nannte man damals Gesetze, und glaubte wohl, daß man sie geben könne, anstatt daß man sie hatte aufsuchen sollen.

Die Gesetze wonach Theaterstüde zu schreiben und zu beurtheilen seigen, glaubte ich mir ziemlich eigen gemacht zu haben, und durste mir es bei der Bequemlichteit wohl einbilden, womit ich jede kleinere und größere Begebenheit in einen theatralischen Plan zu verwandeln wußte. Wit dem Roman war ich ungefähr zu derselbigen Fertigkeit gelangt; ich erzählte sehr leicht und bequem alle Mährchen, Robellen, Gespensterund Wundergeschichten, und wußte manche Borfälle des Lebens aus dem

Stegreife in einer folden Form barzustellen. 3ch hatte mir auch barüber eine Norm gemacht, bie von der theatralischen wenig abwich. Bas tot Urtheil betraf, so reichten meine Ginsichten ziemlich hin; daher mir bem alles Poetische und Rhetorische angenehm und erfreulich schien. Die Weltgeschichte hingegen, ber ich gar nichts abgewinnen konnte, wollte mir im Gangen nicht zu Ginne. Roch mehr aber qualte mich bas Leben felbft, wo mir eine Magnetnadel ganglich fehlte, die mir um fo nothiger gewesen wäre, ba ich jeberzeit bei einigermaßen gunftigem Winde mit vollen Segeln fuhr, und also jeden Augenblid zu stranden Gefahr lief. Trauriges, Aengstliches, Berbriefliches war mir schon begegnet; wie ich einigermaßen aufmerkfam umberschaute, so fant ich mich keinen Tag vor ähnlichen Ereignissen und Erfahrungen sicher. Schon mehrere Jahre ber hatte mir das Glud mehr als Einen trefflichen Mentor zugefandt, mb boch je mehr ich ihrer kennen lernte, besto weniger gelangte ich zu bem, was ich eigentlich suchte. Der Eine fette bie Sauptmaxime bes Lebens in die Gutmuthigkeit und Bartheit, der andere in eine gewiffe Gewandtheit, ber britte in Gleichgültigkeit und Leichtsun, ber vierte in Frömmigkeit, ber fünfte in Fleiß und pflichtmäßige Thätigkeit, ber folgende in eine imperturbable Heiterkeit und immer sofort, so daß ich vor meinem zwanzigsten Jahre fast die Schulen sammtlicher Moralphilosophen burch laufen hatte. Diese Lehren widersprachen einander öfter, als daß sie sich unter einander hätten ausgleichen laffen. Durchaus aber war immer von einer gewiffen Mäßigkeit bie Rebe, von ber ich, meinem Naturell nach, am wenigsten begriff, und wovon man überhaupt in ber Jugend — weil Mäßigkeit, wenn sie nicht angeboren ift, bas klarste Bewußtseyn forbert nichts begreifen tann, und bei allem Bestreben banach nur besto unmäßigere ungeschicktere Streiche macht. Alle biefe Bebanten und Denkweisen waren aber nun einmal bei mir aufgeregt, und wenn bas Junglingsleben and noch fo heiter, frei und lebhaft hinschritt, so ward man boch oft genug an jene wünschenswerthe und bekannte Norm erinnert. Je freier und ungebundener ich lebte, und je froher ich mich gegen meine Gefellen und mit meinen Gesellen äußerte, wurde ich doch sehr bald gewahr, daß uns bie Umgebungen, wir mögen uns stellen wie wir wollen, immer beschränken, und ich fiel baber auf ben Gebanten, es fet bas Befte uns wenigstene innerlich unabhängig zu machen.

#### Spatere Beit.

Ich habe niemals einen präsumtuösern Menschen gekannt als mich selbst, und bag ich bas sage, zeigt schon bag wahr ist was ich sage.

Riemals glaubte ich daß etwas zu erreichen wäre, immer dachte ich, ich hätte es schon. Man hätte mir eine Krone aufsetzen können, und ich hätte gedacht das verstehe sich von selbst. Und doch war ich gerade daburch nur ein Mensch wie andere. Aber daß ich das über meine Kräfte Ergriffene durchzuarbeiten, das über mein Berdienst Erhaltene zu verzienen sucht, daburch unterschied ich mich bloß von einem wahrhaft Wahnsinnigen.

Erst war ich ben Menschen unbequem burch meinen Irrthum, bann burch meinen Ernst. Ich mochte mich stellen wie ich wollte, so war ich allein.

Die Bernunft in uns ware eine große Macht, wenn sie nur wüßte wen sie zu bekämpfen hatte. Die Natur in uns nimmt immersort eine neue Gestalt an, und jebe neue Gestalt wird ein unerwarteter Feind für die gute sich immer gleiche Bernunft.

Gelassen beobachtende Freunde pflegen gemeiniglich die genialischen Nachtwandler unsanft mitunter aufzuwecken, durch Bemerkungen, die gerade das innerste mystische Leben solcher begünstigten oder, wenn man will, bevortheilten Naturkinder ausheben und zerstören. In meiner besten Zeit sagten mir öfters Freunde, die mich freilich kennen mußten, was ich sebte seh besser als was ich spreche, dieses besser als was ich schreibe, und das Geschriebene besser als das Gedriebene besser als das Gedriebene

Durch solche wohlgemeinte ja schmeichelhafte Reben bewirkten sie jedoch nichts Gutes: denn sie vermehrten dadurch die in mir ohnehin obwaltende Berachtung des Augenblicks, und es ward eine nicht zu überwindende Gewohnheit, das was gesprochen und geschrieben ward, zu vernachlässigen und manches, was der Ausbewahrung wohl werth gewesen wäre, gleichgültig dahinfahren zu lassen.

Ich war mir ebler, großer Zwecke bewußt, konnte aber niemals bie Bedingungen begreifen, unter benen ich wirkte; was mir mangelte, merkte

ich wohl, was an mir zwiel set, gleichfalls; beshalb unterließ ich nicht mich zu bilden nach außen und von innen. Und doch blieb es beim Alten. Ich verfolgte jeden Zweck mit Ernst, Sewalt und Treue; dabei gelang mir oft widerspenstige Bedingungen vollkommen zu siberwinden, oft aber auch scheiterte ich daran, weil ich nachgeben und umgehen nicht lernen konnte. Und so ging mein Leben hin unter Thun und Genießen, Leiden und Widserspreben, unter Liebe, Zufriedenheit, Haß und Wissallen anderer. Hieran spiegele sich, dem das gleiche Schieksal geworden.

# Entftehung ber biographischen Annalen.

1823.

Cellini sagt, wenn ein Mann, ber glaubt etwas geleistet und ein bebeutendes Leben gestihrt zu haben, im vierzigsten Jahre steht, so soll er seine Lebensbeschreibung beginnen, die ereignisvolle Zeit seiner Jugend treulich auszeichnen und in der Folge weiter fortsahren.

Cellini hat ganz Recht; benn es ist keine Frage, daß uns die Fille ber Erinnerung, womit wir jene ersten Zeiten zu betrachten haben, nach und nach erlischt, daß die annuthige Sinnlichkeit verschwindet, und ein gebildeter Berstand durch seine Deutlichkeit jene Annuth nicht ersetzen kann.

Hierbei ist aber noch ein bebeutenber Umstand wohl zu beachten: wir müssen eigentlich noch nah genug an unsern Irrthümern und Fehlern stehen, um sie liebenswürdig und in dem Grade reizend zu sinden, daß wir uns lebhaft damit abgeben, jene Zustände wieder in uns hervorrusen, unsere Mängel mit Nachsicht betrachten und mancher Fehler uns nicht schämen mögen. Rücken wir weiter ins Leben hinein, so gewinnt das alles ein anderes Ansehen, und man kommt zuletzt beinahe in den Fall, wie jener Geometer nach Endigung eines Theaterstücks auszurusen: Was soll denn das aber beweisen?

Doch wie man sich aus jeber gegründeten ober grundlosen happochondrischen Ansicht nur durch Thätigkeit retten kann, so muß man den Antheil an der Bergangenheit wieder in sich heraufrusen, und sich wieder dahin stellen, wo man noch hofft ein Mangel kasse sich ausfüllen, Fehler vermeiden, Uebereilung seh zu bändigen und Bersäumtes nachzuholen.

Was wir zu diesem Zwede versucht und vorgearbeitet, um ihn sicherer zu erreichen, was hierbei ein junger Zögling geleistet, davon gebe nachstehendes nähere Kenntniß.

Mehr als einmal während meiner Lebenszeit stellte ich mir die dreißig niedlichen Bände der Lessing'schen Werke vor Augen, bedauerte den Tresslichen, daß er nur die Ausgabe des ersten erlebt, und freute mich des treuergebenen Bruders, der seine Anhänglichkeit an den Abgeschiedenen nicht deutlicher aussprechen konnte, als daß er, selbst thätiger Literator, die hinterlassenen Werke, Schriften, auch die kleinern Erzeugnisse, und was sonst das Andenken des einzigen Mannes vollständig zu erhalten geschickt war, unermüdet sammelte und unausgesetzt zum Druck beförderte.

In solchem Falle ist dem Menschen wohl erlaubt, der einer ähnlichen Lage sich bewußt ist, auf sich selbst zurückzukehren und eine Bergleichung anzustellen, was ihm gelungen oder misslungen seh, was von ihm und sihn geschehen, und was ihm allensalls zu thun noch obliege.

Und so habe ich mich benn einer besondern Gunst des leitenden Geistes zu erfreuen, ich sehe zwanzig Bände ästhetischer Arbeiten in geregelter Folge vor mir stehen, so manchen andern, der sich unmittelbar anschließt, mehrere sodann gewissermaßen im Widerspruch mit dem poetischen Wirken, so daß ich den Borwurf zerstreuter und zerstückelter Thätigkeit befürchten müste, wenn derzenige getadelt werden könnte, der dem eigenen Triebe seines Geistes solgend, zugleich aber auch durch die Forderung der Welt angeregt, sich bald hie bald da versuchte, und die Forderung der Welt angeregt, sich bald hie bald da versuchte, und die Zeit, die man einem jeden auszuruhen vergönnt, mit vermannichsaltigtem Bestreben auszufüllen wuste.

Das llebel freilich, das daher entstand, war, daß bedeutende Borfätze nicht einmal angetreten, manch löbliches Unternehmen im Stoden gelassen wurde. Ich enthielt mich manches auszuführen, weil ich bei gesteigerter Bildung das Bessere zu leisten hoffte, benutzte manches Gesammelte nicht, weil ich es vollständiger wünschte, zog keine Resultate aus dem Borliegenden, weil ich übereilten Ausspruch fürchtete.

Uebersah ich nun öfters die große Masse, die vor mir lag, gewahrte ich das Gedruckte, theils geordnet theils ungeordnet, theils geschlossen theils Abschluß erwartend, betrachtete ich wie es unmöglich set, in späteren Jahren alle die Fäben wieder aufzunehmen, die man in früherer Zeit hatte sallen lassen, oder wohl gar solche wieder anzuknüpsen, von denen das Ende verschwunden war, so fühlte ich mich in wehmulthige Berwarrenheit versetzt, aus der ich mich, einzelne Bersuche nicht abschwörend, auf eine durchgreisende Weise zu retten unternahm. Die Hauptsache war

eine Sonderung aller der bei mir ziemlich ordentlich gehaltenen Fächer, die mich mehr oder weniger früher oder später beschäftigten, eine reinliche ordnungsgemäße Zusammenstellung aller Papiere, besonders solcher, die sich auf mein schriftsellerisches Leben beziehen, wobei nichts vernachlässigt noch unwürdig geachtet werden sollte.

Dieses Geschäft ist nun vollbracht: ein junger, frischer in Bibliotheksund Archivsgeschäften wohlbewanderter Mann (Bibliothekseretär Kräuter)
hat es diesen Sommer über dergestalt geleistet, daß nicht allein Gedrucktes
und Ungedrucktes, Gesammeltes und Zerstreutes vollkommen geordnet beisammensteht, sondern auch die Tagebücher, eingegangene und abgesendete
Briese in einem Archiv beschlossen sind, worüber nicht weniger ein Berzeichniß nach allgemeinen und besondern Rubriken, Buchstaben und Nummern
aller Art gesertigt, vor mir liegt, so daß mir sowohl jede vorzunehmende Arbeit höchst erleichtert als auch den Freunden, die sich meines Nachlasses
annehmen möchten, zum Besten in die Hände gearbeitet ist. Was ich
aber größeres sogleich nach jener Leistung zu unternehmen gedrungen war,
sagt nachstehender Aussach umständlicher.

So oft ich mich entschloß, den Wünschen naher und ferner Freunde gemäß über einige meiner Gedichte irgend einen Aufschluß, von Lebensereignissen auslangende Rechenschaft zu geben, sah ich mich immer genöthigt in Zeiten zurückzugehen, die mir selbst nicht mehr klar vor der Seele standen, und mich deßhalb manchen Borarbeiten zu unterziehen, von denen kaum ein erwilnschtes Resultat zu hoffen war. Ich habe es dessenungeachtet einigemale gewagt, und man ist nicht ganz unzusrieden mit dem Versuch gewesen.

Dieses freundliche Ansinnen dauert nun immer fort, indessen andere liebe Theilnehmende versichern, daß sie mehr wilrden befriedigt sehn, wenn ich in einer Folge sowohl Arbeiten als Lebensereignisse, wie früher gesichehen, darbringen wollte, und klinftig nicht, wie ich bisher manchmal gesthan, treue Bekenntnisse sprungsweise mittheilte. Auch hierüber scheint mir gerade bei dieser Gelegenheit eine nähere Erklärung nöthig.

Schon im Jahre 1819, als ich bie Inhaltsfolge meiner fämmtlichen Schriften summarisch vorlegen wollte, sah ich mich zu tiefer eingreisenber Betrachtung gedrungen, und ich bearbeitete einen zwar lakonischen, doch immer hinreichenden Entwurf meiner Lebensereignisse und der darans hervorgegangenen schriftstellerischen Arbeiten dis auf gedachtes Jahr, sonrerte sodann was sich auf Antorschaft bezieht, und so entstand das nachte chronologische Berzeichnis am Ende des zwanzigsten Bandes.

Seit gedachtem Jahre habe ich von Zeit zu Zeit in ruhigen Stunden fortgesahren sinnige Blide ins vergangene Leben zu wersen und die nächste Zeit auf gleiche Weise zu schematistren, wozu mir denn ausssührlichere Tagebilcher erwünsicht und hülfreich erschienen; nun liegen nicht allein diese, sondern so viel andere Documente, nach vollbrachter archivarischer Ordnung auß klarste vor Augen, und ich sinde mich gereizt jenen Auszug ans meiner ganzen Lebensgeschichte dergestalt ausznarbeiten, daß er das Berlangen meiner Freunde vorläusig befriedige und den Wunsch nach sernerer Ausssührung wenigstens gewisser Theile lebhaft errege; woraus dem der Bortheil entspringt, daß ich die gerade jedesmal mir zusagende Spocke vollständig bearbeiten kann und der Leser doch einen Faden hat, woran er sich durch die Lücken solgerecht durchhelsen möge.

Denn mich wegen einer theilweisen Behandlung zu rechtsertigen, daf ich mich nur auf einen jeden selbst berufen, und er wird mir gestehen, daß wenn er sein eigenes Leben tiberdenkt, ihm gewisse Ereignisse lebhaft entgegentreten, andere hingegen vor- und nachzeitige in den Schatten zurucktweichen, daß wenn jene sich leuchtend aufdrängen, diese selbst mit Bemühung kaum ans den Fluthen der Lethe wieder hervorzuheben sind.

Es soll also vorerst meine anhaltende Arbeit seine, eine solche Bemühung, in sosern sie begonnen ist, fortzusetzen, in sosern ich sie skelettartig sinde, mit Fleisch und Gewand zu bekleiden und so weit zu führen, daß man sie nicht bloß sich zu unterrichten, sondern auch sich zu vergnügen lesen möge.

# Aufenthalt in Bornburg

int Commer 1828,

wo bem Dichter burch hochfte Gunft in einem ber bortigen Schlöffer gu verweilen vergonnt war, um fich nach bem Tobe feines Fürften von ber Debe eines fo großen Berluftes in freier Natur zu erholen.

# An Berrn Obrift und Rammerherrn von Beulwis,

ju Bilbelmethal.

Gaudeat ingrediens, laetetur et aede recedens!
His, qui praetereunt, det bona cuncta Deus! 1608.

Breudig trete berein und frob entferne bid wieber! Biefit bu, ale Banbrer, vorbei, fegne bie Bfabe bir Gott!

Da gewiß höchsten Ortes, so wie von Ew. Hochwohlgeboren, gnädig und geneigt aufgenommen wird, wenn ich den Zustand, in dem ich mich besinde, rein und treu auszusprechen wage, daszenige, was sich von selbst versteht, bescheiden ablehne und die Betrachtungen, zu denen ich aufgeregt werde, zutraulich mittheile, so eröffne mit obigen zwei lateinischen Zeilen meinen gegenwärtigen Brief. Ich sand sie als Ueberschrift der Hauptpforte des Dornburger neuacquirirten Schlöschens, wo mir durch höchste Nachsicht in den traurigsten Tagen eine Zussucht zu sinden vergönnt worden.

Die Einfassung gedachter Thüre selbst ist nach Beise jener Zeit architektonisch-plastisch überreich verziert und giebt zusammen mit der Inschrift
die Ueberzeugung, daß vor länger als zweihundert Jahren gebildete Menschen hier gewirkt, daß ein allgemeines Wohlwollen hier zu Hause gewesen,
wogegen auch diese Wohnung durch so viele Kriegs- und Schreckenszeiten
hindurch aufrecht bestehend erhalten worden.

Bei meiner gegenwärtigen Gemilithssstimmung rief ein solcher Anblid bie Erinnerung in mir hervor, gerade ein so einladend segnendes Motto sein Breihe von mehr als sunfzig Jahren der Wahlspruch meines verewigten Herrn gewesen, welcher, auf ein groß bedeutendes Daseun gegründet, nach seiner erhabenen Sinnesart jederzeit mehr für die Kommenden, Scheidenden und Bortlberwandelnden besorgt war als für sich selbst; der, wie der Anordner jener Inschrift weniger seiner Wohnung, seines Daches gedachte, als derjenigen welche da zu beherbergen, mit Gunst zu verabschieden oder vorbeigehend zu begrüßen wären. Hier schien es also, daß ich abermals bei ihm einsehre, als dem wohlwollenden Sigenthümer dieses uralten Hauses, als dem Nachfolger und Repräsentanten aller vorigen gastfreien und also auch selbst behaglichen Bester.

Die allgemeine traurige Stimmung biefer Stunden ließ mich den Werth folcher Betrachtungen doppelt fühlen und regte mich an, denfelben gleichfalls nachzugehen, als ich nach Berlauf von einigen Tagen und Nächten mich ins Freie zu wagen und die Anmuth eines wahrhaften Luftortes still in mich aufzunehmen begann.

Da sah ich vor mir auf schroffer Felstante eine Reihe einzelner Schlösser hingestellt, in den verschiedensten Zeiten erbaut, zu den verschiedensten Zweden errichtet. Hier, am nördlichen Ende ein hohes, altes, unregelmäßig-weitläufiges Schloß, große Säle zu kaiserlichen Bfalztagen umschließend, nicht weniger genugsame Räume zu ritterlicher Wohnung; es ruht auf starten Mauern zu Schutz und Trutz. Dam solgen später hinzugesellte Gebäude, hanshältischer Benutzung des umberliegenden Feldbesitzes gewidmet.

Die Augen an sich ziehend aber steht weiter süblich, auf bem solidesten Unterbau, ein heiteres Lustschloß neuerer Zeit zu anständigster Hof-haltung und Genuß in günstiger Jahrszeit. Zurücklehrend hierauf an das süblichste Ende des steilen Abhanges sinde ich zuletzt das alte, num auch mit dem Ganzen vereinigte Freigut wieder, dasselbe welches mich so gastfreundlich einlud.

Auf diesem Wege nun hatte ich zu bewundern, wie die bedeutenden Zwischenräume, einer steil abgestuften Lage gemäß, durch Terrassengage zu einer Art von auf und absteigendem Labyrinthe architektonisch auf das schicklichste verschränkt worden, indessen ich zugleich die sämmtlichen, über einander zurückweichenden Localitäten auf das vollkommenste grünen

und blühen sah. Weithin gestreckte, der belebenden Sonne zugewendete, hinadwärts gepflanzte, tiefgrünende Weinhügel; auswärts, an Mauerge-ländern, üppige Reben, reich an reisenden, Genuß zusagenden Trauben-büscheln; hoch an Spalieren sodann eine sorgsam gepslegte, sonst ausländische Pflanzenart, das Auge nächstens mit hochsarbigen, an leichtem Gezweige herabspielenden Gloden zu ergötzen versprechend; serner volltommen geschlossen gewöldte Laudwege, einige in dem lebhaftesten Flor
durchaus blühender Rosen höchlich reizend geschmückt; Blumenbeete zwischen Gesträuch aller Art.

Konnte mir aber ein erwünschteres Symbol geboten werden, deutlicher anzeigend, wie Borfahr und Nachfolger, einen edeln Besitz gemeinschaftlich sestihaltend, pflegend und genießend, sich von Geschlecht zu Geschlecht ein anständig bequemes Wohlbesinden emsig vorbereitend, eine für alle Zeiten ruhige Folge bestätigten Dasehns und genießenden Behagens einleiten und sichern?

Dieses mußte mir also zu einer eigenen Tröstung gereichen, welche nicht aus Belehrung und Gründen hervorging; hier sprach vielmehr der Gegenstand selbst das alles aus, was ein bekümmertes Gemüth so gern vernehmen mag, die vernünftige Welt seh von Geschlecht zu Geschlecht auf ein folgerechtes Thun entschieden angewiesen. Wo nun der menschliche Geist diesen hohen, ewigen Grundsatz in der Anwendung gewahr wird, so fühlt er sich auf seine Bestimmung zurückgesührt und ermuthigt, wenn er auch zugleich gestehen wird, daß er, eben in der Gliederung dieser Folge selbst an= und abtretend, so Freude als Schmerz — wie in dem Wechsel der Jahrszeiten, so in dem Menschelden — an anderen wie an sich selbst zu erwarten habe.

Hier aber komme ich in ben Fall, nochmals mir eine fortgesette Gebuld zu erbitten, ba ber Schilberung meines gegenwärtigen Zustandes noch einiges Unentbehrliche hinzuzussügen wäre.

Bon diesen wilrdigen landesherrlichen Höhen seine ich ferner in einem anmuthigen Thale so vieles was, dem Bedürfniß der Menschen entsprechend, weit und breit in allen Landen sich wiederholt. Ich sehe zu Dörsfern versammelte ländliche Wohnsitze, durch Gartenbeete und Baumgruppen gesondert; einen Fluß der sich vielfach durch Wiesen zieht, wo eben eine reichliche Heuernte die Emsigen beschäftigt; Wehr, Mühle, Brücken solgen auf einander, die Wege verbinden sich auf- und absteigend. Gegenüber

erstreden sich Felter an wohlbebanten Hügeln bis an bie steilen Baldungen hinan, bunt anzuschauen, nach Berschiedenheit der Andsaat und
des Reisegrades; Büsche, hie und da zerstreut, dort zu schattigen Räumen
zusammengezogen. Reihemveise, anch den heitersten Aublid gewährend,
sehe ich große Aulagen von Fruchtbäumen; sodann aber, damit der Einbildungstraft ja nichts Bünschenswerthes abgehe, mehr oder weniger aufsteigende, alljährlich neuangelegte Beinberge.

Das alles zeigt sich mir wie vor funfzig Jahren, und zwar in gesteigertem Wohlsen, wenn schon diese Gegend von dem größten Unheil mannichsach und wiederholt heimgesucht worden. Keine Spur von Berberben ist zu sehen, schritt auch die Weltgeschichte, hart auftretend, gewaltsam über die Thäler. Dagegen deutet alles auf eine emsig solgerechte, klüglich vermehrte Cultur eines sanft und gelassen regierten, sich durchaus mäßig verhaltenden Bolles.

Ein so geregeltes sinniges Regiment waltet von Fürsten zu Fürsten. Gentstebend find die Einrichtungen, zeitgemäß die Berbesserungen. Go mar es vor, so wird es nach uns sehn, damit das hohe Wort eines Weisen erfüllt werde, welcher sagt: Die vernünftige Welt ist als ein großes, unsterbliches Individuum zu betrachten, welches unaufhaltsam das Rothwendige bewirkt und dadurch sich sogar über das Zufällige zum herrn erhebt.

Run aber set vergönnt mich von jenen äußern und allgemeinern Dingen zu meinem Eigensten und Innersten zu wenden, wo ich dem aufrichtigst bekennen kann, daß eine gleichmäßige Folge der Gestinnungen daselbst lebendig set, daß ich meine unwandelbare Anhänglichkeit an den hohen Abgeschiedenen nicht besser zu bethätigen wüßte, als wenn ich, selbiger Weise dem verehrten Eintretenden gewidmet, alles was noch an mir ist, diesem wie seinem hohen Hause und seinen Landen von frischem anzueignen mich ausbrücklich verpflichte.

Wogegen ich benn auch einer Erwiederung gnädigsten Wohlwollens, sortgesetzen ehrenden Bertrauens und milder Nachsicht mich beruhigend getrösten darf, indem ja das von Pawlowst am 28. Juni dieses Jahres erlassene huldverklindende Schreiben mir ein so entschieden erfreuliches, sast beschämendes Zeugniß geworden.

Wie fehr baffelbe mich erquidend aufregte, wie bantbar ich anertennen mußte, solches von ber Hand eines so werthen, längst geschätzten geliebten Mannes zu erhalten, hoffe ich balb mündlich mit fraftigeren Worten ausbrücken zu können.

Gegenwärtig füge ich nur die Bitte hinzu, Ew. Hochmohlgeboren mögen sich eifrigst verwenden, daß vorstehendes, wenn auch seltsam scheinend, jedoch aus den eigensten Zuständen und treuesten Gesinnungen hervorgegangen, zu ruhiger Stunde von unsern höchsten Herrschaften nachsichtig aufgenommen werden möge.

Ein balbiges, frobes Wiedersehen hoffend, unterzeichne mich in vorzüglichster Hochachtung

3. 2B. von Goethe.

# Vorschlag zur Gute.

Man hat einen Octavband herausgegeben: Goethe in den wohlwollenden Zeugnissen ber Mitlebenden. Run würde ich rathen ein Gegenstäd zu besorgen: Goethe in den miswollenden Zeugnissen der Mitlebenden.

Die dabei zu übernehmende Arbeit würde den Gegnern leicht werden und zur Unterhaltung dienen; auch würde sie einem Berleger, dem Gewinn von allen Seiten her guten Geruch bringt, sichern Bortheil gewähren.

Bu biesem Borschlag bewegt mich die Betrachtung, daß, da man nich aus der allgemeinen Literatur und der besondern deutschen jest und künftig, wie es scheint, nicht loswerden wird, es jedem Geschichtsfreunde gewiß nicht unangenehm sehn muß auf eine bequeme Weise zu erfahren, wie es in unsern Tagen ausgesehen und welche Geister darinnen gewaltet.

Mir felbst würde ein foldes Unternommene bei dem Rückblick auf mein eigenes Leben höchst interessant senn wie sollte ich mir läugnen, daß ich vielen Menschen widerwärtig und verhaßt geworden, und daß diese mich auf ihre Weise dem Publicum vorzubilden gesucht!

Ich dagegen bin mir nur bewußt, daß ich niemals unmittelbar gegen Mißwollende gewirkt, sondern daß ich mich in ununterbrochener Thätigkeit erhalten und sie, wiewohl angesochten, dis ans Ende durchzgeführt habe.



ET : ==

E = .

E. `

**K**= : ===

===

====

= :

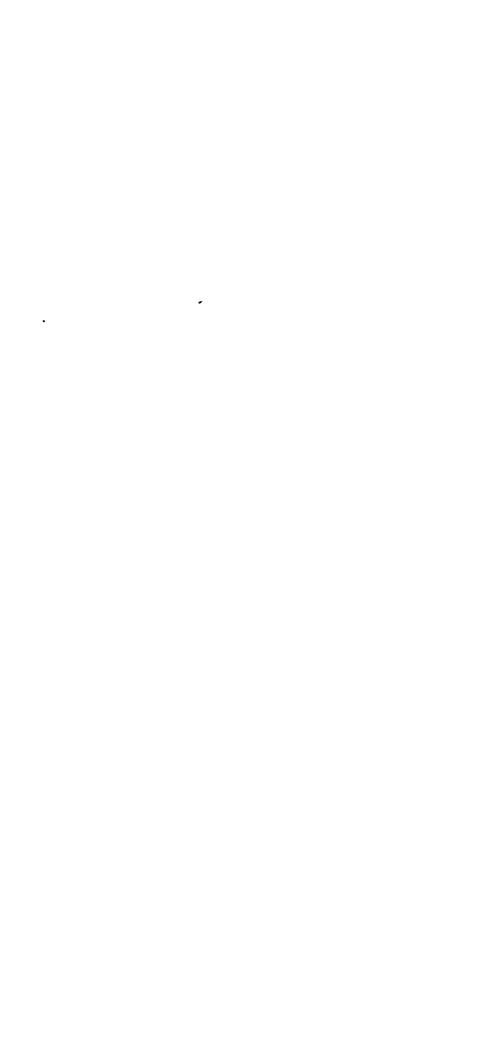



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT This book is under no circumstances to be taken from the Building

This book is under no circumstances to be taken from the Building

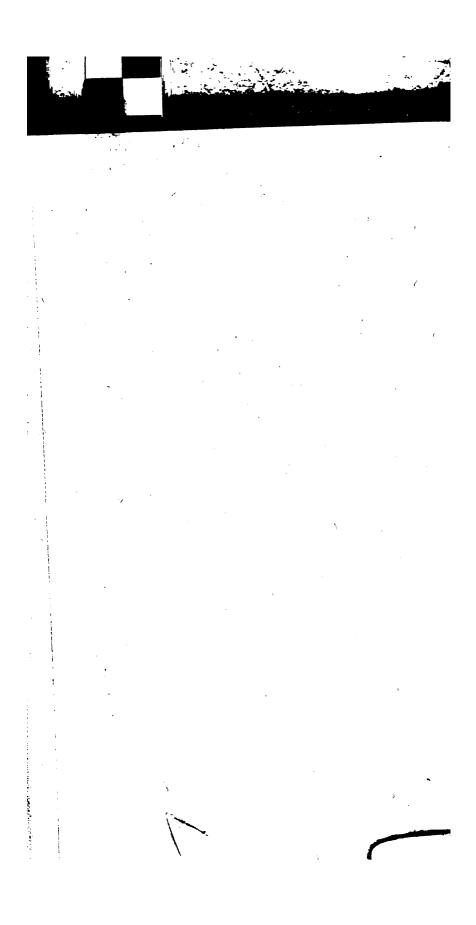

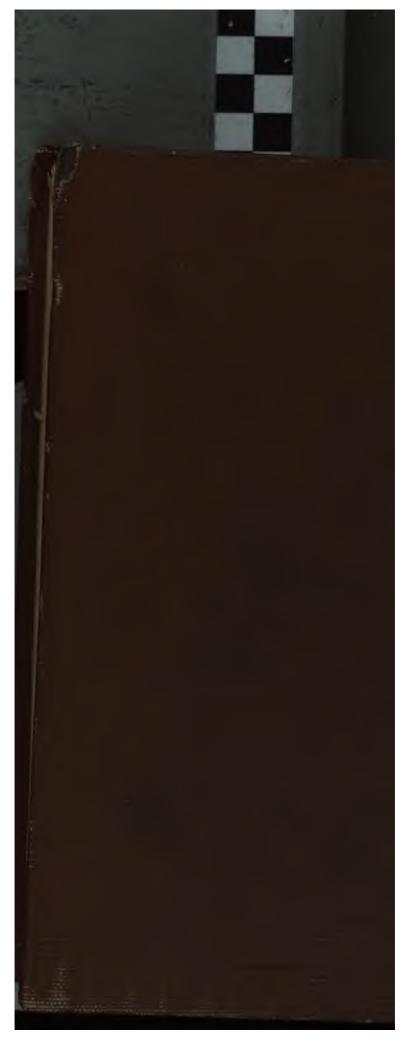